

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







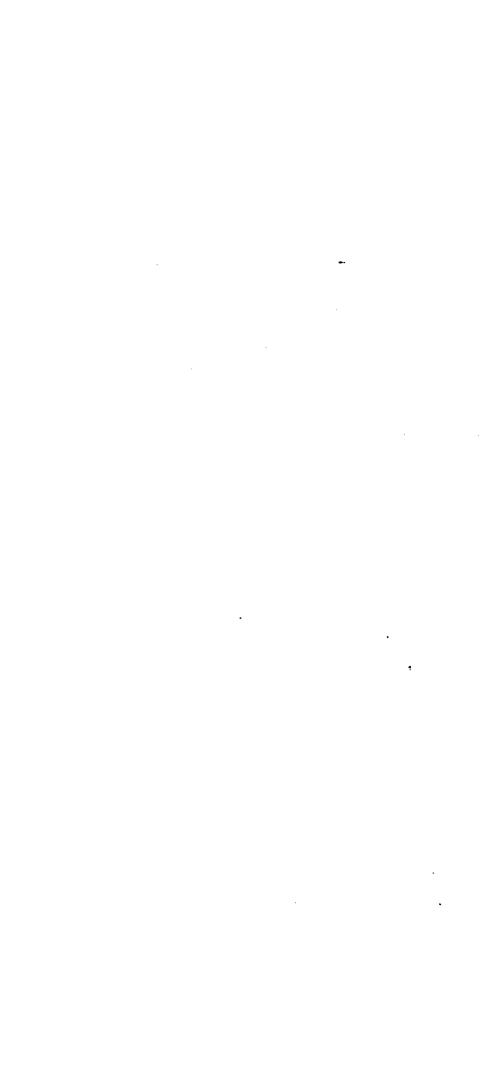

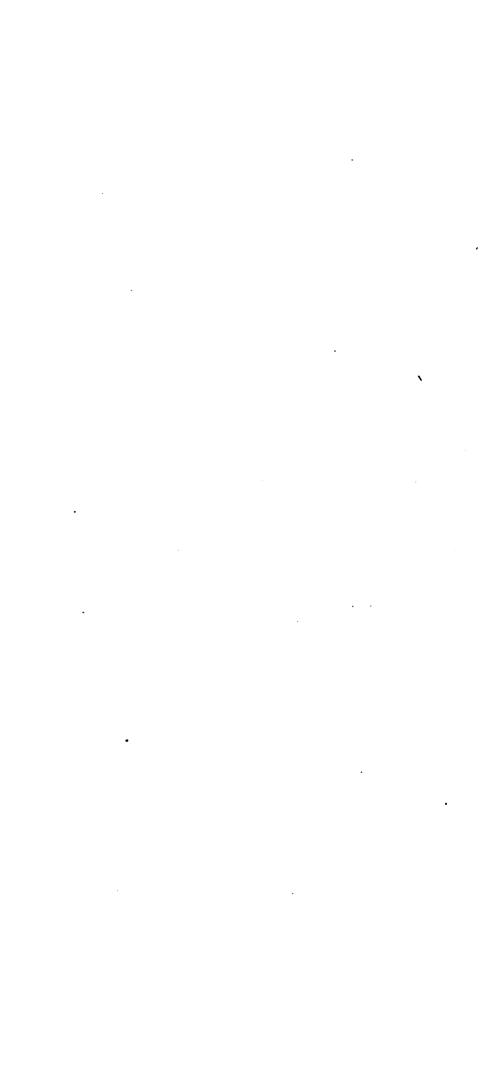



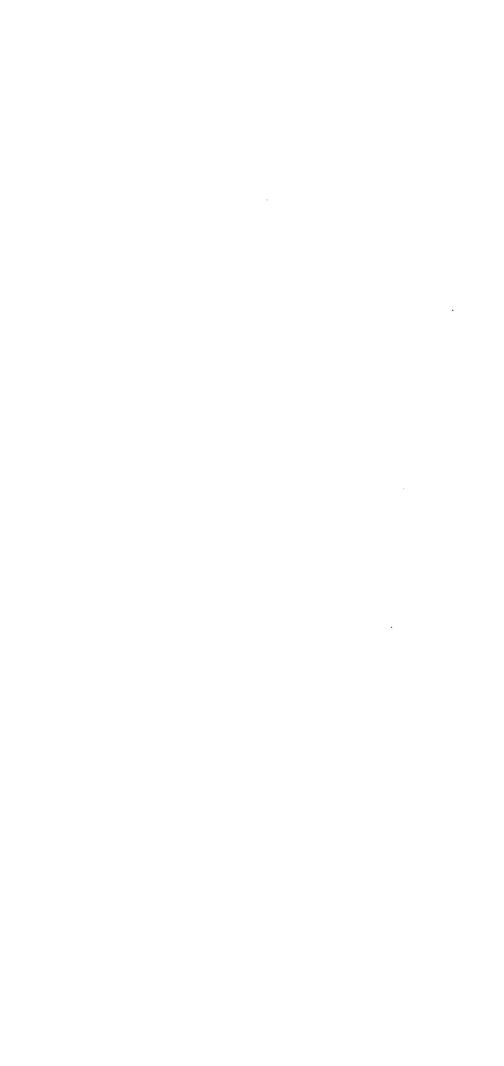





\_

Paul Bailleu, Couis Erhardt, Otto Sinhe, Otto Franche, Max Ceng, Sigm Biegler, Morib Ritter, Sourad Varrentrapp, Sarl Jeumer

Unter Mirmirfung von

berausgegeben von

Friedrich Meinecke.

Meue folge fünfundfünfzigfter Band.

Der gangen Beibe 91. Banb.

Erftes Beft.

### Inhalt

|                                                                                                                 | 40000 |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | Erite | EAD                                                                                       |
| Die 12 Arrifet und ihr Bertaffer Bon<br>Bilbeim Stolze                                                          |       | Jur Meidichte Friedrich Wilhelms III.<br>und der Kreife von 1811. Bon<br>Friedrich Thimme |
| Bur Gefdichte ber Fiorentiner Bollen-<br>tuchinduftrie. Bon Bolter Bene!<br>Bu Gent Denfichrift über bas preufi | 17    | Biteraturbericht 1, S. 4 b. Umfdlage.<br>Motigen und Rachrichten                          |
| iche Rabinett Bon B. Blittiden                                                                                  | 18    | Cargeganag , 1 ( )                                                                        |

Münden und Berfin 1903.

Drud und Berlag von R. Dibenbourg.

### Jur gefl. Beachtung!

Die Berfenbung der jur Beipredung in ber hiftoridgen Beitichrift einlaufenden Bucher erfolgt von jest ab von Strackburg t. G. aus. Cenbungen von Recenftund Exemplaren

Cendungen bon Recentions Exemplaren bitten wir entweder an die Redation (Brofesior Dr. Meineche, Strabburg i. C. Sternwartstraße 10) oder an die Berlagsbuchbanblung von R. Gloenbourg in Ründen, Glüdstraße & zu richten.

# Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Soeben erschlenen:

Meyer, Herbert, Dr., Privotdozent für deutsches Recht an der Universität Breslau, Neuere Satzung von Fahrnis und Schiffen. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Pfandrechts. Preis: 4 Mark 50 Pfg.

Reissner, Wilhelm, Dr., Die Einwohnerzahl deutscher Städte in früheren Jahrhunderten. Mit besonderer Be-

rücksichtigung Lübecks. Preis: 4 Mark,

(53)

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

# Zweiter Vortrag über

# Babel und Bibel

von Prof. friedrich Delitzsch.

Mit 20 Abbildungen und einem Vorwort "Zur Klärung". 31.—35. Tausend.

beheftet M. 2.-, gebunden M. 2.50, Lugus Ausgabe M. 4.-.

# denkwürdigkeiten

des Generals und Admirals

erscheinen in der Monatschrift

# von Stosch

Deutsche Revue

Richard fleischer.

Eben beginnt ein neuer Jahrgang. Monatlich ein heft von 128 Seiter.

Dierteljährl, M. 6. Das Januarheft liefert jede Buchbandlung zur Ansicht, auch die Deutsche Verlags-Anstalt in Stungart. (19)

# Historische Beitschrift.

0

(Begründet von Beinrid) v. Sybel.)

Unter Mitwirfung von

Paul Baillen, Jonis Erhardt, Otto Sinhe, Otto Kranske, Max Jenz, Siegmund Riezler, Moriz Kitter, Konrad Parrentrapp, Sarl Jenmer

herausgegeben bon

Friedrich Meinecke.

Der ganzen Reihe 91. Band. . Reue Folge 55 Band.

München und Berlin 1903. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

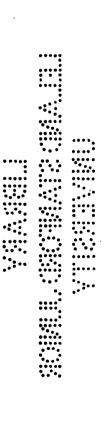

.

.

.

# Inhalt.

| Anii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | äte. Ceite                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaifer Augustus. Bon Sbuard Met<br>Der Ursprung der gallikanischen Frei<br>Byzantinische Kultur und Renaissance<br>Die Entstehung des modernen Kapita<br>Die 12 Urtifel von 1525 und ihr Bei<br>Die Geschichte der Revolution in der<br>Hand Glagan                                                                                                                                                                                                                                         | heiten. Bon J. Saller 193<br>fultur. Bon Carl Neumann 215<br>lismus. Bon G. v. Below . 432<br>rfasser. Bon Bilhelm Stolze 1                                         |
| Miss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ellen.                                                                                                                                                              |
| Bur Geschichte Friedrich Bilhelms I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gische Kabinett. Bon B. Wit=                                                                                                                                        |
| Literatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rbericht.                                                                                                                                                           |
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite                                                                                                                                                               |
| Beltgeschichte 261. 486. Sistorische Essays . 81 Indogerman. Altertumskunde 82 Christus . 88 Alte Geschichte: Kriegskunst . 498 Griechische Kultur 266. 488 Punische Kultur 266. 488 Punische Kultur 266. 488 Punische Kriege . 495 Mömische Kaiserzeit 267 ff. 499 Allgem. deutsche Geschichte . 270 Mittelalter: Sobenstausen . 100 Kirchl. Leben . 272 ff. Birtschaftsgeschichte . 452 Urfundenwesen . 102, 501 Reformationszeit: Bauerntrieg . 277 Schmaltald. Krieg u. Interim 104 ff. | 17.—19. Jahrhundert: Niederl. Krieg 1692—1697. 109 Kreuß. Kolitif in Ansbachs Bahreuth 113 Kriedrich Wilhelm III. und Königin Luise 65 Deutsche Landschaften: Elsaß |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6</b> -14-                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>~</b>                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite                                  |
| Sprachenrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 287                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 ff.                                  |
| Bergrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127                                                                   | Wittelalterl. Wirtschaftsgesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>. 4</b> 3                           |
| Sandel, Gewerbe, Berfehr .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 290                                                                   | 134. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>34</b>                              |
| Agrargeschichte 296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 304                                                                   | Geschichtschreibung im 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                    |
| Suffitentriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133                                                                   | Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138                                    |
| Schweiz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000                                                                   | Zürkenkrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 329                                    |
| Stadt u. Kanton Schaffbausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 309                                                                   | Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 331                                    |
| Französische Diplomatie in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 011                                                                   | England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 322                                    |
| Chweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 311                                                                   | Rugland:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1110                                   |
| Rirchl. Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 313                                                                   | Monographien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139                                    |
| Frankreich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | Berträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 519                                    |
| Söfisches Leben 1690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 313                                                                   | 17. u. 18. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 334                                    |
| Bariser Parlament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 315                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 335                                    |
| Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 233                                                                   | Afien:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Feldzug in Agupten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | Arabien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 336                                    |
| Sozialismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 318                                                                   | 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 521                                    |
| Geich. der britten Republif .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>32</b> 0                                                           | Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 522                                    |
| Italien:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Allgemeine Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 134                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Alnhahetildes Werzeich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mis                                                                   | <br>der besprocenen Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1\                                     |
| Serbanacechides Careford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       | are acibicateure & deriver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                      |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geite                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Aften und Urlunden gur Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | C. Bezold, Rinive und Baby-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E01                                    |
| fcichte beg schlesischen Berg=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Ion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 531                                    |
| fcichte bes schlesischen Berg=<br>wesens. Osterreichische Zeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101                                                                   | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| schichte beg schlesischen Berg-<br>wesens. Ofterreichische Zeit.<br>Herausg. v. Zivier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121                                                                   | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 531<br>139                             |
| schichte bes schlessischen Berg-<br>wesens. Osterreichische Zeit.<br>Herausg. v. Zivier<br>Anthaller, Derheilige Rupert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121<br>157                                                            | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| schichte bes schlessischen Berg-<br>wesens. Osterreichische Zeit.<br>Herausg. v. Zivier<br>Anthaller, Der heilige Rupert<br>Aulard, Julien l'Apostat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 157                                                                   | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139                                    |
| ichichte bes ichlesischen Berg-<br>wesens. Biterreichische Zeit.<br>Herausg. v. Zivier<br>Anthaller, Der heilige Rupert<br>Aulard, Julien l'Apostat.<br>T. II. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| schichte bes schlesischen Berg-<br>wesens. Österreichische Zeit.<br>Herausg. v. Zivier<br>Anthaller, Der heilige Rupert<br>Aulard, Julien l'Apostat.<br>T. II. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 157<br>499                                                            | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139<br>133                             |
| schichte bes schlesischen Berg- wesens. Österreichische Zeit. Hernessen v. Zivier Anthaller, Der heilige Aupert Aulard, Julien l'Apostat. T. II. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157<br>499                                                            | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139                                    |
| schichte bes schlesischen Berg- wesens. Osterreichische Zeit. Herausg. v. Zivier Anthaller, Der heilige Aupert Aulard, Julien l'Apostat. T. II. III. Histoire politique de la Révolution française , s. Recueil.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 157<br>499<br>233                                                     | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139<br>133<br>179                      |
| schichte bes schlesischen Berg- wesens. Osterreichische Zeit. Herausg. v. Zivier Anthaller, Der heilige Aupert Aulard, Julien l'Apostat. T. II. III. Histoire politique de la Révolution française , s. Recueil. Azan, Annibal dans les Alpes                                                                                                                                                                                                                                          | 157<br>499                                                            | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139<br>133                             |
| ichichte bes schlesischen Berg- wesens. Osterreichische Zeit. Herausg. v. Zivier Anthaller, Der heilige Aupert Aulard, Julien l'Apostat. T. II. III. —————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 157<br>499<br>233                                                     | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139<br>133<br>179                      |
| schichte bes schlessischen Berg- wesens. Osterreichische Zeit. Hetausg. v. Zivier Anthaller, Der heilige Rupert Aulard, Julien l'Apostat. T. II. III —————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 157<br>499<br>233<br>495                                              | lon . Bilbaifow, Historische Monographien. Bb. 1—5. Binder, Die Segemonie der Brager im Husstentriege. Erster Teil Bismards Briefe an seine Gattin aus dem Kriege 1870/71 Boos, Geschichte der rheinischen Städtekultur. 4. Teil Bourgeois, s. Spanheim. Bourne, Essays in Histori-                                                                                                                                                       | 139<br>133<br>179<br>514               |
| ichichte bes schlesischen Berg- wesens. Österreichische Zeit. Herausg. v. Zivier Aufaller, Der heilige Aupert Aulard, Julien l'Apostat. T. II. III. , Histoire politique de la Révolution française , s. Recueil. Azan, Annibal dans les Alpes Baasch, Forschungen zur Ham- burgischen handelsgeschichte. 3. heft                                                                                                                                                                      | 157<br>499<br>233                                                     | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139<br>133<br>179                      |
| ichichte bes schlesischen Berg- wesens. Österreichische Zeit. Herausg. v. Zivier Aufhäller, Der heilige Aupert Aulard, Julien l'Apostat. T. II. III.  ————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul><li>157</li><li>499</li><li>238</li><li>495</li><li>184</li></ul> | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139<br>133<br>179<br>514<br>522        |
| ichichte bes schlesischen Berg- wesens. Osterreichische Zeit. Herausg. v. Zivier Aulard, Julien l'Apostat. T. II. III. Histoire politique de la Révolution française  is Recueil. Azan, Annibal dans les Alpes Baasch, Forschungen zur Hamburgischen Handelsgeschichte. 3. Heft Baier, Strassundische Gesichichten                                                                                                                                                                     | 157<br>499<br>233<br>495                                              | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139<br>133<br>179<br>514               |
| ichichte bes schlesischen Berg- wesens. Osterreichische Zeit. Herausg. v. Zivier Aulard, Julien l'Apostat. T. II. III.  Histoire politique de la Révolution française  , s. Recueil. Azan, Annibal dans les Alpes Baasch, Forschungen zur Ham- burgtichen Handelsgeschichte. 3. Heft Baier, Strassundische Ges schichten. Baileu, s. Brieswechsel.                                                                                                                                     | <ul><li>157</li><li>499</li><li>238</li><li>495</li><li>184</li></ul> | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139<br>133<br>179<br>514<br>522        |
| ichichte bes schlesischen Berg- wesens. Osterreichische Zeit. Herausg. v. Zivier Aulard, Julien l'Apostat. T. II. III.  Histoire politique de la Révolution française  , s. Recueil. Azan, Annibal dans les Alpes Baasch, Forschungen zur Ham- burgischen Handelsgeschichte. 3. Hester Geralsundische Geschichten Baileu, sorichunden Geschichten Baileu, f. Brieswechsel. Beilerobe, Beiträge zu Schles                                                                               | <ul><li>157</li><li>499</li><li>238</li><li>495</li><li>184</li></ul> | lon . Bilbaffow, Historische Monographien. Bb. 1—5. Binder, Die Hegemonie der Brager im Hussterleige. Erster Teil Bismards Briefe an seine Gattin aus dem Ariege 1870/71 Boos, Geschichte der rheinischen Städtekultur. 4. Teil Bourgeois, s. Spanheim. Bourne, Essays in Historical Criticism Brandi, Die Renaissance in Horenz und Rom. 2. Aust. Bresslau, s. Vita. Brieswechsel König Friedrich                                        | 139<br>133<br>179<br>514<br>522        |
| ichichte bes schlesischen Berg- wesens. Osterreichische Zeit. Herausg. v. Zivier Aulard, Julien l'Apostat. T. II. III.  Histoire politique de la Révolution française  I. Recueil. Azan, Annibal dans les Alpes Baasch, Forschungen zur Ham- burgischen Handelsgeschichte. I. Beiter, Stralsundische Geschichten Bailleu, Spriewechsel. Bellerobe, Beiträge zu Schlesseschen Kechtsgeschichte.                                                                                         | 157<br>499<br>233<br>495<br>184<br>378                                | lon . Bilbaif ow, Historische Monographien. Bb. 1—5 . Binder, Die Segemonie der Prager im Husselftenkriege. Erster Teil Bismards Briese an seine Gattin aus dem Kriege 1870/71 . Boos, Geschichte der rheinischen Städtekultur. 4. Teil Bourgeois, s. Spanheim. Bourne, Essays in Historical Criticism Brandi, Die Menaissance in Florenz und Kom. 2. Aust. Bresslau, s. Vita. Briesmechsel König Friedrich Wilhelms III. und der Königin | 139<br>133<br>179<br>514<br>522        |
| ichichte bes schlesischen Berg- wesens. Osterreichische Zeit. Hathaller, Der heilige Rupert Aulard, Julien l'Apostat. T. II. III.  , Histoire politique de la Révolution française , secueil. Azan, Annibal dans les Alpes Baasch, Forschungen zur Ham- burgischen Handelsgeschichte. 3. heft Baier, Strassundische Ges schlessen, Rriegesu Schlessens Rechtsgeschichte. Besterobe, Beiträge zu Schlessens Rechtsgeschichte. Deft                                                      | 157<br>499<br>238<br>495<br>184                                       | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139<br>133<br>179<br>514<br>522<br>165 |
| ichichte bes schlesischen Berg- wesens. Diterreichische Zeit. Herausg. v. Zivier Aufaller, Der heilige Aupert Aulard, Julien l'Apostat. T. II. III.  , Histoire politique de la Révolution française , s. Recueil. Azan, Annibal dans les Alpes Baasch, Forschungen zur Hameburgischen Handelsgeschichte. Baileu, s. Brieswechsel. Baileu, s. Brieswechsel. Bellerode, Beiträge zu Schlessiens Rechtsgeschichte. Dest                                                                  | 157<br>499<br>233<br>495<br>184<br>378                                | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139<br>133<br>179<br>514<br>522        |
| ichichte bes schlesischen Berg- wesens. Diterreichische Zeit. Herausg. v. Zivier Aufaller, Der heilige Aupert Aulard, Julien l'Apostat. T. II. III.  Histoire politique de la Révolution française  i, Recueil. Azan, Annibal dans les Alpes Baasch, Forschungen zur Ham- burgischen hanbelsgeschichte. 3. Heft Baier, Strassundssche Geschichten Bailleu, f. Briefwechsel. Bellerobe, Beiträge zu Schlessens Rechtsgeschichte. Dest                                                   | 157<br>499<br>233<br>495<br>184<br>378                                | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139<br>133<br>179<br>514<br>522<br>165 |
| ichichte bes schlesischen Berg- wesens. Diterreichische Zeit. Herausg. v. Zivier Anthaller, Der heilige Rupert Anlard, Julien l'Apostat. T. II. III.  Histoire politique de la Révolution française  , s. Recueil. Azan, Annibal dans les Alpes Baas of ch. Forschungen zur Ham- burgischen Handelsgeschichte. 3. Hester Strassundische Geschichten Bailen, Brieswechsel. Bellerobe, Beiträge zu Schlessens Rechtsgeschichte. Hest und Steuern bon 1688—1704                           | 157<br>499<br>233<br>495<br>184<br>378                                | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139<br>133<br>179<br>514<br>522<br>165 |
| ichichte bes schlesischen Berg- wesens. Diterreichische Zeit. Herausg. v. Zivier Aulard, Julien l'Apostat. T. II. III.  Histoire politique de la Révolution française  I Recueil. Azan, Annibal dans les Alpes aaschen Horschungen zur Ham- burgischen Handelsgeschichte. Hester, Strassundsche Geschichten Bailleu, f. Brieswechsel. Bellerobe, Beiträge zu Schlessens Rechtsgeschichte. Hergmann, Geschichte der ost- preuß. Stände und Steuern bon 1688—1704 Bernardy, Venezia e il | 157<br>499<br>233<br>495<br>184<br>378                                | lon . Bilbaif ow, Historische Monographien. Bb. 1—5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139<br>133<br>179<br>514<br>522<br>165 |
| ichichte bes schlesischen Berg- wesens. Diterreichische Zeit. Herausg. v. Zivier Anthaller, Der heilige Rupert Anlard, Julien l'Apostat. T. II. III.  Histoire politique de la Révolution française  , s. Recueil. Azan, Annibal dans les Alpes Baas of ch. Forschungen zur Ham- burgischen Handelsgeschichte. 3. Hester Strassundische Geschichten Bailen, Brieswechsel. Bellerobe, Beiträge zu Schlessens Rechtsgeschichte. Hest und Steuern bon 1688—1704                           | 157<br>499<br>233<br>495<br>184<br>378                                | lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139<br>133<br>179<br>514<br>522<br>165 |

<sup>1)</sup> Enthalt auch bie in ben Auffagen sowie in ben Rotigen und Rachrichten besprochenen selbftanbigen Schriften.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite |                                         | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| romano d'occidente fino ai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Gierte, Joh. Althufius und              |       |
| giorni nostri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 134   | die Entwicklung ber natur=              |       |
| Chone, Die Sandelsbeziehun=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | rechtlichen Staatstheorien.             |       |
| gen Raifer Friedrichs II. gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | rechtlichen Staatstheorien.             | 364   |
| ben Seeftabten Benedig, Bifa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Gilles de Lessines, De                  |       |
| Genua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 324   | unitate formae éd. par de               |       |
| Genua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -     | Wulf                                    | 161   |
| haltung im Schmalfalbischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22.1  | Glagau, f. Landtageaften.               |       |
| Rriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104   | Glasson, Le Parlement de                | 400   |
| Chronicon Budense ed. Fraknói                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160   | Paris. 2 200e                           | 315   |
| Clausniger, Die Boltsichul=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Goeller, König Sigismunds               |       |
| padagogif Friedrichs d. Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 558   | Rirchenpolitit bom Tobe                 |       |
| Codex diplomaticus Moeno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Bonifag' IX. bis gur Beru-              | Las   |
| francofurtanus. Neubearbei=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | fung des Konstanzer Konzils             | 275   |
| tung, 1. Band. Bearb. bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Goepe, Sebastian Lopers                 |       |
| Lau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 279   | Schriften                               | 361   |
| Cohn, Philo-Ausgabe, IV .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 535   | Grunberg, Studien gur                   |       |
| Dehn, Bismard als Erzieher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179   | ofterreichtschen Algrargeschichte       | 296   |
| Delbrüd, Weichichte d. Rriegs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Grütter, Der Loin-Gau. Grag.            | 401   |
| tunft im Rahmen der poli=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | v. Jürgens                              | 184   |
| tischen Geschichte. 2. Teil,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100   | Sans, Butachten und Streit=             |       |
| 2. Sälfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 498   | schriften über das jus refor-           |       |
| 2. Sälfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | mandi des Rates in Augs-                | 000   |
| Wetlessen, Die Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | burg                                    | 362   |
| Italiens in der Naturalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 000   | Sardy, Rönig Niota                      | 521   |
| historia und ihre Quellen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 269   | Bedinger, Die vorgeschicht=             |       |
| Doren, Studien aus der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | lichen Bernfteinartefatte und           | 207   |
| Florentiner Birtichaftsge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40    | ihre herfunft                           | 537   |
| schichte Bd. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43    | b. Beigel, Reue geschichtliche          | 04    |
| Dubrowin, Beichichte des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Effans                                  | 81    |
| Rrimfrieges und der Berteis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 335   | Selmolt, Beltgeschichte. 3.Bb.          | 486   |
| digung Sewastopols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 555   | herrmann, Das Interim in                | 107   |
| Festschrift ber Stadt Schaff=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 309   | Beffen                                  | 101   |
| haufen zur Bundesfeier 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 505   | Sommunalen Rerfellung und               |       |
| Fischel, Das österreichische Sprachenrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 287   | kommunalen Berfassung und               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201   | Berwaltung der Stadt Nachen<br>bis 1450 | 564   |
| frage in Ofterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 287   | Hohenlohisches Urfundenbuch,            | DUI   |
| Fisher, Studies in napo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201   | herausg. v. Weller. 2. Band             | 117   |
| leonic statesmanship. Ger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Jaftrowu. Binter, Deutsche              | ***   |
| Contract of the Contract of th | 561   | Geschichte im Zeitalter ber             |       |
| Fortunato, Notizie storiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001   | Hohenstaufen. 2. Bb                     | 100   |
| della Valle di Vitalba, 5 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 543   | Jaurés, Histoire socialiste             |       |
| Fraknoi, f. Chronicon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 020   | (1789—1900). I                          | 318   |
| Friedjung, Der Rampf um die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Jorga, Documente privi-                 |       |
| Borherrichaft in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2     | toare la Constantin-Vodă                |       |
| 5. Auft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 179   | Brîncoveanu                             | 366   |
| Gairdner, f. Paston Letters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000  | 38rael, Ronig Robert von                | 37    |
| Wenn, f. Schlettftadter Stadt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Reapel u. Raijer Beinrich VII.          | 545   |
| rechte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Raindl, Das Anfiedlungs-                |       |
| Weichichte bes Rantons Schaff=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | mefen in ber Bufowing feit              |       |
| haufen bon den älteften Beiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | ber Befigergreifung burch               |       |
| bis jum Jahre 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 309   | Diterreich                              | 304   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                         |       |

|                                                          | Serre |                                  | Sette |
|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| R. M. Rehr, Die Urfunden ber                             | -     | Ninfeo alla caduta di Co-        | 200   |
| normannisch-sicilischen Rönige                           | 501   | stantinopoli. I.                 | 326   |
| Kinosita, The Past and                                   | 20    | Martens, Recueil des Traités     |       |
| Present of Japanese Com-                                 | 101   | et Conventions conclus par       |       |
| merce                                                    | 181   | la Russie avec les puis-         |       |
| Rircheisen, Bibliographie Na:                            |       | sances étrangères T. XIII.       | 519   |
| poleons                                                  | 175   | Mathias, Der Stragburger         |       |
| Rlein, Das Gerichtsverfahren                             | *00   | Chronift Königshofen als         |       |
| gegen Beinrich den Löwen .                               | 539   | Choralist                        | 356   |
| Th. Rnapp, Befammelte Beis                               |       | Mention, Documents rela-         |       |
| trage gur Rechis= und Birt=                              |       | tifs aux rapports du clergé      |       |
| ichaftsgeschichte, vornehmlich                           | 100   | avec le royauté, II              | 557   |
| bes beutichen Bauernftandes                              | 182   | S. Mener, Das deutiche           | 400   |
| Knipping, Die Regesten ber                               |       | Boltstum                         | 270   |
| Bischöfe von Köln im Mittel=                             | 000   | Michel, Beinrich Anauft          | 549   |
| alter. 2. Band                                           | 283   | Müller, f. Urfundenbuch.         |       |
| Rnote, Gegenwärtiger Stand                               |       | Ratbandian, 2. b. Rantes         |       |
| der Forschungen über die Ro-                             |       | Bilbungsjahre u. Beidichts=      |       |
| mertriege im nordwestlichen                              | 538   | auffassung                       | 339   |
| Deutschland                                              | 990   | Orano, Il Sacco di Roma          | -     |
|                                                          | 528   | del MDXXVII                      | 167   |
| Problems Staat und Rirche Rofer, Friedrich der Große als | 020   | Barom, Die Grundzüge ber         | 1000  |
| Kronpring. 2. Aufl                                       | 172   | Berfaffung Englands in orga=     |       |
| - , Geichichte Friedrichs des                            | 1.2   | nifcher Entwidlung               | 344   |
| Großen. 1. Teil. 2. Aufl.                                | 172   | Paston Letters 1422-1509.        |       |
| Rrabbo, Die Berfuche ber                                 | 1.0   | Ed. by Gairdner. Intro-          |       |
| Babenberger gur Gründung                                 |       | duction and Supplement .         | 322   |
| einer Landestirche                                       | 353   | R. Betersborft, Germanen         | 300   |
| Rreuid, Rirchengeschichte ber                            | 000   | und Griechen                     | 266   |
| Bendenlande                                              | 378   | v. Bflugt-Barttung, Die          | 200   |
| b. Landmann, Bilhelm III. von                            | 0.0   | Bullen der Bapfte bis gum        |       |
| England und Mag Emanuel                                  |       | Ende des 12. Jahrhunderts        | 102   |
| bon Bagern im niederlandis                               |       | Picinelli, Cenni storici sui     | 102   |
| ichen Kriege 1692-1697 .                                 | 109   | privilegi e sulle prerogative    |       |
| Landtagsatten, Beififche, breg.                          |       | della cità e dei consiglieri     |       |
| p. Glagau I.                                             | 507   | di Cagliari                      | 163   |
| Lau, f. Codex.                                           |       | Brodid, Uber die Blutrache bei   |       |
| Lea, The moriscos of Spain                               | 331   | ben porislamifchen Arabern       |       |
| b. Lengefeld, Graf Domenico                              |       | und Mohammeds Stellung           |       |
| Baffionei, papfil. Legat in                              |       | zu ihr                           | 336   |
| der Schweig 1714-1716 .                                  | 313   | Quellen gur Geschichte ber Stadt |       |
| Loziński, Sztuka Lwoska                                  |       | Wien. II. Abt. 1. u. 2. Bb.      |       |
| w XVI i XVII wieku                                       | 164   | Bearb. v. Uhlirg                 | 290   |
| Lucius, Bonaparte und die                                |       | Ragel, Bolitifche Geographie.    |       |
| protestant. Rirchen Frant-                               |       | 2. Auflage                       | 255   |
| reichs                                                   | 372   | 2. Auflage                       |       |
| reichs                                                   |       | hollteinischen Schulordnungen    |       |
| Wiens Munzweien, Handel                                  |       | bom 16. bis jum Anfang           | 4.00  |
| und Berfehr im fpateren                                  | 1     | des 19. Jahrhunderts             | 517   |
| Mittelalter                                              | 290   | Recueil des Actes du Comité      |       |
| Manfroni, Storia della Ma-                               |       | de Salut public, XIV. Ed.        | -     |
| rina Italiana dal trattato di                            |       | Aulard                           | 560   |

| Geite | F. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Schwart, Die Reumart mab=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | rend des Dreißigjährigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Rrieges. 2. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 116   | Smyth, Asoka, the Buddhist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Emperor of India                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 138   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Commerfeldt, Wehlweiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 19. Jahrhunderis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 311   | Spanheim, Relation de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Cour de France en 1690.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 317   | Nouv. éd. p. Bourgeois .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Stolze, Bur Borgeichichte bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Bauernfrieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 134   | Gugheim, Brengens Bolitit in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Unsbach-Bayreuth 1791 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Synaxarium ecclesiae Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | stantinopolitanae, ed. Dele-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 88    | haye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Tarver, Tiberius the tyrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Tegner, Der öfterreichische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Raifertitel, bas ungarische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Staaterecht und die ungarifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Bubliziftit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Uhlirg, Das Gewerbe ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 549   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 942   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 272   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | LAVEY STREET, | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 181   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Verga, Le corporazioni delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | industrie tessili in Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Birdow, (Bur Erinnerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | an Rudolf B.) Drei hiftorifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 187   | Arbeiten Birchows gur Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 116 138 311 317 134 88 261 114 542 272 172 303 82 513 181 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schwars, Die Neumark während bes Dreißigjährigen Krieges. 2. Teil.  Smyth, Asoka, the Buddhist Emperor of India Sombart, Der moderne Kapitalismus. 2 Bde. Sommerfeldt, Gehlweiden und Großrominten in Urtunden und Alten des 16. bis 19. Jahrhunderts.  311 Spanheim, Relation de la Cour de France en 1690. Nouv. éd. p. Bourgeois. Stolze, Zur Borgeichichte des Bauerntrieges.  134 Sißheim, Kreußens Bolitif in Ansbach-Bayreuth 1791 bis 1806. Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae, ed. Delehaye. Tarver, Tiderius the tyrant Tezner, Der öfterreichische Kaisertitel, das ungarische Staatsrecht und die ungarische Staatsrecht und die ungarische Bublizistit.  114 Uhlirz, Das Gewerbe der Staatsrecht und die ungarische Rublizistit. 115 Uhlirz, Das Gewerbe der Staatsrecht und bie ungarische Bublizistit. 116 Uhlirz, Das Gewerbe der Staatsrecht und bie ungarische Bublizistit. 117 Usiellen. 118 ar-Steichen, Das Gesichecht Bitet inds des Großen und die Zmmedinger. 119 Uzielli, Cenni storici sulle imprese scientische marittime e coloniali di Ferdinando I. Granduca di Toscana (1587—1609). 118 afsitest, Kussische Regina d'Ungheria. 119 Veress, Isabella Regina d'Ungheria. 110 Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano Birdow, (Zur Erimerung an Rudolf B.) Drei historiche |

# Inhalt.

| und der Annales q. d. Ein nardi V.ta Bennonis st opiscopi Ostanbrugensis auctore Northerto albate sources sources of special markets and the state sources of special markets and success of special markets and sources of special markets and success  |        |         |     |  |   |                                                                                                              |                                                               |                                                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| Milgemeines Mile Geschichte Bömisch-germanische Zeit und frü Späteres Mittelalter Beformation und Gegenreformation | ihes ? | Rittela | ter |  | • | <ul> <li>149.</li> <li>154.</li> <li>162.</li> <li>165.</li> <li>170.</li> <li>178.</li> <li>182.</li> </ul> | Seite<br>338.<br>845.<br>351.<br>364.<br>366.<br>369.<br>376. | 525<br>531<br>587<br>548<br>548<br>556<br>559<br>568 |  |  |

Entgegnung (von D. v. Betereborff) . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

# Die 12 Artitel von 1525 und ihr Berfaffer.

Bon

### Wilhelm Stolze.

I.

Die Frage nach dem Ursprung der 12 Artifel scheint längst beantwortet zu sein. Nachdem Stern in seiner Untersuchung darsüber<sup>1</sup>) der communis opinio der Reformationshistoriser, die soeden zum erstenmal — von Cornelius — wissenschaftlich besgründet worden war<sup>2</sup>), entgegenzutreten versucht hatte und die Hedastor im südlichen Schwarzwald, den Berfasser resp. Redaktor in Balthasar Hubmaier gesunden zu haben glaubte, ist sie zwar eine Weile diskutiert worden<sup>3</sup>); aber da Stern schließelich eingestehen mußte, daß das Material, soweit es damals (1872) vorlag, zu einer endgültigen Lösung des Problems nicht ausereichte, und da er serner eine gewisse, nicht näher bestimmbare Unteilnahme an der Redaktion der Artisel dem Memminger Prediger Christoph Schappeler zuschrieb, so konnte es bei den starken Instanzen, auf die sich die entgegengesette Aufsassung berusen konnte, nicht sehlen, daß Sterns Ansicht nur eben ad notam

<sup>1)</sup> Aber die 12 Artifel ber Bauern zc. Leipzig 1868.

<sup>\*)</sup> In den Studien gur Geschichte des Bauernfrieges (1862) = Abhand=

lungen ber Bayr. Alfabemie IX, 1. Abt.

<sup>3)</sup> Baumann, Die oberschwäbischen Bauern im März 1525 und die 12 Artifel (Kempten 1871). — Stern, Die Streitfrage über den Ursprung des Artifelbriefs und der 12 Artifel der Bauern (Forschungen zur deutschen Geschichte XII [1872], S. 475—520).

# Inhalt.

|                                                                                                        | Seite |                                                                                                                      | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| schickte seiner Baterstadt Schi-<br>velbein                                                            | 566   | und der Annales q. d. Einhardi                                                                                       | <b>15</b> 8 |
| nabrugensis auctore Nort-<br>berto abbate Iburgensi.<br>Ed. Brefslau                                   | 352   | Bintterlin, Geschichte der Beshörbenorganisation in Bürtstemberg. I                                                  | 119         |
| Bahl, Politische Ansichten des<br>offiziellen Frankreich im 18.<br>Jahrhundert                         | 369   | Wulf, f. Gilles de Lessines.<br>Butte, Schlesiens Bergbaus<br>und Hiltenwesen (Codex dipl.<br>Silesiae Bb. 20 u. 21) | 121         |
| monarchie constitutionelle                                                                             | 178   | Zévort, Histoire de la troi-                                                                                         |             |
| Beller, s. Hohenlohisches<br>Urkundenbuch.<br>Bendt, Lübeds Schiffs= und<br>Warenverkehr 1368 und 1369 | 565   | sième République. IV<br>Zimmermann, f. Urfundenb.<br>Zivier, f. Atten.<br>Zycha, Das österreichische Bergs           | 320         |
| Werner, f. Urfundenbuch.<br>Wibel, Beiträge zur Kritif der<br>Annales regni Francorum                  | 900   | recht bes Mittelalters auf Grundlage bes Bergrechts von Iglau                                                        | 127         |

|                   |      |     | <b>X</b> | oti   | jer | 1 1  | 111 | D. | gu    | i (P | ric | pto | n. |  |              | Seite       |               |
|-------------------|------|-----|----------|-------|-----|------|-----|----|-------|------|-----|-----|----|--|--------------|-------------|---------------|
| Allgemeines .     |      |     |          |       |     |      |     |    |       |      |     |     |    |  | 143.         | <b>338.</b> | 525           |
| Alte Geschichte . |      |     | ٠.       |       |     |      |     |    |       |      |     |     |    |  | 149.         | 345.        | 531           |
| Romifch=germanifc | bе   | 8   | eit      | uni   | fi  | rüh  | eŝ  | M  | ittel | alt  | er  |     |    |  | <b>154</b> . | 351.        | 537           |
| Späteres Mittela  | lter | :`  |          | •     |     | •    |     | •  |       |      |     |     |    |  | 162.         | 354.        | 543           |
| Reformation unb   | Gie  | ·ae | nr       | efori | nai | tion | 1.  | -  |       |      |     |     |    |  | 165.         | 360.        | 548           |
| 1648—1789 .       |      |     |          |       |     |      |     |    |       |      |     |     |    |  |              |             |               |
| Reuere Geschichte |      |     |          |       |     |      |     |    |       |      |     |     |    |  |              |             |               |
| Deutsche Landscha |      |     |          |       |     |      |     |    |       |      |     |     |    |  |              |             |               |
| Bermischtes .     |      |     |          |       |     |      |     |    |       |      |     |     |    |  |              | 381.        |               |
|                   |      |     |          |       |     |      |     |    |       |      |     |     |    |  |              |             |               |
|                   |      |     |          |       |     | -    |     | -  | -     | -    |     |     |    |  |              |             | <b>G</b> eite |
| Entaganung (nor   | . e  |     | n        | Mar.  | are | 250  | -#  | 3  |       |      |     |     |    |  |              |             | 192           |

# Die 12 Artitel von 1525 und ihr Berfaffer.

Bon

### Wilhelm Stolze.

I.

Die Frage nach dem Ursprung der 12 Artifel scheint längst beantwortet zu sein. Nachdem Stern in seiner Untersuchung darsüber!) der communis opinio der Reformationshistoriser, die soeben zum erstenmal — von Cornelius — wissenschaftlich besgründet worden war²), entgegenzutreten versucht hatte und die Hedastor im füblichen Schwarzwald, den Versasser resp. Redastor in Balthasar Hubmaier gesunden zu haben glaubte, ist sie zwar eine Weile diskutiert worden 3); aber da Stern schließlich eingestehen mußte, daß das Material, soweit es damals (1872) vorlag, zu einer endgültigen Lösung des Problems nicht auszreichte, und da er serner eine gewisse, nicht näher bestimmbare Unteilnahme an der Redastion der Artisel dem Memminger Prediger Christoph Schappeler zuschrieb, so konnte es bei den starken Instanzen, auf die sich die entgegengesette Aufsassung berusen konnte, nicht sehlen, daß Sterns Ansicht nur eben ad notam

<sup>1)</sup> Über die 12 Artifel ber Bauern zc. Leipzig 1868.

<sup>\*)</sup> In ben Studien gur Weichichte des Bauernfrieges (1862) = Abhand=

lungen ber Bayr. Atabemie IX, 1. Abt.

<sup>3)</sup> Baumann, Die oberschwäbischen Bauern im März 1525 und bie 12 Artifel (Kempten 1871). — Stern, Die Streitfrage über den Ursprung des Artifelbriefs und der 12 Artifel der Bauern (Forschungen zur deutschen Geschichte XII [1872], S. 475—520).

genommen wurde: man barf wohl behaupten, daß heutzutage feiner ber Reformationshiftoriter mehr baran zweifelt, daß die 12 Artifel in Oberschwaben entstanden find, daß fie in irgendwelcher Beziehung zu jenem Memminger Reformator fteben.

Ich brauche hier nicht alle die Grunde anzuführen, die da= für fprechen; ich will nur auf zweierlei hinweisen: einmal darauf, baß überall in Oberschwaben die Artifel ber Bauern, ihre lofalen Beschwerden, die vor den allgemeinen auftauchten, dasselbe Geprage wie diefe zeigen; überall beruft man fich hier auf bas göttliche Recht und nimmt bies jum Ausgangspunkt für die Rritif an den bestehenden Buftanden; und gang ahnlich iprechen Die 12 Artifel von bem Bunfche ber Bauern, nach Gottes Bort gu leben, und orientieren ben Lefer barüber, daß beren Forberungen in ihm gegrundet find. Gobann: es fteht feft, bag bieje 12 Artifel von Oberschmaben her ihre Berbreitung gefunden haben: es scheint, daß fie gum erftenmal in Ulm im Drude feilgeboten murden1); in berfelben Beit werden fie als Beschwerungs. artifel der Bauern ju Oberdorf im Tigen bezeichnet; von Schongau fonnen die bagerifchen Sauptleute am 22. Marg 1525 eine Abichrift derfelben nach München senden: wie man meint, ift Dieje bas älteste uns befannte Exemplar. Aber nicht nur bie Alften fprechen bafur, fondern es hat auch eine Reihe von gleichzeitig lebenden Bauernfriegshiftorifern, darunter ein fo gut unterrichteter wie Loreng Fries?) und überliefert, daß etliche oberschwäbische Bauern die vielfachen besonderen Beschwerden gujammengezogen und dann in offenen Druck gebracht haben.

Man wird zugeben muffen, daß alle diese Argumente für die heimat der 12 Artifel nicht gerade zwingender Natur find; aber zusammen mit ber Darftellung ber Geschichte des Bauernfriege in Oberichwaben, wie man fie aus ben Aften und Quellen tonftruierte, und in der man die der Entstehung der 12 Artifel leicht unterbringen fonnte, hatten fie boch fo viel Uberzeugungsfraft, daß bie Regensenten bes letten Baumannschen Buches in

1) Brief Leonhards von Ed vom 22. Marg 1525 bei Bogt, Die

baherische Politik im Bauernkrieg 2e. (Rördlingen 1883) S. 419. Fr. 2. Baumann, Die 12 Artifel ber oberichw. Bauern 1525 (Rempten 1896) S. 99 ff.

den beiden verbreitetsten historischen Beitschriften meinten, die These

fei nun endaultig bewiefen. -

Im engften Busammenhang mit ber Frage nach bem Urfprung ber 12 Artifel fteht die andere, ob ihnen oder ber fogenannten Memminger Gingabe, ber Artifelreihe, die bie Bauern ber Stadt Memmingen zwischen bem 24. Februar und 1. Marg einreichten1), Die Briorität zuzubilligen fei. Zwischen beiden Aftenftuden besteht ein unverfennbarer Bujammenhang; ber Rongipient bes einen muß um bas andere gewußt haben. Bis bor furgem war die Frage ftrittig; febr fonderbarerweise: benn wer meinte, daß die 12 Artifel alter feien als jene Eingabe, fonnte nicht behaupten, daß fie in Oberichwaben, bort wo ber Ginfluß Schappelers hinreichte, entstanden feien; und boch waren barüber alle Forscher einig! Läßt fich nämlich die Forberung ber Pfarrmahl burch Die Gemeinde bei ben Memminger Bauern wenn auch nur schwer erflaren, in ben übrigen oberschmäbischen Gemeinden, soweit fie in die Augsburger Diozeje gehörten, ift bas vor bem Marg 1525 unmöglich: bier ift nirgends bie Forberung aufgeftellt worben, und hier hatte fie auch fo lange feinen Ginn, bei ber milben Bragis bes Mugsburger Bijchofe, ale bie Bauern einen Wiberftand ihrer Obrigfeit gegen ben Bunich, bas Bort Gottes lauter und flar ju hören, nicht gewahr wurden. Erft als der Schwäbische Bund gegen bie Bauern geruftet hatte, durften fich jamtliche aufftanbischen hinterjaffen ber geiftlichen und weltlichen Obrigfeit gu jener mabrhaft revolutionaren Forderung befennen, erft ba fonnten bie 12 Artifel ein Programm für fie alle werden. 3m Jahre 1901 ift nun, wie ich bente, für immer von dem Freiburger Bibliothefar Dr. Boge in der Siftorischen Bierteljahrichrift2) ber Beweis geführt worden, daß die Memminger Eingabe die 12 Artifel benütt hat, daß dieje ihr vorgelegen haben. Man begreift nach bem Borbergefagten bie Bedeutung Diefer Tatfache fur Die gange Frage nach dem Uriprung der 12 Artitel: darum fei mir gestattet, die ichwerwiegenoften Grunde fur Dieje Behauptung bier gu wiederholen; ich folge babei ber Beweisführung von Dr. Goge.

Er vergleicht an erfter Stelle bie Schluffage der beiden vierten Artifel: Diefer handelt in beiden Aftenftiiden von bem

<sup>1)</sup> Für das Datum fiehe Cornelius G. 150; Baumann (1896) G. 26 Anm. 1.

<sup>2)</sup> IV. Jahrgang S. 14 ff.

Bunfche der Bauern nach der Freiheit der Jagd und des Fischfangs in fliegenden Bemäffern. In ber Memminger Gingabe heißt es: hie ift unfer begern nit, wa ainer ain mager bete, fo erfauft were, und bas unwißen, ba muefte man ain criftenlich einsehen haben 2c.; in ben 12 Artifeln: wann ainer maßer bette, ba ere mit genugfamer fchrifft beweyfen mag, bas man bas maffer unmpffenlych alfo erfaufft hette, begeren wir jms nit mit gewalt zu nemen zc. Mit bem "unwiffen" ber DR. E. und bem "unwyffenlych" ber 12 Artifel läßt fich nichts anfangen, man mag die Borte wenden wie man will.1) Dagegen ergibt fich febr leicht ein guter Ginn, wenn man mit Boge bas "unwhffenlych" ber 12 Artifel aufloft in die beiben Borte: "im wyffenlych"; wir lefen bann bort, bag bie Bauern bem Berrn einen Bach mit Gewalt nicht nehmen wollen, ber ihnen beweisen tann, daß die Bemeinde ihm wiffentlich - nur das ift rechtsfraftig - biefen verkauft hat, eine Lesart, die noch badurch befonders ftart empfohlen wird, bag fie "fcon in mindeftens 5 Exemplaren ber 12 Artifel fteht". Für die Entscheidung ber Prioritatefrage gu Gunften ber 12 Artifel ift bamit bereits ein gewichtiges Argument gegeben; bas paffivische "unwißen" in ber Dt. E. ift aus einem verderbten Drucke ber 12 Artifel über= nommen worden.

Sehr auffallend ist fernerhin der zweite Artikel der M. E. abgefaßt. Die Bauern bitten darin, ihnen den ganzen Zehnten — nicht wie in den 12 Artikeln nur den kleinen — zu erlaffen: "wir sollen hinfüro dhain zehenden mer zu geben schuldig sein." Nach diesem mere negativum wird fortgesahren: "auch wollen wir dem pfarrer mit leiblicher notturfft versehen", als hätte die W. E. wie die 12 Artikel den großen Zehnten zu geben sich bereit erklärt.

Auch der dritte Artifel der M. E. läßt in seinem logischen Ausbau Zweisel an der Originalität entstehen. "Fürs drit — heißt es hier — so ist disher im brauch gehalten worden, das wir für ewer aigen, arm leut gehalten worden sehen, welches zu erbarmen ist, angesehen, daß unß Eristus all mit seinem tewren blut erloset und erkauft hat, den hirten gleich sowol, als den

<sup>1)</sup> S. Göße G. 15.

fanser. Das wir aber darumb dhain oberfait haben wollen, ist unser mainung nit, sonder wir wollen aller oberfait, von got geordnet, in allen zymlichen und gebürlichen sachen gern gehorsam sein, seien auch unzwehsel, ir werden uns der aigenschaft als eristenlich herren gern entlaßen ze." Das "darumb", welches die beiden Teile des Artifels verbindet, schließt sich nicht ohne weiteres an den ersten Teil an; ein Gedanke ist vor ihm fortgelassen worden, nämlich der, den wir in den 12 Artifeln an der entsprechenden Stelle sinden: darum wollen wir frei sein.

Ich will es mit diesen drei positiven Beweisstücken für das von Göge angenommene Berhältnis zwischen der M. E. und den 12 Artifeln genug sein lassen; es mag nur eben angedeutet werden, daß sich aus einer weiteren Bergleichung ergibt, daß das Auge des Redaktors der M. E. an einer Stelle, die schon häufig Anstoß erregt hat, auf ein ähnlich aussehendes Wort abgerückt ist, von "einsechen" auf "ansechen"): so ist diese jedenfalls am leichtesten zu rekonstruieren. Einzelne Undeutlichkeiten schließlich lassen sich am ehesten erklären, wenn man bei jenem Redaktor das Bestreben nach möglichster Kürzung der 12 Artikel annimmt.

Nun noch ein Wort zu den Gegenargumenten, die Baumann in der Polemik gegen Stern und Lehnert<sup>2</sup>) angeführt hat. Göße hat sehr recht daran getan, daß er einmal die sachlichen Schwierigkeiten unerörtert gelassen hat, die Baumann gegen ein derartiges Verhältnis geltend gemacht hatte, weil sie in der Tat, wie die vorausgegangene Diskussion gezeigt hat, verschieden erstärt werden können: wir brauchten viel mehr Aftenmaterial zu ihrer endgültigen Entscheidung, als uns augenscheinlich erhalten ist. Und sodann lag allerdings dei einer solchen Auseinanderschung seine zwingende Veranlassung vor, auf Allgemeinheiten, wie "das Landvolk vermeidet überhaupt direkte Anreden" und "kein Vernünstiger wirst ein jedensalls nicht ohne Mühe gefunsdenes Bibelzitat fort", zu replizieren: sie haben gewiß am wenigsten überzeugungskraft.

1) S. Göpe a. a. D. S. 17.

<sup>2)</sup> Dieser hat 1894 in einer (hallenfer) Dissertation Studien zur Gesichichte ber 12 Artitel vom Jahre 1525 veröffentlicht, worin er ebenfalls für die Priorität der 12 Artitel eintritt, aber sie in Oberschwaben entstanden sein lätt!

Baumann hat brei Gründe greifbarerer Natur.<sup>1</sup>) Er weist erstens auf die Entstehung der M. E. hin: sie bestehe aus zwei Teilen, einem, der überarbeitet sei und zwar von dem Kürschnermeister Seb. Loger, und einem, der das nicht sei; nachdem Loger seine Aufgabe beendet, sei von den Bauern jener obenerwähnte Schlußsat im zweiten Artisel zugesetzt worden: so erklärten sich die verschiedenen Anstoß erregenden Stellen in dieser Eingabe. Gewiß, diese Erklärung wäre annehmbar, — wenn sie in den Quellen irgend einen Anhalt hätte. Das ist aber nicht der Fall. Wenn sich auch nachweisen läßt, daß andere Beschwerden in ähnslicher Weise entstanden sind, ein Analogieschluß allein hilft hier

nicht aus. Diefer Baumanniche Grund fällt alfo fort.

Die größte Dabe hat der Erflarung von jeher ber britte in ben 12 Artifeln gemacht. Sier bringen dieje nämlich ausnahmsweise eine Unrede in ber zweiten Berfon. Gben Dieje Tatfache hat Cornelius und Baumann ju ihrer Auffaffung bes Prioritätsverhaltniffes bestimmt: wenn auch in ber Dt. G. eine folche Anrede nur biefem Artifel eignet, jo fei fie boch bier eber am Plage als in jenem Schriftftud. Boge hat fich viele Dube gegeben, feine andere Auffaffung auch bem gegenüber zu beweifen : ob mit Erfolg, laffe ich babingestellt: trop aller Erläuterungen bleibt dieje Stelle immerhin fehr auffallend. Bum Blud hat uns aber derfelbe Dr. Boge in einem zweiten Aufjag 2) zwar nicht bewußt, aber doch eben das Argument geliefert, das auch mit Diefem Beweisftud Baumanns aufraumt. Bei einer Textvergleichung famtlicher Drude ber 12 Urtitel bat fich gezeigt, daß in einem Drud diese Form ber Unrebe fehlt; ich werde in ber Folge meine Unficht begrunden, daß diefer ber altefte ift. Befegt aber auch, das wäre nicht richtig, ich bente, aus dieser Tatsache werden wir nur gum zweiten Male ben Schluß zu ziehen haben, daß die M. E. ein verderbtes Exemplar der 12 Artifel als Borlage benutt hat.

Es bleibt ber britte Grund Baumanns. Er meint3), am Schlusse bes ersten Artifels hatten die 12 Artifel die M. E. verbeffert, insofern es in dieser heißt, daß man nach dem hl. Paulus

<sup>1) 1896,</sup> S. 106 ff.

<sup>&</sup>quot;) hiftor. Bierteljahrichrift. V. Jahrgang. 1902.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ©. 114.

ohne Verfündigung des göttlichen Wortes nicht selig werden könne, während die 12 Artifel dafür unter Berusung auf Galat. 2 sagen, daß man nur durch den wahren Glauben zu Gott kommen könne, und daß man allein durch seine Barmherzigkeit selig werden müsse. Scharssinnig hat Göge dem gegenüber bemerkt, daß zu dem Saße der M. E., der sich dem Inhalte nach auch in den 12 Artifeln sindet, hier ein anderes Zitat — aus Iohannes 6— gesetzt ist, daß aber jenes: Galat. 2 derart zwischen zwei Zeilen steht, daß gemand, der dieses Zitat nicht kannte, es auf die salsche, höher stehende Zeile beziehen konnte. Warum, so fragt er, sollen wir nicht annehmen, daß die M. E. so irre gegangen ist, das Zitat aus Paulus also sälschlich auf die vorherzgehende bezogen hat?

Nach allebem glaube ich, wird es keinem Zweifel mehr unterliegen können, daß die Kontroverse, ob M. E. älter oder jünger als die 12 Artikel, in dem zweiten Sinne entschieden ist. Der Gedanke, der jedem unbefangenen Leser derselben im Anblick so mancher Unklarheiten und beim genaueren Bergleich mit dem oft anlautenden ähnlichen Aktenstück entstehen mußte, hält auch der eingehenden Kritik stand.

So taucht nun also die Frage auf, um auf früheres zurückzukommen, woher die 12 Artikel stammen. Ift es richtig, daß Oberschwaben ihre Heimat ist? Hat Schappeler, der Gegner jedes Zehnten, der Resormator Memmingens, der unbeirrt von allen reaktionären Strebungen im übrigen südwestlichen Deutschland das Wort Gottes, so wie er es verstand, lauter und klar predigen konnte, haben er oder Leute, die wie Loher unter seinem Einfluß standen, einen Anteil an ihrer Entstehung gehabt?

She ich die Frage zu beantworten suche, erscheint es wünschenswert, eine andere zu erledigen, die schon zu berühren gewesen war, die nach dem altesten Exemplar der 12 Artifel.

#### II.

Bis zum Jahre 1902 waren der Forschung über die 12 Artifel dadurch erhebliche Schwierigkeiten in den Weg gelegt, daß noch niemand sich der Aufgabe unterzogen hatte, eine Textvergleichung sämtlicher uns bekannten Drucke vorzunehmen, die dabei

gewonnenen Refultate etwa zu veröffentlichen und auf Diejem Bege bie Löfung ber Frage nach bem alteften Drude zu probieren. In bem genannten Sahre ift endlich eine Arbeit barüber aus ber Reber von Dr. Bobe erschienen; mit großer Mube find bie Abweichungen typographischer, lautlicher und tertlicher Urt notiert worden; Bobe hat ben Berfuch gemacht, die Drudorte feftguftellen, mas nicht immer leicht war; er hat schlieglich eine Gruppierung ber Texte unternommen und nach Erwägung aller Brunde, bie dafür und dagegen fprachen, ein Exemplar ber bei weitem größeren unter ben zwei Gruppen, M, als bas altefte bezeichnet. Es mag fein, daß er damit recht hat, wenn man nämlich von vornherein, wie Gobe es tut, jene Gruppe für bie altere halt. Aber diese Boraussegung durfte nicht genügend begründet sein; Boge felbst hat fie nicht weiter fritisch untersucht. Es ergibt fich nämlich bei ber Textvergleichung eine Reihe von Momenten, die eine Bordatierung der zweiten Gruppe (B' C') befürworten; wie ich bente, find fie zwingender Natur. Boge hat G. 7 gemeint, die beiden Exemplare, die biefe Gruppe bilben, feien nur eine Überarbeitung irgend eines Drudes aus der anderen Gruppe : meines Erachtens ift bas Berhältnis gerabe umgefehrt.

Um mit dem Wesentlichsten zu beginnen, fo stelle ich ben 3. Artifel ber Faffung von C' neben ben von M.

C'.1)

Giale, 53. Bum britten, Ift der brauch 1. Betri 1. bigherr gewesen, by man 1. Corin. 7 une für engen leut gehalten hat, welche zu erbarme

Bum britten Sit ber brauch Efaie. 53. bugher gewesen bas man uns für ir aigen leut ge= halten haben, wolche gu erbarm=

Chriftus mit feinem toft= 1. Chor. 7. 5. barlichen blut erlößt und ertaufft hat, ben Moma. 13. hurte glench als wol als ben Gapien, 6. höchften, tenn außge= 1. Betri. 2. numen, barumb findt es fich Deute. 6. mit ber geschrifft, bas

ift, unangeseben, das uns 1. Betri. 1. en ift, angeseben, das uns Chriftus mit fennem toft= 5. parlichen pluotvergueffen erloeßt und erfaufft hat, ben hyrtten gleuch alls wol alls den hoechsten, tain aufge= nommen, Darumberfindt fich Roma. 13. mit ber geschrufft bas

<sup>1) 3</sup>ch bringe bier ben Tegt von C' nach eigener Abschrift. Bgl. bagu Erfurs 2. - Da bie Typen fehlten, um uo, ue, ae und ve in der Beife des Originals (Buchftaben übereinander) zu druden, fo habe ich an ben betreffenden Stellen den obenftebenden Buchftaben in lateinifcher Schrift binter ben Grundvotal fegen laffen muffen.

### C' (Fortfegung).

wir fren feun, Wir wöllen Roma. 13 uns

auch gern gegen heberman Actuum. 5 demuettigen, und sunderlich

10. gegen unseren gesetten ob-Ein drift- ren, so uns von Gott lich erbie- gesett

fenn, ben auch gehorchen in allen symlichen fachen, fo

nit mider Gott feind.

### M (Fortjegung).

Sapien. 6. wir fren sepen vnd woels 1.Betri. 2. len sein. Nit da wir gar fren woels

Deut. 6. len fenn, fain oberfait haben wellen, Lernet ung Gott

Mathei. 4. Bir follen in ge= Mathei. 4. potten leben, nit yn frenem flenichtich=

Luce. 4. got lieben, jo als unferrn herren

guce. 6. fennen, unnd alles das thon, jo whr auch

Math. 7. gern hetten, das unns Johan. 13. Got am nachtmal ge = potten hat

ju ainer let. Darumb follen wir nach fei= nem gepot leben:

15. zaigt und weißt uns biß gepot an bas wir der oberts

Noma. 13. kait nit korjam sehen? nit alsain der ober= kait sunder wir jollen uns gegen jederman diemuetign, das wir auch

ges ren gegen unfer erwels

Actun. 5 ten und gesetzten oberfapt (so uns bon Got gesetzt) in allen zimlichen un Christlichen sach-

20. en geren gehorsam sein, Min Chrift senen auch onzwen= liche erbiet fel, jr wer den dt ung ber aigenschafft

als war unnd recht Christen geren endtlassen ober uns im Euangeli des berichten, dy wirß

fenen.

Es fällt sofort in die Augen, wie viel langer im Drucke M ber Artitel gefaßt ift als im Drucke C'. Geben wir uns an, woher das gefommen ift (ich habe die Bufage in M gesperrt bruden laffen), fo bemerfen wir, daß in M in ber Beile 8 eine ausführliche Umschreibung bes Begriffes "frei" einfest, die voller Polemit fich gegen die Deutung Diefer Freiheit als einer fleischlichen, als einer gegen Die Obrigfeit gerichteten wendet. Faffung von C', Die zaghaft nur eben auf bas Unichriftmafige der Leibeigenschaft hinweift1), fennt augenscheinlich solche Aus-legung nicht; hatte fie sie gefannt, fein Zweisel, daß auch sie eine scharfe Abweisung berfelben enthielte.2) Bon C' gu M ift alfo eine Entwicklung vorhanden; die Bauern haben gemerft, daß man an ihr Borhaben, nach Gottes Wort zu leben, nicht glaubt. Wem fällt bei diefer Belegenheit nicht ein, wie oft ihnen berlei fehr balb nach bem Beginne bes Aufftanbes entgegengehalten worden ift; jene Bauern, die nur hier und da, wie wir noch feben werden, nur bort, wo eine fcheinbare Billfur fie mit neuen Laften belegt hatte, Erleichterung erbaten, wie oft haben fie hören muffen, daß fie aller Obrigfeit ben Rrieg erflarten?

Die Stelle in Artikel 3 ist nicht ber einzige Zusatz in M, aus dem wir uns das Verhältnis zwischen beiden Drucken klar machen können. Ich mache ausmerksam auf die Zitaterweiterung in Zeile 40 der Einleitung. C' verweist zur Erläuterung des Sates, daß Gott die Kinder Israel bei ihrem Schreien aus der Hand Pharaos "erledigt" habe, nur auf Erodus 13, auf das Kapitel, in dem von dem Austrage Gottes an Moses gesprochen wird, das Volk Israel aus Aghpten zu führen, es aus der Bedrängung durch die Ägypter zu erretten; das Zitat genügte; M hat trotzem dazu das weitere: Erodi 14, das Kapitel, das über den Untergang der Macht Pharaos berichtet; gewiß kannte auch der Verfasser oder Redaktor von C' diese Erzählung der Vibel, aber er sand sie zu erwähnen nicht nötig. Ist es gewagt, wenn wir vermuten, daß M mit diesem Zusatz die Zuversicht der Bauern im Angesicht der drohenden Macht ihrer Widersacher hat verstärfen wollen, daß M nicht nur von einer Bedrängung der

1) Man vgl. auch die "Chriftliche Erbietung".

<sup>2)</sup> Denn es ist doch wohl nicht anzunehmen, daß in einem von M abhängigen Drude alsbann ein folder Passus fortgeblieben mare.

Freunde bes Evangeliums, fondern jogar von einer bireften Berfolgung wußte?

3ch mache ferner aufmerkjam auf die verschiedenen Formen bes Titels in beiden Druckgruppen. Er lautet in

Artidel, fo pepund porgewendt bon der gemennen bauwerichafft, die fich haupt-Artidel aller Baurichafft unnd allenthalben gufammen rottet, vonn Synderfeffen der Baiftlichen un Beltwegen der warhait benftandt zuo thun, lichen oberfauten, von wolchen in fich mitfampt verantwort unnd guotlichem beschwert vermainen. beschehdt genanter bawerschafft. 1525. 1. Betri. 4. Die gent ift bie, bas an= fabe das gericht von dem hauß gottes.

C'.

Due Grundtlichen und rechten

Den Titel von M fonnte man als jeder Beitbestimmung bar bezeichnen, wenn man nicht in ber Unterscheidung von hinter-faffen von Geiftlichen und Weltlichen einen Fortichritt gegen Drude tonftatiert feben will, die allgemein von Bauerschaft iprechen1): M ift recht eigentlich mit Diejem feinen Titel ber Drud für eine Bewegung, Die als eine allgemeine gedacht ift. C' bagegen erinnert noch vielmehr jogujagen an ben Boden, von bem fie ausgegangen ift; fein Titel hat eine Beitbestimmung, Die an die unmittelbare Begenwart anfnupft. Eben beshalb eignet er fich nicht mit biefer Uberichrift als Brogramm: man barf wohl behaupten, daß ein folches fich um fo weniger feines Urfprungs entfinnen darf, je allgemeinere Bedeutung es zu haben wünscht. Es fann nicht zweifelhaft fein, daß eben diefer Grund für die ipatere Datierung von M, für die frubere von C' fpricht; es scheint mir im bochften Grade auch banach unwahrscheinlich,

daß wir in C' nur eine Bearbeitung von M erfennen sollen.2) Eine weitere Beobachtung an dem Titel von C' verstärft diese Argumentierung. C' hat dort ein Zitat: die zept ist hie, bas anfabe bas gericht von bem hauß gottes, ein Bitat, meine ich, nicht eben glüdlich gewählt; wenn ich mich nicht irre, läßt es fich in bem Bujammenhange, in bem es fteht, vor allem neben

<sup>1)</sup> hierbei fei auf Beile 18 jenes oben abgebrudten Artifels 3 binge= wiesen, in der nicht mehr nur von der "gesetten" Obrigfeit, sondern auch von ber "gewählten" die Rede ift, als ob sich auch Bauern erhoben hatten, benen ein Ginflug auf die Bejegung von Abteien ober anderen geiftlichen Instituten gufteht.

<sup>3) 3</sup>ch tomme im folgenden hierauf noch gurud.

bem "der warheit benstandt zu thun" zu leicht auf ein eventuell gewaltsames Eintreten der Bauerschaft für die — erkannte — Wahrheit deuten; und doch war ihr Sinn nach dem Inhalte der nachfolgenden Artikel vielmehr auf gütliche Auseinandersetzung gerichtet. Es sind zwei Wege vorhanden, das Fehlen dieses Zitats in M zu erklären: entweder, wir nehmen an, dem Redaktor von M habe C' nicht vorgelegen, M sei älter als C'; ich denke für das umgekehrte Verhältnis Gründe genug beigebracht zu haben; oder aber, wir bekennen uns zu der Ansicht, die wie ich oben andeutete Baumann a priori nicht gelten lassen will: das "jedenstals mit Mühe gefundene Zitat" sei von M fortgelassen worden: nach dem, was ich über den Charakter dieses Zitats bemerkte, ist sie wohl so begründet, daß sich nichts dagegen wird einwenden lassen. Mit der Überschrift von M haben die 12 Artikel erst die einheitliche und harmonische Gestalt erhalten, die im Interesse der Sache lag, der sie dienen sollten.

Nicht immer und nicht ohne weiteres wird der bessere Druck, die bessere Lesart den Borzug vor schlechteren verdienen und den Anspruch auf das höhere Alter begründen. Wenn aber schon andere gewichtige Gründe zu der Bezeichnung eines Druckes als des älteren angesührt werden können, so wird die Bemerkung, daß er auch zugleich die bessere Lesart hat, diese nur noch um einen weiteren vermehren. Zum Beweise dafür, daß C' jene anstößigen Drucksehler nicht hat, die der Interpretation, wie wir oben sahen, nicht geringe Schwierigkeiten machten, registriere ich, daß die Form der Anrede, die bei M und der Gruppe von Drucken, die mit M zusammenhängen, im 3. Artikel sich fand und eine Ausenahme von der sonstigen Gewohnheit der 12 Artikel bildete, in

<sup>1)</sup> Einige Verbesserungen, die M gegenüber C' hat (ich weise hin auf die Zitate zu II, 12: Deute. 25 in C' und das richtige Deutr. 26 [Vers 12] in M; ferner auf VII, 7: Tessalo. 6. in C', was unmöglich ist, da weder der erste noch der zweite Thessalo. 6. in C', was unmöglich ist, da weder der erste noch der zweite Thessalo. 6. Vers] 1. Tessalo. 4), sowie einige Verzänderungen (I, 7: Actuu. 4: die Versolgung der Apostel in Jerusalem [C'] und Actuum 14: die Versolgung des Paulus und Barnabas in Itonium und ihre Flucht [M], serner I, 15: Gassa. 1: cf. Vers 8 ss. [C'] und Gassala. 2. cf. Vers 16 [M-Abschwächung]) sind so lange ohne genügende Veweiskraft, als nicht sessgesellt ist, daß C' das älteste se vorhanden geweiene Exemplar ist.

C' nicht existiert.1) M hat ferner in ber 5. Beile des 3. Artifels mit bem "verguffen" ein sicherlich überfluffiges Anhangsel zu bem

Borte "blut", bas in C' vollständig genügt. -

Busätze in M, die schlechtere Lesart — beides sind Argumente, die einen Zweisel an der Richtigkeit meiner Ansicht von dem Berhältnis von C' und M weiter nicht mehr gestatten werden. Ich will nicht sagen, daß wir in C' den ältesten Druck vor uns haben, der überhaupt je existiert hat2); nur das scheint mir sicher, daß er älter ist als M, der älteste Druck überhaupt, den wir fennen. —

Für die Priorität der 12 Artikel vor der M. E. ist damit der zwingendste Beweis geliesert. Diese Eingabe läßt sich wohl mit einem Exemplar vergleichen, das der Gruppe M angehört; auch dann ist ihr Berhältnis zu diesem ein anderes als Cornelius und Baumann annahmen; aber es läßt sich nicht vergleichen mit C' oder einem von diesem abhängigen Exemplar: der Abweichungen sind zu viel, und sie lassen sich nicht aus der besonderen Bestimmung, die die M. E. hatte, ungezwungen begründen.

So sehen wir uns von neuem vor die Frage gestellt, ob die Heimat der 12 Artikel bisher richtig resognosziert war. Im folgenden Abschnitt sei nun ihre Beantwortung versucht; damit sei zugleich die der anderen Frage verbunden, wer ihr Ber-

faffer ift.

### III.

Nach ben Untersuchungen Sterns über ben Ursprung der 12 Artifel sind nur zwei Ansichten überhaupt diskutabel, die, welche sie in Oberschwaben unter dem Einfluß des Schappelerschen Kreises entstanden sieht, und die, welche Balthasar Hubmaier zu ihrem Berfasser resp. Redaktor erklärt.

Wir haben gesehen, daß mit der Tatsache der Priorität der 12 Artikel vor der Memminger Eingabe die erste schwer erschüttert worden ist. Nirgendwo in dieser Gegend hören wir vor dem

1) Der Schluß bieses Artifels, in dem die Anrede zum zweitenmal ericheint, ift in C' noch gar nicht vorhanden.

<sup>\*)</sup> Dagegen scheint mir zu sprechen, daß er in dem 4. Artitel, Zeile 16, die schlechtere Lesart "unwyssenlich" hat, nicht "im wissenlich". Bgl. auch Ann. 1 zu S. 12.

20. Februar, als an welchem Tage etwa die 12 Artifel ben Memminger Bauern befannt geworden fein mußten1), von einer Forderung, fich ben Pfarrer felbst mahlen zu durfen. Die Rappersmeiler Artifel, b. f. die Artifel ber Bobenfcebauern, Die fie tennen, find fruheftens Enbe Februar, nach Baumann (S. 36 Unm.) fogar erft Unfang Marg gu datieren; gang abgeseben bavon, daß man eine Abhängigfeit berfelben von der DR. G. refp. bon beren Borlage glaubt feftstellen gu tonnen2), erscheint jene Forderung nicht primo loco; hier ift vielmehr bon bem Buniche ber Bauern die Rebe, bas Bort Gottes flar und lauter zu hören; erft banach, alfo nicht als Pringipalartifel, fondern etwa gur Barantie bes an erfter Stelle Bewünschten hat ihr Redaftor3) die Pfarrwahl burch die Gemeinde jum Boftulat erhoben. — Schappeler ober Loper fonnen die 12 Artifel nicht verfaßt haben: warum follten fie ben Bauern bagu geraten haben, und warum follten fie, Die pringipiellen Gegner jedes Behnten, fich plöglich mit der Aufhebung des fleineren begnügt haben, mahrend fpater, in ber M. E., auf die Beseitigung bes ganzen gedrungen wird? Die Fragen find nicht zu beantworten. Wegen beibe iprechen ferner noch andere Daten: in der Ginleitung zu den 12 Urtifeln beißt es, bag die Bauern angftlich nach bem Bottes. wort riefen, es beißt bann weiter, daß fie nur bas Evangelium hören wollten. Bie follen biefe beiden Memminger bagu getommen fein, das fpeziell zu betonen? Rach bem Gefagten werben wir der energischen Ablehnung der Autorschaft der 12 Artifel durch Schappeler felbft unbedingten Glauben beimeffen: mit jener Insinuation "beschähe imm gewallt und unrächt, er habe nie nutt mitt ben puren gehandlet, fpend imm auch fomlich articel in fin finn nie fummen" 4); wir werden es um jo mehr tun, als wie

2) Baumann a. a. D.; bgl. bagu Gope (1901) G. 4.

4) Bullinger, Geschichte ber Reformationszeit I, 245.

<sup>1)</sup> Sie waren doch wohl der Anftog zu ihrer Erhebung.

<sup>\*)</sup> Dieser ist sehr wahrscheinlich der Kfarrer von Esseraksweiler (Baumann a. a. D.), von dem es in einem Briese des Berwesers der schwäbischen Landvogtei an Ferdinand (Alten: S. 145) heißt: er habe sich mehr denn andere "in disem bosen voel gebraucht, sp och for (!) dem byschof zu Costent vor jaren vertriben, hern Jörgen druchsäßen entlossen und in sine gepiet hendert belipen bedarf". Ein Psarrer mit solcher Vergangenheit hatte eine Rückendedung durch die Gemeinde nötig.

bekannt auch Zwingli in einem Briese an Badian<sup>1</sup>) diese opinio der Wittenberger, jenes superciliosissimi generis hominum, für falsch erklärt hat; er scheint den rechten Berfasser gekannt zu haben. Und zugleich scheidet nunmehr auch Loper als Berfasser der 12 Artikel aus: keine einzige von den zahlreichen Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges weiß von ihm im Zusammenhang mit jenen Artikeln zu berichten, und keine einzige Tatsache weist auf ihn als den Redaktor mit zwingender Notwendigkeit hin.<sup>2</sup>)

1) Bürich, II. Oftober 1525 Zwinglii opera VII, 117, jest neu gebruckt in der Badianischen Briefsammlung III, 125 (Mitteilungen zur Baterl Geschichte, herausgegeben vom histor. Berein in St. Gallen. XXVII, 1897)

<sup>\*)</sup> Auch Göge, der sich in der Einleitung zu "Sebastian Lopers Schriften" (Leipzig 1902) speziell mit der Frage beschäftigt hat, ob Loper der Redaltor sei, gesteht S. 3, daß er zwingende Beweise nicht beibringen könne. Bei der Bergleichung des Tegtes M mit Loperischen Schriften hat er allerdings eine weitgebende Ubereinstimmung im Lautstand gefunden, fernerhin ftiliftifche Uhnlichfeiten, fo eine eigentumliche Infinitivlonftruftion (in M: Artifel 4, 8: in C' an ber betr. Stelle Dieselbe nicht vorhanden), schließlich solche im Ausdrud. Aber das alles tann nichts gegen meine These beweisen. Göpe legt darauf übrigens viel weniger Bert als auf eine Reihe von wortlich antlingenden Parallelftellen in den 12 Artifeln und in Lopers Schriften. 3ch brauche nicht alle auf ihre Bedeutung zu prufen: Sape wie: "bem Chriftl. Lefer Friede und Unade Gottes burch Chriftum", It der Brauch bisher gewesen", "von wegen briiderlicher Lieb", "nach Laut des Bort. Gottes" ic., die Gope mit aufgahlt, beweisen felbstverfrandlich abfolut nichts, auch wenn fie fich ein Dupendmal an beiden Orten finden. Undere Parallelen erledigen fich bon felbit, wenn man bemerft, daß fie auf eine gemeinsame Grundlage, die Beilige Schrift, gurudgeben (jo I 13, I 15, I 17, VIII 7). Die vierte, I 9 mit einer Reihe von Stellen aus allen Schriften Lopers, ift baburch erflart, daß die Borte aus dem erften Rurn= berger Reichstagsabichied gitiert wurden. Ratürlich fteht aber in diefer nichts von einer Pfarrwahl durch die Gemeinde, die in den 12 Artifeln verlangt wird. Ich tomme damit auf das Wesentlichste, was sich gegen Gopes "Parallelen" einwenden läßt: er hat gar nicht den unendlichen Abstand der Sabe in den 12 Artiteln und der ähnlichen in den Schriften Lobers bemerkt. So verweist er bei I, 6: "eine ganhe Gemeinde solle einen Pfarrer selbst erwählen und fiesen" auf eine Stelle aus der "Enticuldigung einer Frommen Chriftlichen Gemeinde ju Demmingen" (A 3b S. 84/5): hier ift aber beim besten Billen nichts von einer Forderung der Pfarrmahl zu bemerten. Ebenso vergeblich bemüht man fich, bei den zu I 9 und II 9 herangezogenen Parallelen auch nur ein Bort hierüber gu finden: Die Parallelen find überall ber oberflächlichften Natur. - 3ch gebe zu diefer letten Beobachtung einige weitere Beispiele : gu II, 12: was über blenbt, jol man (armen burftigen, jo im felbe borff ver-

So werden wir nun schon baburch auf die alte Sternsche These zurudgeführt, bag der Schwarzwald die Heimat der 12 Ar-

tifel und Submaier ihr Berfaffer ift.

Stern hatte in der Hauptsache zwei Argumente für seine Anschauung beigebracht. Einmal die Angabe Thomas Münzers in seinem Bekenntnisse kurz vor seinem Tode, daß die 12 Artikel die Artikel der Schwarzwälder Bauern seien. Thomas Münzer, der im Herbst 1524 selbst im südlichen Schwarzwald gewesen war, der dort, wie eine andere Stelle seines Bekenntnisses besagt, aus dem Evangelium den Bauern im Klettgau und Hegau bei Basel angegeben hatte, "wie man herrschen soll aus dem Evangelium", und der schließlich immer die Berbindung mit dieser Gegend aufrechterhalten hatte, Thomas Münzer also konnte diese Kenntnis sehr wohl besitzen. Dodann hatte Stern auf einige Beröffentlichungen Fabers, des bekannten Gegners der Resormation, hinweisen können, die sich auf Balthasar Hubmaier bezogen: auf die Urgicht Hubmaiers, die er in einer Denkschrift über die Gründe der Hinrichtung dieses Kepers (= Ursach, warumb der widertewsfer Patron . . verbrant seh) au Georg von Sachsen

1) Lehnert G 62 f. hat die febr gezwungene Erffärung, die Antwort, die Munger auf die ihm gestellte Frage gab, hatte in diefer enthalten ge-

wefen fein tonnen, feine Angabe fei daher mertlos zc.

handn fennd) mittailen, nach geftalt ber fach bn ertantnus ainer gemain", foll paffen "Beilfame Ermahnung an die Einwohner zu horb" B 2b (G. 34); hier fteht: "wa . . enn gute gfelfchafft wer, mochten wol gelt zuesamen in ain bichs ober, wie es in gut aufech, famlen, darnach bas felbig vnder haugarm leut, wo es in guet anfech, auftailen"! Mit XI, 5: "wie es an vil ortten (wenigerlan geftalt) geschehen ist" wird verglichen: Christlicher Gend= brief A 4a: wie an vil enden beichehen" (!), mit XII, 2: Bum zwelften ist unser beschluß vn endtlyche mannug" "Beschirmbüchlein" H 5a: "zuom bichluß bit und erman ich all lieb brilder in Christo." Nicht eine einzige Barallele von Bedeutung ift unter den 26 angeführten (am eheften noch die gu III 6: Den Syrtten glench alls wol alls den hochften). Darauf ift unmöglich eine Thefe, wie Gope fie verficht, zu bafferen. - Auch die von ihm beigebrachten Stellen, "wo Loper und ber Berfaffer ber 12 Artitel nicht biefelben Borte brauchen, aber fich ihre Bedanten beden", geben nicht einen einzigen originalen Gedanten jenes Memminger Rurfchners wieber. Und diefer mußte gezeigt werden, wenn anders man glauben foll, daß Loper ber Redattor ber 12 Artifel ift. - Bas mir aus Gopes Rotigen hervorzugeben icheint, ift, daß er auf die Ausgestaltung ber Drudgruppe M einigen Einfluß gehabt hat. — Auf die Tatsache, daß fich ahnliche Gloffen wie in ben 12 Artifeln bei Loper finden, tomme ich später.

nach Dresden geschickt hatte, und die mit ihr zusammen bort gebruckt worden ift, und dann auf ein Protofoll einer Besprechung Diefes Regerrichters und anderer altgläubiger Theologen mit jenem Biebertäufer, einer Besprechung, Die, furz por Submaiers Tobe. fich im wesentlichen auf theologische Dinge erstreckte, baneben aber doch auf diefes ober jenes Fattum aus hubmaiers Leben einging, das Faber erfahren hatte, ber aus einem ehemaligen Freunde ber scharffichtige Untersuchungerichter geworben mar. Die Stellen aus den beiden Schriftstüden find gu wichtig, um nicht auch bier gebracht zu werden; ber vierte Artifel in Submaiers Urgicht lautet : Stem mehr hat er befant, wie er ber Bauern Articel, fo phm bon phnen aus dem hore gutomen feind, dieselbigen phnen erweytert und aufgelegt und benfelbigen folche eingebilbet, bie angunehmen als Chriftlich und billich"; nach Fabers Borten in ber "Urfach" hat jener Reformer "über ben Artifelbrief, ben er gen Sall und andere Orte ausgeschickt, sondere Bauern articel, Die in dem Druck aufgangen, gemacht, daraus ervolget, bas die Stülinger Bauern und in dem Rlectow die erften gewesen find, Die fich widder die Obirdeit erhebt"; und ichlieflich nach dem Protofoll ber orthodoxae fidei catholica defensio hat er von feinem Widerjacher ben Borwurf zu hören befommen: multa et longa verborum serie sediciosos articulos Evangelicis monumentis applicaveris, einen Borwurf, auf den fich Submaier cbenfowenig geaußert hat, wie auf die verschiedenen anderen, die ihm gemacht worben waren. Alle biefe Stellen beziehen fich auf die 12 Artifel: das hat noch niemand beftritten und wird auch nicht zu bestreiten fein. Dagegen hat man insofern unter ihnen einen Biderspruch entbeden wollen, als Fabers Behauptung ba= hin gebe, Submaier habe jene Artifel "gemacht", mahrend diefer felbit fich nur gu ihrer Erweiterung befannt habe. Stern hat versucht1), Diejen Widerspruch zu heben, indem er jene Worte ber Urgicht auf die Artifel Des jog. Artifelbriefs zu beziehen fuchte. Das ift aber nicht nötig. Gin Biderfpruch liegt nämlich zwischen ber Angabe ber Urgicht und ber der Urfach aus dem einen Grunde nicht vor, weil dieje beiden Angaben in demjelben Schriftstud, eben in der Urjach enthalten find, also durcheinander fontrolliert

<sup>1)</sup> Forschungen zur deutschen Geschichte XII, 499. Distorische Beitschrift (Bb. 91) R. F. Bb. LV.

werden können<sup>1</sup>); Faber hat sich einen lapsus calami zu Schulden kommen lassen, der um so verständlicher ist, als das Berbrechen Hubmaiers für ihn mindestens ebensosehr in der Tatsache bestand, daß er seine Dienste den Bauern zur Bersügung stellte, für ihn also kein Anlaß vorlag, seine Feder schärfer zu beobachten. Gewiß hat Hubmaier nach alledem die Artikel nicht gemacht, aber sein Anteil an ihnen ist gewiß, und sein Anteil ist ein recht großer: er hat sie erweitert und ausgelegt, er hat den Bauern bewiesen, daß sie christlich und billig seien.

Wir halten das vorläufig fest, ohne weiter darauf einzugehen. Es liegt mir daran, zusörderst nachzuweisen, daß wir heute eine Reihe von Argumenten mehr für die Sternsche These besitzen.

Bu allererst die Tatsache, auf die wohl schon Stern bingebeutet hat, ohne ihr doch bas nötige Bewicht beizulegen, Die, baß fich im füblichen Schwarzwald recht gut die Entstehung jenes erften ber 12 Urtifel erflaren läßt, der von der Pfarrmahl burch die Gemeinde handelt. In der Konftanger Didgefe, namentlich bort, wo ber glaubenseifrige Bifchof Sug von Sobenlandsberg und ber nicht minder feberwütige Ferdinand gusammenarbeiteten, ift es felbstverftanblich, bag bie Reuglaubigen biefes Recht für fich in Anspruch zu nehmen suchten, um fo mehr, als die Rabe Burichs, wo fich gezeigt hatte, daß die Ginführung ber Reformation in feiner Beife revolutionierend wirfte, derartigen Beftrebungen ben nötigen ibeellen Rückhalt bot. Befannt ift die Rlage ber Bemeinde Grießen im Rlettgau vom 31. Januar 1525 eben biefer Stadt gegenüber, daß fie ihr Berr, ber Abt von St. Blafien, trot mehrfach geaußerten Bunfches nicht mit einem Brabifanten verfebe, ber bas Gotteswort "pur, flar, luter verfunde": von diefer Rlage bis zu jener Forberung ift nur ein Die Baldshuter hatten ihn damals bereits getan. Schritt. Bu bem Tage in Rheinfelben, 31. Oftober 1524, hatten fie ihren Gefandten den Artifel mitgegeben: bas Evangelium fei pur, lauter und flar zu predigen, "alfo fry, bas barüber fein annberer richter ober rechtfertiger gejett werbe, ufferthalb ber, fo die beilig gichrifft felbe fest unnd gubt"; die Inftruftion batte

<sup>1)</sup> Bu bem "gemacht" bürften übrigens bie Ausführungen Sterns in seiner ersten Arbeit S. 93 noch heute heranzuziehen sein. Was Lehnert S. 67 dazu sagt, erscheint mir vollständig belanglos.

dann weitergelautet : "big wort gottes, wie es foll fry fin gu verfündigen und ungepundenn, also will auch die firch zu Baltebut bes bredigers halb fry fin, ledig unnd unverftridet, geb, wen fy erwele ober wer inen gefalle . . ., bann es unmoglich, bas ber enden das heilig evangelion uffrecht unnd frn gepredigt werd, wo ber usteiler beffelben mit menschenstridenn verfnupfft ift. "1)

3d mache ferner barauf aufmertjam, bag ber zweite Bunich der Bauern in den 12 Artifeln, fernerhin nur noch ben großen Behnten geben zu follen, im Gebiete ber Stadt Burich bereits verwirflicht worden war. Freilich ein Ebift, bas die Scheidung in großen und fleinen Behnten anerfannte und ben letten als unnötig bezeichnete, ift bier erft fpater, nach bem Bauernfriege, publigiert worden2); aber, wie aus Berordnungen vor ihm gu entnehmen3), ift hier tatfachlich immer nur ber große Behnt, ber von Rorn, Dafer, Bein und Beu, verlangt worden. In feinen oberschwäbischen Bauernbeschwerden wird vor bem 14. Februar 1525 biefer Forderung gedacht.4) Dagegen wird in bem Unlaß zwischen den Grafen von Fürstenberg und Lupfen und den herren von Schellenberg einer- und deren Untertanen anderfeits, der vom 10. Februar batiert ift, bestimmt5), daß nur ber große Behnt bis jum Austrage bes Streits vor dem Reichs-

<sup>1)</sup> Archiv für öfterreichische Geschichte Bb. 77 (1891) S. 120, wo eine "Entschuldigung ber Stadt Baldshut" gedrudt ift. (Bgl. barüber spätere Anmertung. Die Instruttion, wie fie hier mitgeteilt ift, braucht nicht in anmerting. Die Institution, wie sie gier mitgeteit ist, draucht nicht in jedem Borte der tatsächlich gegebenen zu entsprechen, um doch für meinen Zwed Beweistraft genug zu haben. Das Datum ihrer Worte würde sich nur ein wenig verschieben. — Zu dem oben Gesagten sei bemerkt, daß, soweit besannt (vgl. Elben, Borderösterreich und seine Schupgebiete 1524 [1889] S. 90), die Waldshuter auf dem Rheinseldener Tage energisch Schadenerfat verlangten. In der Inftruftion, wie fie in diefer Entichuldigung mitgeteilt ift, flingt der Artifel lange nicht fo übermutig: der Zwed der Entschuldigung ware damit verfehlt gewesen. — Bgl. damit auch, was Schultheiß und Rat zu Balbshut 7. Februar 1525 an den Bund ichreiben (Korrespondenz Ulrich Arpts in Ztichr. des histor. Bereins für Schwaben und Reuburg VI [1879] S. 301, Archiv S. 104): sie erbieten sich hier, den Schaden zu tragen, den sie um des Gottesworts willen erlitten!

2) Bgl. Egli, Attenjamulung zur Geschichte der Zürcher Resormation in den Jahren 1519—1533. Ar. 737.

<sup>=)</sup> Bgl. Egli Nr. 274, 420.

<sup>\*)</sup> Bie es tam, daß um diefe Beit bier diefe Forderung geftellt wird, barüber ipater.

<sup>5)</sup> Aften G. 104.

fammergericht weiter entrichtet werde; die Bermutung ift gewiß begründet, daß eine dahingehende Forderung der Bauern, die wir nicht mehr kennen, vorgelegen hat. Eben hierhin gehört ein Punkt aus der Beschwerdeschrift der Grafschaft Klettgau gegen ihren Herrn an die Stadt Zürich, bei dem sie anfragt, wie es mit dem kleinen Zehnt zu halten!): Baumann behauptet zwar, dieses Schrisistäck gehöre in den März 15252), aber schon Stern hat die Unmöglichseit, das zu beweisen, betont3), und Baumann hat denn auch kein einziges Argument beibringen können. Es scheint mir sicher, daß hier jene Distinktion zwischen großem und kleinem Zehnten ihren Ursprung hat. Wenn diese Bemerkung auch an und für sich keine Beweiskraft für die These hat, die ich versechte — wie gesagt, erscheint diese Unterscheidung sehr bald auch an anderer Stelle —, so kann sie doch dazu dienen, andere Argumente zu verstärken.

Ich fomme auf ein Beiteres. Jener älteste Druck der 12 Artifel, den wir kennen, stammt nach einer Bermutung Götes aus Basel, sein Fundort ist Freiburg i. B. und Kolmar. Dan hat bisher als einen Grund für die Anteilnahme Lopers an der Redaktion der Bauernbeschwerden die Tatsache herangezogen, daß sich in Schristen von ihm ähnliche Marginalien wie in den 12 Artifeln befinden. Die Lage der Fundorte der Druckgruppe C' B'— ganz gleich, ob der Druckort richtig rekognosziert worden ist — macht eine solche Anteilnahme bereits unwahrscheinlich; sie

<sup>1)</sup> Schreiber, Der beutsche Bauernfrieg. Gleichzeitige Urfunden. 1524. G. 184.

<sup>2)</sup> Die 12 Artifel 2c. G. 104/5.

<sup>\*)</sup> Gött. Gelehrte Unzeigen. Jahrg. 1871. G. 1751 Unm.

<sup>4)</sup> Bielleicht läßt sich in einem späteren Stadium der Forschung, wenn wir erst über die lokalen Berhältnisse im südlichen Schwarzwald unterrichtet sein werden, die Beobachtung verwerten, daß die 12 Artikel als kleinen Behnten nur den Blutzehnten kennen; nach Th. Knapp, Gesammelte Beisträge zur Rechtss und Birtschaftsgeschichte vornehmlich des deutschen Bauernstandes (Tübingen 1902) S. 154 Anm. 1 wurde unter dem kleinen Zehnten oft mehr begriffen als nur der Blutzehnt; so z. B. im Algau. Rach S. 155 scheint der Blutzehnt hier und da überhaupt nicht bestanden zu haben.

<sup>\*)</sup> Das von Stern als B' bezeichnete Exemplar existiert nicht. Eine Bergleichung des in Colmar befindlichen Drudes mit C' ergab die völlige übereinstimmung. Bgl. auch Göpe (1902) S. 2.

<sup>6)</sup> Baumann (1896) S. 124 (bie bort zitierten Auffage von Boffert und Braun waren mir nicht juganglich), Gope (1901) S. 22.

fällt vollständig außer Betracht, wenn wir in Schriften Submaiers Dieselbe Beobachtung machen fonnen. Ich notiere, daß in einer "Entschuldigung ber Stadt Balbehut", Die 1525 jausgegangen und nachweislich von Submaier verfaßt worden ift1), folgende Bitatformen enthalten find: Mar. 1. c. . . . act. 17. ca. (S. 108), Mat. am 18. ca. . . . . Mar. am 16. ca. (S. 109), Io. am erften Cappittel . . . Gal. am I. ca. (S. 111), Epiftel Pauli Ro. am 13. und I. Petri I. (S. 112), Esa. am 58. ca. (S. 114), Marci am XVI. ca. . . . Io. am XII. ca. . . . . Io. am V. ca. . . . . Lu. am XVI. ca. (S. 120), endlich Math. VII. ca. (S. 121). 3ch notiere ferner, daß in der Uberschrift einer in Rurnberg 1525 gebrudten Schrift Submaiers "von dem Chriftenl. Tauff ber glaubigen" das Bitat: 1. Corin. xiii Cap. begegnet2), in der in Burich 1526 gebruckten "Sandlung . . gu Dfterlyg": 1. Cor. I3), in bem in Ricolfpurg gedructen "Gefprach" Balth. Submaiers die Form: Diere. 22. Cap.4) Man fann mit Brebe, ber bei ber Befprechung des Baumannichen Buches in der hiftorischen Beitschrift auf ein, allerdings vereinzeltes, ahnliches Bitat in einem Berke Luthers aufmertjam machte, ben Rachweis ahnlicher Bitiermethoben für wenig beweisträftig halten, aber ich meine, wenn man in ben 12 Urtifeln ) neben Gen. - Genes., neben Matt. - Matth., neben Deut. - Deute. u. f. w. trifft, wenn man ferner jo eigentumliche Formen findet wie Corin. und Hiere. (ebenso bei Submaier), Tessalo., Petri. (in bem Titel von C': 1. Petri, 4)6) u. f. w., fo darf man doch aus der Unregelmäßigfeit in der Bitierweise und aus dieser felbft in jenen Schriften und in ben Artiteln auf einen gemeinsamen Autor ichließen.

Aber nicht nur außerliche Uhnlichfeiten ergeben fich bei ber Bergleichung von Submaiers Schriften mit ben 12 Artifeln, auch

innere fonnen wir bemerfen.

Deller, Repert. typograph. Nr. 3435.
Deller Nr. 3807.

9) 3ch gitiere nach bem in Erfurs 2 mitgeteilten Drud C'.

<sup>1)</sup> Sie ift gebrudt von Loferth im Archiv für öfterreichische Befchichte Bb. 77 (1891) S. 106-121 als Beilage zu einem Auffat über "Die Stadt Baldshut und die vorderöfterr. Regierung 1523-1526".

<sup>4)</sup> Beller Rr. 3818. Bgl. weiter Rr. 3819, Supplement Rr. 387.

<sup>9)</sup> Aud bas wieder ein Beweis für die Priorität bon C' gegenüber der gangen Gruppe M. Burbe C' wohl die Bitiermanier anderen Druden nachgemacht haben?

Die 12 Artifel find Entschuldigungs- und Anflageschrift gugleich; fie wollen zeigen, daß, was fie forbern, bem gottlichen Bort gemäß ift: barum sprechen bie Artifel felbft von den Bauern in der erften Berfon: unfer bemutig Bitt ift zc.; anders die Ginleitung; hier wird in naiver Beife auseinanbergefest, bag, wer gegen die Bauern angeht, ein Feind bes Evangeliums fei, und daß fie, die nur diefem leben wollen, nimmermehr aufrührerisch genannt werden durften: ale ob eine Autoritat in ber Bibelforschung fich ihrer angenommen hatte, fie verteidigen wollte, ift barum bier von ben Bauern in der britten Berjon die Rebe. Denfelben Bedanken vertritt die "wahrhaftige Entschuldigung und Rlage ber Stadt Baldshut an alle driftgläubigen Denfchen", die, wie ich schon oben fagte, anno 1525 ausgegangen und von Submaier verfaßt ift. Much fie ift Antlage und Berteidigung jugleich, wie schon die Uberschrift andeutet: nicht einer neuen Lehre folge fie: "wir miffen von feiner", fonbern nur ber Lehre Chrifti; ihr Glaube fei "nit uß den pfaffen oder munchen, fondern uß dem wort gottes"; aber alle Bunfche, fich mit den Begnern zu verftandigen, scheiterten an Diefen, die fie lieber berleumdeten und verfolgten. Bir fonnen bas Datum biefer Entschuldigung mit ziemlicher Bestimmtheit auf ben Anfang bes Jahres 1525 fegen: die Angabe, Freiburg und Breifach habe ihnen "am jungften zugeschriebenn", fie feien huffisch und fegerisch, die auf ben Brief Diefer beiben Stabte vom 3. Oftober 1524 beutet, Die Tatfache, daß die Darftellung der Berhandlungen um eine Berftändigung mit bem Tage von Rheinfelden vom 15. November 1524 fchlieft1), und bag endlich aufgeforbert wird, Waldshut Unterftugung gutommen gu laffen ("von unfer wegen allein guo Balbehuot ift bas fpil nit angefangen" - Die Sache betrifft alle Chriften), all das weift bezüglich ber Entstehung biefes Schriftstude auf ben Januar 1525 bin: jene Termine lagen noch nicht weit gurud und im Januar brohte von Georg Truchfeß, von den Ofterreichern überhaupt, die nun endlich ein fleines Beer zusammengebracht hatten, ernftliche Gefahr, Grund genug, an

<sup>1)</sup> Die Entschuldigung ist bei Loserth a. a. D. nicht vollständig gesbruckt, da das Manustript den Schluß nicht mehr enthielt. Es kann aber keinem Zweisel unterliegen, daß dieser der bei Stricker, Attensammlung zur Geschichte der Züricher Reformation I Nr. 932 S. 321/2 gedruckte Anshang zu dem Baseler Exemplar des Abschieds von Rheinselden ist.

Unterftugung und an eine Darlegung ihrer Ibeen bor einem

größerem Bublifum zu benfen.

Die 12 Artikel sind, wie wir sahen, spätestens am 20. Fcbruar in die Hände der Memminger Bauern gelangt; sie sind im südlichen Schwarzwald entstanden, wenn wir den spätesten Termin annehmen, am 15. dieses Monats: macht die zeitliche Nachbarschaft beider Schriftstücke, die denselben Inhalt haben,

nicht einen gemeinsamen Autor fehr mahrscheinlich?

In der Zeit seiner freiwilligen Verbannung nach Schaffhausen, vom Ende August<sup>1</sup>) bis zum 27. Oktober 1524, verfertigte Hubmaier eine kleine Schrift "von den Kepern und ihren Berbrennern"; sie soll nachweisen, daß als Reper nicht die anzusehen sind, die die Kirche verfolgt, sondern vielmehr die, die freventlich wider die Heilige Schrift sechten. Auch hier begegnet also wieder der Gedanke, der einen Teil der Einleitung der 12 Artikel ausmacht.

Mls Faber im Dezember 1525 die Wohnung Submaiers in Baldshut nach Material durchsuchte, das gegen ihn zu verwenden fei, fand er neben bem Artifelbrief und ben 12 Artifeln einen febr merfwurdigen Berfaffungsentwurf vor, nur gum Teil in ber Sandidrift jenes Reformers, aber bort, wo eine andere Sand Die Feber geführt hatte, von ihm vielfach verbeffert. Stern macht wahrscheinlich2), daß bei diesem Entwurfe Münzerischer Einfluß wirkjam war: wie auch immer - ein folcher läßt fich ja fonft vielfach feststellen -, was uns interessiert, ift, daß sich in ihm gleich am Anfang ein Paffus befindet, ber an bas Bitat bes Titels von C' (Die Beit ift bie, bas anfabe bas gericht von bem Saufe Bottes) aufs beutlichfte anflingt: es fei bie Beit ba, bag Gott die Thrannei der weltlichen Herren nicht mehr leiden wolle.3) Benn auch ber Entwurf in der vorliegenden Faffung aus der Beit nach ber Megelei bei Zabern (17. Mai 1525) ftammt eine genaue Textfritif wurde wohl zu erkennen vermögen, ob jener Paffus zu ben früheren Teilen gehört —, so ist doch sehr

<sup>1)</sup> Das Datum des 17. August für den Fortgang hubmaiers aus Baldshut scheint nach Loserth S. 30 falsch zu sein: jedensalls hat er dafür den 31. August.

<sup>\*)</sup> Uber bie 12 Artitel G. 78 Anm. 2.

<sup>3)</sup> a. a. D. G. 73.

bemerkenswert, daß hubmaier mit jenem Bedanten überhaupt vertraut werben fonnte.

Ich übergehe Unwesentlicheres, wie den Umstand, daß Hubmaier nach dem Bauernfriege der Borwurf gemacht worden ist, er habe alle Dinge "gemein machen wollen") — wobei man sich des 4. unter den 12 Artifeln mit seiner Berweisung auf den Urzustand des Menschen erinnert.

Ich wünsche nur noch die Ausmertsamfeit barauf hinzulenken, daß bei den Artifeln 5-11 die Hand eines theologischen Beraters der Bauern nur in den übrigens seltener als fonft auftretenden Marginalien fichtbar wird (mit Ausnahme bes bedeutungelofen Schluffes im Urtifel 6: allein nach laut bes wort gottes), mahrend Die Artifel 1-4, Die Ginleitung fowie ber Schlugartifel fie ebenfo im Text wie am Rande (wie häufig hier!) verraten. Die Artifel 6 bis 11 find folche, die immer und überall wiederkehren: es find die, welche fich gegen augenscheinliche Willfürmagregeln der Berren richteten, die den Bauern nach ihrer Berechtigung und ihrem Bwede unverftanblich waren2), gegen die Steigerung ber Dienfte, der Abgaben aus bem Pachtverhaltnis, ber Frevel, gegen die Angriffe auf bas Bemeindeeigentum u. a. m.; es find Befchwerben, bie, wie fie von Anbeginn ber Bewegung an egiftierten, zu febr in aller Bewußtfein lebten, um noch einer eingehenderen Begrundung aus dem Evangelium zu bedürfen.3) Anders ftand es um die Artifel 1-4: hier handelte es fich zum Teil um Inftis tutionen, die wie die Leibeigenschaft4), wie das Recht des herrn

<sup>1)</sup> Hubmaier hat sich März 1526 in einem Schreiben nach Zürich dagegen verteidigt (Egli Nr. 940 S. 449); vgl. auch Fabers Angaben in der "Ursach" bei Stern (1868) S. 71 Anm. 1.

<sup>\*)</sup> Ich darf an dieser Stelle verweisen auf meine Arbeit: Zur Borgeschichte des Bauernfrieges. Studien zur Berfassungs-, Berwaltungsund Birtschaftsgeschichte Südwestdeutschlands im ausgehenden Mittelalter (Schmollers Forichungen XVIII, 4). Leipzig 1900. S. 17 ff.

<sup>(</sup>Schmollers Forschungen XVIII, 4). Leipzig 1900. S. 17 ff.

3) Der Artikel 5 handelt von den Hölzern, die die Herrschaften sich "alle allein geeignet haben": trifft das auf Oberschwaben zu, oder denkt man nicht zuerst an die Gegend der Billikationsversassung, den Schwarzswald? Seine Bewohner bedurften auch hierzu keiner Bibelverweise.

<sup>4)</sup> Darüber vgl. die neuerdings gesammelten Untersuchungen von Th. Knapp, wozu meine Aussiührungen in Schmollers Jahrbuch XXVII, 2 zu vergleichen. Die Leibeigenschaft, soweit sie noch mit der Billitations-verfassung zusammenhing, konnte am ehesten beschwerlich sein, obwohl auch sie wie die ganze westdeutsche Leibeigenschaft sich wenig bemerkbar machte;

am Bildpret, an Bogeln und Gifchen im fliegenden Baffer für ben einzelnen faum eine Beichwerbe barftellten, jum Teil um folche, die angutaften nur die Rot ber Beit, der Rampf um die Bringipien verführt hatte: hier mußte, follte andere bas Borhaben der Bauern noch mit dem göttlichen Bort vereinbar ericheinen, ber Theologe bem Bauern zu Silfe tommen. Un biefer Stelle der Untersuchung fei nun wieder an jene Angaben Fabers, bie ich oben beigebracht habe, erinnert. Submaier follte danach Urtifel, die ihm aus bem Beere gugefommen maren, ben Bauern ausgelegt und erweitert, er follte, wie die catholica defensio bejagte, Die sediciosos articulos mit evangelijchen Monumenten versehen haben1): ift es nicht auffällig, wie vortrefflich unsere Beobachtung an den 12 Artifeln zu diesen Borten pagt? 3ch will ausdrudlich bemerten, daß die Artifel 1-4 nicht ein Bufat des Redaftors gu fein brauchen: fie fehren bei ben Radifalen ber Reformationszeit, die fich fpater unter dem Beichen ber Biedertaufe vereinigten, häufig wieder, und ba folche feit bem Januar 1525 in Baldehut immer gablreicher eintrafen, liegt bie Bermutung fehr nabe, daß auch fie Submaier tereits in einer gewiffen Form entgegengebracht wurden2); mahricheinlich hat er fie bann etwas geandert : jene Radifalen verlangten g. B. Abichaffung bes gangen Behnten; Submaier, ber, wie immer wieder betont werden muß, zu ihnen nicht gehörte3), wenn er fich fpater auch gur wiedertauferischen Bartei hielt, hat im Sinblid auf die weife, gemäßigt tonfervative Saltung Zwinglis daraus jenen 2. Artifel gebildet. Bang fein Bert mare bann nur bie Ginleitung und ber Schlugvorbehalt mit bem Berfuch, bas gange Unternehmen ber

die im 16. Jahrhundert im Sudwesten verbreitetste Art bieser Institution war eine jungere Ginrichtung, entstanden durch größtenteils freiwillige Ergebung einzelner in die Leibesherrlichkeit gewisser machtigerer Bersonen: wie konnte sie eine Beschwerde abgeben?

<sup>1)</sup> Benigstens anmerkungsweise will ich noch die Borte aus Müngers Bekenntnis bringen, die hierher gehören: "aus etlichen artigkeln, so die brueder bewogen, die ime nit wislich sehn, sehn die zwelff artigkel der Schwertwelder bauern zum tehl gewest und andere."
2) So bezeichnet Jakob Holzwart, der 1530 eine Geschichte des Bauern=

<sup>\*)</sup> So bezeichnet Jatob holzwart, ber 1530 eine Geschichte bes Bauern= triegs schrieb, die ersten 5 Artifel als Artifel der Wiedertäuser (Stern 1872 S. 509).

<sup>3)</sup> Das hat lepthin erst wieder hegler in seiner lefenswerten Biographie hubmaiers in hauds Realencyflopadie 3. Aust. hervorgehoben.

Bauern als mit dem göttlichen Worte vereinbar, ja jogar als durch= aus christlich zu deuten, und mit dem Erbieten, wosern ein oder der andere Artifel nachweislich gegen Gottes Lehre verstoße, diesen

bann beifeite legen zu wollen.

Sollten wir danach noch daran zweiseln, daß wir in diesem Waldshuter Prediger den Versasser der 12 Artifel vor uns haben, soweit eben von einem Versasser derselben die Rede sein kann? Ich denke, nach dem Beweise e contrario, nach den direkten und indirekten Hinweisen auf ihn wird das nicht mehr angängig sein: ich erwähne nur eben der Bollständigkeit wegen, daß Verbindungen zwischen Waldshut und den Bauern von Anbeginn des Ausstandes an bezeugt sind, wenn auch ein Bündnis zwischen beiden erst später zustande gekommen ist, als man eine Zeitlang nach der bei Mone gedruckten Handschrift der Villinger Ehronik annahm.

Es erübrigt festzustellen, wann etwa die 12 Artikel entstanden sind, ob wirklich erst am 15. Februar, wie wir früher einmal gelegentlich bemerkten, oder noch vor diesem Zeitpunkt und

welche Bauern fie veranlagt haben fonnen.

Wir haben uns bereits mit dem Zweck der 12 Artifel besichäftigt und für sie die Formel gesunden, sie wären Entschulzdigung und Anklage zugleich; wir haben eben damals ein anderes Schriftstück heranziehen können, das im Auftrage der Stadt Waldshut versaßt denselben Zweck versolgte. Die Bermutung liegt nahe, daß beide demselben Augenblick ihre Entstehung verdanken, dem Momente, als die Österreicher mit Heeresmacht gegen den südlichen Schwarzwald vorrückten, und sie erscheint bei näherem Zusehen begründet.

Alle Berhandlungen der Baldshuter wie der Bauern dieser Gegend mit ihren Herren waren ergebnistos geblieben<sup>1</sup>); die Aussichnung der Stadt mit Ferdinand war daran gescheitert, daß dieser nicht nur die Entsernung jenes ketzerischen Pfaffen verlangte, sondern auch keinen Zweisel ließ, daß er sie zu bestrafen und die alte Lehre wieder einzusühren beabsichtige; und jene Anstände mit den Bauern vermochten deshalb im letzten Grunde diese nicht zu beruhigen, weil der Standpunkt der Obrigkeit und

<sup>1)</sup> Bgl. Elben a. a. D. Dazu heranzuziehen der Auffat von Loferth im Archiv Bb. 77.

ber ber Untertanen fich nun einmal nicht vertrugen; fie fonnten fich nicht auf bemfelben Boben finden, weil diefe jenen Erhöhungen ber Abgaben zc. jebe innere Berechtigung absprachen. Im Januar 1525, auf bem Freiburger Landtage, hatten fich fobann die vorderöfterreichischen Stände gang auf feiten ihres herrn gestellt, biefem zur Unterdrückung des Aufstandes Geld vorgestredt; auch von ihnen war also ferner nichts mehr zu erwarten.1) Alles das und die Tatfache, daß Georg Truchfeg von den verschiebenften Seiten Truppen gusammengubringen suchte2), mußte bei den Baldshutern wie bei den Bauern den Bunfch lebendig werben laffen, fich gu verbinden, um gemeinfam ber Befahr gu trogen. Go berichtete benn auch Ende Januar bereits Billingen an Freiburg, bag die Bauern "im alten und neuen Saufen ruften, ihre heimliche Braftif und Berftand ftete ohne Unterlaß zueinander ichiden." Um 27. Januar fonnte Bilhelm von Fürstenberg ben Stodacher Rommiffaren anzeigen, daß fich bie Bauern auf bem Bald wieder versammelten. Bald banach erhielten dieselben Rommiffare Runde von neuen Bufammenrottungen im Begau.") 2m 30. Januar gogen bie Bauern aus dem Rlettgau mit einem blauweißen Fahnlein gen Baldshut4), und es fann fraglich er= icheinen, ob fie bort allein geblieben, ob nicht vielmehr bort= bin auch noch andere Bauern gefommen find. Bu benfelben Tagen verzeichnete ber "Schreiber bes Truchfeffen Beorg", hinter bem wir einen ftanbigen Begleiter bes ofterreichischen Telbhaupt= manns während jener Bochen zu suchen haben, daß fich die Stülingifden, Schwarzwäldischen und Begauischen Bauern erhöben und ihre Botichaften zusammenschickten.5) Alles bas ftimmt auf bas Befte mit bem Titel von C' überein, ber bie Artifel von ber "gemeinen Bauernichaft vorgewendet" fein läßt, die fich allent-

1) hartfelber, Bur Geschichte bes Bauerntrieges in Südwestbeutschland (1884) S. 304 nach Schreiber, 1525 S. 7 ff.
2) Bgl. darüber Elben S. 150 ff. und ben Bericht ber Stodacher

<sup>2)</sup> Bgl. darüber Elben S. 150 ff. und den Bericht der Stodacher Kommissare vom 31. Januar bei Walchner und Bodent, Biographie des Truchsessen Georg S. 248. Bochezer, Geschichte des fürstl. Hauses Waldsburg Bd. 2 (Kempten 1900) S. 503—513. Atten S. 94 ff.

<sup>5)</sup> Baldner und Bobent a. a. D. 4) Baldner und Bobent G. 249.

<sup>\*)</sup> Quellen gur Geschichte bes Bauernkrieges in Oberichwaben, heraus= gegeben von Baumann, S. 532. — Beiteres in ber Oberrheinischen Beitichrift Bb. 39 S. 379.

halben zusammenrottet. Doch wir erfahren noch mehr aus biejen Berichten und Quellen, was zu unferer Unnahme pagt: unterm 11. Februar ichrieb Leonhard von Ed nach Munchen 1): Die Bauern im Begau und derfelben Ort, berhalben dieje britte Gulfe (am 5. Februar beschloffen) beschicht, seien in ettlichen Saufen beieinander. . . . Diefelben Bauern 3. T. hatten fich hievor mit ihren Berrichaften verflagt und jo die Urteile wider fie ergangen, hatten fie nichts bavon haben wollen, fonbern gefagt, fie wollten fie bei ben gottlichen Rechten handhaben; Ed fahrt bann bann fort: "fie fagen all von ber evangelischen frenhait, prueberlich lieb und irem notzwang, fagen auch unter anderm, das vifch und vilpret frei fein foll." In demfelben Sinne berichtet Fabers "Urfach" über bieje Tage nach dem Einzug der Bauern in Baldehut2): Submaier habe zu ihnen gepredigt, nachdem er fie mit der Trommel habe zusammenrufen laffen, "wildbret, vifch, vogel, wein, waid, hölger und bergleichen feindt frey, und fie nicht fculdig fell, glait etcetera": es ift, als wenn man eine, allerbings nicht vollständige Inhaltsangabe ber 12 Artifel erhielte, hier wie bort. Bedürfen wir noch mehr jum Beweise ber Theje, daß fie in diesen ersten Tagen des Februar entstanden find? Bewiß hat ichon früher einer ober ber andere aus ben Reihen ber Aufftandischen abnliche Forderungen verlauten laffen, aber nie zuvor find fie als folche der Bauernschaft im allgemeinen bezeichnet worden. Im Drange der Not, als es galt, fich zu verteidigen und darzulegen, mas die Bauern mit ihrem Bornehmen bezwecten, um eventuell neue Sympathien gu erwerben, ba mag in hubmaiers Ropf ber Bedante an ein allgemeines Manifest aufgetaucht fein, das biefem doppelten Brede genugen fonnte: jo nahm er die Artitel, die ihm aus den Reihen der Aufstandischen entgegengebracht worden waren, oder die Buniche, die ihm bier und ba entgegenklangen, und brachte fie in die Form, in ber fie uns in den 12 Artifeln überliefert find.

Er nahm sie von hier und dort: nicht ein einzelner Bauernhause braucht sie ihm vorgetragen zu haben; er mag vielmehr gesammelt haben. Wir bemerkten bereits die Zusammensetzung der 12 Artikel, wie sie zum Teil allgemeine Bunsche enthielten;

<sup>1)</sup> Bogt, Baperifche Bolitit G. 380.

<sup>\*)</sup> Stern (1868) G. 71 Mnm. 1.

biese also waren zum Inhalte bes Manisestes gegeben. Wir hörten, daß die Bauern in Grießen im Klettgau am 31. Januar sich über ihren Patronatsherrn beschwerten, der sie trop mehrsach geäußerten Wunsches mit keinem neugläubigen Prediger versehe: aus ihrer Schar mag eine Forderung verlautet haben, wie sie der erste Artikel bringt. Aus eben jenem Landstrich, der unter Bürichs Schutherrichaft stand, mag dann auch das Verlangen nach Aushebung des Zehnten an Hubmaier herangetreten sein, gegen das der Züricher Rat so ost hatte ankämpsen müssen. Ich brauche nicht erst den Nachweis zu versuchen, wer sich für Artikel 3 und 4 verwandt hat: in den Gebieten der Villisationsversassung können derartige Wünsche, wie Aushebung der Leibeigenschaft und des Rechtes am Wild, Geslügel und Fisch an mehreren Orten zugleich entstanden sein.

Ich ware mit der Aufgabe, die ich mir gesetzt, fertig, wenn ich nicht einen Einwand vermuten müßte, der schon gegen die Sternsche These seinerzeit erhoben worden ist. Wie, hat man damals gestragt, sollen die von Hubmaier versaßten 12 Artikel nach Oberschwaben gesommen sein? Nirgends ist ein Anhalt für einen Transport zu finden, nachdem Sterns Vermutung, Fuchsteiner habe sie aus der? Nähe Ulrichs von Württemberg, der mit den Bauern fortgesetzt in Verbindung blieb, dorthin expediert, durch Stieves glüdliche Entdeckung als haltlos erwiesen war.

3ch glaube auch diefem Ginwand begegnen gu fonnen.

Am 29.1) Februar 1525 berichtete ber Bischof von Augsburg ben baherischen Herzögen von dem Abfall seiner Bauern mit den Worten, sie seien "der pauren pundtnuß im Hegew anhengig worden"; Baumann hat in seiner Dissertation S. 98 Anm. 19 das für einen Schreibsehler erklärt, für Hegew müsse Algaustehen! Was meint er zu einer Stelle aus dem Vortrage der österreichischen Käte auf dem Bundestage vom 5. Februar, wonach die Bauern des Bischofs von Augsburg, des Abts von Kempten und andere im Algau zu denen im Hegau eine Botschaft versordnet hätten?2) Ich will auf sie allein noch kein Gewicht legen, aber auch diese Behauptung, die vielleicht nur einer Gedanken-

1) Sic!

<sup>2)</sup> Bgl. Exfurs 3. — Diese Stelle ist in den Bauernbundsatten des Jahres 1524 erhalten, die das Augsburger Stadtarchiv ausbewahrt.

tombination Gerdinands ihr Dafein verdantt, erscheint febr glaubwürdig, wenn wir fehr balb nach jenen Tagen, in benen bas allgemeine Manifest entstanden ift, in Bauernartifeln Untlange daran horen. Man hat diese Beobachtung wohl auch fonft ichon gemacht, aber, indem man die 12 Artifel viel ipater anfeste, fie als Wert einer Bauernversammlung betrachtete, fab man in jenen "gemeinen" Urtifeln, die häufiger erichienen, nur die Grundlage für fie. Ich behaupte nicht nur bas Gegenteil - nach allem, was ich anführte, ist bas ja selbstverständlich —, sondern ich glaube fogar, daß man gerade an diefen häufiger wiederfehrenden Artifeln, fofern fie fich in ben 12 ebenfalls finden, Die Beiterverbreitung berfelben verfolgen fann; man fann, wenn ich mich nicht irre, feben, daß fie bald bier, bald bort benutt werben, nicht wortwörtlich, vielmehr freier, wie es gerade ber Stil bes jeweiligen Redaftors erforderte, aber doch erfennbar. Um nur auf einiges hinzuweisen, was mir besonders aufgefallen ift, fo wird im britten der Artifel, Die Die Bauern bes Rlofters Roth (D.-A. Leutfirchen) am 14. Februar ihrem Berrn vortrugen, vom großen Behnten gesprochen1); jedoch wollen die Bauern ihn nicht etwa für ewig beibehalten: fie laffen es "jego babei beleiben, und wem er verordnet werde oder wa man in furohin geben folle, wollen fy auch thun"; im 4. Artifel verlangen fie Alb-Schaffung bes fleinen Behnten. Unwillfürlich benkt man baran, daß in Oberschwaben sonft überall ber gange Behnt aufgehoben werden foll; diese Bauern haben die 12 Artifel tennen gelernt, und fie ichließen nun in ihren Beichwerden den Rompromif gwiichen ben allgemeinen Bunschen ihrer Seimat und bem, mas brüben im Schwarzwald von den Bauern verlangt, mas als aus bem Evangelium begründet ihnen vorgetragen wird. Etwa am 16. Februar, wohl mit den Artifeln der Angehörigen des Baltringerhaufens, reichten die Untertanen bes Rafpar von Wernau Bu Bach ihre Rlageartifel beim Bunde ein2): fie zeichnen fich gum Teil durch folche Rurge aus, daß fie nicht verftandlich find, wenn man nicht andere als ihre Borlage ansieht, und gerade die find besonders fnapp gehalten, die wie die Artifel über die Leibeigen= schaft, über ben fleinen Behnten, zweifellos auf biefem Boden

<sup>1)</sup> Schwaben=Neuburg VI, 306.

<sup>3)</sup> Schwaben=Neuburg VI, 316.

nicht gewachsen find. Es ift ficherlich nicht notwendig, gur Erflarung gerade Diefer Rurge Die 12 Artifel herangugiehen, aber wenn man bei biefen wie bei anderen am 16. Februar abgegebenen Beschwerben1) dieselbe Beobachtung mehrmals macht, fo wird die Bermutung erlaubt fein, daß fie eine gewiffe Rolle gefpielt haben: etwa fo, daß fie handschriftlich ober gebrudt bieje Frage muß offen bleiben — bei ben Busammenfunften von Bauern aus ben verschiedenen Gemeinden, von denen man weiß, verlefen wurden, daß jeder Gemeindevertreter, wenn man fo fagen will, die Anregung mit nach Saufe nahm und ihr in ben Artifeln fobann Ausbrud verleihen ließ. 3ch will zugeben, bag biefes Argument nicht gerade ein Prachtftud eines folchen ift; doch wird man es nicht ohne weiteres beifeite liegen laffen fonnen. Bumal bann, wenn eine Autorität wie Ranke die Anschauung unterftütt2), baß bei folchen Forderungen, die wie die ber Abschaffung bes fleinen Behnten und ber Leibeigenschaft vor 1525 allgemein nicht erhoben worden find, jedesmal der Beweis ber herfunft erbracht werben muß; und biefer ift bier nicht leicht gu führen. - Sehr viel beutlicher erscheint ber Ginfluß ber 12 Artifel bei ben Rislegger Beschwerben.3) Diese, vom 22. Februar etwa gu batieren, haben im großen und gangen nicht die geringfte Uhnlichfeit mit jenem Manifest; erft ein Bufat erinnert baran: er lautet: "Item gum leften fo wollen wir uns ber gechenden groß und flain wie man ben zugeben ichuldig, und ob ber menich nit libaigen, die vifch in fliegenden magern, die vogel in luften, die tier in welden ouch nit verpannen, besonder fren fein folten, bas wöllen wir, wie es ob uns, under uns und vor und hinder uns gefett und gemacht wirt, zu genus erwarten und des nit entjett fein, befonder dem ouch zugeleben vorbehalten haben." 3ch febe nicht, wie man biefes gange Stud ber Rislegger Eingabe anders erflaren will als daburch, daß hier die 12 Artifel benutt worden find.

Ich breche ab, weil ich denke, was ich zeigen wollte, bewiesen zu haben. In eben jenen Tagen wird ja bie M. E.,

<sup>1) 3.</sup> B. bei ben Alberweilern und Attenweilern (Schwaben-Neuburg X, 236).

<sup>3)</sup> Deutsche Beschichte im Zeitalter ber Reformation II, 134.

<sup>5)</sup> Aften G. 113-117.

wie Baumann durch Bergleich einzelner Stellen¹) aus ihr und einer furz vorher erschienenen Schrift Lopers erläutert hat²), von diesem Kürschnermeister vorbereitet; jest sind also bereits die 12 Artifel weithin bekannt³), aber noch druckt man sie, wenigstens in Oberschwaben, nicht; dazu muß auch hier erst die Not der Tage führen, als der Schwäbische Bund von der Gesahr befreit war, die von Herzog Ulrich von Württemberg gedroht hatte. Jetzt erst sinden sich hier, um auch das noch zu bemerken, Drucker für die 12 Artisel: dis zu den Tagen der allgemeinen Unruse, die mit dem März 1525 ansingen, hatte dem Mandate des Bundes vom 28. Dezember 1524 gegenüber niemand hier an ein derartiges Unternehmen denken dürsen.⁴)

Das Ziel ift erreicht, bas ich mir gesteckt. Wenn wir überlegen, was wir auf bem Wege, ben wir verfolgten, gesehen haben,

jo burfte es in Rurge folgenbes fein:

Im Augenblicke der Gefahr hat Hubmaier sich der Aufgabe unterzogen, das Unternehmen der Bauern als ein christliches und billiges zu rechtsertigen, so zu rechtsertigen, wie er auf Beranslassung der Stadt Waldshut für diese eine Entschuldigung geschrieben hat. Er hat das Manisest nicht für einen bestimmten Bauernhausen versertigt: die meisten der Beschwerden, die seine Landsleute bedrückten und die sie vorbrachten, waren derart, daß eine Begründung aus dem Evangesium nicht anging: wer wollte auch für jede einzelne Frage, die das politische und wirtschaftliche Leben stellt, eine Antwort in der Bibel erwarten! Es konnte sich vielmehr nur um solche handeln, die allgemeinerer Natur als unevangelisch oder als der Nächstenliebe nicht entsprechend aus ihr erwiesen werden konnten. Diese hat Hubmaier zusammen-

<sup>2</sup>) 1896 G. 61/2.

4) Bereits 1523 war in Augsburg ber Drud einzelner Werte nur mit Bissen der Bürgermeister gestattet worden. (Roth, Augsburgs Resormations= geschichte. 2. Aust. München 1901. S. 124.)

<sup>1)</sup> Alle biese Stellen ber Eingabe find in ben 12 Artiteln an ben entsprechenden nicht zu finden.

<sup>3)</sup> Warum der Artifel 1 der 12 Artifel zuförderst nicht angenommen wurde, habe ich bereits auseinandergesett; erst im März hat auch er Ausenahme bei diesen Bauern gesunden.

gefaßt: fo find die 12 Artifel entstanden; ahnlich fo, wie fie der Drud C' une noch beute zeigt, mögen fie zuerft ausgesehen haben.

Die Artifel wurden verbreitet, nicht, wie es scheint, gunachft in ber Rachbarichaft - hier waren ja bie Bauern für ihre Forberungen ichon aufgeftanben -, fondern nach Diten, borthin, wo es bereits garte. Bir miffen über biefe Berbreitung fehr wenig1), aber wir fonnen boch mit einer gewiffen Deutlichfeit bemerten, daß fie zu bestimmten Terminen bereits da und dort befannt gewejen fein muffen. Go gelangen fie nach Oberschwaben! Aber vorerst liegt noch fein Anlag vor, sie in toto aufzunehmen; hier und da werden sie als Borlage benutt, meist jedoch wird ihr erfter Artifel fortgelaffen. Endlich, als auch bier bie Begner, bie jo gar nicht mit fich verhandeln laffen wollen, die Dberhand gu befommen icheinen, als fich die Bauern aller Saufen miteinander berbunden, greift man auf jenes Manifest gurud. Dit einigen Beranderungen, die der Lage der Dinge entsprechen, werden Die Artifel gedruckt. Und nun beginnt die rapide Ausbehnung des Aufftandes; wohin die 12 Artifel bringen, überall entzündet sich an ihnen die Seele des Landvolkes. Das Manifest, das gegen die unchriftlichen Biberfacher geschrieben mar, wird gum Brogramm faft ber gefamten fubmeftbeutschen Bauernschaft.

Das ist die Geschichte der 12 Artikel. Hören wir auf, jenes Schriftstud als Werf von auffässigen Untertanen zu bezeichnen, bestimmt Sturm zu säen. Es ist die Arbeit eines einzelnen, vielgeprüften Mannes, der sich und die Seinen, die sich allein an ihn wenden konnten — denn er hatte den Mut dazu —, gegen Unbill zu schützen versuchte.

<sup>1)</sup> Ich möchte nicht unterlassen, noch auf ein Faktum aufmerksam zu machen, das uns darüber vielleicht einigen Bescheid geben kann. Nach einem Briese des überlinger Rates vom 11. März 1525 (gedruckt in Obertheinischer Richt. N. F. III, 228/9) hatten damals seine hintersassen die "gemeinen Artikel" zu den ihren gemacht. Bir wissen aus anderen Quellen, daß Johann Heuglin oder Hüglin von Lindau ihnen diese vermittelt hat (vgl. Riegel in Schriften des Bereins für Geschichte des Bodenses VII, 59/61 und Balchner in den Schriften der Geschlichte für Besörderung der Geschichtskunde zu Freiburg i. Br. I, 76/7). Run ist es auffällig, daß Hubmaiers Frau (seit 1524 oder Ansang 1525) eine Elsbeth Hügline aus der Reichenau ist (Loserth im Archiv Bd. 77 S. 25). Besteht zwischen Joh. Hüglin und Elsbeth Hügline irgend ein verwandtschaftliches Berhältnis?

## Exkurs 1.

Keine Ansicht über die Anfänge des Bauernkrieges erfreute sich disher allgemeinerer Zustimmung als die, daß die Bewegung im südlichen Schwarzwald dis zum April 1525 von der Predigt Luthers so gut wie ganz unbeeinsluft geblieben sei; man glaubte dis zu jenem Zeitpunkt zwei Bewegungen nebeneinander konstatieren zu können, deren eine einen mehr politischen und wirtschaftlichen, deren andere einen mehr religiösen Charakter trug. So sagt Egelhaaf in seiner "Deutschen Geschichte im 16. Jahrhundert" I (1889) S. 558, daß es sich in jenen vorderösterreichischen Gebieten "nicht um die Übertragung resigiöser Grundsähe auf die sozialen Verhältnisse gehandelt habe", während sie in Oberschwaben beliebt worden sei; und ähnlich, wenn auch etwas vorsichtiger, drüdt sich Bezold aus, nach dem (Geschichte der deutschen Reformation, 1890, S. 449) "sene Bewegung völlig frei von evangelischen Elementen gewesen zu sein scheint, die als der eigentliche! Beginn des großen Bauernkrieges angesehen wird.")

Die Beweisstüde für diese Anschauung waren in der, wie man wohl sagen dars, ossenwalle und seiner Nachbarschaft wohl ähnliche Forderungen wie die der oberschwäbischen enthalten, daß sie sich aber kaum je auf das göttliche Wort berusen und die Stüßen, die ihnen die neue religiöse Bewegung bot, völlig ablehnen. Die Erklärung dasür liegt so nahe, daß man

verwundert ift, fie nirgende gu finden.")

Rach bem Regensburger Konvent bom Juni 1524, der neben anderem, was jur Befferung der firchlichen Buftande dienen follte, die völlige Ab. lehnung der Lutherischen Reformation, die Konfervierung des Alten gum Beichluß erhoben hatte, hatte bekanntlich hier und ba bie Berfolgung der neugläubigen Brabitanten eingesett. Wie ich ichon oben gelegentlich anmerfte, war das nicht überall geschehen; ber Mugsburger Bijchof 3. B. war minder intolerant verfahren, mahricheinlich allerdings nur beshalb, weil er gegenüber ben vielen fleinen und fleinften politischen Gewalten in feiner Diogese mit Blud einen anderen Standpunft faum hatte vertreten fonnen. Aber, wo religioje Stimmung, firchenpolitische Rudfichten ober folche anderer Natur für fich allein oder vielfach und ununterscheidbar miteinander verquidt ber entgegengejesten Stellungnahme bas Bort rebeten, hatten bald die Unhanger Luthers und der übrigen Reformatoren den Blas räumen muffen. Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß nirgends vielleicht diese Sauberung jo viel Erfolg batte wie in der Konftanger Diozeje, in den vorderöfterreichischen Bebieten, wo die weltliche Dacht der geiftlichen ihren Urm geliehen hatte; nur an ber einzigen Stelle, in Balbehut, hatte fich, wie wir wiffen, die neue Lehre gehalten, aber auch bier fortwährend von allen Machten ber Überredung und ber Gewalt, foweit man folche gur Berfügung hatte, hart bedroht.

<sup>1)</sup> Ich brauche wohl taum darauf hinzuweisen, daß auch Baumann 1896 S. 102 ff. biese Ansicht vertritt.

<sup>2) 3</sup>ch nehme Rante aus. Aber er fennt überhaupt jene Diftinttion nicht!

Man follte meinen, bag alle biefe Tatfachen und ihre Rudwirtung auf bie religiöfen Augerungen ber Ronftanger Diogefanen langft berudfichtigt feien. Bunderbarerweise ift das nicht ber Fall. Und boch ift wohl felbitverftanblich, bag jene Unterdrudung bes lebendigen Bortes Bottes nur von teilweisem Erfolge begleitet worden war, daß zwar, was an gesbildeten und der Tragweite ihrer Stellungnahme mehr bewußten Elementen ber neuen Richtung hier vorhanden gewesen war, fich nicht hatte halten tonnen, daß dafür aber die religiose Bewegung in den Kreifen des latischen Bolfes um fo ftarfer erregt worden war.1) Man darf wohl behaupten, daß auch hier die Berfolgung eine werbende Kraft fur das Evangelium geworden war, aber man muß hingufeten, daß, da die rechten, die besonnenen Leiter der allgemeinen Bewegung genommen waren, fie fich nach einer Geite hingewandt hatte, wo die religiofen Intereffen nicht mehr für fich, fondern mit anderen grob materiellen vertnüpft ericienen: fie hatte fich binuber auf das politische oder, wenn man es denn2) fo bezeichnen will, auf das foziale Bebiet begeben. Das Ugens mar aljo auch bier die religioje Erregung. Benn fie nur gelegentlich einmal jum Ausbrud fommt - man fennt auch bier ben Begriff des göttlichen Rechtes") -, wenn in ben Artiteln bavon direft nichts verlautet, fo erflart fich bas gur Benuge einmal aus ber Surcht, wegen haresie in Unspruch genommen zu werden: sie wird viele zur außersten Borsicht gemahnt haben; und sodann aus der Tatsache, daß die berufenen Artikelichreiber der Bauern, die Prediger, hier aller Orten bertrieben maren: es hat fich hier niemand gefunden - bis jum Februar 1525, wie wir fahen -, ber den Mut gehabt hatte, aus Gottes Bort die Forderungen der Bauern gu begründen.

Der Unterschied in der Fassung der bäuerlichen Beschwerden im südelichen Schwarzwald und in Oberschwaben ist also ungezwungen aus der Geschichte jener beiden Landstriche im Beginne der Reformationszeit zu erklären, aus dem Umstande, daß dort eine Reihe von Prädikanten den Aufständischen ihre Dienste zur Berfügung stellte, die sie hier entbehren mußten. Nur ein Unterschied in der Fassung besteht: der Inhalt ist hier

wie bort im großen und gangen berfelbe.

Benn Ranke schon ein religioses Element in den Boltsbewegungen vor der Resormation gesunden hat, so dürsen wir es auch hier seststellen. Es ist genau dasselbe: ein an keinem tieferen religiosen Erlebnis gebildeter Mystizismus, dem jene Bietät abgeht, die in dem Bestehenden den berechtigten Kern zu erkennen sucht.

<sup>1)</sup> Ich erinnere an die Erregung, die die Berfolgung Others und seiner Anhänger in Renzingen hervorgerufen hat, auch an den Ittinger Sturm.

<sup>2)</sup> Bgl. meine Arbeit gur Borgeicichte bes Bauernfrieges G. 32 Unm. 4.

<sup>3)</sup> Darauf hat ichon Stern 1872 aufmerkfam gemacht, ebenso in ben Gott. Gel. Anzeigen 1871 a. a. D.

## Exkurs 2.

3m folgenben bringe ich einen Abbrud bes von Stern mit C' bezeichneten Drudes ber 12 Artitel, der fich in Freiburg (Stadtbibliothet) und Kolmar (Stadtarchiv) befindet. Es ichien mir nicht überflüffig, ihn hier vollständig aufzunehmen; einmal hat Göpe die Abweichungen gegenüber M nicht forgfältig genug angemertt, wie icon aus bem Bergleiche ber Gloffen erfichtlich fein wird; fodann empfahl fich bei ber Bedeutung, die ich diefem Drude beilege, eine möglichft genaue Biebergabe.

C' besteht aus vier Blattern in Quart (194 : 153 mm). Die Drudzeile ift 99 mm lang, mit Gloffen 117 mm, die bedrudte Seite in der Bertifale 156 mm. Die Titelrudfeite ift bedrudt. Bom erften Artifel ab ift bor jeder Artitelüberichrift und bor jeder erften Beile ein Absatzeichen angebracht.

> Artidel jo pepund porgewendt bon der gemehnen bauwerichafft, die fich allenthalben guofammen rottet, bonn megen ber warheit benftandt zuo thuon, mitjampt berantwort bund guetlichem befchendt genanter baumer= ichafft.

1525

Solgichnitt1) 86:68 mm. Zwei disfutierende Bauern.

1. Betri. 4.

Die gent ift bie, bas anfabe bas gericht, bon bem hauß gottes.

(Seite 2)

Dem driftlichen lefer frnd und gnad gottes durch Chriftum. 1.

5.

Die wib" driften. Des neft.

wen Eng. geli frucht

S fenn vil widerchrifte, die negund von wegen ber versamelten Baurichafft, bas Eugngelion ber versamelten Baurichafft, bas Guangelion Buo ichmehen briach nemen, fagent, bas fenn bie frücht, bes neuwen Guangelions, Rieman gehorfam fenn, an allen orten fich embor heben und off beilmen, mit groffem gewalt guhauff lauffen on fich rotte, Benft liche bnb Beltliche obertente juo reformieren, aufzuoreut ten, Ja villencht gar zuo erschlagen. Allen difen gottlofen 10.

Antwort b Mrtidel.

freuenlichen brtehlern, Antworten bije nachgeschriebne Artidel. Am erfte, das fie bije ichmach, des wort gottes vifheben. Buom andern die vngehorsamkeit, Ja die em boerung aller bauren Chriftenlich entschuldigen. Buom

<sup>1)</sup> Der holzschnitt ift von Gope (1902) S. 29 im gangen richtig besichrieben. Rur ift baburch, daß die beiden Bauern in einer Bodenwelle fteben, in bas Bild ein Moment größerer Rube im Bergleich gu bem Folfimile hineingebracht, bas in Baumanns Gefchichte bes Allgaus Bb. 3, 52 gegeben ift (bier icheinen fie in boller Bewegung).

15. erften, ift bas Euangelion nit ein briad ber emboerun= gen ober pffruoren, Die wehl es ein rebe ift, von Chrifto dem verhenfinen Messia, Belches wort vn lebe, nichts dan / liebe fryd, gedult und ennigleit sernet, Also das als Enticul. bigug ber Artidel.

le die in difen Christum glaube, lieblich, frydlich, gedul= 20. tig vnd eynig werden, So dan der grundt aller articel der bauren (Bie dan klar gesehen würt) Das Euange fion ju hoeren, bnd dem gemeß juo leben, dabyn gericht ift, Bie mugen ban die widerdriften bas Guangelion ein briach der emboerung und des bngehorfams nenne.

Roma. 1.

25. Das aber etlich widerchriften und fennd bes Guange= lij, wider folliche anmuottung bnd begerung fich lennen und bffbeilmen, ift bas Guangelion nit briad, Gun. der ber teuffel der ichedlichft feund des Guangelij, ber foldes burch ben buglauben in ben fennen erwedt, bie=

30. mit das wort gottes (das liebe, fryd, bn ennigfeit lernet) undergetrudt bund hynweg genumen würde. Buom an bern, ban flar lauter volgt, by die baure in jren artideln

Ai folche Guangelion juo fer und leben begerendt, nit mu

gen bngehorsam, vffrürisch, genent werden, Db aber 35. Gott die bauren (nach seinem wort zu leben engstlich ruoffend) erhöre will, Wer will den willen gottes tablen: Wer will in fenn gericht greuffen: Ja wer will fenner maiestet widerstreben: Sat er die tynder Ifrabel (zuo im

ichrenendt) erhoert, vnd auß ber handt Bharaonis erles 40. diget: Mag er nit noch heut die jennen erredten: Ja er wurte errebten: Bnb in enner furg, Derhalben Chriftlicher lefer, folche nachuolgendt artidel liefe mit fleng, Bnd nachmals briegl.

Rom. 11. Efaie. 40. Roma. 8. Erobi. 3.

2nce. 18.

## ¶ Der erft Artidel.

I Buom erften ift vnfer bemuettig bitt un beger, auch bn fer aller will bnd mennung, das wir nuon fürohin gewalt und macht woollen haben, das ein gange gemenn fol ein

5. Pfartherr felbe erwelen und fiefen. Auch gewalt haben den felbigen wider zuo entfegen, wan er fich ongeburlich bielt, Der felbig erwelt Pfarther, fol one dz heulig Gua gelin lauter ond flar predigen, one allen menschlichen

juofat, ler bnb gebott, ban une ben maren glauben fteb

10. verfündigen, gibt bns ein briach Gott bmb fein gnad gu bitten, bus ben felbigen waren glauben unbilden bn in bne bestetten, Dan wan fein gnad in bne nit ungebil bet wirt, fo blegben wir ftes fleuich vnnd bluot, das dan nichts nift ift, wie farlich in der geschrifft ftet, ba wir al-

15. lenn burch ben waren glauben zuo Gott fumen fünden, on allein durch fein barmbergigfeit felig mueffen werbe Darumb ift bus ein folder borgeer on Pfarrherr von noeten, bnd in difer gestalt in ber geschrifft gegrundt.

Timo. 3 Titon. 1. Actuu. 4.

> Deut. 17. Ezobi. 31. Deut. 10.

Johan. 6.

Galla. 1.

#### ¶ Der anber Urtidel.

1.

5

10.

15.

20.

30.

1.

10.

wie bann bie gang Epiftel gu ben Bebr (Geite 4.) Pfal. 109.

Ben. 14. Deute. 18 bnb. 12.

Deute. 25

1. Tim. 5. Matt. 10. 1. Corin. 9

Gin drift lich erbie. tung.

Matth. 5. Man fol nyemanbt nichts nes men.

Benef. 1.

I Buom andern, nach dem der recht zehend vffgefest ift

im alten Teftament, ond im neimen als erfült, nichts destminder woellen wir den rechten forngebende gern ge ben, Doch wie fichs geburt, bemnach man fol in Gott geben, und ben fennen mittenlen, gebürt es ennem Bfar herr fo flar bas wort gottes verfündt, Segen wir des wille hinfuro difen zehendt, onfer fyrch Broepit, fo ban ein gemein fest, follen pnfamlen bnb hnnemen, baruon ennem Pfarrherr jo von enner gangen gemehn erwelet würt, fenn zimlich genuogfam offenthalt geben, im bund ben fennen, nach erfantnuß ehner gangen gemehn, bnd was überbleybt, fol man armen dürfftigen, fo im felbige borff borhanden jennb, mittehlen, nach ertantnuß ehner gemenn. Db aber etwas wenters überbinb, fo fol man

das behalten, ob man rehfen mueft von lands not wege, barmit man tenn lands fteur durff bff ben armen legen, fol mans vo bifem überichuß augrichte. Much ob fach were, bas eins ober mer boerffer weren, die ben gebenben jelbs vertaufft hettent, auß etlicher not halben, die felbi gen an juo zengen, bund bas felbig borff berfür bringen, auch fol ber felb gleuchermaß von uns gehalten bn ber

glichen, nach geftalt ber fach, quo symlicher gent und gul, jm folden gebenden wider abloefen. Aber wer bon fenne dorff foldis ertaufft hat, und jre vorfaren jnen felbs fol- 25. liche juo geengnet haben, woellen bud foellen bu fund inen nichts wentere ichulbig juo geben, allehn wie obstat bn-fern erwelten Pfarrherrn, ober ben burfitigen mittehlen, wie die benlig geschrifft inhelt, fie fenen genftlich ober Den fleinen gehendt woollen wir gar nit geben, meltlich.

dan Gott der herr das buch fren dem menichen beichaf fen, das wir für ein vnzimlich Zehendt schepen, den die menichen erdicht haben, Darub wöllen wir in nit went ter geben.

#### ¶ Der brit Urtidel.

1. Betri. 1. 1. Corin. 7 A iij Roma. 13 Sapien. 6. 1. Betri. 2. Deute. 6. Roma. 13 Actuum. 5 Ein drift. lich erbie-

tung.

53.

M Buom britten, Bit ber brauch bigherr gewesen, by man vns für engen leut gehalten hat, welche zu erbarme ift, pnangeseben, bas uns Chriftus mit jennem toftbarlich en bluot erloeft und erfaufft hat, ben hyrte glench als wol als ben hoechsten, fenn außgenumen, Darumb findt es fich mit der geschrifft, das wir fren jenn, Wir woellen uns auch gern gegen neberman bemuettigen, und funberlich gegen buferen gefesten obren, jo bus bon Gott gefest fein, den auch gehorchen in allen zymlichen fachen, fo nit wiber Gott feinb.

#### ¶ Der vierd Artidel.

¶ Buom vierden, fo ift bigher im gebrauch gemefen, bas der arm man fenn gewalt hat gehabt, über ba wildbret, gefngels, oder fnich in flieffenden maffern, der fenns nit

5. ju fahe, welche bus dan gang bugymlich bn bubruberlich bedunft, sunder engennungig, und dem flaren wort gottes gang entgegen. Auch in etlichen oertern die oberfeit vne das gewild zuo trup vnd mechtigem ichaden ha ben will, bus bas vnjer (fo Gott bem menichen quo nus

10. wachgen hat laffen) die vnuernunfftige thier zuo vnnut verfregen muotwilligflich, folchs wir auch lende muoffen, darzu ftill ichwengen, das wider Gott und ben nechfie ift, Ban als Gott ber berr ben meniche erichuff, hat er im gewalt geben über alle thier, über ben bogel im lufft

15. und über ben fnich im maffer. Darumb ift unfer begere, wan ehner wasser hette, da ers mit gnuogsamer schrifft bewehsen mag, da man das wasser vnwissenlich also ertaufft bette, begeren wir jme nit mit gewalt guo nemen, funder man muoft ein Chriftenlich pnieben barin haben,

20. von wegen bruederlicher lieb, aber wer nit gnuogiam angengung barumb tan thuon, fols eyner gemein gymlicher wenß mittenlen.

¶ Der fünfft Urtidel.

A Ruom fünfften fepen wir auch beschwert ber beholbug halb, ban vnfere herrichafftn habendt inen die hoelger al le alleyn geengnet, vi wan ber arm man etwas bedarff,

5. muoß ers bmb zwen gelt fauffen, Ift unfer meinung, ma für hoelger feben, es habens genftlich ober weltlich inne, die es nit erfaufft habn, follen ehner gangen gemehn wis ber anhehm fallen, ond eyner gemehn zhmlicher wenß fren fenn, ehm beglichen fenn notdurfft ins hauß juo bren-

10. nen, vmb funft laffen neme, auch wan vo nöte fein wur be, zu gimern auch vin funft neme, boch mit wiffen b' fo bo d' gemenn barguo erwelt werbe, Go aber fenns por handen wer, dan das, jo redlich ertaufft ift worden, foll man fich mit den felbigen bruederlich und Chriftlich ber

15. glenchen, Ban aber bas guot am anfang auß inen felbs geengnet wer worden, bud nachmals erfaufft worden, foll man fich verglenchen nach geftalt ber fach und ertandtnuß bruberlicher lieb ond henliger ichrifft.

1. ¶ Der fechft Artidel.

I Buom fechften, ift bnfer hart beschwerung ber bienft halben, welche von tag guo tag gemert werben, und tag ? lich zuonemen, begeren wir, bas man ein zimlich hniehen Roma. 10.

Benef. 1. Actuu. 10. Zim. 4. Gort. 10. Colon. 2.

Ein drift lich erbie tung.

wie oben im erfte ca pitel bes. 1 buche mo fi angengt

Sierauß. nit außreh tung bes holts geschehen wirt ange feben bie berorben. ten. Ein chrift lich erbie. tung.

|                                                 | daryn thuoe, vns der massen nit so hart beschweren, sun der vns gnedig hierynnen ansehen, wie vnser aestern gestient haben, alleyn nach laut des wort gots.                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                 | Ter fpbendt Artidel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.  |
| Luce. 3.<br>Teffalo. 6.                         | ¶ Zuom sybende das wir hynstüre vas ein herrschafft nit weyter weelle lassen beschwere, sund' wieß ein herrschafft zymlicher weyß eym verleycht, also sol ers besigen saut der verennigung des herren vad dauren, Der herr soll nit weyter zwingen noch dringe, mer dienst noch anders von im vand sunst begeren, Darmit der daur, solch guot on beschwerdt also rüedlich brauchen vad niessen mig,            | 5.  |
|                                                 | Ob aber des herren dienst von noeten weren, sol jm der bauwer willig vnnd gehorsam sein für ander, doch zuo stund vnd zent, das dem baure nit zuo nachtenl dien, vn jm vmb ein zimlichen pfennig den thuon.                                                                                                                                                                                                    | 10, |
| (Seite 7.)                                      | Der acht Artidel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.  |
| Maith. 10                                       | ¶ Zuom achten seyen wir beschwerdt, vnd der vil so guester innen haben, das die selbigen gueter die gült nit ertragen künden, vnd die bauren dar vis das jr ynbuessen vn verderben, das die herrschafft die selbigen gueter, erber leit besichtigen lassen, vnd nach der billigkeit ein guelt er schoepse, darmit der baur sein arbeit nit vmb sunst thuee, dan ein heglicher tagloener ist seyns sons wirdig. | 5.  |
|                                                 | T Der neund Artidel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.  |
| Gjaie. 10.<br>Cphe. 6.<br>Luce. 3.<br>Hiere. 26 | ¶ Zuom neünden sehn wir beschwert der grossen freuel, so man steh new sahung macht, nit die man die strafft nach gestalt der sach, sunder zuo zehte auß grossem neud, und zuo zehten auß grossem gunst, Ist duser mennung, uns ben alter geschrybner straff straffen, darnach die sach gehandelt ist und nit nach gunst.                                                                                       | 5.  |
|                                                 | T Der gebend Artidel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.  |
| wie oben.<br>Luce. 6.                           | ¶ Zuom zehenden jenn wir beschwerdt, das etlich haben<br>inen zuogeengnet, wisen, derglenchen aeder, die dan einer<br>gemein zuo gehoerend, die selbigen werden wir wider zuo                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Chriftlich<br>erbietung.                        | vnsern gemehnen handen nemen, Es seh dan sach das mans redlich erkausst hab, wan mans aber vnbillicher weiß erkausst het, Sol man sich guetlich vnd bruederlich mit einander vergleychen nach gestalt der sach.                                                                                                                                                                                                | 5.  |
|                                                 | T Der eplift Artidel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.  |
| Deut. 18<br>Matth. 3.<br>Matt. 23.              | ¶ Zuom eplfften, woellen wir den brauch, genant der todt-<br>fal, gant vft gar abthon haben, Den nymer lenden noch<br>gestatten, das man wittwen, waisen das jr wider Gott                                                                                                                                                                                                                                     | -   |
| Gfaie. 10.                                      | und eeren, alfo ichendtlich nemen, berauben foll, wie es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.  |

an vil orten (mengerlen gestalt) geschehen ift, bund von den, jo fie beichugen bu beichirmen folten, hand fie uns geschunden bud geschaben, bud man fie wenig fuog het: ten gehabt, hettend big gar genumen, bas Gott nit mer 10. lenden wil, fund' fol gang abjenn, tenn menich fol nichts hinfilro ichuldig fenn zuo geben, weder wenig noch vil.

(Seite 8.)

Die wen!

griffe fene

Chriftlich erbietung.

T Beichluß.

¶ Buom zwölfften ift bnier beichluß und endtliche meynung, wan ehner oder mer Artidel als hie gestelt (so dem el im mort wort gottes nit gemeß) wer, ne 2) als wir ban nicht bermen

5. nen, die felbigen artidel, wo man uns mit bem wort got tes für bnzimlich anzengen, wolt wir baruon abston, wan mans bus mit grundt ber schrifft erklert, Ob man uns icon etlich artidel pet quo lieg, und bernach fich be fend bas bnrecht weren, follen fie bon ftund an tobt bn 10. ab fenn, nichts mer gelten, Derglenchen ob fich in ber

ichrifft, mit der warheit mer artidel erfunden, die wider Got und beschwernug bes nechsten weren, woollen wir uns auch por behalten, pn beichloffen haben, pn uns in aller Chriftlicher fer üben bn brauch

en, Darumb wir Gott den herren bit ten woellen, ber bns bas felbig ge ben fan, bn junft nyemat, Der frnd Chrifti fen mit bus al=

len.

### Exhurs 3.

Im folgenden teile ich ein ungedrucktes Aftenftud aus dem Augs-burger Stadtarchiv mit3), das den Bauernbundsaften des Jahres 1524 als Rr. 4 angefügt ift. Es ift unbatiert; wie aus bem Inhalt erfichtlich und wie mit Bleiftift richtig vermerkt worden ift, gehört es nach den 6. Januar 1525 jum 5. Februar desfelben Jahres. Es durfte wohl von den öfter= reichischen Räten gleich ju Beginn des Bundestages ju Diktat gebracht worden fein.

Gerwürdig, wolgeporn, edl, Strenng, Souochgelert, voft, fürfichtigen, erfamen weuffen, liebn, gnebigen vnnd gunftigen bern bund freuondt, auoff

15.

<sup>1)</sup> Das k lateinijd gebrudt.

<sup>&</sup>quot;) 3ft diefes ne die alte Berneinungspartifel oder liegt bier ein Drud-

fehler por (weren, als)?

<sup>3)</sup> Die folgenden Mitteilungen verdante ich der Bute ber Archiv= verwaltung in Hugsburg, die mir in liebenswürdigfter Beije entgegentam. - Die abidriftlich mitgeteilten Bartien nach einer Abichrift, die mir bon bort jugefandt murbe; ich hatte mir feinerzeit nur Ergerpte bagu gemacht.

dem pundtstag Laurenti gu Augspurg gehalten, habt ir gar houoch bund fleuglich betrachett bund erwegen den abfall und die emporungen ber vnnberthannen, Go fich bann jumal an vil ortten bund ennon entgindt, ereigt und ergangt, unnd baruomb in ainen abichid genomen Das ain peber gefannter bie jach jeinem bern anbringen bund auff ben bundtstag nechils uerichinen folle helffen beichlieffen, wie follichem bbel widerftannd getann werden möge.

Bund nachdem fich in &. D. vnfers gnedigiften bern lannon vnnd ben feiner &. D. verwannten allerlag emporungen jugetragen beten bind gu achten was die fürftlich Durchleuchtigfait wurde villeicht am erften bilff notturftig werben, jo bat die &. D. auff benfelbn Jungften puntstag ettlich

feiner D. Rate alber gefchigftt. . . . . . .

Es folgen nunmehr Berichte über Baldshut, die Bertreibung des Abtes von St. Blasien, über die Schwarzwälder Bauern, die Hegauer Bauern, die Zusammenrottung im Dorfe Pulzingen und dann folgender Baffus :

Item alls Die bottichaft mit benen von waldshuot zu Coftennps gehanndelt, habn die pawen von Suolgingn ir bottichaft ben den von waldfibnot gehabt, Schigten auoch tagliche ir bottichaft gen Buird, bafel, Schaffhaufen, gu den pawren, bif den wald bund im tlegtaw bund besonnder guo Berbog Bolrichen, von bem fie vertreftung habn, ber inen auoch mit gichuogs vnd in ander weg zuzeucht, vnnd das geschips zuo basel duorch vnnd vor vier tagen gan tapserstuol gesuoertt. Wie er dann hieuoor allweg suorgenomen hat ain puondtichuoch auoffzuorichten.

Item wir habn mare fundschaft bas Innerthalbn wenig tagn ain botichaft bon unferer gnedign hern bon Auogepuorg und temptn bund andern pawrn im Allgow juo ben pawrn

im Begem zogen ift ....

Rach einigen Mitteilungen über bie Konftanger und bie Bauern ber Grafichaft Lupfen betonen fie weiter, daß Ferdinand von fich aus bereits Bortehrungen getroffen habe, dem Ungehorfam der Untertanen Widerstand zu leisten: so halte er seit vor Beihnachten Schlösser und Städte besetht (Nellenburg, Mahtberg, Hohenkran, Blumberg und Triberg, die Städte Billingen, Fürstenberg, Hohenkran, Stodach und Engen). Alles das habe ihm viel Kosten verursacht, aber er habe es getan, um den Bund zu versichonen. Jest sein dazu die Dinge zu beschwerlich. Zudem würden ja nun auch ber Abt bon Ochsenhaufen, die Abtiffin von Bepach, Die Stadt Bibrach und andere Bundesftande auf dem Ried von ihren Bauern ver-laffen. Darum fei es notwendig, jum Biderftand folden Ungehorfams "Bilfe zu erfennen"; bas Mag moge ber Bund beftimmen. Das Schriftstud ift unterzeichnet: Unferes gnabigiten hern bon Ofter-

reich verorbnet Ret und Comiffarien.

# Miszellen.

## Bur Geichichte ber Florentiner Bollentuchinduftrie.

Bon

## Wafter genel.

Alfred Doren: Studien aus der Florentiner Birtschaftsgeschichte. Bd. I. Die Florentiner Bollentuchindustrie vom 14. bis zum 16. Jahr= hundert. 1901. XXII u. 584 S.

Die Florentiner Birtichaftsgeschichte ift nur gu lange, man barf fagen, ein Stieffind ber Forfchung gemefen. Poehlmanns grundlegende Untersuchung über die Florentiner Birtichaftspolitif ift nun bald ein Bierteljahrhundert alt, und, fo attuell es bamals mar, fie auf bas Pringip ber Bertehrsfreiheit aufzubauen, heute murbe man fcmerlich fo verfahren.1) Einen anbern Weg fchlägt Doren ein. Er greift ein führendes Gewerbe, die Bollentuchinduftrie, heraus, und erläutert fo die wirtschaftlichen Berhaltniffe an einem besonders charatteriftifchen Beifpiel. Bas ihn feffelt, ift bas fruhe Bervortreten einer herrichenden Exportinduftrie, in beren Organisation er bereits Mertmale des modernen Rapitalismus findet. Tatfachen und Bedingungen Diefer Entwicklung aufzuhellen, ift mithin fein Biel. Er verfügte über ein faft unericopflich reiches Quellenmaterial. Bornehmlich ftutt er fich auf die erhaltenen Bunftftatuten und auf die Befchluffe des Bunft= rats und bes Ronfularfollegs. Daneben find gelegentlich die Atten der Bivilgerichtsbarfeit und die ungeheuren Beftande bes Notariats=

<sup>1)</sup> R. Poehlmann, Die Wirtschaftspolitit der Florentiner Rengisance und das Prinzip der Berkehrsfreiheit. Preisschriften der Fürstlich Jablonowstischen Gesellschaft 1878.

archivs eingesehen. Ob bicje Abgrenzung in der Auswahl des Materials ratsum war, mag hier auf sich beruhen. Mich buntt, daß sie für die auftauchenden Probleme nicht ausreicht.

Eine Sauptichwierigfeit bei einem fo tompligierten Wegenftand ift junachft bie Glieberung bes Stoffes. Der Berfaffer beginnt mit einer Betrachtung über bie Anfange ber Induftrie bis jum Ende bes 18. Jahrhunderte. Daran reibt fich eine Schilderung bes technischen Brozeffes. Es folgen Erörterungen über die Boll- und Tuchforten, über bie Arbeitsmittel, über die polizeiliche Ordnung von Betrieb und Tednit. Gin banbelsgeschichtlicher Abichnitt über Boll- und Tuchbanbel, Transporte, Bahlunge. Rreditmejen ichließt fich an; wir boren bier von Import und Export, von den internationalen Sandelsbeglebungen, und bie Ordnung von Rauf und Bertauf, die Beftimmung bes Rettogewichts, die Organisation bes Bwijchenhandels, bas Wallerwefen, Groß. und Rleinhandel, die Gefetgebung über Bablungstermine und Rechtegeschäfte wird im einzelnen bargelegt. Der nachfte Abschnitt macht uns mit ber Organisation ber Induftrie und mit fogialen Aufbau ber in ihr tatigen Bevolferung befannt. Alabann wird und die Bunft als Unternehmerin und die Bermenbung bes glinftlerifchen Rapitale im induftriellen Betriebe vorgeführt. ben Abichluft bilbet ein gufammenfaffender Uberblid über Die Entwidlung ber Induftrie im 14. und 15. Jahrhundert und bie Begiebungen zwischen Arbeitern und Unternehmern.1)

Diese Art der Anordnung krunzeichnet zugleich die Art der Behandlung. Die verichiedenen Gesichespunke, die der Gegenstand darbieler, sind zwar berührt, aber iprungdast in unstenem Durcheinander.
Es sehlt an einer sichlich strassen und übersichtlichen Sinteilung, und
dem Leiser bleidt vielsach die Aufgade, den tiesenn Jusiammenhang
der Sricheinungen selber durchzudenden. Ginem Buche von solcher Andege gereich zu werden, ist nicht leicht. Denn, was seine Stärfe
ausdnacht, die ein treisende Berdachtung und die wiche Belehrung im
einzelben, gerade das wiin dei summanischer Bespruchung unvermeidtich zurüch, während ungelehrt der Mungel des Sinns sur einsach
bier Bechilmisse sich um in empfindlicher ausfrukung. Ich will ver-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> En Indong beingt eine Angabi von Affenfinden und Annieften, 2008 beien ih beiendert den gibig zu erwitzenden Duttmer deillarte della beide. Die Wegelen über wirfspeitligte Universitänungen der Junft und des Wishes der wirkeighen unguifigen Ansterießt herverlichen mötzte.

fuchen, ju ben Ergebniffen bes Buches und zu ben Fragen, die es anregt, Stellung ju nehmen.

Es liegt nabe, mit bem Buftanblichen angufangen und bon ben technischen und materiellen Boraussehungen bes Betriebes auszugeben. Sier tam dem Berfaffer ein im Anhang mitgeteilter Trattato dell' arte della lana ju Silfe, ber ihm erlaubte, die ortsubliche Betriebs= weise anschaulich zu beschreiben. Es zeigt fich, wie außerordentlich weit die Arbeitszerlegung vorgeschritten war. Benn z. B. in ber venezianischen Seideninduftrie nach einer Quelle des 16. Jahrhunderts das anzufertigende Brodutt bis gur Bollendung 16 Sande, b. h. 16 verschiedene Arbeitsftellen durchlief1), fo ergeben fich für die Florentiner Arte della lana nach bem Ratafter von 1427 beren 20-30. Bohl ju beachten find fodann die Ausführungen über die Boll- und Tuchforten. Zwei Sauptgruppen, die panni de S. Martino und die panni de Garbo, heben sich heraus. Die panni de S. Martino (nach dem Florentiner Diftrifte, in dem fie hergeftellt murben, fo genannt) find die ber Qualität nach feinften Tuche aus Bolle englischer hertunft. Ihnen fteben an Gute die panni de Garbo nach, eine Bezeichnung, Die ursprünglich nicht, wie nach ber hergebrachten Dei= nung auch noch ber Berfaffer annimmt, für die aus bem Gultanat Algarbien importierte, fondern, wie inzwischen Schulte bargetan bat, für die an der nordafritanischen Berberntufte beimische Bolle in Bebrauch gemefen ift.2) Dagegen haben Bollforten geringerer Qualität (wiederholt gang verboten) auf dem Florentiner Martte feine größere Rolle gespielt. Der Berfaffer erwähnt Diefe Tatfache (G. 62 f.), unterläßt es aber, eine, wie mir icheint, einschneibende Folgerung daraus zu gieben. Schon langft ift mit Recht bemertt worben, daß die Florentiner Tuchinduftrie vorwiegend eine Exportinduftrie gewesen Allein fie war bies boch in einem befonderen Ginn. Die Tätig= feit ber Arte della lana läuft ber ihrer alteren Rollegin, Der Calimala= junft, nach einer bestimmten Richtung bin durchaus parallel. Sat die Calimalagunft fich mit ber Beredlung grober, von auswarts eingeführter Tuche befaßt, fo hat die Arte della lana gwar ben ge=

<sup>1)</sup> Bgl. R. Graf Broglio d'Ajano, Die Benezianische Seibenindustrie und ihre Organisation bis jum Ausgang des Mittelalters (1893) S. 23.

<sup>2)</sup> Doren G. 65 f., bagn Schulte, Bur Geschichte der Bollproduktion im Mittelalter in ber Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft Bb. 58 G. 39-48.

samten Herstellungsprozeß auf sich genommen, aber sie beschränt sich dabei in der Hauptsache auch wieder auf die Herstellung hoch wertiger Tuche. Diese Spezialisierung ihrer Tätigkeit muß man in Auge behalten. Die Herstellung geringerer Tuche hat sie, wenn über haupt, doch nur nebenbei gepstegt. Man begegnet demgemäß schorfrüh im 14. Jahrhundert einem Import solcher Tuche aus der Fremd her. Weben diese Spezialisierung ist es dann aber auch, die bei den Umschwung der Absahverhältnisse im 15. Jahrhundert (wir kommer darauf zurüch) der Zunst zum Verhängnis werden sollte. Die Sorg um möglichst hohe Qualität der Produktion hatte indes noch ein weitere Folge. Im Laufe der Zeit wurde der seichteren Kontroll halber (zum Teil freilich auch aus steuertechnischen Gründen) die Herstellung der beiden Haupttuchsorten lokal getrennt und konzentriert Seit 1409 ist im Bezirk von S. Martino die Verwendung englischer Wolle obligatorisch.

Damit ftreifen wir bereits bas Gebiet ber gewerblichen Organi fation. Sier vor allem ift ber Berfaffer gu Saufe. Rirgends if bisher, fo viel ich weiß, für biefe Jahrhunderte die Differenzierung ber Arbeiterichaft, wie fie burch ben Grad ber Abhängigfeit von ben faufmännischen Berleger und burch ben Charafter ber Arbeitsftatt bedingt war, gleich eingehend geprüft und beleuchtet worden. Gliet um Glied ichreiten bie Schichten ber Arbeiterschaft an uns borüber Buerft Die niederste ber Bollichlager in der Bentralwerfftatt, Dam Die wesentlich höher ftebende Beimarbeiterschaft, Die Spinner auf den Lande, die Beber in ber Stadt, endlich die Elite, die in größerer Bertftätten und Laben tätigen Ginzelarbeiter, Die Farber mit ber Arbeitern ber Fertigftellungsinduftrie. Der Beginn der Entwicklung Die diefes Nebeneinander bon Arbeitsmeifen zeitigt, bleibt uns zwar verborgen; wohl aber hat das allmähliche hinauswachjen über ber früheren Sandwertsbetrieb in der örtlichen und zeitlichen Berfplitterung ber Produttion deutliche Spuren hinterlaffen. Und nicht blog materiell, auch fogial ift die Lage ber einzelnen Arbeiterschichten verichieben und bem entspricht wieber ihr abweichendes Gebahren in ben inneren Rrifen bes Staatswesens. Gern ertenne ich an, wie febr hier der Berfaffer seinen unmittelbaren Borganger Rodolico2) an

<sup>1)</sup> Bgl. Boehlmann G. 105 R. 4.

N. Robelice, Il popolo minuto, note di storia fiorentina (1343

-78). 1899. Bgl. Sifter. Beitschrift 84, 545.

fachtundigem Urteil überragt. Obwohl es fich alfo um ben im gangen gelungenften Teil des Buches handelt, fo muß ich in Un= fehung bes berfügbaren Raumes mich bennoch mit biefem furgen Sinweis begnügen. Gin Bebenten freilich, bas ichon v. Below1) angebeutet hat, fann auch ich nicht unterbruden. Bon ben Unter= nehmern, benen jene mannigfach abgeftufte Arbeiterschaft gegenüber= fteht, ift in bem Buche faum die Rebe. Bir horen gwar bon ber brutalen Macht des Rapitals, im übrigen aber vertröftet uns der Berfaffer auf nahere Mitteilungen im 2. Band und nur beilaufig erfahren wir, bag es neben ben großen boch auch fleine Berleger gab, mit benen gu rechnen die Bunft nicht umbin tonnte. Bir lernen alfo die Unfange einer neuen Birtichaftsform tennen, aber nur in ber Organisation ber babon passiv betroffenen Lohnarbeiter. Struftur ber führenden Elemente bagegen, b. h. ber Unternehmer, bleibt vorerft im ungewiffen, und das ift um fo miglicher, als gerade in Floreng die Nachrichten relativ reichlich fliegen, fo bag bier ein= mal bem vagen Schlagwort Rapitalismus eine auf bestimmten Un= gaben fußende Erläuterung hatte tonnen entgegengeftellt werben.

Des weiteren aber erhebt fich nun die Frage, wie benn diefe Organisation der Industrie auf die Ordnung von Sandel und Ber= tehr gurudwirfte. Der Berfaffer hat fich barüber nicht pringipiell geaußert. Er verftreut feine Beobachtungen und ber Lefer muß feben, wie er fie auf einheitlichen Musbrud bringt. In mancher Sinficht ift ein modifigierender Ginfluß gar nicht zu erwarten, fo auf die Berechnung bes Nettogewichts ober aufs Matterwejen. Sier begegnen Die gewohnten Ufancen, nur bant ber Intenfität bes Florentiner Ber= tehrs individueller durchgebildet. Wo wir indes auf abweichende Bertehrsnormen ftogen, da ift zu erwägen, ob fie durch die eigen= tumliche Organisation ber Industric ober durch andere außerhalb diefer Organisation liegende Urfachen hervorgerufen find. Dur in bem erfteren Falle haben wir uns, ftreng genommen, damit gu be= ichaftigen. Benn alfo ber Berfaffer bes langeren ausführt, wie bas firchliche Bins- und Bucherverbot gwar bon ber Wejetgebung offiziell anerfannt, in der Pragis aber, u. a. auch in der Tuchinduftrie, auf allerhand Ummegen umgangen worden fei, fo gehört die gange bog= matifche Erörterung eigentlich nicht hierher, zumal da die fcwierige Materie in Diesem beiläufigen Bufammenhang boch nicht erledigt

<sup>1)</sup> Bgl. die Angeige v. Belows im Literar. Centralbl. 1901 Gp. 1877 f.

werden tann. Dagegen find andere Magregeln unmittelbar aus ben Bedürfniffen ber Tuchinduftrie beraus erwachfen. Benn bei ber Beichaffung der Rohftoffe ber Bwischenhandel fo weit als irgend moglich ausgeschaltet, wenn ferner auf eine Fixierung ber Tuchpreife bersichtet worden ift, fo gab bier offenbar ber Borteil ber taufmannifchen Berleger ben Ausschlag. Underfeits fällt auf, daß ber Abfat im fleinen von der Production und dem Engroshandel völlig abgetrennt und einer besonderen Rlaffe von Bwifchenhandlern, den ritagliatori, überantwortet ift, die Mitglieder nicht ber Bollengunft, fondern ber Seidengunft find.1) Die Florentiner Tuchfabritation ift fo bon bem unmittelbaren Bertehr mit bem Bublifum faft gang abgefperrt, ber Berfaffer meint (G. 170), weil fie bom Belthandel ihre Impulje empfangen und ben lotalen Martt babinter gurudgeftellt habe, recht im Begenfat zu mittelalterlichem Sandwerfsmefen. Diefe Erflärung befriedigt jedoch nicht gang. Es ift nicht etwa fo, bag bie Florentiner Broduftion ben Iotalen Martt hatte ausreichend verjorgen fonnen, daß fie dies aber, weil fie ben Beltmartt zu verforgen hatte, einer besonderen Rlaffe von Bwijchenhandlern überließ. Bielmehr entfinnen wir uns, bag die Florentiner Produttion in der Sauptfache auf hochwertige Tuche fich beschränkte, daß der lotale Martt auf die Bufuhr geringerer Tuche von auswärts angewiesen mar, weil die heimische Induftrie den Bedarf darin nicht bedte. Alsbann aber mar eine befondere Rlaffe von Zwijchenhandlern unentbehrlich. Bas endlich nicht am wenigften eine Eigenheit bes Beichaftsbetriebes ausmacht, ift bie höchst ausgedehnte Mittätigkeit der Bunft dabei. Gie unterhalt Bafdereien und Farbereien, hat den Import von Baid, Alaun, Ol in ihrer Sand, forgt für die Ginburgerung auswärtiger Tuchforten und Bertzeuge burch Berufung fremder Arbeiter, befitt ober berwaltet Tuchfpannereien, ja fie baut fogar eigene Sandelsichiffe. Dhne Bweifel tritt fie fo mit ihrer Finangfraft in ben Dienft ber taufman= nifchen Berleger; der Berfaffer freilich, mit Borliebe dem Umfichgreifen bes Rapitalismus nachfpurend, unterfchatt dabei, wie viel gleichwohl von handwertsmäßiger Bebundenheit übrig bleibt. Muger der Bevormundung und Überwachung der Fabrifation gahlt dabin

<sup>1)</sup> Ich muß jedoch gestehen, daß ich mich hier eines ftarten Zweisels an der Zuverläffigkeit der Angaben des Berfassers nicht erwehren fann; vgl. die bereits angeführte Bestimmung aus den Statuten von 1333 bei Poehlmann S. 105 N. 4.

namentlich die Kontingentierung der Produktion bis auf Jahres- und sogar Monatsraten, die, der Steuerversassung wegen sestgehalten, bei einem Exportgewerbe seltsam genug anmutet. Auch dürsten Hemmungen solcher Art später bei erschwertem Absah den Niedergang der Industrie befördert haben. Und so besteht der Reiz dieses wirtschaftslichen Daseins gerade darin, wie hier Altes und Neues sich durchsdringt.

Bir haben bisher in der technischen, gewerblichen und geschäftlichen Organisation der Industrie das rein Zuständliche betrachtet; wersen wir nun einen Blick auch auf den geschichtlichen Berlauf. Der Versasser kommt wiederholt darauf zu sprechen, hebt hier aber mehr bestimmte Ereigenisse hervor, die ihm von besonderem Einfluß zu sein scheinen, als daß er die treibenden Ursachen aufdeckt, die den Gang der Entwicksung im ganzen bedingen. Diese letzte, unerläßliche Ausgabe der Unterssuchung wird also nicht voll gelöst.

Einen Begriff von der Anschauungsweise des Berfassers erhält man, wenn man hört, wie er über den Ausschwung der Industrie im 13. Jahrhundert denkt. Erst versichert er, mit dem Übertritt der Wollenzunst von der gewerblichen zu den kausmännischen Berbänden sein wichtiger, wir dürsen wohl sagen der bedeutsamste Schritt auf der Bahn der Entwicklung der großartigsten Exportindustrie des Mittelalters getan" (S. 28). Dann wird die Wirtsamkeit der Humisliaten — der Berfasser meint, sie hätten eine Reihe von technischen Reuerungen in den Ansangsstadien der Fabrikation nach Florenz verspslanzt — als "der letzte entscheidende Schritt zum Höhepunkt der Florentiner Tuchproduktion" hingestellt (S. 35).1) Und doch "steht nach Billanis Zeugnis seit, daß erst die Massencinsuhr englischer Wolle die Florentiner Tuchproduktion auf ihre Höhe gebracht hat (S. 70).

Es ift wohl nicht erforderlich zu zeigen, daß diese Urteile sich widersprechen. Überhaupt fällt hier nicht so fehr das einzelne Er=

<sup>1)</sup> Die Bedeutung der Humiliaten für die Florentiner Tuchindustrie ist noch durchaus nicht genügend aufgeklärt. Bas Doren darüber bemerkt, hat lediglich den Bert einer Bermutung. Er sagt denn auch zuerst nur, "der Schluß liege nahe" (S. 33). Dies scheint er vergessen zu haben, wenn er zwei Seiten später das Birken der Humiliaten kurz und bündig als "den letten entscheidenden Schritt" bezeichnet. Bgl. noch Schulte, Geschichte des mittelalterlichen Handels und Berkehrs zwischen Bestdeutschland und Italien (1900) 1, 130 f.

eignis ins Gewicht. Wesentlich scheint mir dies, daß die im 13. Jahrhundert nicht bloß wirtschaftlich, sondern auch politisch zur Macht gelangenden Schichten zum guten Teil aus gleichartigen Elementen zusammensehen: die Differenzierung zwischen Unternehmern und Arbeitern und das Bordringen der Zünste zur Herrschaft im Staat sind nur verschiedene Seiten ein und derselben Entwicklung. Hieraus entspringt die Energie, mit der sie sich Bahn bricht.

Bie fteht es dann im 14. Jahrhundert? Der Berfaffer ichilbert hier die Entwidlung fo: Burs erfte ftellt er ein Berabgleiten von ber zu Beginn bes Jahrhunderts erreichten Sobe feft (G. 406 ff.). Dies find die Brunde: die Bertreibung ber italienischen Raufleute aus Franfreich, dann Beft und Sungersnot im Jahre 1340, Borläufer der großen Rataftrophe acht Jahre fpater, weiter ber ungludliche Rrieg mit Bifa um ben Befit bon Lucca, vor allem die turge, aber folgenschwere Tyrannis des herzogs von Athen mit den Un= ruhen, die fie nach fich jog, und der durch die Bahlungseinstellung bes englischen Königs veranlaßte Banterott ber großen Florentiner Banthäuser. Bon folden Erschütterungen aber hatte fich die Bunft bereits in ben fünfgiger Jahren wieder völlig erholt, ja fie hatte, wie der Berfaffer meint, vielleicht ichon bamals "den enticheidenden Schlag" gegen die "altere Rivalin", die Calimalagunft, geführt, wenn nicht ein Rrieg mit Bifa und dann mit bem Papfte eine neue Rrife und bier= auf nach einem ploglichen, vorübergehenden Aufschwung der furchtbare Aufstand ber Ciompi abermals eine Krife und zwar die schwerfte bon allen beraufbeschworen batte. Erft nach ber Aberwindung Diefer Befahr rafft fich endlich die Bunft, nunmehr auf dem Gipfel ihrer Macht, in der Bollgesetzung des Jahres 1393 zu einem durchgreifenden Entichluffe auf.

Bir ersahren hier also, daß troß äußerer und innerer Hemmungen das Gedeihen stets wiederkehrt. Doch ist es nicht das, was im 14. Jahrhundert das unterscheidende Merkmal der Entwicklung bildet. Es ist das Jahrhundert der Arbeitererhebungen, und, wie anderswo, so spielen auch in Florenz politische Motive stark herein. Das 13. Jahr-hundert hatte zwei Klassen von Bürgern hinterlassen: die politisch allein vollberechtigten Mitglieder der Zünste, und (neben den unzünstegen Elementen) die den Zünsten zwar eingeordnete, aber politisch so gut wie rechtlose Arbeiterschaft. Im 14. Jahrhundert nun kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen diesen klassen. Die Arbeiterschaft versucht sich selbständig zu organisseren und an der

öffentlichen Gewalt Anteil zu erringen. Die Unruhen zur Zeit des Herzogs von Athen und der Aufftand der Ciompi find die wohlsbefannten höhepunkte dieser Bewegung. Man weiß aber auch, daß sie mit der Niederlage der Arbeiter und mit dem Siege der Unternehmer endet. Das Ergebnis ist mithin, daß die wirtschaftliche Organisation, die im 13. Jahrhundert sich durchgeseht hatte, im 14. gegen alle Ansechtungen sich behauptet. Im Bergleiche damit sind die von außen herantretenden Störungen doch nur zeitweilige Trübungen des allgemeinen Wohlstands.1)

Mit bem ausgehenden 14. Jahrhundert aber ichlägt die Entwidlung um. Soren wir junachft wieder ben Berfaffer. Den Bolltarif von 1393 leitet er von bem "Beftreben" ber, "fich bom Mustand in der Tuchproduttion völlig unabhangig ju machen" (G. 382). Diefe Abficht "führt ichon 13932) bagu, die Ginfuhr fremder Tuche mit einem Boll bon folder Sobe gu belaften, bag er eine faft probibitive Birfung hatte und ber Calimalainduftrie ben Lebensnerv völlig unterband; indeffen ftellte fich bamals noch bie Notwendigfeit beraus, eine gange Reihe von Tuchforten von bem Schutgoll zu eximieren, weil ber Florentiner Ronfum fie nicht entbehren fonnte und die einheimische Fabrifation noch nicht im ftande war, fie in gleicher Bute und Billigfeit herzustellen wie fie benen eigen waren, die man bom Ausland bezog". Ein andermal freilich wird uns über den Bolltarif bon 1393 folgende Ausfunft (G. 410 f.): "Rachdem die letten Refte ber in ben Revolutionsjahren von den Arbeitern erzwungenen Brivilegien beseitigt waren, habe ein Aufschwung ber Industrie es der Wollengunft ermöglicht, durch einen entscheidenden Borftog junachft für die Fabritate mittlerer Qualitat fich eine Art Monopol für die Berforgung ber Sauptftadt mit Tuchwaren zu erringen. Um 25. Oftober 1393 wurde auf eine Gingabe ber Bollengunftfonfuln bin von ber bamals in Florenz herrichenden, mit außerordentlichen Bollmachten ausgestatteten Rommiffion (balia) ein Befet erlaffen, bas, "um einer Berarmung ber Bunft vorzubeugen", die Ginfuhr fremder Tuche mit einem Boll von 5 Bulben pro petia, bon 24 Ellen Lange, belaftete, alfo einem

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu die mir erst nach Abschluß dieses Aufsabes zugegangene Abhandlung K. Schalts: Soziale Momente in der Berfassungsgeschichte der Florentinischen Republik (Mitth. d. Inst. s. österr. Gesch., Ergänzungsband 6, 293 ff.); die Ausführungen Sombarts: Der moderne Kapitalismus (1902) Bd. 1, 318 ff. haben mich nicht überzeugt.

<sup>\*)</sup> Go ift G. 382 ftatt 1396 gu lefen.

dem pundtstag Laurentj zu Augspurg gehalten, habt ir gar houoch bun fleußlich betrachett unnd erwegen ben abfall und die emporungen be bunderthannen, Go fich bann jumal an bil ortten bund ennon entgind ereigt und ergangt, unnd baruomb in ainen abichid genomen Das ain nebe gefannter bie fach feinem bern anbringen bund auff ben punbtstag nechi uerichinen folle belffen beichlieffen, wie follichem vbel widerftannd getan werden möge.

Bund nachdem fich in F. D. vnfers gnedigiften bern lannon vnnd be feiner F. D. verwannten allerlag emporungen zugetragen heten vnnd achten was die fürftlich Durchleuchtigfait wurde villeicht am erften bil notturftig werben, jo hat bie &. D. auff benfelbn Jungften puntstag ettli

feiner D. Rate alber geschigftt. . . . . . .

Es folgen nunmehr Berichte über Balbsbut, die Bertreibung de Abtes von St. Blaffen, über die Schwarzwalber Bauern, Die Begane Bauern, die Busammenrottung im Dorfe Sulzingen und bann folgende Paffus:

Item alls Die bottichaft mit benen von waldshuot zu Coftennss ge hanndelt, habn die pawrn von Suolgingn ir bottichaft ben ben von waldshue gehabt, Schigten auoch taglichs ir bottichaft gen Buirch, bafel, Schaffhaufer gu ben bawren, vif den wald vnnd im fleglaw bund besonnder guo Berbo Bolrichen, von dem fie vertreftung habn, der inen auoch mit gichuote und i ander weg zuzeucht, vnnd das geschits zuo basel duorch vnnd vor vier tage gan kahserstuol gesuoertt. Wie er dann hieuoor allweg suorgenomen hat at puondtichuoch auoffquorichten.

Stem wir habn mare fundichaft bas Innerthalbn menig tagi ain botichaft bon onferer gnedign hern von Auogepuor und temptn bund andern pawrn im Allgow juo ben pawr:

im Degem gogen ift ....

Rach einigen Mitteilungen über die Konftanger und die Bauern de Grafichaft Lupfen betonen fie weiter, daß Ferdinand von fich aus bereit Bortehrungen getroffen habe, dem Ungehorsam der Untertanen Widerstan ju leiften: jo halte er feit bor Beihnachten Schlöffer und Stabte befet (Nellenburg, Mahtberg, Hohenkran, Blumberg und Triberg, die Städ Billingen, Fürstenberg, Hifingen, Stockach und Engen). Alles das hat ihm viel Kosten verursacht, aber er habe es getan, um den Bund zu veichonen. Jeht seien dazu die Dinge zu beschwerlich. Budem würden nun auch der Abt von Ochsenhaufen, die Abtiffin von Bepach, die Stat Bibrach und andere Bundesstände auf dem Ried von ihren Bauern bei laffen. Darum fei es notwendig, jum Widerstand folden Ungehorfam "Bilfe zu erfennen"; das Daß möge der Bund bestimmen. Das Schriftstud ift unterzeichnet: Unferes gnadigsten hern von Ofter

reich verordnet Ret und Comiffarien.

## Miszellen.

## Bur Geschichte ber Florentiner Wollentuchinduftrie.

Bon

#### Wafter genel.

Alfred Doren: Studien aus der Florentiner Wirtschaftsgeschichte. Bd. I. Die Florentiner Wollentuchindustrie vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. 1901. XXII u. 584 S.

Die Florentiner Birtichaftsgeschichte ift nur ju lange, man darf fagen, ein Stieffind ber Forfchung gewesen. Boehlmanns grundlegende Untersuchung über die Florentiner Birtichaftspolitif ift nun bald ein Bierteljahrhundert alt, und, fo aftuell es damals mar, fie auf bas Pringip ber Berfehrsfreiheit aufzubauen, heute murbe man ichwerlich fo berfahren.1) Ginen andern Weg ichlägt Doren ein. Er greift ein führendes Gewerbe, die Bollentuchinduftrie, beraus, und erläutert fo bie wirtichaftlichen Berhaltniffe an einem befonders charatteriftifchen Beifpiel. Bas ihn feffelt, ift bas frühe Bervortreten einer herrichenden Exportinduftrie, in deren Organisation er bereits Mertmale bes modernen Rapitalismus findet. Tatfachen und Bedingungen Diefer Entwicklung aufzuhellen, ift mithin fein Biel. Er verfügte über ein faft unerschöpflich reiches Quellenmaterial. Bornehmlich ftutt er iich auf die erhaltenen Bunftftatuten und auf die Beschluffe des Bunft= rats und bes Ronfularfollegs. Daneben find gelegentlich die Aften der Bivilgerichtsbarfeit und die ungeheuren Beftande bes Notariats=

<sup>1)</sup> R. Poehlmann, Die Wirtichaftspolitit der Florentiner Rengiffance und das Prinzip der Bertehrsfreiheit. Preisschriften der Fürftlich Jablonowstischen Gesellschaft 1878.

mittlerer Qualität, fonbern bon ben genannten Ausnahmen abgefeben fämtliche Tuchforten betraf, fo waren es offenbar nicht gerade nur "Fabrifate mittlerer Qualität", für die man eine Art Monopol erftrebte. Erinnern wir uns vielmehr, daß ber Schutzoll meber gegen die Calimalazunft noch gegen die in Florenz nicht fabrizierten Tuchforten gerichtet mar, fo ift ber nicht zu verfennende 3med des Bolltarifs: Die bon ber Bollengunft felbft fabrigierten Tuchforten, aber eben auch nur diese Tuchforten, mittels bes Schutzolls gegen die auswartige Konturreng gu ichugen. Bang beutlich wird ber Ginn ber Reuerung freilich erft, wenn wir uns bie frühere Bragis in Bezug auf ben Sandel mit Richtflorentiner Tuchen por Mugen halten. Gine Beftimmung in ben Statuten von 1333, Die ich bei Boehlmann1) ermahnt finde, bietet barüber Ausfunft. Darin unterfagt die Bollen= gunft ihren Mitgliebern ben bis bahin lebhaft betriebenen Berfauf bon Nichtflorentiner Tuchen, ba er für bas Bewerbe bon großem Schaben fei. Den Richtmitgliebern hingegen und ben auswärtigen Raufleuten blieb er auch ferner erlaubt. Damals alfo begnügt fic die Bunft mit bem Berbot an ihre Mitglieder, ohne im übrigen ben Sandel mit Richtflorentiner Tuchen gu behelligen. Jest mittels bes Schutzolls von 1393 möchte fie ibn, wenigftens in ben von ihr felbft fabrigierten Tuchforten ganglich unterbruden, und fie tann bies nur, indem fie über ihre unmittelbare Kompeteng hinaus die staatliche Befetgebung gegen die auswärtige Ronfurreng gu Gilfe ruft. Es ift unbestreitbar eine Magregel ber Abwehr und gewiß ift es nicht bloß eine beschönigende Redensart, wenn ber Bolltarif erlaffen wird, "um einer Berarmung ber Bunft borgubeugen".

Im 15. Jahrhundert siegt dann die Schutzollpolitik auf der ganzen Linie. Welche Stellung aber die Tuchindustrie zu der allegemeinen Strömung einnimmt, das ist von dem Bersasser nicht scharf genug auseinandergehalten worden. Es scheint beinahe, sie geht ihren Weg für sich. Mit der Einbürgerung der Fabrikation fremder Tuche, der besonders beliebten panni Perpignani, beginnt sies 1418, wäherend der Staatsbeschluß, Mittel zur Einführung der im Inland nicht betriebenen Gewerbe zu erforschen, von 1423 datiert.<sup>2</sup>) Über den ersten umfassenden Schutzolltaris von 1426 möchte ich einstweilen keine bestimmtere Meinung äußern. Der Bersasser stempelt ihn, wie

<sup>1)</sup> Boehlmann G. 105 9. 4.

<sup>3)</sup> Boehlmann G. 102.

wir faben, ju einem "Berfuch, fich fur alle Bedurfniffe vom Ausland unabhängig zu machen". Rach den leider auch nur fummarifchen Angaben Boehlmanns 1) hingegen erftredt er fich, soweit die Tud= induftrie in Frage fommt, auf Beuge und Salbwollwaren. Es bleibt alfo unficher, inwieweit er fich etwa auf geringere, in Floreng nicht fabrigierte Tuche bezieht, die von bem Schutzoll von 1393 noch vericont waren. Gin unbedingtes Berbot des Imports "frember" 2) Tuche und fogar des Transits außer über Bifa und Liborno ift doch wohl erft durch das Gefet bon 1458 verfügt worden. Aber Diefes Befet ift nicht umfaffender Urt, wie ber Bolltarif von 1426, fondern beschränft fich auf die Tuchindustrie, und die Bollengunft ift es, die es erwirft. Es fnupft infofern an ben Bolltarif von 1393 an, tut aber ben fühnen Schritt barüber hinaus, bag es alle, auch die fremben Tuche aussperrt, für die man bisher auf bas Ausland angewiesen mar. Eben Diefer Schritt freilich erzeigt fich binnen furgem als verfehlt, und, indem 1466 bie Ginfuhr geringerer Tuche wieder geftattet wird, tommt es ju einem bentwürdigen Befenntnis, das die Difere ber Florentiner Tuchinduftrie auch nach rudwärts in die Bergangenheit blipartig erleuchtet. Das Gefet von 1458, heißt es da 3), fei zwar mit guter Uberlegung und in öffentlichem Intereffe ergangen, allein es habe, wie die Erfahrung lehre, allgemeine Unzufriedenheit im Bolte erzeugt, weil fich ein großer Mangel an ben gur Befleibung notwendigen Stoffen fühlbar mache, besonders an Tuchern berjenigen Gattungen, die in Floreng gar nicht fabrigiert wurden, und, weil jene, beren Fabritation Gingang fand, nicht fo gut und brauchbar feien, wie die früher aus bem Musland eingeführten.

Bas wir schon ansangs über den Charakter der Florentiner Tuchindustrie bemerkten, erfährt hier seine ausdrückliche Bestätigung: sie ist von Anbeginn eine Exportindustrie und zwar von hochwertigen Tuchen gewesen, und von da aus erklärt sich auch die ganze weitere Entwicklung. Ihr Ruf und ihre Blüte beruhte auf dieser Spezialität. So hatte sie den inneren Markt für geringere Tuche dem Import von auswärts überlassen. Allmählich aber erwuchs ihr in der aussländischen, insbesondere in der italienischen Tuchindustrie eine unsliebsame Konkurrenz. Zunächst such sie, im Gegensatz zu dem bisher

<sup>1)</sup> Boehlmann G. 103 N. 2.

<sup>3)</sup> Rach Boehlmann S. 106 traf bas Berbot "alle und jede Fabritate ber it alienifchen Tuchmanufalturen".

<sup>5)</sup> Doren G. 424, Boehlmann G. 107.

geübten Brauch, durch den Schutzoll von 1393 zu Gunsten ihrer eigenen Produktion die entsprechenden fremden Tuchsorten von dem heimischen Markte auszuschließen, während die geringeren, in Florenz nicht sabrizierten Tuche auch jett noch Einlaß sinden. Je mehr dann aber im 15. Jahrhundert das Ausland sich der Aufnahme der Florentiner Produktion versagte, um so bedenklicher wurde die Einsuhr der für die große Masse unentbehrlichen geringeren Tuche vom Ausslande her. Das Berbot jeglicher Einsuhr im Jahre 1458 war daher ein Gewaltstreich, der das Unvermögen der Florentiner Industrie, den einheimischen Bedarf an geringeren Tuchen zu decken, erst recht an den Tag brachte.

Run hat es ja im 15. Jahrhundert nicht an Bemühungen gesehlt, diesem Übelstande abzuhelsen. Die Einbürgerung der Fabrikation der panni Perpignani ist ein Beispiel dafür. Allein sie ersorderte Jahrzehnte, und ein Einsuhrverbot wurde erst erlassen, nachdem die Zunst zur Fabrikation der für den allgemeinen Bedarf notwendigen Quantität von Staatswegen verpslichtet war, die dann von der Zunst wieder auf die einzelnen Tuchmacher repartiert werden sollte. Man empfängt den Eindruck, daß die seit alters auf eine bestimmte Qualität ihrer Fabrikate eingestellte Organisation, zumal bei sinkender Konsjunktur, nicht mehr die Beweglichkeit besaß, sich rasch den Berschiesbungen des Marktes anzupassen.

Hieraus ergeben sich die Gründe des Berfalls. Nicht bloß, daß die Florentiner Tuchindustrie den auswärtigen Markt an eine qualitativ gleichwertige Konkurrenz verlor, sie ermangelte noch dazu der Fähigkeit, durch rechtzeitigen Übergang zu ausreichender Fabrikation geringerer Tuche wenigstens den inneren Markt zu retten. Die Ginsfeitigkeit ihrer Produktion, einst ihre Stärke, hat so auch ihren Bersfall mitverschuldet.

Es ist deshalb meines Erachtens unrichtig, wenn der Berfasser, und ihm ausdrücklich zustimmend ein Kritiker<sup>1</sup>), den Niedergang der Florentiner Tuchindustrie vornehmlich dem Umschwung in der englischen Handelspolitik zuschreibt. Denn die Einwirkung dieses Umschwungs beginnt, soviel ich sehe, erst während der zweiten Hälste des 15. Jahrshunderts sich sühlbar zu machen<sup>2</sup>), und damals war die Florentiner

<sup>1)</sup> Schulte in ber Deutschen Litteraturgeitung 1901 Gp. 2478/79.

<sup>2)</sup> über die analoge Entwidlung in Flandern und den benachbarten Gebieten vgl. jest die zusammensaffenden Bemerkungen von Pirenne, Gesichtet Belgiens 2, 227 ff. u. 486 ff.

Tuchindustrie aus den angeführten Gründen schon stark im Niedersgange begriffen. Man wird also höchstens sagen können, daß ihr ohnehin unabwendbares Schickfal durch diese neue Bedrängnis noch vollends besiegelt worden ist.

So entrollt fich, icheint mir, ungezwungen ein in fich einheit= liches Bild erft ber auf-, bann ber absteigenben Entwidlung. 3ch muß freilich einen Borbehalt hingufugen. Die hier vorgetragene Auffaffung icopft nicht fowohl aus unmittelbarer Renntnis ber Quellen als aus bem bon andern gesammelten Material. Sie wird also erft bann auf Gultigfeit Unfpruch haben, wenn fie an ben Quellen in vollem Umfange nachgeprüft, fich beftätigt. Bu allerhand Berichtigungen und Erganzungen mag dabei Anlag fein. Man wird z. B. die Beichaffenheit ber Florentiner Produttion und bas Berhaltnis von Er= port und Import noch genauer ermitteln, man wird ferner die Ent= widlung nicht blog der italienischen Konfurrenz, sondern auch ber Calimalagunft und der übrigen Florentiner Gewerbe naher erforichen muffen, um die Stellung ber Tuchinduftrie innerhalb der allgemeinen wirtichaftlichen Bewegung fest zu umgrenzen. Man wird namentlich auch ben Wechselbeziehungen awischen ber jeweiligen wirtschaftlichen und politischen Lage viel forgfamer nachgeben muffen als ber Ber= faffer, der bier von einer gemiffen Billfur nicht freizusprechen ift. So hat er u. a. mit Recht bemerkt, bag bie im 15. Jahrhundert ein= febenbe Schutgollpolitif mit ber Machterweiterung bes Staats, mit bem endlich errungenen Butritt jum Meere, mit dem Beftreben, Reederei und Frachtichiffahrt zu monopolifieren in unmittelbarer Berbindung fteht. Es hatte bann aber auch gejagt werden follen (mas meines Biffens noch nicht bemerkt worden ift), daß mit bem Bergicht auf Die unbedingte Durchführung bes Ginfuhrverbots von 1458 in ben fechziger Sahren auch ber Bergicht auf die unbedingte Monopolifierung bes Seeverfehrs1) Sand in Sand geht. Und der mutmagliche Bu= fammenhang bes Bolltarifs von 1393 und bes Ginfuhrverbots von 14582) mit gleichzeitigen politischen Beranderungen ift nicht einmal an-

<sup>1)</sup> Bgl. Boehlmann G. 129.

<sup>\*)</sup> Sollte es ein rein zufälliges Zusammentreffen sein, daß drei Tage nach dem Erlaß des Einfuhrverbots von derselben Balia der Beschluß gesfaßt wird, den Arno bis in die Nähe von Florenz schiffbar zu machen? Über diesen Blan, auf den Doren zuerst aufmerksam gemacht hat, vgl. S. 119. Er ist freilich nie ausgeführt worden. Fast gleichzeitig hat David=

gebeutet fund erwogen worden. Erneute Untersuchung wird daher das Berständnis dieser komplizierten Borgange zugleich erweitern und vertiefen können.

Es liegt mir fern, mit solchen Einwendungen und Bedenken die Leistung des Berfassers herabsehen, sein Berdienst schmälern zu wollen. Sie melden sich unwillkürlich, sobald' man über die verwirrende Fülle des Details hinaus zu einer geschlossenen Anschauung des gesamten Phänomens sich erheben will. Gerade hierbei aber wird man das Buch doch auch wieder als eine Fundgrube wertvoller, zur Mitarbeit anspornender Betrachtungen schähen lernen. Zudem offenbart sich ein merklicher Fortschritt gegen die frühere Arbeitsweise des Berfassers in dem Maße, wie hier die unbesangene Bürdigung der Tatsachen an Boden gewinnt. Tritt darin der erzieherische Einslußeiner großen Ausgabe hervor? Wie dem auch sei, wir sehen den weiteren Ergebnissen seiner mühsamen Forschungen mit lebhafter Erwartung entgegen.

## Bu Gent,' Denfichrift über bas preußische Rabinett.

Von

#### 2. 28ittiden.

In einem Nachtrag zu seinem Aussach ben Feldzug von 1799 (Historische Vierteljahrschrift 1902 S. 523 ff.) hat H. H. Historische Ventschrift vom Sommer 1800 (Hist. Beitschr. 89, 239 ff.) einer furzen Besprechung unterzogen. Indem er den außerordentlichen Scharsblid des Versassers würdigt, der die Schädlichkeit der Kabinettsregierung schon 1800 so klar erkannte, erhebt er doch im allgemeinen gegen seine Charakteristist der Kabinettsräte den Borwurf, daß sie zu hart und durch politische Beweggründe bedingt sei und bezweiselt in zwei einzelnen Punkten die Glaubwürdigkeit der Denkschrift. Erörtern wir zuerst diese letzteren.

Die Denkschrift, im Juli ober August 1800 geschrieben, kann natürlich für die um ein Jahr zurückliegenden Greignisse, wie die Krisis in der auswärtigen Politik Preußens vom Juni 1799, nicht in jeder Einzelheit als authentisch im höchsten Sinne gelten. Böllige Gewißheit würden nur gleichzeitige Außerungen beteiligter Personen

john in den Forichungen gur Geschichte von Florenz Bb. 3 Reg. Rr. 123 auf den 1284 vorübergehend gehegten Plan hingewiesen, einen Florentiner Seehafen an der Kufte von Bolterra anzulegen.

ju geben im ftande fein. Went bemerft (C. 265), ber Rurier, ber bem ruffischen Befandten Graf Panin die Nachricht von dem Un= fchluß Friedrich Wilhelms an die Roalition bringen follte, fei ichon abgegangen gewesen, als bas Rabinett ben Ronig wieder gur Reutralität jurudgebracht habe. Suffer wendet dagegen ein, daß nach Banins Briefen Diefer tagelang feine Mitteilung über Die ent= icheidende Ronfereng erhielt, und bag nach den Aften bes B. Ct .= A. Saugwig weber einen Rurier nach Berlin ichidte, noch Anweifung dorthin gab, Panin zu benachrichtigen. Das lettere mar aber schon beswegen nicht nötig, weil Saugwit mit Panin perfonlich verabrebet hatte, ihn fofort burch Rurier zu benachrichtigen, fobald ber Ronig fich ju Bunften ber Roalition entschieden habe (f. Brudner, Materialien gur Lebensbeschreibung bes Grafen Banin 4, 216). In feinem Arger gab Banin fpater Diefer Berabredung Die Auslegung, als ob Saugwit ihn auf jeden Fall habe benachrichtigen wollen (f. a. a. D. 247). Ift es nun nicht fehr wohl möglich, daß Saugwig, nach= bem ber Ronig fich jum Rriege entschieden, ben Rurier an Panin berabrebetermaßen abgeben, benfelben aber burch einen zweiten Boten jurudholen ließ, als ber Rudichlag eingetreten mar? Go hatte ge= wiß jeder die Ehre feines Souverans mahrende Minifter gehandelt. Daß Banin die Nachricht von dem Anschluß Breugens wirklich erhalten habe, babon fagt Bent nichts und er fann auch nicht biefer (irrigen) Meinung gewesen sein, da er fonft gewiß nicht nur ben 216= gang des Ruriers, fondern das Gintreffen der Nachricht in Berlin erwähnt haben wurde. Die Argumente Suffers icheinen alfo nicht durchichlagend. Aber moge es fich mit dem Rurier verhalten, wie es wolle: auf die Saltung bes Rabinetts in biefem wichtigen Beitpuntt tommt es an. Die Unwefenheit Lombards in Betershagen ift uns durch seinen eigenen Rechtfertigungsbrief an die Konigin Luife bom 25. Oftober 1806 (veröffentlicht von B. Rrieger, Deutsche Revue 1901 III 206 ff.), die Roderig' durch einen Brief eines Bertrauten bes herzogs von Braunichweig an Panin vom Anfang Juni 1799 (f. Brudner 230 f.) bezeugt, Diejenige Benmes wird gum erften Dale in Bent' Dentschrift ermahnt. In der an ben Bergog bon Braunfcweig gefandten Borarbeit gu derfelben im Brintmannichen Archib (f. ben Nachtrag zu ber Dentschrift G. 273) lautet die betreffende Stelle (f. bie Dentichrift G. 265) folgenbermaßen: "Bir haben gefiegt, fdrieb Benme aus Unspach in einem Brief, ben zwanzig Berfonen gelefen haben, an feine pobelhafte Frau, als im Juni 1799 bie

letten Bersuche, Preußen zu einem seiner Lage angemessenn Standpunkt zu erheben, gescheitert waren." Tatsächlich hat der König nach den westfälischen Provinzen auch den fränkischen einen Besuch abgestattet und sich vom 18. Juni bis Ansang Juli dort ausgehalten; so dürfte auch die an sich wahrscheinliche Anwesenheit Beymes auf der Reise des Königs erwiesen sein.

Sat bas Rabinett nun wirklich in Betershagen eine folche Rolle gespielt, wie Bent fie ibm zuschreibt, bat es bort überhaupt eine bebeutenbe Rolle gefpielt? Das lettere ift unwiberleglich burch Lombarbs Brief an bie Ronigin bon 1806 bezeugt; er felbft rechnet barin diese Episode zu ben wenigen, wo es ihm vergonnt gewesen fei à penser tout haut, wie er fich in feiner angenommenen Bescheibenheit ausbrückt. Mus Bent' Dentichrift miffen wir nun aber - bas gehört ju ihren wichtigften Ergebniffen - bag Lombard bamals an Einfluß und Bedeutung weit hinter Benme gurudftand.1) 2Bo Lombard fein Botum abgeben durfte, ba wird auch Benmes Meinung nicht ohne Bewicht gewesen fein. Welche Meinung vertrat nun aber bas Rabinett? Benig Bert ift ben Briefen Panins bom 1. und 3. Juni (Brüdner 223 ff. und 308 ff.) beizulegen, nach benen mit Ausnahme Röderig' die Rabinettsglieder vor der Abreife bes Ronigs nach Befi= falen jum Rriege befehrt gemejen waren. Gelbft wenn es bem Befandten eines fremden Staats gelungen fein follte, die Deinung ber offiziell nicht hervortretenden Rabinettsrate zu erforichen, fo mare damit immer noch nicht erwiesen, wie ihr Botum im Moment ber Entscheidung gelautet hat. In dem von Banin felbst als nicht gang flar bezeichneten Brief aus ber Umgebung bes Bergogs von Braunschweig wird nur Köderig erwähnt, und zwar heißt es bier nun gerade von ihm, man, d. h. bie Rriegspartei, fei in Betershagen nicht ungufrieden mit ihm gemejen. Die gleichzeitigen Quellen laffen alfo im Stich, und es fteben fich (wenn wir Bent junachft nicht beachten) zwei fpatere Beugniffe ichroff gegenüber: bas Lombards in bem Brief an Ronigin Quife, wonach er fich in Betershagen gang auf Die Seite

<sup>1)</sup> In der ersten Fassung sagt Gens von Beime schärfer als in der versöfsentlichten zweiten: "Der, welcher eigentlich in allen inneren und auswärztigen Geschäften den Ton angibt, welcher alle Minister wie seine Bedienten — ich weiß, was ich sage — wie seine Bedienten behandelt, und selbst den militärischen Teil des Kabinetts unter der Maste einer ganzlichen Erzgebung in seinen Willen unumschränkt beherrscht".

von Saugwiß gestellt hatte, und bas bes baprifchen Wefandten in Berlin in einer Dentidrift bom Ottober 1804 (bei Bailleu, Breugen und Frankreich 2, 621 ff.), in der Lombard als der eigentliche Ur= heber ber Sinnesanderung bes Ronigs ericheint. Lombards Brief ift wenige Tage nach feiner Berhaftung und in einer Beit gefchrieben, in der ausführliche Erörterungen über feine Tätigkeit vor 7 Jahren faum zu erwarten waren; ein Dementi hatte er alfo ichwerlich gu befürchten, felbit wenn Beugen ber bamaligen Borgange anwesend gewesen waren. Budem wird feine gang allgemeine Behauptung, baß er in jener Beit als Subalterner "bie Ibeen bes Chefs (Saugwig')" eifrig unterftugt habe, durch feine Dentidrift vom Dai 1799 (Boilleu 1, 287 ff.) widerlegt, in der er die ichwerften Bedenten gegen Saugwig' Suftem erhoben hatte. Auffallend ift auch, bag er weber bie an den König felbst gerichtete Apologie vom August 1806 noch feine Materiaux p. s. à l'histoire etc. benutt hat, um fein angebliches Eintreten für den Krieg hervorzuheben. Indem wir fo Lombards Beugnis als befangen verwerfen, find wir boch auch nicht geneigt, bas bes baprifchen Gefandten als ohne weiteres gultig anzuerfennen. Der Ritter von Bray hatte feine Informationen mahrscheinlich von Lombards erbittertftem Begner, Sarbenberg, und wir wurden ihm trot ber Einzelheiten, Die er über die Betershagener Borgange gibt, feinen Glauben ichenfen, wenn feine Angaben nicht Unterftugung aus einer ben Greigniffen naber liegenden Beit von feiten eines damals weit unbefangeneren und unterrichteteren Beugen erhielten: eben Friedrich Bent in unferer Dentschrift. In den einleitenden Bemerfungen gu derfelben hoben wir hervor (S. 244), daß Gent viel in Lombards Saufe vertehrte. Er felbft gitiert an einer Stelle (S. 260) Augerungen des Rabinettsrats ihm gegenüber. In der erften Faffung im Brintmannichen Archiv lautet eine andere Stelle: "Ich weiß es fehr beftimmt, benn ich weiß es aus bes Runftlers eigenem Munbe, daß Lombard feine gange Runft darin fest, dem Ronig die Politik in bon mots und Sarfasmen vorzutragen. Gben diefer Lombard hat die Meinung, bag es am beften mare, bas auswärtige Departement ganglich abzuschaffen, mehr als einmal in meiner Gegenwart behauptet." Dan wurde die naive oder beffer gejagt ichamloje Offenherzigkeit, mit der Lombard por einem Politiker wie Bent feine em= vorende Unfittlichfeit - ober verdiente ein folches Berhalten in ben bochften Angelegenheiten bes Staats Dieje Bezeichnung nicht? - gur Schau trug, faum begreifen, wenn es nicht zu erweisen mare, bag

der Kriegs und der Kabinettsrat ziemlich nahe Berwandte waren.) Auf diese Beise hatte Gent Gelegenheit genug, die Tätigkeit des Kabinetts zu erforschen. Benn er daher die Sinnesänderung des Königs in Petershagen dem Eingreisen Beymes, Lombards, Köckerit, zuschreibt, so verdient dies Urteil allerdings die höchste Beachtung. Benn er dann, um den Übermut des Kabinetts zu charakterisieren (nicht als Beleg für sein Urteil), die oben zitierte Stelle aus Beymes Brief anführt, so erhält damit zugleich seine Ansicht in unseren Augen eine neue Stüpe, und wir nehmen bis auf weiteres mit Gent und Bray an, daß in Petershagen der schwankende Wille des Königs durch das geschickte Eingreisen des Kabinetts zum Verzicht auf den eben beschlossenen Krieg bestimmt wurde.

Bon größerer Bedeutung als diese in der Dentschrift nur furz berührte Episode der auswärtigen Politik ist in ihrem Zusammenhang Geng' Angabe über eine geheime Instruktion, die im Januar 1800 dem auswärtigen Departement von seiten des Kabinetts erteilt worden sein soll (s. S. 251 f.). Dieses Dokument hat sich in den Akten des G. St.-A. nicht vorgesunden. (Hüffer a. a. D.). Ist Genty' Angabe deswegen zu verwersen oder anzuzweiseln? Der Inhalt der Instruktion, aus der Genty mehrere Säte, wie es scheint, wörtlich zitiert, bot Anlaß genug, sie nicht den Akten einzuverleiben. Die Erzählung von ihrer Entstehung ist außerdem mit so vielen zum Teil anderweitig bestätigten Sinzelheiten?) versehen, daß sie schon deswegen den Sindruck der Glaubwürdigkeit macht, und wer die peinliche Gewissenhaftigkeit kennt, die Gentz bei der Mitteilung von Fakten in allen seinen publizistischen wie im engeren Sinn politischen Arbeiten bevbachtete, wird nicht geneigt sein, anzunehmen, daß er eine von ihm selbst als so bedeuts

<sup>1)</sup> Ein Bergleich der Kirchenbücher der französ. Gemeinden zu Berlin und Schwedt a. D. und der resormierten Schloßgemeinde zu Schwedt, der mir durch die gütigen Mitteilungen der Herren Landgerichtsrat Dr. Beringuier, Prof. Walle und Schloßprediger Loesch ermöglicht wurde, ergibt, daß Genp' Schwiegervater, der Oberbaurat Gilly, und der Großvater von Frau Lombard, der Kausmann Gilly, Stiefgeschwister von Batersseite waren. (Räheres an anderem Orte.)

<sup>\*)</sup> S. über Haugwit' gefährdete Stellung in dieser Zeit seinen Brief an den König 6. Jan. 1800 bei Roloff in den Forsch. 3. brand. u. preuß. Gesch. 5, 269 ff., wo er die (natürlich nicht allein in der Organisation des Auswärtigen Amts liegenden) Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpsen habe, start betont und die Möglichkeit seines Rücktritts andeutet.

sam gekennzeichnete Tatsache, wie die Erteilung dieser Instruktion, nur von Hörensagen her wiedergibt. Bielleicht hat er sie von Lomebard selbst, vielleicht von Schulenburg oder einem andern der Minister erfahren. Er selbst nennt sie nur "wenig bekannt"; sie muß also doch eine Reihe von Mitwissern gehabt haben.

Nach den bisherigen Ausführungen braucht nicht mehr dargelegt zu werden, daß auch Geng' Charafteristit der Rabinettsräte eine sast uneingeschränkte Glaubwürdigkeit verdient. Gegenüber Stein und Harbenberg und den übrigen Gegnern des Rabinetts von 1806, hatte er als Beobachter den Borteil, denselben Kreisen wie Lombard, Mencken und Behme anzugehören, mit ihnen nicht nur im Amte, sondern im Kreise ihrer Familie zu verkehren. Denn auch Behme, den Protégé Menckens, wird er als dessen zeitweiliger Berehrer und Bertrauter nahe genug kennen gelernt haben. Doch ist es überhaupt notwendig, aus äußeren Gründen die Glaubwürdigkeit der Denkschift zu deduzieren, wo ihr Inhalt so beredt für sie spricht? Man ist versucht, wie Kanke auszurusen, als ihm Gent Tagebuch von 1806 zum ersten Mal zu Gesicht kam: "Das ist Wahrheit, das ist Geschichte!")

Aber Bent' Urteile find "politifch bedingt" und ihr Bert, fo bemerkt Suffer im Gegenfat ju feinem borbergebenden Lobe, ift banach zu bemeffen, bag er 1797 von Menden mit ber größten Soch= achtung fpricht und ihn brei Jahre fpater "ungeachtet verschiedener ruhmlicher Eigenschaften" (f. S. 254) ju ben Schäbigern bes Staates rechnet. Allerdings hatte fich in Beng' Urteil über Diefen Mann, beffen Freundschaft er in der letten Beit Friedrich Wilhelms II gewonnen hatte, eine Bandlung vollzogen. Das fann aber fein Recht geben, ben Bert feiner Urteile im allgemeinen zu bezweifeln. Bir find bieber nicht unterrichtet genug über Menden, um mit voller Sicherheit über ihn urteilen gu fonnen; wenn er aber wirflich, wie es den Unichein hat, ber eigentliche Begründer der Dacht des Rabinets gemejen ift, fo ericheint Beng' fpatere Unficht ichon beswegen gerecht= fertigt. Aber wir durfen weitergeben. Bwifden Friedrich Bilhelms III. Politif und ber Tatfache, daß unter ihm, ber doch im Gegenfat gu Friedrichs des Großen Autofratie den Rat und die Meinung ber berichiebenften Manner entgegenzunehmen liebte, gerabe bie unscheinbaren burgerlichen Rabinetsrate, Menden, Beyme und Lombard, an Stelle ber eine jogiale Macht erften Ranges vertretenden adligen

<sup>1)</sup> S. Biedemann, Rante und Barnhagen, Deutsche Revue 1901 III, 222.

Minifter bas Seft in Sanden hielten, besteht ein innerer, nicht nur in dem perfonlichen Charafter des Konigs liegender Bufammenhang. Mit biefen Bertzeugen bachte Friedrich Bilhelm gegen ben Billen bes Abels die mirtichaftlichen und fogialen Reformen durchzuführen, die er mit feinem Billen durchzuführen weder die Reigung noch die Beschidlichfeit besaß Db er bedachte, daß diefer Beg zugleich den Bergicht auf einen wichtigen Teil ber Armeereform bedeutete? Un Mendens Widerspruch ift ja, wie man weiß, die Aufhebung der Exemptionen ber großen Städte gescheitert. Doch abgefeben von Diefem Buntt, war es an fich ein Gehler, bag er feine in Die poli= tifchen Intereffen tiefeingreifenden Reformanläufe in einer Beit unternahm, die nichts mehr erforderte als Bufammenhalten aller borbanbenen Rrafte gur Birfung nach außen. Dag er fie aber obenbrein mit fo fcmächlichen Bertzeugen unternahm, bedeutete ben Untergang Breugens. - Bir glauben alfo, daß die Urteile Beng' bon einer icharfblidenben und mit ben Realitäten rechnenden Politif bedingt waren. Bielleicht gedachte ber Bergog bon Braunschweig, als er, voller Zweifel über ben Musgang des bevorftebenden Rampfes, am 8. Oftober 1806 in Erfurt ben Besuch Gent' entgegennahm, auch ber Denfichrift, die ihm General Stamford bor feche Jahren übermittelt hatte, und bereute, daß er die Ronfequengen, die jeder Dentende aus ber bort fo icharf gefennzeichneten Sachlage gieben mußte, nicht jur Geltung zu bringen versucht hatte. Freilich fand fich in ihr1) auch folgende Stelle: "Der Bergog von Braunschweig gilt in aller Belt für einen Fürften von großen Ginfichten. Er ift mit bem Breugischen Staate burch engfte Banbe verfnüpft, er hat wirklich ein Recht und ein großes Recht, feinen Rat zu erteilen. Erfundigen Sie fich boch, wie weit ber Bergog mit einem Borichlage, ben Roderis und Baftrow und Beyme und Lombard nicht genehmigten, tommen wurde? wenn es ihm auch nur einfallen fonnte, feine Stimme in Diefer Bufte gu erheben."

<sup>1)</sup> In ihrer ersten Fassung. Ein Teil ber wichtigeren Barianten ist oben mitgeteilt; die Urteile sind im allgemeinen schärfer als in der versöffentlichten umsangreichen Denkschrift. Ob auch diese für den herzog ober vielleicht von vornherein bestimmt war, durch Stamford nach London gesichidt zu werden, ist nicht sestzustellen. Die Anspielung auf Bitt (S. 261) beweist nichts dafür, ebensowenig der Umstand, daß der herzog nur ganz beiläusig (S. 263 N.) erwähnt wird.

# Bur Geschichte Friedrich Wilhelms III. und ber Rrifis von 1811.

Bon

#### Fir. Efimme.

Briefwechsel König Friedrich Wilhelms III. und der Königin Luise mit Kaiser Alexander I. Nebst ergänzenden fürstlichen Korrespondenzen herausgegeben von P. Bailteu. Leipzig, hirzel 1900. XII u. 564 S. (Publikationen aus den Kgl. Preußischen Staatsarchiven Bd. 75.)

Mit Freuden hatten die Fachgenoffen feinerzeit aus bem erften Befte ber "Mitteilungen ber Ral. Breugifchen Archivverwaltung" er= feben, daß nicht nur die längft und bringend erfehnte Fortfegung ber Saffelichen Bublifation über die preugische Bolitit von 1807 bis 1815 in Ausficht genommen fei, fondern daß Baillen auch feinen früheren großen Bublifationen gur Beschichte ber napoleonischen Beit in der Korrespondeng König Friedrich Bilhelms III. und feiner Bemablin mit Raifer Alexander I. eine weitere hingufugen werde. Gine folde Beröffentlichung war zweifellos auch hinfichtlich besjenigen Teils diefes Briefwechsels notwendig, der durch die bisherige For= ichung in extenso oder doch feinem wesentlichen Inhalt nach befannt geworden mar. Denn abgesehen von den in Bailleus vorherigen Bublitationen, bei Saffel und in Lehmanns Rnefebed und Schon abgedrudten Bruchftuden besfelben, tonnten die fruberen Beröffentlichungen bem Bedürfniffe der Biffenschaft nicht genügen. Bei der Mehrzahl von ihnen, 3. B. in Sarbenbergs Denfwürdigfeiten, wo allein einige dreißig swifden bem preugischen Ronige und bem ruffifden Raifer in den Jahren 1805-1807 gewechselte Briefe gu finden find, bei Martens u. f. w. war weder immer erfichtlich, ob es fich um die Originale oder um die davon vielleicht erheblich abweichenden Ronzepte handelte, noch war eine Barantie für eine archivalifch ge= treue Biebergabe bes Textes, für eine fichere Datierung u. j. m. . gegeben. Roch weniger tonnten ber weiteren Forschung bie Brief= auszüge ein hinreichendes Fundament bieten, die bon den berichie= denften Forichern, von Dunder berab bis zu Ulmann, Gaebe 2c. ihren Untersuchungen einverleibt wurden, zumal, wenn fie, wie bei Dunder, in freier, nicht immer zuverläffiger Uberfetjung erfolgten; und am wenigften genügten die Paraphrafen, Erörterungen und Deutungen ber einzelnen Schriftstude, wie man fie in ber geschichtlichen Literatur über die Jahre 1801-1815 fo häufig findet. Alle derartigen Mus-

guge und Erörterungen, fo verdienstlich fie find, fo fcharf und treffend fie oft ben Inhalt ber fraglichen Korrespondenzen erfaffen, fo forgfam fie die enticheibenben Stellen berausheben mogen, fonnen doch die volle Kenntnis des Textes, die allein erft eine Kontrolle und eine volle Burdigung ber bisherigen Forschung ermöglicht, nicht erfegen. Wie fehr es aber auf den genauen Bortlaut bes Originaltextes antommen fann, bedarf nicht erft des Nachweises und mag hier bloß an einem Beispiele gezeigt werden. Bei der neuerdings wieder in Fluß geratenen Kontroverse über die Frage, ob Port bei ber Konvention von Tauroggen eigenmächtig ober auf Grund einer geheimen Inftruktion Friedrich Wilhelms III. gehandelt hat, ift mehrfach ber Brief Alexanders vom 6. Januar 1813 in die Debatte ge= jogen worden. Rach ber von Martens befannt gegebenen Faffung lautet die in Frage tommende Außerung des Baren: J'espère que le Général York en acceptant la convention que je lui ai fait proposer a agi dans le sens des instructions de V. M. Die aus biefer Faffung fur ober wiber bie Exifteng einer geheimen Inftruttion gezogenen Schluffe fallen aber in fich gufammen, ba es nach bem von Bailleu neu herausgegebenen Driginaltert - Die frühere Beröffentlichung besfelben bei Lehmann, Rnefebed und Schon S. 322 ift meift übersehen - nicht dans le sens des instructions, fonbern des intentions de V. M. heißt. Es tonnte fich mithin nur fragen, ob das von Martens augenscheinlich zu Grunde gelegte Ronzept in diefer bezeichnenden Beife abgeandert worden ift, ober ob ein Schreibfehler des ruffischen Autors vorliegt. Da Baillen durchgehends und fo auch hier in der Lage gewesen ift, Driginal und Ronzept zu vergleichen, und da er forgfam alle irgend erheblichen Barianten in Anmerkungen berzeichnet - ein befonderer Borgug feiner Ausgabe - fo wird man aus feinem Schweigen fchließen muffen, daß bie lettere Alternative gutrifft.

Auch insofern ist es von nicht zu unterschäßender Bedeutung, die seither an so vielen Orten zerstreute gedruckte Korrespondenz Alexanders und Friedrich Wilhelms III. an einem Orte vereinigt zu sinden, als es dadurch ungemein erleichtert wird, die Politik der beiden Herrscher im Zusammenhange zu übersehen, sie auf ihre Folgerichtigkeit zu prüsen und die eigensten und leitenden Gedanken des Königs wie des Kaisers, die isoliert schwerer zu erkennen sind, herauszusuchen und im Wechsel der Zeiten zu versolgen. Unter diesem Gesichtspunkte hat der Herausgeber gewiß recht getan, auch die bes

reits bei ihm und Hassel früherhin veröffentlichten Schreiben beider Herrscher in seine neue Publikation einzubegreisen. Im Prinzip möchte es ja zweiselhaft erscheinen, ob es geraten sei, in einem und demselben der Beröffentlichung von Urkunden und Akten gewidmeten Unternehmen, wie es die Publikationen aus den preußischen Staatsarchiven sind, die gleichen Briese wiederholt zum Abdruck zu bringen; in diesem Falle kann aber die dadurch erzielte Kontinuität und Überzsichtlichkeit der Korrespondenz nur von Borteil sein.

Ift es fomit icon ein nicht geringes Berbienft Bailleus, Die politifche Korrespondeng zwischen Friedrich Bilhelm und Alexander, jo weit fie bereits benutt und jum Teil veröffentlicht mar, weiteren Rreifen in einer, wie es bei Baillen nicht anders fein tann, ichlecht= hin muftergultigen Ausgabe jugunglich gemacht zu haben, fo erhalt feine Bublitation noch eine besondere Bedeutung burch die große Fulle neuen und wertvollen Stoffes, die fie der Biffenichaft guführt. Es ift ichon oft gutage getreten, wie überaus glüdlich Bailleu in ber Erschließung neuer archivalischer Quellen ift. Dieses Dal hat er nicht allein die bisher nicht zugänglichen fürftlichen Rorrefpon= bengen bes preugischen Ronigspaars im Rgl. Sausarchiv gu Charlottenburg berangieben tonnen, fondern auch als erfter unter den beutichen Forichern Butritt zu ben bornehmiten ruffischen Archiven, bem Archiv im Minifterium bes Auswärtigen und bem taiferlichen Familienarchiv im Binterpalaft gu Betersburg, erhalten. Bailleu hat bamit eine archivalische Goldader angeschlagen, die ben reichsten und foft= barften Ertrag auch für bie preugisch-beutsche Beschichte verspricht, und aus ber ficherlich noch ein heller Schein auf manche ber bunkelften und umftrittenften Fragen der Reformzeit fallen wird. Für die bor= liegende Bublifation hat die Benugung bes Rgl. Sausarchivs und der ruffifden Archive ben Erfolg gehabt, daß fich die Bahl der mit= geteilten Schriftftude mehr als verdoppelt hat. Die Korrefpondeng swiften Friedrich Bilhelm und Alexander (378 Rummern) ift um ca. 130 Nummern vermehrt und durfte nunmehr bis auf wenige verloren gegangene oder gur- Beit unauffindbare Schreiben Alexanders vollständig vorliegen. Unter ben neu hinzugekommenen Rummern find nicht wenige politischen Inhalts, besonders aus ben Jahren 1801-1803 und 1813-1824; die meiften freilich behandeln nur perfonliche und Familienangelegenheiten. Bang neu ift ber Briefwechsel ber Ronigin Quise mit Alexander (22 Mrn.); leider enthalten namentlich die Briefe bes Raifers nur noch fcmache Refte der einft

vorhandenen Korrespondenz. Umfänglicher ist der gleichfalls neue Brieswechsel des Königspaars mit der Mutter und der Gemahlin Alexanders, den Kaiserinnen Maria und Elisabeth (110 Arn.). Zu ihnen gesellen sich noch Korrespondenzen des Königs mit der Großfürstin Helena Pawlowna (25 Arn.) und ihrem Gemahl, dem Erbprinzen Friedrich Ludwig von Mecklendurg-Schwerin, sowie mit dem Großssürsten Rifolaus, des Kaisers mit den beiden ältesten Söhnen seines preußischen Freundes, und schließlich als eine wertvolle Ergänzung zu den verschiedenen Korrespondenzen eigenhändige Aufzeichnungen der Königin Luise über die Zusammenkunft in Memel (1802) und über die Petersburger Keise des preußischen Herrschurgeraares (1809).

Einzeln genommen fonnen viele ber veröffentlichten Schriftftude tein erhebliches Intereffe beanspruchen. Die zahlreich wiedertehrenden Dant-, Gratulations-, Rondoleng- und Empfehlungsbriefe, andere Schreiben, die mit Romplimenten, höfischen Phrasen und Freundichaftsbeteuerungen angefüllt find, ericheinen inhaltlich nichts weniger als bedeutend. Dennoch barf man bem Berausgeber bantbar fein, daß er auch diese Schriftftude in feine Sammlung aufgenommen und die Korrespondeng Friedrich Wilhelms und Quifens mit Alexander foweit erhalten gang, die mit den übrigen Mitgliedern des ruffischen Raiferhaufes wenigftens größtenteils veröffentlicht hat. Auch die fcheinbar inhaltsloseften Briefe haben boch infofern einen Bert, als fie einen Grabmeffer für die jeweilige Barme und Intimität der perfonlichen Beziehungen der beiden Berricherhäuser abgeben. Freilich ift dabei nicht außer acht zu laffen, daß diefer Gradmeffer nicht immer ein zuverläffiger ift. Es liegt auf ber Sand, bag die Barme der Freundschaftsversicherungen fich nicht allein nach der Tiefe der Emp= findungen regelte, fondern auch nach dem Grade des Wertes und des Bedürfniffes, ben die Freundschaft bes einen für den anderen in ber wechselvollen politischen Lage haben mußte. Es läßt fich überall beobachten: je notwendiger ber eine der beiben Berricher ben anderen hatte, um fo gartlicher und überschwänglicher werden die Beteuerungen hingebendfter Freundschaft und rudhaltlofeften Bertrauens, und umgefehrt, je mehr Grund ber eine batte, fich bem Werben des andern zu entziehen, um fo fühler wird auch die Tonart der Briefe. Man verfolge nur, wie Alegander in den Jahren 1803-1805, wo er die Mitwirfung Friedrich Wilhelms gegen Frantreich begehrte, Die Berficherungen feiner freundschaftlichen Gefühle in ben Briefentwürfen feiner Rabinettsfefretare verftartt und erhöht, mab= rend Friedrich Wilhelm sie abschwächt, Ausdrücke wie tendre attachement in sincere oder parfait attachement (Nr. 55, 67) wans delt u. s. w. Anderseits begreift sich aber auch leicht, daß an der sachlichen Notwendigkeit sich nicht nur die Außerungen sondern auch die Gefühle der Freundschaft, des Bertrauens, der Zusammengehörigsteit stärken und beleben. Und so liegt die Bedeutung der vorliegenden Publikation gerade darin, daß in ihr sich die "Geschichte der preußisch-russischen Allianz und die Geschichte der persönlichen Beziehungen der beiden Dhnastien zu einander in ihrer Berslechtung und ihrer Bechselwirkung" während des ersten Biertels des 19. Jahrsbunderts entsaltet.

Der Entwicklung dieses Doppelverhältnisses von seinen Anfängen bis zu seiner Höhe geht Bailleu in überaus sesselnder Beise in einer einleitenden Übersicht nach. Treffend charakterisiert er den in der Memeler Zusammenkunft (1802) begründeten Freundschaftsbund Alezanders mit Friedrich Bilhelm dahin: "Bon beiden Seiten nahm man es ernst und ehrlich mit der Freundschaft, und doch, wie sich bald zeigte, irrte man auf beiden Seiten. Jeder glaubte in dem andern nicht einen persönlichen Freund nur, sondern zugleich einen politischen Bundesgenossen gewonnen zu haben. Keiner dachte daran, das Wesen der eigenen Politik um des Freundes willen zu ändern. Aus dieser unbewußten gegenseitigen Täuschung mußten Mißverständnisse, Zerwürfnisse hervorgehen; zu groß war die Berschiedenheit der beiden Männer, zu groß die Berschiedenheit der ihren Charakteren entsprechenden politischen Systeme".

Merkwürdig, wie bald schon nach Memel die Differenzen ihren Anfang nahmen. Gleich die erste ernstliche Probe sollte an den Tag legen, wie wenig doch die Monarchen geneigt waren, die Freundschaftsbande über die Interessen ihrer Staaten und über die Ziele ihrer Politik zu stellen. Friedrich Wilhelm vielleicht noch weniger als Alexander. Friedrich Wilhelm war es, von dem der erste Absichlag ausging, indem er das von dem Zaren am 4. Juli 1803 angetragene Schuhbündnis gegen Frankreich ablehnte. Und je dringender Alexander wurde, je stürmischer er warb, um so spröder und unzusgänglicher zeigte sich der preußische Freund, nicht so sehr aus bloßer Friedensliebe, als vielmehr aus einer überaus nüchternen Betrachtung der realen Sachlage. Damals wie später stand im Mittelpunkte seiner Erwägungen das, was er die position locale oder geographique Preußens nannte. Seit dem Juli 1803 sührt Friedrich

Wilhelm bem Kaiser wieder und wieder vor Augen, welch ein tiefgreisender Unterschied bestehe zwischen einem Staate, der, unangreisbar durch seine Bosition, sich ohne Gesahr von weitausschauenden und uninteressierten Beweggründen leiten lassen könne, und einem anderen der durch seine Lage alle übeln Folgen eines entstehenden Krieges auf sich ziehen müsse (Nr. 37, vgl. Nr. 22). Der König scheut den Krieg nicht um des Krieges willen, sondern weil er voraussieht, daß gerade seinem Lande auch der glücklichste Krieg nur Bunden schlagen, keine Borteile bringen könne (Nr. 35). Er betont, daß die Berschiedenheit der beiderseitigen Lage auch Berschiedenheit der Pstlichten begründe (Nr. 43). Sich selbst vindiziert er als erste Pstlicht, als Bater seines Bolkes zu handeln, und diese Pstlicht sieht ihm höher als das Gebot der Freundschaft.

Db fich in bem Bedanten, daß die friegerische Auseinanderfegung mit Franfreich, auf die ber ruffische Raifer losfteuerte, für Preugen nur Berlufte im Gefolge führen tonne, bereits ein erwachendes Digtrauen in Alexanders Buverläffigfeit, in feinen redlichen Billen, gu Breugens Feftigung und Broge beigutragen, anfündigt? Jedenfalls hat der Raifer dem Freunde ichon damals Proben von feiner Unguverläffigfeit und von der Launenhaftigfeit feiner Politit gegeben. Wie wir aus bem Schreiben Friedrich Wilhelms vom 16. Auguft 1803 erfeben, hatte Alexander in einem leider nicht mehr erhaltenen Briefe gelobt, ihm in allen Gefahren mit Rat und Tat (de ses lumières et de sa puissance) beiftehen zu wollen (Dr. 37). Als aber ber Ronig jum erften Dale, auf die ausdrudlichen Buficherungen des Baren fußend, mit ber Bitte um Rat hervortrat (Dr. 48), hat Ale= gander diefen fast ichroff abgelehnt und damit ben einzigen Moment berfaumt, wo es ihm in jener Beit vielleicht batte gelingen tonnen, ben Freund zu fich herüberzuziehen. Friedrich Bilhelm hat bem Raiser diese Täuschung nicht nachgetragen. Es war, wie sich schon bier zeigt, nicht feine Urt, fich in Refriminationen zu ergeben. Gelber eine fachliche Natur und auch den Freund ftets fachlich nehmend, hörte er nicht von allem nur das Rein, sondern er nahm dankbar hin, mas fich aus bem Berhalten Alexanders immer noch Erfprießliches für ihn und feinen Staat ergab. Anders Alexander: er fann bei jedem Abichlag feine Berftimmung und feine Empfindlichkeit nicht bergen; er steigert sein ungerechtes Migtrauen gegen den König bis ju bem Grabe, bag er in harmlofen Magazinanfäufen feindfelige Abfichten gegen Rugland wittert (Dr. 57), und mahrend er bem

Freunde gleich bas Schlimmfte gutraut, faßt er felbft im Spatfommer 1805 ben Blan, ben Ronig burch eine militarifche Aberrumpelung gewaltsam auf feine Geite gu gwingen.

Bailleu betont, wenn in diefer ernfteften Rrifis, ber die Begiehungen zwischen Alexander und Friedrich Bilbelm unterworfen ge= wefen feien, Rugland bas ichon jum Rampfe erhobene Schwert wieber habe finten laffen, fo habe bei bem Baren bagu bas Befühl einer über Die Meinungsverschiedenheiten des Moments erhabenen bynaftischen und perfonlichen Bemeinschaft wefentlich beigetragen. Das ift infoweit gewiß richtig, als der drohende Bufammenftog baburch aufgehalten worden ift. Aber ichwerlich wurde jenes Befühl fich ftart genug er= wiefen haben, um ben Ausbruch eines Berwürfniffes gang ju ber= hindern, wenn nicht im entscheibenden Momente bas für die Bewahrung der preußifch=ruffifchen Freundschaft fo gludliche Unsbacher Ereignis eingetreten mare, welches mit einem Schlage Die Situation anderte.

Run hebt, eingeleitet durch ben Befuch Alexanders in Botsdam und den dafelbit geschloffenen Bertrag, ein neues Stadium bes gegen= feitigen flaatlichen und perfonlichen Berhaltniffes an. Rein Zweifel: "jest erft beginnen perfonliche Beziehungen und politifche Berbindung in wirklich fruchtbarer Wechselwirkung fich zu burchbringen". Dun trägt alles bagu bei, die beiben Monarchen auf ben engften perfonlichen und politischen Busammenschluß binguweisen. Der Busammen= bruch feiner ftolgen militärischen Illufionen und ber rapide Abfall Ofterreichs treiben Alexander in Die Arme Friedrich Wilhelms und diesen wieder das heraufziehende frangofische Unwetter in die Arme Mlexanders. Es zeigt fich, daß gemeinsame Bwede und hoffnungen, gemeinfam beftandene Befahren, gemeinfam ertragenes Unglud einen weitaus ftarferen Ritt bilben als bie souvenirs de coeur, die ein furges Bufammenfein wie die Memeler Entrevue, fo "göttlich" fie bem empfindfamen Bergen ber Ronigin Quife erschienen war, hinterlaffen fonnte. Der Rrieg von 1806-07 bezeichnet ben erften Sobepunft bes bynaftifchepolitischen Doppelverhaltniffes gwifchen Rugland und Breußen.

Der Berlauf bes Rrieges legt wieder an den Tag, daß Friedrich Bilhelm ber bertrauendere und der zuverlässigere Freund mar. Er weift noch nach Eplau ben ihm bon Napoleon angebotenen Conderfrieden gurud, mahrend Alexander nach Friedland, im Begenfat gu bem ihm erft eben gegebenen Borbilbe, im Biberftreit mit feinen eigenen Ber= ficherungen unverbrüchlicher Treue bem Berfucher nur gu leicht erliegt.

Bailleu bebt mit vollem Rechte bervor, daß niemand darüber weniger überrafcht und betroffen gewesen sei als ber Ronig. Friedrich Bilhelm, der es fo oft betont hat, daß nicht eine Befühlspolitit, fondern die realen Intereffen der Staaten und bor allem das hochfte Intereffe, die Erhaltung ber Erifteng, bas Entscheibende fein mußte, mar gerecht und großherzig genug, um auch von dem Nachbarreiche nicht zu berlangen, daß es fich um Preugens willen verblute. Er mochte fich fagen, daß, je weniger er es Alexander verwehre, einen gunftigen Frieden und fei es felbit auf Roften bes preugifchen Staates mit Navoleon abzuschließen, er auch um fo gewiffere und gerochtere Uniprüche barauf habe, daß Allegander ihn fürder auf das fraftigfte gegen Rapoleon in Schutz nehme und ihm womöglich eine compensation proportionné für die erlittenen Berlufte verschaffe (Nr. 149. 150. 152). Er hat in den folgenden Jahren diefen teuer genug erworbenen Un= spruch tonsequent sestgehalten und fich wohl gehütet, ihn burch eine von Rugland abgewandte Politit wieder aufs Spiel zu fegen. Go bor allem in der Krifis des Jahres 1809, wo er von dem faft ichon voll= endeten Entichluffe, fich an Ofterreich anzuschließen, wieder zurudtam, als er aus Alexanders Schreiben bom 26. Mai erfah, daß er bamit bes ruffifden Schutes verluftig geben würde.

Bei alledem würde es aber gefehlt sein zu glauben, daß Friedrich Wilhelm seit 1807 in seinem Inneren nicht die Schwäche und den Wankelmut des russischen Freundes tief gefühlt hätte. Der König war eine durch und durch empirische Natur. Man weiß, wie schwer eine jede Erfahrung auf seinem Gemüte lastete, und wie die Summe der sich häusenden trüben Erfahrungen ihm die Fähigkeit zu raschen und kräftigen Entschlüssen in steigendem Maße beeinträchtigten. Daß Friedrich Wilhelm nicht versäumt hat, daß Facit auß Alexanders Bershalten im Jahre 1807 zu ziehen, und daß er seither daß Gefühl der Notwendigkeit sestgehalten hat, daß jede künstige Verdindung mit Alexander gegen Napoleon weitauß stärkere Garantien zu Preußens militärischer wie politischer Sicherstellung von seiten Rußlands zur Voraußsetzung haben müsse, lehrt daß Jahr 1811 zur Genüge.

Für feine Periode der preußisch-russischen Beziehungen ist die volle Drucklegung der Korrespondenz zwischen Friedrich Wilhelm und Alexander so bedeutungsvoll als für die Krise des Jahres 1811. Je mehr die Beurteilung des Berhaltens Friedrich Wilhelms in dieser Krise noch heutigen Tages schwankt, um so erwünschter ist es, daß mit den gerade hier bisher nur recht unvollständig bekannt gewordenen

Briefen ber beiden herricher das ausschlaggebende, wenn auch natürlich erit durch die Berangichung anderer Aften zu erganzende Material vorgelegt wird.

Bailleu, der das Berhalten Friedrich Bilhelms in der Arije 1811 weit gerechter beurteilt als Lehmann, Delbrud u. f. w., gieht aus ben Briefen diefes Jahres ben Schluß, daß ber Ronig unter mannig= fachen Schwantungen doch jum Rriegsbunde mit Rugland neigte und ihn voraussichtlich vollzogen haben wurde, mare ihm nur fur die Babricheinlichfeit eines Erfolges einige Bürgichaft geleiftet worben. Da aber nicht eine ber Borbedingungen, unter benen Friedrich Bilhelm feine Mitwirfung in Aussicht genommen habe, bon ruffifcher Seite erfüllt worden fei, jo fei er an die Scite Franfreichs gebrangt worden. Bir treten Diefer Auffaffung im allgemeinen Durchaus bei. Dur mochte - mit Meinede - mehr zu betonen fein, daß Friedrich Bilhelm bei aller Reigung für den Anschluß an Rugland fich boch barüber von voruherein flar gewesen ift, daß Breugen, gwifden beiben Mächten eingefeilt und mehr und mehr von den überlegenen Truppenmaffen Rapoleons und feiner Alliierten eingefreift, ein Bundnis mit Frantreid ichliegen muffe, wofern napoleon für ein folches irgend leidliche Bedingungen gewähre. Friedrich Wilhelm hat ben Betersburger Freund über dieje feine eigentliche Deinung nicht im dunteln gelaffen. Bereits in dem Schreiben bom 7. Upril hat er gu ber= iteben gegeben, daß er, falls nicht changements favorables einträten, angesichts ber Lage Preugens fich an Frantreich ichliegen muffe. Belches dieje changements, mit anderen Borten die Borausjegungen für ein Bufammengeben mit Rugland feien, wird beutlich genug ge= zeigt: Beendigung bes Krieges mit ber Turfei, Bewinnung Dfterreichs und Schwedens felbit um den Breis großer Opfer, Biederherftellung Bolens und die Gewißheit, daß Alexander fich nicht auf eine reine Defenfive innerhalb ber ruffifchen Grengen befchranten, fondern mit feiner gangen Urmee jum Schute Preugens herbeieilen werbe. Um 12. Mai hat der König diefe Boraussegungen, por allem das Bundnis mit Diterreich, die Bewinnung und militarifche Befetung Bolens, die wirtfame Unterftugung Breugens burch eine fraftige Offenfive noch beutlicher als Bedingungen gefennzeichnet.

Auf eine Realifierung Diefer Bedingungen hat Friedrich Bilhelm ichwerlich gerechnet; mindeftens ift er, wie feine Dentschrift vom 3. November 1811 lehrt, a priori überzeugt gewesen, daß Diterreich nicht fur ein Bundnis mit Rugland zu haben fein werde. Die Unt= worten Alexanders vom 26. und 28. Mai sielen in der Tat so unbefriedigend wie möglich aus. Er lehnte die Beendigung des Krieges mit der Türkei direkt ab, glitt über die Forderung des Bündnisses mit Österreich und der Gewinnung Polens mit vielsagender Leichtigkeit hinweg und setzte an die Stelle der verlangten wirksamen Offensive jenes kombinierte militärische Zwickmühlensussem, welches im Grunde doch nur die reine Desensive war und, ausgeführt, nur einen Schrecken ohne Ende für Preußen bedeutet hätte.

Gine folche Untwort tonnte nur geeignet fein, ben Entichlug Friedrich Wilhelms, mit Frankreich ju geben, gur Reife zu bringen, und fie hatte es ficherlich getan, wenn es nicht gerade damals den Unfchein gewonnen hatte, als ob Rapoleon das preußische Bundnis verschmähte. Go aber mußte ber Ronig wohl ober übel bei Rugland Sicherheit gegen die vorausgesetten ichlimmen Blane Rapoleons fuchen. Um biefe zu erhalten, ericbien es geboten, felbft mit einer bestimmten Erffarung herauszugeben. "Es wird aber bei biefer Sendung", fo fchrieb Scharnhorft fcon am 4. Juli, "eine bestimmte Erflärung nötig fein, benn fonft wird fein beftimmtes Berfprechen erfolgen und bes Sin= und Berichreibens tein Ende fein" (Beh. St.=A.). Unter Diefem Gefichtspunft ift der Brief Friedrich Bilhelms vom 16. Juli zu betrachten. Scheinbar eine "tapfere Erflärung", war er in Birtlichfeit nur ein ausgeftredter Fühler, ein Berfuchsballon, um eine beftimmte und weitergehende Erflärung Alexanders über ben Umfang der Breugen zu gewährenden Silfe zu provozieren. Ginen bedingungs= lofen Übertritt in bas ruffifche Lager bezeichnet der Brief vom 16. Juli feineswegs. Indem Friedrich Bilhelm barin auf die früheren Borbedingungen, foweit fie das Bundnis mit Ofterreich, ber Pforte, Schweden und ben Bolen betrafen, in der Form von Ratichlagen zurudtam, indem er ausbrudlich auf der Forderung beharrte, Alexander muffe ihm nachhaltig und bergeftalt ju Silfe fommen, daß Preugen nicht der Abermacht Napoleons preisgegeben fei, indem er die schließ= liche Busage mit den Worten einkleidete: c'est dans cette confiance que je m'engage 2c., verlieh er berfelben allerdings einen ftart tonditionellen Charafter. In feinen Augen wird ber Brief vom 16. Juli nicht fo fehr ein unverbrüchliches Berfprechen als vielmehr ein Anerbieten bedeutet haben, das der ausdrücklichen Afgeptation von feiten Alexanders bedurfte, wenn es nicht wieder hinfällig werden follte. Auch Barbenberg icheint boch ber Unficht gemefen zu fein, daß eine "Unnahme des Königlichen Entschluffes" erforderlich gewesen

fei, um eine Berbindlichfeit im bolferrechtlichen Ginne berguftellen. Aber Alexander machte es nicht beffer wie Rapoleon: ftatt fofort gu= jugreifen und durch eine formelle Afgeptation ber foniglichen Bufage Friedrich Bilbelm für ben bevorftebenden Rampf unauflöslich an fich ju tetten, ließ er das Schreiben vom 16. Juli einfach unbeantwortet. Much fein nächftes Schreiben an Friedrich Bilhelm bom 9. Ottober tut mit feiner Gilbe bes Briefes vom 16. Juli und ber barin ent= haltenen Bufage Ermahnung.

Diefes Berhalten bes ruffifchen Raifers ift fo unbegreiflich, bag man berfucht fein fonnte ju glauben, ber Ronig habe bas Schreiben an Alexander und bie gleichzeitig an Schöler ergebenben Schreiben ohne Biffen bes Staatsfanglers gurudbehalten und ben Rittmeifter Bornftedt nur mit ber Überbringung eines minder bestimmten Schreibens ober auch nur mundlicher Erklärungen, fpeziell ber Antundigung ber Sendung Scharnhorfts, fowie mit der Ubergabe ber beiben militärischen Dentichriften bes Generals beauftragt.1) Ein foldes Berhalten Friedrich Bilhelms follte freilich von bornherein unmöglich erscheinen. Aber feit festgeftellt worden ift, daß ber Ronig auch fonft über Sarbenbergs Ropf hinmeg burch feinen Flügelabjutanten von Brangel2) Botschaften bon großer Tragweite an ben ruffifchen Befandten in Berlin gelangen ließ, möchte auch das Undentbare möglich ericheinen. Giner berartigen Bermutung wurde es auch nicht unbedingt widersprechen, daß Schöler in feinem Schreiben an Sarbenberg vom 14. Auguft furg "auf bas, was ber Rittmeifter Bornftedt mitgebracht hat", und in bem Berichte vom 26. Auguft auf die "lette Erflarung bes Ronigs", über welche der Raifer in der Unterredung mit Scholer vom 15. August feine Freude bezeugt hatte, Bezug nimmt; beibes fonnte fich febr wohl auf mundliche Auftrage Friedrich Bilhelms und auf die Memoires Scharnhorfts beziehen. Satte wirklich der Brief vom 16. Juli die

Bafis ber Unterredung Alexanders mit Scholer ausgemacht, fo hatte

<sup>1)</sup> Leider ift nicht erfichtlich, ob die im Geh. St.-A. befindliche Ausfertigung bes Schreibens bom 16. Juli gu benjenigen Originalen gebort, die (f. Bailleu G. 7) nach dem Tobe Alexanders an Friedrich Bilbelm jurudgegeben worben find.

<sup>2)</sup> Rebenbei fei bemerft, bag ber Flügelabjutant Major b. Brangel nicht, wie Bailleu G. 203 Unm. 1 annimmt, identisch mit bem fpateren Feldmarichall, fondern ein alterer Bruder besfelben ift. Bgl. über ihn bie Brangeliche Familiengeschichte und neuerdings Dentwürdigfeiten bes preug. Generals ber 3nf. v. Franjedy G. 168, 170 f.

doch mindestens der letztere die in demselben ausgesprochenen Bünsche und Forderungen des Königs urgieren müssen. Aber Schöler hat, nach seinem Berichte vom 26. August zu schließen, weder dies getan, noch hat er überhaupt den Empsang der an ihn gerichteten Schreiben des Königs und des Staatskanzlers vom 18. Juli und der für ihn bestimmten Abschrift des Brieses an den Zaren vom 16. Juli bestätigt. Auch Friedrich Wilhelm ist nie auf den Inhalt dieses Brieses zurückgekommen — in seiner Denkschrift vom 3. November spricht er bloß von "unseren Anträgen an Rußland" — und ebensowenig hat man sich auf russischer Seite während Scharnhorsts Petersburger Verhandlungen auf senen Brief bezogen. Das alles sind ja nur argumenta ex silentio, aber zusammengenommen dürsten sie doch einiges Gewicht beauspruchen.

Aber auch, wenn die bier geaugerte Bermutung als eine baltlofe zu erweisen mare, wenn alfo ber Brief vom 16. Juli wirflich nach Betersburg abgegangen ift, fo wurde das Schweigen Alexanders bem Ronige boch ein Unrecht gegeben haben, fich feiner Bufage entledigt zu halten. Sarbenberg freilich hat gemeint, daß bas Schreiben Alexanders vom 9. Oftober die "bestimmteste Annahme des Röniglichen Entichluffes" nachgeholt habe. Dagegen mare aber einzuwenden, baß auch biefes Schreiben jede greifbare Buficherung über das umging, worauf es bem Ronige hauptfächlich, um nicht zu fagen allein, antam, und mas er auch nach Sarbenbergs Dentschrift vom 2. November ju einer Bedingung feines Entschluffes gemacht hatte, nämlich über das Dag ber Breugen gu leiftenden Silfe. Diefes blieb felbit nach Schölers Bericht bom 18. Oftober im bunteln; benn bie Berficherung, daß Alexander auf Erfordern Friedrich Bilhelms mit feiner gangen Urmee vorruden werbe, verlor jeglichen Bert durch die bin= jugefügte Rlaufel "foweit es mit Borteil gefchehen tann". Benauer ift ber Ronig über ben Umfang beffen, was er in militarifcher Bcgiehung von Alexander zu erwarten hatte, erft burch den von Scharns horft aus Betersburg gurudgebrachten Entwurf ber preugisch-ruffifchen Militarkonvention unterrichtet worden, und da das Resultat ibm ein durchaus ungenügendes ichien, fo ftand von Stund an fein Entichlug für die frangofische Alliang feft.

Innerlich aber fühlte Friedrich Wilhelm fich nach dem hubichen Bortspiele Bailleus als "der Feind feines neuen Berbundeten, als der Berbundete seines neuen Feindes". Er war von vornherein entsichlossen, dem Freunde möglichst wenig Schaden zu tun, und nicht

einen Moment war es ihm zweifelhaft, daß Preugen bei ber erftbeften Belegenheit zu ber Alliang mit Rugland gurudtehren muffe. Dit Rug hebt der Berausgeber bas icone Schreiben hervor, in dem ber Ronig dem Baren feine durch die harteste Rotwendigkeit abgedrungene Barteinahme mitteilte. Die ift vielleicht ein folder Entichluß, ber über die Trennung hinaus die Sande bes Freundes fefthalt, in würdigerer und mehr zu Bergen gehender Beife begründet worben. Sicherlich bat Bailleu recht, wenn er meint, daß Diefes Schreiben viel bagu beigetragen habe, die Biederanknüpfung zwifchen Breugen und Rugland zu erleichtern. Much barin tann man Bailleu nur bei= pflichten, daß es ein Entichlug von größter politifcher und fittlicher Tragweite gemefen fei, daß Alexander in diefem Momente die Ber= ftandigung mit Breugen fuchte. Benn Friedrich Bilbelm in ben Jahren 1807-11 an Rugland festgehalten hatte, fo war er in erfter Linie von bem Befühl ber bringendften Notwendigfeit geleitet worben. Benn Alexander jest, Ende 1812, die Biederherstellung Preugens in feiner einstigen Große in fein Programm aufnahm, jo find babei gewiß auch militärisch-politische Befichtspuntte ins Bewicht gefallen, aber eine zwingende Notwendigfeit lag doch jo wenig vor, daß vielmehr die national-ruffischen Stimmen bem Raifer rieten, ben Erfolg auch gegen Preugen auszunugen.

Friedrich Wilhelm hat ja damals nur zögernd in die ausgestredte Sand bes Freundes eingeschlagen. Das einmal begründete Diftrauen in Alexanders Ausdauer und Festigfeit ließ auch jest noch Rautelen und Garantien für den Anschluß an Rugland erforderlich erscheinen; am liebsten hatte ber Ronig die Dacht Napoleons noch einmal an Rugland, deffen unangreifbare Lage er ichon 1803 betont hatte, zerichellen laffen Nachdem aber die Berftandigung zwischen Alexander und Friedrich Bilhelm Ende Februar 1813 erzielt und ber Bund neu geschloffen war, ergab die politifche Intereffengemeinschaft und die perfonliche Bemeinschaft in dem fortgesetten täglichen Berfehr ber beiben Monarchen bald einen festeren Busammenichluß Breugens und Ruglands, einen innigeren Freundschaftsbund Friedrich Wilhelms und Alexanders, als er je bestanden hatte. Die Jahre 1813-15 bezeichnen den zweiten Sohepunkt bes Doppelverhaltniffes zwischen ben beiberseitigen Dynaftien und Staaten und zugleich die Beriobe, wo biefer Bund die frucht= barften und größten Ergebniffe für Europa gezeitigt hat.

Wie mit Diesem Sohepunkt auch für das gegenseitige politische und dynastische Berhaltnis "die Zeit der Restauration, nach fturmischem Ab und Auf, ein ruhiger gleichmäßiger Fortgang in tief= und feft= gezogenen Beleifen" anbebt, legt Bailleu mit vieler Feinheit bar. Reine Rrife hat hinfort die burch die Beirat gwifchen bem ruffifchen Thronfolger und ber altesten Tochter Friedrich Bilhelms noch enger gefnüpften Bande gwijchen Breugen und Rugland gu erichüttern ver-Freilich find Die Intereffen beiber Staaten, namentlich in mocht. handelspolitischer Beziehung noch wiederholt in Biderftreit geraten, und es zeigt fich bier bon neuem, mas ichon beim Beginn ber Begiehungen zwifden Alexander und Friedrich Bilhelm bervorgetreten war: daß das ausschlaggebende Moment in der Bolitif nicht die Bande ber Bermandtichaft und Freundschaft, fondern die vitalen Beburfniffe ber Staaten bilben. Aber bie Freundichaft tritt auch bier verfohnend und die Wegenfage milbernd ein, und in Friedrich Bilhelm jumal ift die Dankbarteit und die Buneigung für Alexander feit 1813 fo unauslöschlich gewesen, daß er fich auch über das Befühl, in Bollund Berfehrsfragen erheblich übervorteilt gu fein, hinmeggufegen bermocht bat. Go tann es in ber Tat zweifelhaft ericheinen, ob man gusammenfaffend und in letter Inftang den Bund Friedrich Wilhelms und Alexanders mehr als ein politifch=ftaatliches Berhaltnis ober eine perfonlich-dynastische Freundschaft flassifizieren foll.

Es braucht nach all diesem nicht erst besonders hervorgehoben zu werden, daß die Bailleusche Publikation, indem sie uns daß ganze Freundesverhältnis der beiden Herrscherhäuser in seiner Berquickung und Wechselwirkung mit dem politisch-staatlichen Berhältnis vorführt, auch die reichsten Anhaltspunkte zum Berständnis und zur Beurteilung der Persönlichkeit und des Charakters Friedrich Wilhelms wie Alezanders, der Königin Luise wie der beiden russischen Kaiserinnen gewährt. Es ist ja natürlich, daß die Individualität vor allem der beiden Herrscher in den größtenteils von ihren Kabinettssekretund Minissern entworsenen politischen Schreiben oft zurücktritt. Um so charakteristischer sind aber die Beränderungen, welche beide an den Konzepten vorgenommen haben. Wie deutlich treten in ihnen nicht die großen Kontraste in den Raturen Friedrich Wilhelms und Alezanders hervor: die Rüchternheit, die schlichte Sachlichkeit, die kühle Burückhaltung des einen, der Überschwang des anderen.

Bon ganz neuer Seite lernen wir den König aus seinen Briefen an die Großfürstin Helena Pawlowna kennen. Man ist geneigt, sich denselben als eine wortkarge, ernsthafte und selbst verdrießliche Natur vorzustellen. Der Briefwechsel mit der Großfürstin zeigt indessen, daß Friedrich Bilhelm nicht blog ein lebhaftes Bedürfnis nach Mufbeiterung als ein notwendiges Korrelat einer innerlich unfroben, ichwerblütigen Gemutsart empfand, fondern von Saus aus eine leichte Aber des Frohfinns und der Lebensluft an fich hatte. Beitere Laune, icherzhafte Rederei und liebenswürdige Galanterie ift ber Inhalt Diefer fich jenfeits bon Rrieg und Frieden bewegenden Briefe. dem frühen Tode der Großfürstin (1803) ift, fo darf man wohl fagen, auch ein Stud Beiterfeit aus Friedrich Wilhelms Leben verfdmunden, und was bavon noch gurudblieb, mußte unter ber Bucht ber über Breugen und fein Ronigshaus hereinbrechenden Schidfalsichlage mehr und mehr zu Grunde gehen.

Ergreifender und unmittelbarer noch zeigt fich die Birtung biefer Schläge in ben Briefen ber Ronigin Quife. Die Briefe an ben Raifer aus bem Jahre 1806 ergeben bon neuem, mit wie heiterer und enthufiaftifcher Buverficht bie Konigin auf ben Gieg ber preußischen Baffen gerechnet, und welches ichrantenlose Bertrauen fie auf Alerander gefett hat. Die graufame Taufdung, Die fie in beider Begiehung erfahren follte, hat fie für die Butunft "reich an Erjahrung, arm an Glauben" werben laffen. Königin Luife hatte bem Raifer von Anfang an eine ichwärmerische Berehrung entgegengebracht, fie hatte nach ihrer ibealifierenben Urt in ihm bie Berforperung alles Schonen und Eblen gefeben, auf ibn "wie auf einen Gott" gebaut und nach bem Unglud von Jena ihre gange hoffnung auf ihn gefett. Roch in ben letten Tagen vor Tilfit hat fie Alexander in erschütternden Borten angefleht, ben König und Preußen nicht zu verlaffen. Daß der Raifer die auf ihn gefetten Soffnungen nicht erfüllte, ift gleich= fam eine Scheidemand zwischen ihm und ihr geworden. Die Briefe ber Ronigin werben feit Tilfit fparlicher und gurudhaltender; nur im September 1808 legt fie noch einmal bem Raifer ihre Buniche und Ratschläge bringend ans Berg (Dr. 464. 465), um bon neuem ent= taufcht zu werden. Much die Aufmertfamfeiten Alexanders mahrend des Betersburger Aufenthalts des preugischen Ronigspaars haben bas alte Bertrauen Quifens nicht wieder herftellen tonnen; bas einzige Befprach, bas fie bamals, nach ihrem Tagebuch zu ichließen, mit Alexander über die politischen Angelegenheiten gehabt hat, entlodt ihr den Rlageruf: "Uch Butunft, warum betlemmft bu mein Berg, und warum fteigen Tranen ber Behmut in mein Auge?" Jahre 1809 hat die Konigin gar nicht mehr gewagt, fich mit ihren Unliegen an Alexander zu wenden, fie fucht jest nur durch die

Raiferinnen auf ihn zu wirfen. Und wie hoffnungstos ift 1809 bie Stimmung Quifens. Selbft die Schlacht bei Afpern bermag ibre Soffnung nicht zu beleben, fie fieht (Dr. 485. 486) borber, daß bas Benie Napoleons bennoch die Dberhand behalten werde, und angefichts bes öfterreichischen Sieges erblidt fie die Bufunft Breugens im trubften Lichte. Die Borte ber Grafin Bog "ber arme teure König ift fo mutlos und fieht alles fo fcwarz und hoffnungslos an" gelten in vollem Umfange von ber Konigin. Ihre Briefe zeigen, wie unbegründet es ift, fie für bas Jahr 1809 ber Rriegspartei 311= jugahlen und ihr insbesondere einen bedeutenden Anteil an ber friegerifden Benbung gu Bunften Ofterreichs Mitte Mai beigumeffen; wie undenfbar es vollends ift, daß die Konigin, nach einer gang fürglich aufgetauchten Berfion, Schill burch einen Brief zu feinem Muszuge veranlagt haben foll. Man wird von ber Königin Luife megen biefer ihrer Saltung im Jahre 1809 mahrlich nicht geringer benten, läßt boch gerade die Soffnungelofigfeit ihrer Stimmung die Tiefe und ben Abel ihres Gemuts, ihre Seelenftarte und ihre fromme Ergebung in den Billen des himmels im hellften Lichte ericheinen. Gin ftolgeres Dentmal hat die Rönigin ber Große ihres individuellen Wertes nicht fegen fonnen, als indem fie am 12. April 1809 (nebenbei bemertt an dem gleichen Tage, an welchem ihr Gemahl in einer befannten Dentichrift ben Bedanten, vom Throne herabzufteigen, erwog) der Raiferin Elifabeth fchrieb: "Die Konigsfrone ift nicht ber größte Borjug, den ich glaube zu befigen, und wenn es auch etwas ftolz und anmagend flingt, fo bergeihen Gie es einer fehr ungludlichen Ronigin, Die zu beutlich vorausfiehet, daß fie bald in die Lage verfest fein wird (durch die fürchterliche Politif von Freund und Feind) gang allein auf ihren inneren Wert beschränkt zu fein." Und fo mag die Besprechung ber neuesten Bublitation Bailleus mit dem Sinweis geichloffen werben, daß der Herausgeber durch dieselbe auch feinen vielen Berdiensten um das Andenten und die hiftorifche Burdigung ber Ronigin Quife ein neues hingugefellt bat.

## Literaturbericht.

Neue geschichtliche Effans. Bon R. Th. v. Beigel, ord. Prof. der Geschichte a. d. Universität München. München, Bed. 1902. 331 S.

Beigels "neue geschichtliche Effans" - wenn wir richtig gablen, ift es bereits die achte berartige Sammlung - enthalten zwölf an Inhalt und Bedeutung recht verschiedenartige Bortrage und Ab. handlungen, benen die warmbergige und sympathische Berfonlichfeit bes Bf. eine gewiffe Ginheit gibt. Diefe fpricht fich am beutlichften aus in ben beiben ichonen Bortragen, die als einleitender und abichließender bie gange Sammlung wie Rlammern gujammenhalten, in ber Rebe "gur Erinnerung an Beinrich von Treitschfe", Die namentlich beffen Berhaltnis gu Gubbeutichland treffend beleuchtet, und in ber "Feftrede gum Gedachtnis Raifer Bilhelms I", aus ber bie "Freude am Baterlande" jubelnd hervorbricht. Gelegenheitsarbeiten im beften Sinne, aber jugleich wertvoll burch ergebnisreiche archivalifche Forschungen, find auch die beiben größeren Bortrage "über die Ber= legung der Ludwigs = Maximilians = Universität nach München im Jahre 1826" und "der Übergang des Kurfürstentums Pfalz-Bahern an das Saus Pfalg-Bweibruden", ber über die intimen Beziehungen der beiden Zweibrudener Bruder Rarl Auguft und Dar Joseph gu Friedrich Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm III. intereffante Mit= teilungen bringt. Es hangt damit gufammen, daß S. ben feften Un= ichluß König Ludwigs II. an Preußen im Jahre 1870 als "gute 3meibrudener Bolitif" bezeichnet (S. 325). Wir heben noch hervor Die aus den Berliner Aften geschöpfte Studie über "bas Manifest bes Bergogs von Braunichweig vom 15. Juli 1792" und beffen Berfasser Limon, und die Abhandlung über die Wahl des Prinzen Philipp Morits von Bahern, des unglücklichen Sohnes von Max Emanuel, zum Bischof von Paderborn und Münster (1719). Andere Arbeiten beschäftigen sich mit vielerörterten Problemen der neuesten Geschichtssforschung, wobei der Bf. sich meist konservativ zeigt; er will weder mit Lehmann Friedrich dem Großen die Berantwortlichseit für den Siebenjährigen Krieg aufbürden, noch mit Criste die Szeller von der Schuld am Rastatter Gesandtenmorde freisprechen. Das fruchtbarste Arbeitsseld des Bf. bleibt aber immer die bayerische Geschichte, besonders da, wo sie mit der deutschen am engsten zusammenhängt.

Reallegison der indogermanischen Altertumskunde. Grundzüge einer Kultur- und Böltergeschichte Alteuropas. Bon D. Schrader. Straßburg, Trübner. 1901. XL u. 1048 S. 27 M.

Schraders Buch wird bon allen, die auf bem Bebiete ber Ur= geschichte eines ber jum indogermanischen Sprachstamm gehörenben Böller arbeiten, gewiß mit großer Freude begrüßt worden fein; benn bier erhalten fie von einem Manne, ber, das fprachwiffenschaftliche Ruftzeug voll beherrschend, feit Dezennien seine Sauptarbeit ber vergleichenden indogermanischen Rulturgeschichte gewidmet hat, das beste Material gur Ergangung und Bertiefung ber auf ihrem Sonbergebiete gewonnenen Ergebniffe. Aber auch für allgemeine tulturgeschicht= liche Forschungen ift bier reiche Ernte gu halten. Denn mit Recht weift Cor. barauf bin, bag die Sprachvergleichung nicht nur für Die Erichliegung der altesten Rultur von Bert ift, fondern daß auch in der Beobachtung des Bedeutungswandels der Borter, des Gindringens von Fremdwörtern, furg in ben gangen fprachgeschichtlichen Borgangen, auf die uns die Sprachvergleichung aufmertfam macht, augleich die wichtigften fulturgeschichtlichen Berfpettiven eröffnet werben. Gerabe für unsere Muttersprache bat uns Jatob Grimm ja in fo unübertrefflicher Beife gezeigt, wie von ber Sprache ber ber Beichichte bas "Bett tiefer aufgeschuttet" werben fann; es muß fich nur gu bem rechten fprachlichen auch ber rechte hiftorifche Ginn gefellen, und Befonnenheit und Bartheit muffen dem Foricher bei ber Arbeit auf fo ichwantem Gebiete por allem eigen fein.

In einer fnappen Borrede von nur zwei Bogen Umfang legt Schr. Die allgemeinen Gesichtspunfte bar, Die ihn bei feiner Arbeit geleitet haben; erganzende methodologische Erörterungen begegnen aber

auch in ben Gingelartiteln noch mehrfach. Mir icheint ber Stand= punft, ben ber Bf. einnimmt, verschiedenen Angriffen auf feine fruberen Arbeiten jum Trop, im gangen burchaus richtig gewählt. Recht weift er namentlich neuere hyperfritische Ginwande gegen das gange Berfahren, die Rultur bes indogermanischen Urvolts auf Grund Der Sprachvergleichung ju retonftruieren, energisch gurud; ja, man möchte diefe Burudweifung faft noch etwas fraftiger munichen. der übergroßen Stepfis, die auf diefem wie auf anderen Forfchungs= gebieten in den letten Dezennien des 19. Jahrhunderts fich bemertlich machte, läßt fich ein Rachlaffen ber miffenschaftlichen Rraft gegen= über ben großen geiftigen Erungenschaften aus ber erften Salfte und ber Mitte bes Jahrhunderts erfennen. Wenn die neuere Forichung auch natürlich im einzelnen vieles richtiger bestimmt und mit manchen vorschnellen Bleichungen und Schluffen aufgeräumt hat, fo bleiben doch die großen Linien, wie fie von ben erften Meiftern ber bergleichenben Sprachwiffenschaft in fühnen, fraftigen Strichen gezogen find, im gangen unverändert befteben; wer an ihnen matelt und fie zu verwischen ftrebt, weil bier und ba im einzelnen etwas zu verbeffern ift, beweift nur, daß es ihm am Blid fürs Bange fehlt.

Man tann die Berdienfte, Die Die vergleichende Sprachwiffen= icaft fich um die Aufhellung ber Urgeschichte erworben hat, in ber Tat taum überichaten. Alles, was andere Biffenschaften, namentlich die prahiftorifde Archaologie und die vergleichende Bolterfunde, da= für geleiftet haben, tritt unendlich weit hinter ben Berdienften ber Sprachvergleichung zurud, ja, bat durch fie überhaupt erft eine Mit Recht betont Gor., daß ben Ausfestere Grundlage gewonnen. gangspuntt für die Refonftruftion ber indogermanifchen Urzuftande nur die Sprachvergleichung in Berbindung mit ben altesten biftorifden Aberlieferungen über bie jum indogermanifden Sprachftamm gehörigen Einzelvölfer abgeben fann, und mit Recht warnt er bor der Uberichatung der aus ethnologischen und prahiftorischen Forichungen zu gewinnenden Ergebniffe. Man fann nicht genug betonen, daß gerade auf diefen beiden Bebieten die größte Borficht geboten Bei den prabiftorifchen Funden ift man auf Schritt und Tritt in Befahr, Trugichluffe gu ziehen und falich gu generalifieren. Beil im allgemeinen die Entwicklung vom Ginfacheren jum Bollfomm= neren fortichreitet, ift man viel gu fehr geneigt, überall Primitiveres und höheres Alter gleichzuseben; und boch lehrt jeder Bang burch

ein Dufeum mit ficher batierbaren Gegenftanben, daß feineswegs größere Bollfommenheit immer mit ber jungeren Beit Schritt balt. Man ftelle fich nur einmal bor, man follte etwa im Sobenzollern= museum in Berlin bie Beit ber preugischen Berricher allein nach ben ausgestellten Sachen bestimmen: wer wurde ba wohl Friedrich Bilhelm I. nach Friedrich I. oder Friedrich Bilhelm III. nach Friedrich dem Großen ansegen? Go hat man auch bei Funden auf beutschem Bebiet, fobald fich einzelne romifche Fundftude fanden, oft viel gu ichnell generalifiert, bag nun ber gange Fund als romisch zu betrachten fei, mahrend boch ftets bie Möglichfeit zu ermagen mar, bag felbft Romer auf germanischem Boden fich neben romischen auch beutscher Bebrauchsgegenstände bedient haben fonnen. Bo nicht ausnahms= weise gang bestimmte Indigien vorliegen, wird es immer außerordentlich fdwierig fein, aus einem Begenftande felbft auf feine Berfunft und fein Alter mit Sicherheit gu ichließen. Rur die großen Saupt= maffen ber prähiftorifchen Funde laffen fich einigermaßen ficher geitlich gruppieren; und mas find das für dürftige Ergebniffe für ben Siftorifer! Dagu fommt, wie Gor. mit Recht hervorhebt, daß die prähistorischen Funde boch auch ein außerordentlich farbloses, ärmliches Bild im Bergleich ju bem aus ber Sprache gewonnenen bieten ift, als ob die vorzeitlichen Menschen fast nichts als Topfe und Baffen gefannt hatten, mahrend die Sprache auch die Erifteng von weniger burablen Dingen bezeugt und uns namentlich auch ben gangen Reichtum geiftiger Beziehungen enthüllt.

Auch auf dem Gebiete der vergleichenden Bölkerkunde mird durch voreilige Rückschliffe aus den Sitten und Einrichtungen der noch jetzt auf primitiver Kulturstuse stehenden Bölkerschaften aus die früheren Perioden unserer modernen Kulturvölker nur zu häusig gesehlt. Die Methode verlangt, daß man zunächst bei ethnologischen Bergleichen vor allem Bölker aus derselben verwandschaftlichen Gruppe heranzieht, daß man also zur Aushellung und Erklärung der Urzustände der Griechen, Kömer, Germanen nicht irgend eine wilde Bölkerschaft Afrikas oder Amerikas, sondern die auf einer primitiveren Stufe zurückgebliebenen Bölker aus indogermanischem Stamme benutzt. Bei wilden Bölkern, die noch heute auf einer gleich niedrigen Kulturstuse verharren wie vor Jahrhunderten, die also keinerlei wirkliche geistige Entwicklungsfähigkeit gezeigt haben, sollte schon dieser Umstand bebenklich machen, sie dennoch als gleichwertig mit dem indogermanischen Urvolk zu behandeln, dessen verschiedene Zweige sast sämtlich zu so

Urzeit. 88

hoher Rultur gelangt find. 3ch will gewiß nicht einer unwiffenichaftlichen Berherrlichung der Indogermanen das Wort reden; es läßt fich nicht leugnen, daß wir fowohl nach den Ergebniffen der Sprachforschung wie nach den altesten Uberlieferungen über die Einzelvolfer manche Buge bei ihnen anzuerfennen haben, bie uns heute haflich und ungivilifiert ericheinen und bie auch Bergleichs= punfte mit den Sitten ober Unfitten anderer unfultivierter Stämme Dergleichen muß man anerkennen und nicht beschönigen Aber anderfeits muß boch aufs entschiedenfte betont werden, baß fur bie Beurteilung ber Rulturftufe eines Bolfes im Bangen nicht die negativen, fondern die positiven Momente das Musichlag= gebende find. Bas ein Bolf erreicht, was es an Rulturgutern bereits erworben hat, das find die Grundlagen für unfer Urteil über feine Rulturftufe. Daß fich daneben Rudimente von primitiveren, unfulti= vierteren Buftanden erhalten haben und teilweise noch lange erhalten, verdient alle Berüdfichtigung, barf unfer Urteil im gangen aber Bieviel Sägliches, Diebriges lebt bis auf ben heutigen nicht beirren. Tag in ben hochft givilifierten Bolfern fort! Aber wenn wir es auch je nach Umfang und Starte bei einer Charaterifierung Diefer Bolter in Anschlag bringen werden, ihren eigentlichen Rulturftand werben wir boch immer nach bem positiven Gesamtbild bemeffen, das wir bon ihren Leiftungen auf ftaatlichem und gefellichaftlichem, geiftigem und wirtschaftlichem Gebiete empfangen. Bemift man boch auch die Sobe eines Bebirges nach ber Sohe feines Rammes und feiner Spigen, nicht nach ben niedrigeren Erhebungen, jo mohl man

Auch bei der Bewertung der indogermanischen Urkultur scheinen mir daher die älteren Beurteiler, die sie nach ihren Höhen bemaßen, mögen sie auch manchmal in ihrem Enthusiasmus etwas zu weit gegangen sein, doch ein richtigeres Gesamtbild gegeben zu haben als die neueren Steptifer und Verkleinerer, die sich gar nicht genug tun können in der Hervorhebung unvorteilhafter Jüge und in der Vergleichung mit möglichst unkultivierten Bölkern, mögen dieselben in Rasse und Begabung den Indogermanen auch noch so sern stehen. Demgegenüber ist es, wie oben bemerkt, methodisch richtiger, sich bei Vergleichen zunächst möglichst auf diesenigen modernen Bölker zu besschränken, die selbst aus indogermanischem Stamme doch auf einer primitiveren Stufe stehen geblieden sind, wie namentlich die Lettoslaven. Doch selbst bei diesen ethnologischen Rückschlüssen ist Vorsicht geboten.

So hat man lange die fübflavische Haustommunion, die Zadruga, als ein besonders markantes Überbleibsel aus der Urzeit betrachtet und weitgehende Kombinationen an diese Einrichtung geknüpst; neuerdings ist aber (was Schr. entgangen zu sein scheint, vgl. S. XXIX) sehr wahrscheinlich gemacht, daß die Zadruga keineswegs uralt, sondern eine erst in byzantinischer Zeit für die Steuerleistung ausgebildete Neuerung ist, und somit würden alle daran geknüpsten schönen Bestrachtungen über urzeitliche Zustände hinfällig werden

Der sicherste Ausgangspunkt für die Rekonstruktion der indogermanischen Urzeit bleibt daher, in Berbindung mit den Ergebnissen der Sprachvergleichung, stets das eingehende Studium der ältesten Überlieserung dersenigen indogermanischen Einzelvölker, von denen wir weit zurückgehende zusammenhängende Nachrichten besitzen, also namentlich der Inder, Perser, Griechen, Römer und Germanen. Das sind die konstitutiven Mittel der Forschung auf diesem Gebiete, denen die prähistorische Archäologie und die allgemeine vergleichende Bölkerkunde nur als gelegentliche Hilfsmittel zur Seite treten.

Muf ben überreichen Inhalt ber einzelnen Artifel bes Legitons naber einzugehen, ift bier nicht ber Ort und auch nicht meines Amtes. 3ch ichließe nur noch wenige Bemerfungen an. Ginige Artifel bilben umfangreiche, geschloffene Abhandlungen für fich, fo bie Artifel "Aderbau", "Familie", "Religion", "Biehzucht." Als auch in methobologischer Beziehung noch besonders wichtig ift ber umfangreiche Artifel "Urheimat" bervorzuheben. Bielleicht mare es baber auch beffer gewesen, Diefen Abichnitt noch ber Ginleitung anzuschließen, wo man auch die Besprechung einiger anderer allgemeiner Fragen, wie namentlich ber Blieberung und bes Bermanbtichafteverhaltniffes ber einzelnen indogermanifden Bolfergruppen untereinander, noch gerne angefügt gesehen hatte. Die Erörterung des Problems ber Urheimat feitens bes Bf. wird man, auch wenn man ben Ergebniffen nicht gang beipflichten tann, boch als umfichtig und befonnen anertennen muffen. Gie unterscheibet fich in der Beziehung fehr vorteilhaft von vielen anbern biefe Frage behandelnden Arbeiten, Die ja jum Teil die munderlichften Sppothefen gu Tage geforbert haben. Much bem neueften bas Thema behandelnden Buche (Dt. Duch: Die Seimat der Indogermanen), bas in gang einseitiger Beije bie Frage mit ben Ditteln ber prabiftorifden Forfchung ju lofen unternimmt und auf Grund ber Funde die Beimat ber Indogermanen in der norddeutschen Tiefebene fiziert, scheint mir durch das vor diesem Buche erschienene Schr.sche Wert eigentlich im voraus jeder Boden entzogen zu sein. Schr. selbst nimmt die Urheimat im russischen Steppengebiet nahe dem Schwarzen Meere an; mir ist wahrscheinlich, daß sie noch weiter nach Often, nach dem Kaspischen Meere zu, anzusehen ist. Jedenfalls ist aber auch in dieser Frage nur durch umsichtige Berücksichtigung aller Forschungs= mittel in der Beise Schr. zum Ziele zu gelangen.

Beniger als bezüglich ber Urheimat tann ich bem Bf. in feiner wiederholt ausgesprochenen Anficht, daß die Befamtfultur der indo= germanifchen Urzeit mit ber ber jungeren Steinzeit zu identifizieren fei, beiftimmen. Mir icheint vielmehr, wenn man die Indigien ber Sprache fowohl wie ber altesten hiftorifchen Nachrichten bezüglich ber Gingelvölfer ins Auge faßt, ziemlich ficher, bag bie jungere Steinzeit bereits vor der Trennung der indogermanischen Bolfer überwunden und durch das beginnende Metallzeitalter bei ihnen abge= löft war. In Diefem Falle hat Schr. felbft fich burch die Brahiftorie beirren laffen, und mir icheint, bag er auch fonft feinen eigenen Grundfagen, bor allem Sprachforschung und hiftorifche Uberlieferung ju befragen, nicht immer treu geblieben ift. Ich nehme bafur nur noch ein Beifpiel, nämlich den Artifel "Beftattung" bes Lexifons. Schr. glaubt bier, obgleich er bie Berbrennung ber Leichen bei allen indogermanischen Gingelvölfern feftstellen muß, bennoch die Briorität des Begrabens bor dem Berbrennen bei den Indogermanen aner= fennen zu muffen, und erft nachträglich foll fich bei allen einzelnen Bolfern der Brauch des Berbrennens der Leichen ausgebreitet haben. 3d muß gefteben, daß mir die Logit feiner Beweisführung bier gang und gar unverständlich ift. Ich meine, wenn uns von Indern und Berfern in Beda und Abefta, bon ben Griechen im Somer, ebenfo von den Romern, Germanen und Relten in den altesten Rachrichten über dieje Bolfer, endlich auch von ben Glaven und fleineren Stämmen, turg bon famtlichen indogermanischen Einzelvölfern und in ihren alteften Literaturdenkmälern Leichenbrand bezeugt ift, und zwar fast überall in der alteften fontrollierbaren Beit als die hauptfächliche Beftattungeart, jo tann man boch hochftens das Begrabnis neben ber Beichenverbrennung, nimmer aber das Begraben allein als altindo= germanischen Brauch bezeichnen. Ja, man tann es mit bollfter Sicherheit aussprechen, daß überall ba, wo man nur Begraben und nicht zugleich Berbrennen ber Leichen in alterer Beit findet, man es n icht mit Indogermanen zu tun haben fann.

Bum Schluß fei noch bemerkt, daß sich Schr. Darstellung durchweg durch klare, einfache Ausdrucksweise auszeichnet. Die Anlage,
soweit man bei einem Lexikon davon reden kann, ist praktisch und
gut; nur würde man das sprachliche Material bei einzelnen Artikeln
reiner von dem Sachmaterial gesondert wünschen. Alles in allem,
hat uns der Bf. mit einem trefflichen Werke beschenkt, für das ihm
Sprachsorscher wie Historiker zu Dank verpflichtet sind und dem wir
den besten Erfolg wünschen.

L. Erhardt.

Das Evangelium und seine weltgeschichtliche Bedeutung. Christus. Bon Hermann Schell. Mit Buchschmuck und 89 Abbildungen. 1. bis 10. Tausend. Mainz, Kirchheim. 1903. 150 S.

Den vorliegenden Teil bes befannten Unternehmens "Beltgeschichte in Charafterbildern" hatte ursprünglich Bischof Reppler von Rottenburg übernommen. Rachdem er fich anders befonnen und in feineswegs fehr urbanen Formen feinen Rücktritt aus ben Reihen der Unternehmer genommen hatte, ift der befannte Bertreter der Lofung "Ratholizismus als Pringip bes Fortidrittes" an feine Stelle getreten, womit der Sache ohne Bweifel nur ein Dienft geleiftet war. Denn ein bornehmes Bert liegt hier bor uns, wie außerlich nach feiner glanzenden Unsftattung durch Deifterwerke ber driftlichen (nicht blog ber tatholifchen) Runft von ben Ratatombengemälden an bis herab zu Gebhardt, Klinger, Thoma, Feldmann und Grönvold, fo gewiß auch inhaltlich vermöge einer gehobenen Sprache, die einem echt religiöfen Idealismus jum entsprechenden Musdrud ju verhelfen verfteht. Bas auf dem Gebiete der fogenannten Leben-Jefu-Literatur geleiftet werben tann innerhalb bes Rahmens fatholifcher Beltan= schauung ober, wie man vielleicht treffender fagen murbe: ohne biefen Rahmen irgendwo zu fprengen, das ift hier in mancher Beziehung erreicht. Diefes Befenntnis fei allen fritischen Bemerfungen, zu welchen das Wert reichlichen Unlag gibt, unumwunden vorausgeschickt!

Sachlich möchte ich mein Urteil gleich dabin zusammenfassen, daß von den beiden Titeln, welche das Buch ausweist, der erste seinem Inhalt jedenfalls besser entspricht, als der zweite. Zwar lautet letzterer wohl absichtlich nicht "Jesus", sondern "Christus". Immershin erwartet man schon angesichts des Inhaltsverzeichnisses zunächst eine Stizze des öffentlichen, prophetischen und messänischen Auftretens Jesu. Zur Erreichung eines solchen Zweckes scheint, statt gelegentlich

Chriftus.

in die Ergahlung eingeftreuter Notigen über Pharifaer und Sadducaer (S. 118), ein vorläufiger Blid auf Die politifchen Buftanbe, mehr noch auf die religiofe und fittliche Bedantenwelt bes gleichzeitigen Judentums fast unerläglich. Anders läßt fich bie bom Bf. (G. 17) formulierte Frage taum beantworten: "Bas hatte Jefus ber Menich= heit Neues zu fagen und zu bringen?" Anders auch mas originell an feinem Auftreten mar weber genau ertennen, noch richtig ein= ichagen. Davon ift nun bier nichts gut finden. Gbenfowenig freilich als in Barnacks befannten Borlefungen über "bas Befen bes Chriften= tums", beren Titel bafur aber auch nur bem erften bes vorliegenden Buches entspricht. Gine Erinnerung an Barnade Bert lag nabe, weil unferem Bf. Die 3bee eines tatholifchen Geitenftuds bagu offenbar mehr oder weniger bestimmt und bewußt vorschwebte. Er will "bem modernen Bewußtsein bas Chriftusbild ber geschichtlichen Urfunden naber bringen" (S. 16). Demgemaß geht feine Darftellung vor allem in ber Richtung auf Rechtfertigung bes religiöfen und fittlichen Gebantengehaltes ber Evangelien als eines auch noch für fpatere und fpatefte Beiten ausreichenden Programmes menschenwürdiger Lebens= führung und Lebensausfüllung, auf allfeitige Ausbreitung jener bochften, fonftigen Leiftungen ber Religionsgeschichte überlegenen Berte, die fich fur ben Glaubigen in bem Ramen "Chriftus" gufammen= faffen. Dabei halt er naturlich ebenfo erfennbar die fatholifche Linie ein wie ber Berliner Gelehrte Die protestantische und fest fich mit Diefem besonders in den Abschnitten "Chriftus und die Aszeje", "Rultur, Befit und Arbeit im Evangelium" in meift polemischer Beife auseinander. (S. 61 f., 75, 77 f., 119 f., 122 f., 128 f.). Doch ver= fteht er feinem Wegner jedenfalls gerechter ju werden (vgl. G. 80 f. 89), als fonft bei frangöfischen (Loify) und italienischen (Mariano und die Florentiner »Studi religiosi«) Schriftstellern, die in ungefähr gleicher Richtung wie Schell geben, der Fall gu fein pflegt.

Wie mit Harnach, auch wo er nicht genannt ist (z. B. S. 34 "Gott und die Seele", S. 89 "Leben und verderben lassen", S. 119 u. 124 »La médiocrité fonda l'autorités) so besaßt sich der Bf. gelegentlich auch mit Houston Stewart Chamberlain (S. 35 f.). Wo dagegen anonyme Größen unter dem Sammelnamen "die Kritit" betämpst werden, sühlt sich der Unterzeichnete sachlich immer mitbetrossen. Anders verhält sich der Bf. zur modernen protestantischen Theologie da, wo er auf parallelen Bahnen mit dieser wandelt und gleich bestannten Richtungen in dieser sich bald von allgemeinen spekulativen

Bedanten bestimmt, teils gegenteils an fittlichen Befichtspuntten Rantfchen Urfprunge orientiert zeigt. In erfterer Beziehung fei beifpielsweife erinnert an Gape wie: "Gott fteht mit feiner Allmacht über ben Begenfagen. Beil er die Allmacht ift, barf er nie als Einzelgewalt gebacht werden, die fich bon außen her burch besonderes Eingreifen in die gesehmäßige Entwicklung hemmend geltend macht. . . 3hm bem Allbeleber Dienen und leben alle" (G. 52 f.). In Der anderen Richtung geben das gange Buch durchziehende Mugerungen, Die barauf gielen, Gott als "innerlich erlebt" (S. 99), als "Lebensinhalt" (S. 106) ju faffen. Er icheint fogar oft nahe baran, bas eigentliche Feld ber Gotteswirfungen fatt im Naturmechanismus und Befchichtspragmatismus vielmehr im perfonlichen Beiftesleben gu fuchen, in der Schaffung einer weltfreien, dem Raturleben und ben Bechfelfallen Des Beichides überlegenen, felbständigen und in fich gefestigten Berionlichfeit das eigentlich Überfinnliche in der Welt und darum auch die einzige Offenbarung, bas erfte und lette Biel einer in bem Auftreten Jeju zu verchrenden Gottestat anzuerfennen. Speziell wie in der Schule A. Ritichle ift viel von dem "unendlichen Bert ber Gingelfeele" und bem höchften But des perfonlichen Beiftes die Rede (3. B. G. 52. 59, 78, 86, 88, 90-92, 94, 101, 124, 139). Gleichwohl fommt es nirgends zu einer Entfaltung folder Reime in flarem, rubig fort-Was Sch.s ichreitendem, jum Rachbenten einladendem Bortrag. Tübinger Rollege U. Roch bem Buche nachrühmt, "urfprüngliches und geschloffenes Denten, pragife Darftellung" (Deutsche Literaturgeitung 1903, G. 399) - das gerade vermißt man am eheften. Dag ein folder Mangel immerhin damit gujammenhängen, daß ber Bf. nur ergahlen, nicht lehren, daß er hiftorifc, nicht fustematifch verfahren will: etwas Sprunghaftes, Aphoriftifches, Rhapfodifches charafterifiert feine Urt zu ichreiben und zu benfen, und Lefer, welche an logische Entwidlung, an beduftiv ober induttiv verfahrende Methode gewöhnt find, werden aus feinem Berte einen mehr mufitalifden Gindruct in endlosen Bariationen fich wiederholender Tonverschlingungen oder ujerlofen und unmegbaren Bellenfpieles empfangen. Der bon biefer Strömung Ergriffene fühlt wohl vorübergebend auch einmal fefteren Boden unter den Sugen, aber ehe er darauf Stand faffen und fich aufrichten fann, fieht er fich ichon wieder in ben Strudel geriffen und bavon getragen, ohne bag boch bie in Gicht tretenbe Umgebung bes Stromes wesentliche Beranderungen aufwiese und man beshalb Die Benugtuung, weiter ju fommen, empfande. Bas überhaupt greif-

bar, fagbar in diefem Bewoge ift, bas beläuft fich auf eine Angahl von der erften bis auf die lette Geite immer wiederfehrender Beit= motive in Gagen wie beifpielsweise folgende: "Gottesreich ift Innerlichfeit, die bas Licht ber Bahrheit nie in fich erlofchen lagt. Das Reich Gottes ift Tatfraft, die felbsttätig die ewigen Werte fchafft und fich jur Bolltommenheit bes geiftigen Ronnens binaufarbeitet" (G. 127). Es ift "die Tatfraft ber bienenden und opfernden Liebe" (G. 48); "Tattraft, Selbstvervolltommnung, Selbstverleugnung" (S. 50). "Das Simmelreich ift Beift und Leben, benn es ift Gott in der Geele" (G. 51). "Geift heißt Innerlichfeit, Tatfraft, Beziehung. Das Reich Bottes ift die Bolltommenheit bes Beifteslebens" (S. 35). Richt gar felten geben folche ichwebenbe und ichillernde Ausbrude in einen mehr oder weniger geheimnisvollen Orafelton über. "Das Erfte und Allurjachliche ift die Innerlichfeit" (G. 42). "Die Urfachlichfeit felber im tiefften Ginne ift Liebe" (G. 91). "Jefu Offenbarung lautet: Die Urfache wird burch die Bollfommenheit, welche fie gur Urfachlichkeit befähigt, nicht von ihrer Birtung ferngehalten und in ihrer Birtfamfeit gehindert, fondern gerabe bagu befruchtet" (S. 38). Damit foll ber Ginn von Mart. 2, 17 ausgebrudt fein. Es mag an bem geiftigen Unvermögen des Ref. liegen, wenn er fich bem Unprall eines folden Bogendrangs nicht gewachsen fühlt. Aber gang ahn= lich ift es auch bemjenigen Rezensenten ergangen, welcher im "Lite= rarifden Centralblatt" (1903, G. 473 f.) bei aller Sympathie, womit er borliegendem Berfe begegnet, boch nicht umbin tann, gleichfalls eine Cammlung von ichwulftigen und dunflen Phrafen baraus zu veranstalten. Ubrigens hat es auch ber Unterzeichnete fein Sehl, daß er fich in ben gunftigern Fällen, wo fein Berftandnis hinreicht, nicht felten wohltätig berührt fühlt und gleichsam ein gutes, auf höher gestimmte Beifter angelegtes Andachtsbuch bor fich haben glaubt. "Die Welt ift eine hohe Schule bes Bahrheitsbienftes, ber reinen Seelen, benen im Schmut ber Berganglichfeit, ber Ber= wefung und bes unaufhörlichen Stoffwechfels eine bohere Belt auf= gegangen ift, die Belt ber Bahrheit, ber ichopferifchen Beisheit und Bernunft" (G. 48). "Bei beiben Geschlechtern bewährt fich bie Bahrheit, daß das Opfer die Quelle ber Rraft ift, daß bas eigene Gelbit durch die Singabe nur icheinbar verliert, in feinem mahren Rern hingegen gewinnt: an innerlichen Reichtum wie an Rraft und Bert" (G. 107). "Richts ift burchaus ein Ubel: alles tann und foll in ein Bertzeug bes Guten umgewandelt und als Baumaterial bes Simmelreichs für bas bodite Leben Bermenbung finden" (S. 50). Man tonnte ein ganges, ein fogufagen modernes Brevier von folden Gentengen aus bem Buche gusammenlesen und es bem alten Brevier mit feinen Beiligenandachten und Gebetscrergitien entgegen= ftellen. Und wie an religiofem Behalt, fo fehlt es biefem modernen Ratholizismus, wie unfer Bi. ihn vertritt, auch nicht an hinlanglicher Freiheit des Beiftes, um Aufgaben und Methoden ber geschichtlichen Forschung begreifen und wurdigen gu fonnen. "Man barf nicht forbern und erwarten, weber für fich noch für feine Angehörigen, daß Gott eigens ein Bunder wirfe, um einem den felbftandigen Gebrauch bes Berftandes zu ersparen." "Der Glaube bedeutet alfo feinen Bergicht auf die bochften Aufgaben bes Forfchens und bie fruchtbarften Spannungen bes Denfens" (S. 72). "Es entfpricht nicht dem Ginne Jefu, daß die Spannfraft bes Dentens, des Fragens und Forichens, die Borausjegungslofigfeit der Untersuchung etwa baburch gemäßigt werbe, daß man fich burch ben Glauben und die Autorität in ficherem Befit ber Bahrheit fühlt" (G. 71). "Man muß eben mit forglofem Bagemut für die Bahrheit und bas Bange fein Leben auswirfen - um der Bahrheit und bes Bangen willen: mag baraus werden, mas will" (S. 91).

Derartige Außerungen berechtigen zu einem gunftigen Borurteil bezüglich des eigentlich wiffenschaftlichen Behaltes bes vorliegenden Bertes, ju dem wir uns hinüberwenden. Es erhebt fich die Frage: was leiftet es als Beitrag zu bem burch Straug in Sicht getretenen, dann befonders durch feines Landsmanns Reim Lebensarbeit eroberten und feftgelegten Forschungsgebiet, gefennzeichnet mit der Etifette "Gefchichte Jefu"? Befanntichaft mit ber feither unabläffig betriebenen, ihre Brengen über immer neue Gebiete hiftorifden, philologifden, pfpchologifchen Erfennens ausdehnenden Forfchung barf man bem Bf. nicht absprechen. Bier Seiten, gang angefüllt mit Frageftellungen (6. 8-12), zeigen, daß er das Problem nach allen Geiten, Die es bem Forschenden bietet, verfolgt hat. Um fo überraschender wirft es, wenn den meisten biefer gut formulierten Fragen taum eingehende Beachtung gefchenft, vollends feiner eine genügende Lojung gegonnt wird. Schon die Art, wie die Quellenfrage angefaßt wird, bereitet Ent= täufchung. Zwar weiß ber Bf. wohl, daß je fpater ein Evangelium ift, "befto mehr die Erinnerung und Schilderung in bas eigentumliche Licht der Besichtspunkte tritt, welche für die eigene Beneration maß. gebend find" (S. 24). Statt daß wir nun aber bemgemäß über bas

zwischen ben tanonischen Evangelien bestehende fchriftftellerische Ber= haltnis, über ihren baraus zu folgernden Quellenwert, über ihre zeitgeschichtliche Bedingtheit und baraus fich ergebende Stellung zu den theologischen Problemen des Urchriftentums wenigstens einige Andeutungen und Fingerzeige empfangen follten, muffen wir uns mit allgemeinen Schlagwörtern begnügen, wie Innerlichkeit, mas ben ursprünglichsten Bericht bei Martus, Tatfraft und Berechtigfeit, mas den Matthäus, Erbarmen und Liebe, was ben Lufas, Leben, auch wohl Licht und Bedante, mas ben Johannes charafterifieren foll. Es ift mir burchaus unerfindlich, was mit folder Unterbringung in Begriffsichubladen gewonnen werben moge. Ginigermagen verftand= lich wird dadurch höchstens bas Lufasevangelium gefennzeichnet. Dagegen tann ich für bas Martusevangelium bie Gignatur "Innerlichfeit" (vgl. G. 18 f. 23, und 41 f.) taum gerechtfertigt finden, es fei etwa mit ber befannten, aber freilich auch von Matthaus gebotenen Rede, bergufolge nichts ben Menichen verunreinigt, mas von außen an ihn herantritt, wohl aber was von innen fommt und in Wort und Tat nach außen brangt (S. 40 f.). Gleichwohl: "Innerlichfeit heißt ber heilige Ort bes Gottesreiches. Dies ift ber Grundgebante des Martusevangeliums" (S. 121). Biel mehr wurde uns baran liegen, ju erfahren, ob und weshalb Martus bem Tatbeftand naber iteht als Matthaus und ob beispielsweife das von beiden verfun= digte Gottesreich als ein gegenwärtiges ober als ein lediglich gu= fünftiges, ob es als ein innerhalb ber jubifchen Rationalität ober als ein auf bem Boben ber gefamten Bolferwelt gu realifierenbes, ob es als ein burch menschliche Leiftungen anzubahnendes, berbei= jugwingendes ober als rein übernatürliches Beichent bes Simmels gedacht fei. Muf alle biefe Fragen läßt ber Bf. mehr nur Streif= lichter fallen. Un runden Antworten fehlt es. Die gelegentlich ber protestantischen Theologie entlehnte Formel, das Gottesreich fei gugleich "Gabe und Aufgabe" (3. B. G. 102, 122, 138), geftattet boch nur eine Urt von Ahnung, daß die wirkliche Lofung in der Rombination ber aufgeführten Begenfage gesucht wirb. Wie aber fügen fich biefe in dem Bewußtfein Jeju gufammen, ober find es vielleicht nur ber= ichiedene, in den Evangelien abgelagerte Schichten ber Uberlieferung die den Eindruck der Bersonalunion von Antinomien hervorrufen? Nur fparlich begegnen Spuren einer beftimmten Beeinfluffung durch moderne Errungenschaften ber Rritit, wie wenn in bem öffentlichen Auftreten Jefu eine erfte Beriode ungehemmten Birtens und gludlicher Erfolge (G. 41) bon ber "Beit ber eigentlichen Beimatlofigfeit und ber unftaten Banderungen" (S. 54) unterschieden und in lettere Die erfte Anfündigung bes Tobesgeschicks verlegt wird (G. 56), wenn die befannten Gleichniffe vom Camen und Acerland richtig als Untwort auf die Frage des Befrembens über den Mangel an Erfolg gefaßt werben (G. 52), wenn die gegenwärtig in ber protestantischen Theologie brennende Frage nach bem "Meffiasgeheimnis" wenigftens angeschnitten und in Bufammenhang mit ber "Junerlichfeit" bes Martus gebracht wird (S. 30 öffentliches Auftreten "lentt nach augen und gerftreut"). Aber gerade biefe Unfage gum Rachweis eines gemiffen Banbels und Fortschrittes im Programm bes Belben ber Befchichte werben verfpielt durch fritiflose Befolgung ber von Datthaus und mehr noch von Johannes vorausgesetten monotonen Bleich= förmigfeit meffianischer Unfprüche und Gelbftoffenbarungen vom erften Anfang an (S. 31). Daß dagegen am Ende Jefus feine nabe Biederfunft zur Aufrichtung bes Reiches geweiffagt habe, wird allen synoptischen Texten jum Trop geleugnet (S. 127) und dafür ben johanneifchen Abichiedereben Anlag zu erbaulichen Betrachtungen abgewonnen (G. 104 f.). Dun wirft aber nichts verhängnisvoller für ein gefchichtliches Berftandnis, als die Bevorzugung bes johanneifchen Evangeliums. Gerade fo macht es zwar auch die herrichende Schultheologie des Protestantismus in ihren größeren zweibandigen Darstellungen des Lebens Jefu. Aber die ftrengere Rritif bat damit ganglich gebrochen, und auch harnads "Bejen bes Chriftentums" gibt die johanneische Darftellung als "ftilifierte Beschichte" preis. Bier dagegen herricht ungeachtet bes erfreulichen Bugeftandniffes, daß "die Beisheit bes einen Meifters burch die Beiftesarbeit ber Junger in andere Formen geprägt wird" (S. 106), die harmoniftif in ihren unmöglichften Geftalten. Jefus foll zweimal ben Tempel gereinigt haben (S. 96, 110), tropbem daß "bie Rritit" das ein fast handwertsmäßiges Tun genannt, auf Die wortliche Berübernahme einzelner innoptischer Gate im johanneischen Bericht hingewiesen und auf Die Tatfache aufmertfam gemacht hat, daß nur die spnoptische Sandlung, wie fie durch eben eingetretenes Fallenlaffen bes Meffiasgeheimniffes (Einzug in Jerufalem) vorbereitet war, fo auch fofort von den natur= gemäßen Folgen begleitet gewesen ift (Ginfchreiten ber Tempelobrigfeit) und die Ginleitung zu ben letten Rampfen gebilbet bat. Statt beffen wird hier die Rataftrophe mit bem johanneischen Lazaruswunder in Beziehung gefett (G. 108 f.) und auch fonft harmoniftifch zurechtgelegt (S. 132 f.). Kein Bunder, daß auch Paulus und Jakobus "in der Sache" ganz einig sein mussen; denn der "gottersüllte Geift, die Liebe, ist die Berföhnung von Gesetz und Freiheit" (S. 149). Aber hier bringen nicht geistreiche Einfälle die Entscheidung, sondern sprachelich und sachlich korrekte Exegese.

Mit dem besten Billen, vielleicht für eine Rritit der Quellen ober für ein positives Biffen vom Leben Jesu einigen Gewinn bavon ju tragen, an die Lefture berangetreten, tann ich boch bon einem folden vielmehr nur mit Begiehung auf bas Befen bes fogenannten Reformtatholigismus und auf die Gigenart eines feiner bedeutendften und mit Recht angesehenften Bertreters reben. Bas er uns bietet, ift im Grunde ein perfonliches Befenntnis. Durchweg erfreut man fich ber geiftigen Sobenlage, auf ber es fich halt. Durchweg atmet man eine freiere Luft, als man fie fonft oft in Diefen Regionen geniegen muß. Der Bf. will feinen Lefern zeigen, mas fie an ihrem tatholifchen Chriftentum haben und basfelbe ihrem modernen Empfinden naber bringen. Gin richtiger Regerrichter tonnte fogar Pramiffen gur Abminderung ber biblifchen Begründung fehr wefentlicher firchlicher Lehrartitel barin ausfindig machen wollen, wie Substanzialität Gottes und Chrifti Braegifteng (S. 103) und Guhnetod (S. 42. 104), oder fonnte wenigftens bie Erweichung fo mancher ftarren bogmatifchen Formel unter bem nicht auflosenden, aber belebenden Luftzug einer fubjeftiver empfundenen Religiofitat beargwöhnen mit Begiehung auf Bluffigmachung ber immanenten Trinität (S. 101, 103 f.), Beschränfung ber von Jejus eingefetten Saframente auf Taufe, Sandauflegung und Abendmahl (S. 145), fd.webende Beurteilung ber Realität damonifcher Dachte (G. 43). Aber mit biefer nicht ohne eine gewiffe Birtuofitat geübten Runft, die empirifche Birtlichfeit bald in einer lichten Bolte idealifierender und fublimierender Umbeutung verduften und bann boch wieder bei gegebenem Anlag in fehr greifbaren Umriffen aus bem Duft hervortreten zu laffen, hängt die Eigenart und apologetische Tendeng bes Buches zu eng gusammen, als daß die Rirche Urfache hatte, fich barüber zu beschweren. Und wie fteht ber Bf. benn überhaupt gu Diefer Rirche? Sier beginnt das Gebiet ber angedeuteten Biberfprüche. Zwar ift "das Reich Gottes wie Jesus Innerlichfeit bes Beifteslebens, Bottesberrichaft in ber Seelentiefe, Ablehnung aller Außerlichfeit" (S. 29). Gleichwohl bedarf es einer "Rörperlich= feit" und findet diefes in der Rirche (G. 145). Das Evangelium wird von ber Menschheit nur erlebt, fofern "das Reich Gottes gur

Rirche wird und fich als Rirche auswirft" (S. 121). "Die Rirche ift die Organisation ber bienenben Liebe" (G. 129), "bie organisierte Nächstenliebe"; bas Prieftertum ift "bie Organisation ber Nächstenliebe". Das mag bem Siftorifer Unlag zu einem Fragezeichen geben. Der Bf. weiß felbft recht gut, weshalb. "Allerdings wer die Liebe ruft, ruft die zudringlichfte aller Gewalten." "Die Befinnung, welche mich ohne Beläftigung meine Bege geben läßt, ift ficher teine Liebe. Die Liebe muß oft laftig und zudringlich werden" (G. 124). Illio auch bas Compelle intrare ift in biefem Lichtbilde mit vertreten, aber recht eigentlich mit bem Mantel ber Liebe bedeckt. Ausbrudlich wird bem Sage Sarnads, bas Evangelium werde am ficherften als etwas Göttliches und barum mahrhaft Menfcliches erfannt, wenn man ihm Freiheit läßt, Die Antithefe entgegengestellt: "Die Entwicklungs= geschichte bes Chriftentums beweift, daß es allzeit Gewalt brauchte, um bas Beheimnis bes Gottesreichs zu erfaffen" (G. 128). "Das Gottesreich ift nur für die Tattraftigen; die Tattraft wird aber beim beften Billen nicht auf einmal gewonnen, fonbern wächft nur in ber harten Schule ber Bucht heran". Letteres wird aus bem Bleichnis vom foniglichen Gaftmahl herausgelesen und besonders benjenigen cingeschärft, die "meinen, ohne Ubungen und Gebrauche, ohne Dogmen und Saframente, ohne Berte und Benugtuung des gottlichen Baftmahle teilhaft zu werben" (S. 113), aber nicht minber auch ber hiftorifchen Rritit gegenüber, welche meint, ber vom gleichzeitigen Beibentum gepflegte "Bunich nach Berewigung bes eigenen 3ch habe Die Baubermittel ber Saframente geschaffen" (S. 120). Allerdings gibt es im Evangelium "nur Gin Beheimnis, bas Beheimnis bes BotteBreiches. Im apoftolifchen Chriftentum gibt es icon Beheimnislehren und Geheimnisgebräuche, dogmatische und fatramentale My= fterien jum Glauben und Uben" (G. 152). Immerhin alfo eine anerfennenswerte Unterscheidung zwischen bem Besichtstreis Seju und ben im apostolischen Beitalter eröffneten weiteren Berfpettiven! "Das Evangelium Jefu felber bietet unmittelbar fein dogmatifches Behrinftem mit Behrbegriffen, Lehrfagen und Behrgefegen bar; auch feine Ordnung des Rultus und der Gnadenmittel" (G. 145). Aber "nicht um im Innern abgeschloffen zu bleiben, foll das Reich Gottes Innerlichfeit ber Gottesgemeinschaft fein." Das Leben besteht nun einmal in der "Auswirfung bom Innern jum Augern" (G. 122). "Die Fleischwerdung des Evangeliums bedeutet feine Umwandlung in den Lehrbegriff der apostolischen Glaubenspredigt und in die

verpflichtende Gemeinschaftsfeier ber beiligen Geheimniffe und Gnaben= mittel" (S. 145). Das Alles, wofür wir uns in ben Evangelien nach einer Bewähr vergeblich umfeben - "Autorität, Rirchentum, Behrgewalt" - mußte tommen, weil die Religion für den Menfchen da ift, der Menich aber gunachft als "Durchschnittsmenich" in Betracht fommt. "Die Mittelmäßigfeit bes Durchichnittsmenichen macht Die Autorität notwendig" (S. 124), macht bas hirtenamt notwendig; "benn ber Durchschnittsmensch ift Berbenmensch". "Darum hat die Gewalt das lette Bort und tann es allein haben: auch in Religion und Sittlichfeit" (S. 125). Aber fo boren wir doch nur, um gleich barauf barüber belehrt zu werben, bag Jefus feineswegs jo gebacht habe. Es wird ber Sat wiederholt, bag bem Ebangelium gufolge eine Bewalt, Die fich nur burch Unterbrudung behaupten fonne, fatanifchen Befens fei (G. 99). Bu einer Befinnung bagegen, die nicht burch Bewalt, fondern durch innere Aberzeugung bestimmt wird, foll die Menschheit erft "burch die hohe Schule der Rirche erzogen werden" (G. 125). Es fällt minbeftens ichwer, aus bem Bufammenftog folder Sape ein einheitliches Bild gu retten. Sier bleibt immer alles gleich möglich: die Brudergemeinde mit ihrem Friedenstuß fo gut wie die Papitfirche mit den zwei Schwertern.

Eine befondere Rlaffe, in ber "boben Schule", die "Rirche" beißt, bildet die Usteje mit ihrer "planmäßigen Rleinarbeit" (G. 64), not= wendig auch für die "Beltleute" (S. 65). Dagegen mehr nur als eine Art von Geletta in jener Schule erscheinen Monchswesen und Bettelorden, auf welche ber Berfaffer fachgemäß bei Belegenheit bes fogialftifch und astetifch gerichteten Lutasevangeliums mit feinem Rultus ber Urmut zu fprechen tommt und zugleich einen ausgiebigen und bezeichnenden Gebrauch von der "Durchschnittstheorie" macht. "Benn fie das Terminieren oder die Bitte um Ginfammlung von Almofen als Ginrichtung festhalten, fo mag biefer Bebrauch wohl in empfind= lichem Begenfat jum mobernen Beifte fteben. Allein mas fteht nicht alles in peinlichem Gegenfat gur mobernen Durchschnittsbilbung? Belder Beros des Beiftes, welcher große Philosoph ober Religionsflifter pagt in die Formen bes mobernen Beiftes, bes jeweiligen Beitgeiftes und ber jeweiligen Durchschnittsbildung? Die große Menge vertritt immer burch die Bucht ihrer Angahl bie Mittelmößigfeit, die Blachheit ber Lebensauffaffung, Die Benügfamfeit bes Beiftes und hat barum für die Beroen bes 3bealismus fein volles Berftandnis" (S. 77). Bieder unter einem anderen Befichtspunkt empfehlen fich die aber=

gläubifden Seiligtumsfahrten als höheres und edleres Boltsvergnugen wodurch auch "die Erholung mit Ewigfeitsgehalt erfüllt werden" foll (S. 106). Auf die Geschichtschreibung des Urchriftentums angewandt, bringt es biefe Leichtigfeit bes Umfages gemeinirbifcher Birflichfeit und echt menschlicher Bergange in ibeale Ronftruftion zu Leiftungen erstaunlicher Urt, beispielsweise gur Bermandlung bes mythischen Sprachwunders am Pfingftfeft in "eine Liebe, für die nur die Befamtheit aller Sprachen ber genügende Ausbrud ift" (S. 143). Auch "mas die Britit Synfretismus nennt" - hier begegnet gum lettenmal ein polemifcher Seitenblid auf Barnads Darftellung vom Chriftentum als ausgereiftefte Form bes zeitgeschichtlichen Synfretismus -"ift die Sprachenfulle bes Pfingftfeftes, die Unerschöpflichkeit bes geiftigen Reichtums und ber befruchtenben Urfachlichfeit, welche ber Borzug ber einen Urwahrheit ift" (S. 150 f.). "Auch die Apostel der alten und ber neuen Jungerichaft find ein Synfretismus, eine charafteriftifche Mannigfaltigfeit: aber aus ber Ginheit bes Geiftes Chrifti. Mannigfaltig in ben Beiftesrichtungen, aber einig in bem Felfen Betri" (G. 152).

Diefes lette Bort Sch.s ift bisher allenthalben bas lette Bort des Reformtatholizismus überhaupt geblieben. Go namentlich auch bei denjenigen Theologen Frankreichs und Italiens, welche gleich unferem Bf. ber Biffenichaft und Rultur unferer Beit ein ernftliches Entgegenfommen erweisen. Die oberfirchlichen Berwarnungen und Benfuren, welche beshalb von Beit zu Beit über fie verhängt merben, andern weder an ihrer Ergebenheit gegenüber bem Stuhl Betri, noch an ihren wiffenschaftlichen Beftrebungen und Uberzeugungen etwas. Denn einerseits bilbet bier nun einmal bie Rirche, Die in ihrer romifch= tatholischen Ausgestaltung als die einzige ununterbrochen burch die Jahrhunderte laufende Berbindungslinie zwischen Jest und bem Urfprung bes Chriftentums erscheint, Die fchlechterdings unabfommliche, erfte und lette Boraussetzung alles Denkens über geschichtliche, überhaupt über menschliche Dinge. Anderseits erweift man, indem man fich unterwirft, diefer Rirche in ihrer jeweiligen oberften Spite Diejenige Chrfurcht, welche auch ein Solbat feinem Borgefetten ichuldig ift, gleichviel, ob ihm die Befehle besfelben verftandlich, ja unverftändig icheinen oder nicht. Aber gerade mit folder Anerkennung der objektiven Autorität erkauft man fich zugleich die subjektive Berechtigung, die alten Biele miffenschaftlicher Gedankengange von neuen Musgangspuntten aus, unter Umftanben auch unter falfchen Mushange=

ichilben fortzusegen. Beispiele hierfur liefert bie pfeudonyme Schrift= itellerei der beiden bedeutendften Belehrten der fortichrittlich gefinnten fatholifden Theologie. Es find bies Frang Laber Rraus in Deutsch= land, beffen Taten und Schidfale ja befannt genug find, und ber als alt= wie neutestamentlicher Foricher hochit anerkennenswerte Abbe Alfred Loify, der auch nach feiner Abfetung Gegenstand beftandiger Unfechtungen und Dagregelungen geblieben ift. Bezeichnenderweife gilt bas auch bezüglich feines neueften Bertes »L'évangile et l'église«, wiewohl dasselbe wesentlich gegen harnad gerichtet ift und das oben angedeutete tatholifche Beichichtspringip vertritt. Für die Biffenichaft, jumal für unfer Biffen bom Leben Jeju, fruchtbarer waren frühere Beröffentlichungen, jumal bie "Études évangéliques« von 1902 und die foeben in 3. Auflage ericienenen » Etudes bibliques«, welchem die fatholifche Theologie Franfreichs mefentliche Forderung durch neu eröffnete Befichtspuntte und lichtvolle Aufschluffe über mancherlei vorliegende Probleme verdantt. Bang umfonft find folche Unregungen nicht gegeben worden, wie g. B. bie auch in ber "Allgem. Beitung" und anderen Zeitichriften bei uns anertennend befprochenen Rundgebungen bes Erzbifchofs Mignot von Albi dartun. Man darf nur das in hohem Dage belehrende und zugleich auch recht unterhaltende Buch bes Beltgeiftlichen M. Soutin »La question Biblique chez les catholiques de France au 19e siècle« (1902 in zwei Auflagen) zu Rate gieben, um die zwar ichuchtern und vorfichtig, aber doch mit gabem und redlichem Fleiß betriebenen Bibelftubien mancher feiner Landsleute und Glaubens= genoffen würdigen zu lernen. Und was benfelben im Bergleich mit bem bier besprochenen Bert bes beutichen Fortichrittstheologen bejonders nachgerühmt werden muß, das ift die Rlarheit und Sachlich= feit, womit aus dem muftischen Debel ber Rirchensprache, baran es natürlich auch bier nicht gang fehlt, bestimmt formulierbare Brobleme und methodisch erzielte Resultate hervortreten, wie bas teilweise ichon Die frangofifche Sprache bedingt.

Mindestens das Gleiche gilt aber auch von denjenigen italienisichen Theologen, die sich um die seit 1901erscheinenden »Studi religiosis sammeln: in erster Linie vom Herausgeber selbst, dem hochgebildeten und unermüdlich um Bibeltunde und Kirchengeschichte bemühten Brossessor am Reale Istituto superiore di Firenze Salvatore Minocchi, weiterhin von dem Barnabiten Giovanni Semeria in Genua, dem Brosessor Umberto Fracassini am Priesterseminar in Perugia und anderen Mitarbeitern, die sich namentlich auch um die Bekanntschaft

ihrer Landsleute mit ben Arbeiten ber beutichen Biffenichaft Berbienfte erworben haben. Sofern diefe Theologen und Rlerifer alle jenem, bom Rarbinal Newman (Development of doctrine « 1845) herrührenden, Schema huldigen, wonach die empirische Rirche Roms fic aus bem Urchriftentum mit berfelben Rotwendigfeit und Folgerichtigfeit entwickelt habe, wie die Frucht aus dem Reim, alfo die eigent= liche und einzige "Fleischwerdung" (fo auch Schell oben G. 96) bes Chriftentums fei, ift ihnen Raffaele Mariano, fruber Profeffor in Reapel, im neuesten Bande feiner »Scritti varii« (VI, 1902, G. 12 f.) mit einer Ausführung entgegengetreten, Die auf ben Gat binausläuft: qui nimis probat nil probat. Den Problemen des Urchriftentums hat Diefer fruchtbare Schriftsteller Die beiben vorangebenden Banbe (IV u. V, 1902) gewidmet und darin auch über die Berfon Chrifti bom Befichtspunfte einer fpetulativen Gottmenschheitslehre aus gehandelt. Als fachverftandige Mitarbeiter an der Lofung ber urchriftlichen Fragen wären noch Labanca in Rom und vornehmlich Aleffandro Chiappelli in Reapel zu nennen, ber in feinen »Studii di antica letteratura cristiana« (1887) und seinen Harnack gewidmeten » Nuove pagine sul cristianesimo antico« (1902) ber Arbeitsweise unserer beutsch-protestantischen Evangelienforschung nicht bloß am nachften fommt, fondern von diefem Ausgangspuntte auch zu felbständigen und wertvollen Untersuchungen über die urchriftliche und altfirchliche Literatur und gu treffender Beurteilung ber modernen Leben-Sein= Literatur vorangeschritten ift. Damit find jedoch die Grenzen unferer Betrachtung überschritten. Denn in den Lettgenannten treten uns nicht mehr Theologen, fondern atademische Bertreter ber Philosophie entgegen, welche bem Reformfatholigismus nur noch im weitesten Um= fang, ben man bem Begriff etwa zu geben vermöchte, angehören. Raberes über fie und andere, hierher gehörige Schriftsteller findet fich in ben "Protestantischen Monatsheften" bes laufenben Jahres.

Straßburg i. E.

H. Holtzmann.

Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Hohenstausen (1125—1273). Bon J. Jastrow und Gg. Winter. 2. Bb. (1190—1273). (Bibliothef beutscher Geschichte, herausg. von H. v. Zwiedined-Südenhorst.) Stuttgart, J. G. Cotta Nachs. 1901. XXVI u. 646 S. 8 M.

Frre ich nicht, fo wird bas Wert, bis wir eine in jeder hinficht befriedigende Geschichte ber Stauferzeit erhalten, dem Fachgenoffen, ber eine zusammenfaffende Bearbeitung bes prächtigen Stoffes sucht. gute Dienste leiften. Benn aber im Borwort B. Binter, ber ben 2. Band mit Ausnahme bes erften Abichnittes felbftandig verfaßt hat (vgl. über den 1. Band E. Schaus, S. 3. 83, 462 ff.), fagt, bag ber Charafter des Bertes in erfter Linie popular fein foll, fo meine ich, daß der 2. Band gleich dem erften nicht leicht in weitere Rreife ein= dringen burfte. Abgesehen von formalen Mangeln - fo bem häufig eintonigen und ermudenden Stil - ift er bafur gu breit angelegt. 23. beschöftigt fich zuviel mit Einzelheiten, arbeitet nicht genügend bie entscheidenden Greigniffe heraus und zeichnet nicht immer scharf die handelnden Berfonlichkeiten. Friedrich II. allein scheint des Bf. lebshafteres Interesse erregt zu 'haben; von Kaifer Beinrich VI., von Philipp und feinem Gegner Otto erhalt man fein recht anschauliches Bilb. Feffelnder und anziehender mare die Darftellung geworden, wenn er Manner wie Urban IV., Eggelin da Romano, Beinrich von Raftilien ben Lefern burch bezeichnende Buge als lebendige Geftalten borgeführt, wenn er fo grundverschiedene Naturen wie Manfred und Rarl in Barallele geftellt hatte.

Much durfte mit Rudficht auf ben angegebenen Bwed die poli= tifche Gefchichte zu ausführlich behandelt fein. Gehr lohnend ware es gewesen, genauer auf Biffenschaft, Runft und Literatur einzugeben. Es liegt nicht fern, bas Buch einem der Bande ber neuen von Laviffe herausgegebenen Histoire de France, die die gleiche Beriode behandelt und fich an benfelben Leferfreis wendet, gegenüberzuftellen. Rach meiner Unficht fällt ber Bergleich durchaus zu Bunften bes frangofischen Bertes aus. Angenehm wird es hier auch ben Laien berühren, Sinweise auf Quellen und Literatur gu finden; werden Diefe mit Bedacht und Beichid gegeben, fo wird niemand ber Anficht fein, daß das Buch "mit gelehrtem Apparat beschwert wird". Um bei der "Bibliothet deutscher Geschichte" selbst zu bleiben, wer wird daran Anftog nehmen, daß Ritter, v. Zwiedined (unter dem Text), Rofer (im Anhang) die notwendigften Belege bringen? Dag alle diefe Berte fein Regifter haben, ift ein Fehler, ber bas gange Unternehmen trifft; ober ift nach Abichluß ber "Bibliothet" ein Besamtregifter geplant?

Einwendungen gegen Einzelheiten sind auch zu machen. Da dies ichon von anderer Seite geschehen ist, will ich mich hier auf die außegehenden Stauser beschränken. S. 567. Der zwischen Innocenz und den Abgesandten Manfreds am 27. Sept. 1254 abgeschlossene Bertrag ift nicht genau wiedergegeben; vgl. Rodenberg, Innocenz IV. und

das Königreich Sigilien S. 189 f. 3ch bezweifle, daß Manfred fo weitgebende Anerbietungen machte; er wird fich vielmehr notgedrungen den harten Bedingungen ber Rurie unterworfen haben. - S. 568. Dhne Frage war es Innocenz, der ben Bertrag brach. - Schließt fich auch B. bei ber Erzählung ber berühmten Flucht Manfreds bom papitlichen Sof nicht gang ber verfehlten Auffaffung Rarfts an (Geich. Manfreds S. 27 ff.), fo icheint mir feine Schilderung doch unrichtig zu fein; erft nach der Ermordung Borellos hat auch meiner Anficht nach Manfred ben Entichlug gefaßt, nach Lucera gu flieben. - S. 569. 23. fpricht im Widerfpruch ju den neuesten Ergebniffen bon Danfreds Biographen "Jamfilla". - G. 571. Manfreds Rönigsfrönung faffe ich anders auf; ftarter perfonlicher Ehrgeig mar babei jedenfalls eine treibende Rraft: er, der Staliener, wollte ein nationales, italienifches Konigtum aufrichten! Es fei bier auf die bon einem Begner ftammende übelwollende, aber feine Charafteriftit Manfreds bingewiesen, die sich in der Cronica Pontif. et Imp. Sancti Bartholomaei in Insula Romani (M. G. SS. XXXI, 221 f.) befindet; mit Recht bezieht Solder-Egger Diefe Stelle auf Manfred und nicht auf Friedrich II., wie es früher Bethmann getan. - S. 572. 3m Dttober 1258 (nicht 1259) wurde Subert Pallavicini jum Rapitan in ber Lombardei ernannt; Reg. Imp. V, no. 4680a. - S. 574 ff. 3d hatte hier gern ben Sinweis auf ben ichweren Gehler Manfreds gefeben, daß er trot ber Schwäche feiner Begner nicht ernftlich ben Berfuch magte, fich Roms zu bemächtigen.

Berlin.

Otto Cartellieri.

Die Bullen der Papfte bis jum Ende des 12. Jahrhunderts. Bon 3. v. Bflugf-Harttung. Gotha, F. A. Berthes. 1901. XII u. 426 S.

Der Titel entspricht nicht ganz dem. Inhalt des Buches. Der Bf. selbst schränkt ihn im Borwort ein: "wesentlich aber nicht allein bezieht sich dieses Werk auf das Außere der Bullen. Über das Innere und Formale handelte ich kürzer bereits früher in der Archiv. Zeitschr.". Es zerfällt in zwei Teile: die ersten sieben Abschnitte wollen eine zusammenhängende Darstellung des päpstlichen Kanzleiwesens geben, soweit es in den äußeren Merkmalen zutage tritt, der achte Abschnitt, der allein ungefähr zwei Drittel des Buches ausmacht, schildert vielssach in Wiederholung des in den früheren Kapiteln gesagten, die äußeren Merkmale der Bullen ("das Bullenwesen") der einzelnen Päpste. Der Autor teilt seine Epoche in zwei Zeiträume, er rechnet

das "Bullenwesen der älteren Kanzlei" von den frühesten Originalen von Bullen dis auf Klemens II.; den späteren Zeitraum, für welchen er keinen zusammensassenden Ramen gebraucht, gliedert er in die Übergangszeit von Leo IX. dis Honorius II., in das durchgebildete Bullenwesen von Innocenz II. dis Caligt III. und in das schematische Bullenwesen von Alexander III. dis Colestin III. Der überaus spärliche Forschungsstoff der ältesten Spoche zwingt der Bf., sich mit einer zusammensassenden Bürdigung der äußeren Merkmale im ganzen Zeitraum zu begnügen, wie er sie teilweise schon in Abschnitt 1—7 gegeben hatte; von Leo IX. an bespricht er die einzelnen Merkmale von Kapst zu Papst, am kürzesten aus begreislichen Gründen sür die Zeit der "schematischen Kanzlei".

In Diefer Spezialbiplomatif glaube ich den eigentlichen Bert ber Arbeit erbliden ju tonnen. Wenn man auch geneigt fein mag gum ftolgen Ausspruch des Borwortes, daß fein "Material überlegen und bis ins fleinfte burchforicht" fei, ein Fragezeichen zu fegen, fo fteht boch feft, daß ber Bf. eine fehr große Bahl von Driginalbullen gefeben, geprüft und beschrieben und fich mit der papftlichen Diplomatit durch Jahre auf bas eingehenbite beichäftigt hat. Go fann er benn auch ein reiches Fullhorn von Detailangaben und Beobachtungen aller Urt auf uns herabschütten und wer immer fich mit ber Bapftbiplomatit biefer Epoche beschäftigt, wird ben bier gebotenen Stoff genau burch= Freilich barf ich nicht verschweigen, bag mir ber arbeiten muffen. Rugen Diefer Darbietungen empfindlich beeintrachtigt ericheint burch Die allzu äußerliche und ichematische Auffaffung und Berfolgung ber einzelnen Mertmale. Diefer Diggriff benimmt nicht nur die Uberficht über bie tatfachliche Entwidlung ber wichtigften Dinge, &. B. ber Schrift ober ber Rangleiunterschriften, fondern er verführt auch ju übertriebener Schätzung einzelner Augerlichkeiten, etwa ber Siegel= ichnure und ber genau ftudierten Locher für ihre Befeftigung, veranlagt ferner auch eine Menge unbewiefener Schluffe und rudt vieles in faliche Beleuchtung. Dur ein Beifpiel fur beibes: bon Belafius II. find nur funf Bullen im Original erhalten; daß fie bon drei verschiedenen Sanden geschrieben find, geschah "wohl", weil der Bapft das Ubergewicht feiner Untergebenen brechen wollte. wenn man aus der gangen Darftellung ben Gindrud gewinnt, daß ber Bapft fich um jebe Rleinigfeit in ber Bullenausftattung felbft fum= merte, fo fceint bas wirtlich ber Unficht v. Pfl.= 5.8 gu entfprechen, nicht nur eine abgefürzte Schreibweife gu fein.

Erschwert wird bas Studium des Buches burch die außerorbent= liche Rargheit an Citaten. Für ben Beftand an Originalen wird im Borwort ein für allemal auf die "ingwischen mannigfaltig bereicherte" Lifte im 5. Bb. des Jahrbuches der Gorres-Befellichaft verwiefen, auch für die fubtilften Schriftunterschiede wird höchft felten eine beftimmte Rummer bon Jaffe ober auch eine Tafel feiner eigenen Specimina angeführt. Und ebenfo fteht es mit ber Erwähnung ber fonft einschlägigen Literatur. Diefe ift allerdings bewußt und abficht= lich vernachläffigt. Der Autor gibt das Werk, wie es 1887 drud= fertig abgeschloffen wurde, weil nach bem Borwort fein "Material überlegen . . . war und weil ihre Benugung mich gu Erörterungen gezwungen und in eine Richtung gedrängt hatte, von ber ich abfeben wollte". Das ift natürlich feine Sache, benn ben Schaben trägt in erfter Linie fein Buch. Wir fonnen in ihm leiber nicht, wie man hatte hoffen tonnen, eine ericopfende und abichliegende Arbeit über die papftliche Diplomatif bis ins 12. Jahrhundert begrugen.

Ich brauche kaum zu sagen, daß auch der Stil des Bf. der gleiche geblieben ist: seinen wohlbekannten "Zitterstrichen", "Hochrollsköpsen" und "Schweispunkten" treten die "Außerkardinäle", die "Seitensseite des Pergamentes", die "Seidenplumbierung", die "unterzeugte Bulle" u. dgl. würdig zur Seite.

Innsbrud.

E. v. Ottenthal.

Melanchthons Haltung im Schmalfalbischen Kriege. Bon Dr. Curt Christmann. '(M. u. d. T.: Historische Studien XXXI.) Berlin, E. Ebering. 1902. VIII u. 160 S.

Bas Christmann im ersten Teil seiner Studie "zur Literatur und Quellenkritit" bietet, ist besonnene und gründliche Arbeit. Seine Bestimmung von Abressen und Daten in den vorzüglichsten Duellen, den Briesen, ist sast durchaus eine glückliche, z. B. wenn er das Präsagium gegen Bretschneider und v. Bezold mit dem Cod. Monac. in das Jahr 1552 weist, ebenso den Bries an Mathesius CR. VI, 209. Nicht minder wird ihm zuzustimmen sein, daß die Supplicatio ad Carolum Caesarem CR. VII, S. 520—531, welche Melanchthous "diplomatische Geschicklichkeit" vermissen läßt, kaum ihn zum Bersasser haben dürste. CR. VI, 517—520 ist aber nicht an Hier. Besold in Nürnsberg, wie Chr. will, sondern an den Superintendenten in Lüneburg (cum et in templis et in scholis doctrinam gubernes) gerichtet.

Dahin gehört Loffius und fein Ratechismus CR. VI, 518. Bgl. Beitschrift bes Ber. f. niederfächsische Kirchengeschichte 6, 118.

Im zweiten Teil der Arbeit unterzieht Chr. Melanchthone Saltung im Schmaltalbifden Ariege einer ftrengen Rritit, um zu erweisen, baß Melanchthon nicht "ber berufene Führer bes Protestantismus, ber "Teftamentsvollftreder Luthers" mar, indem er fich Rantes Urteil über Melanchthon und feinen traurigen Brief an Carlowip aneignet (Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation 5, 53) und auch 1546/47 eine "mannliche und unnachgiebige" Saltung vermißt. Darin hat er leider nur gu fehr recht, foweit es um Delanchthons politische Stellung handelt. Aber man barf bei Untersuchung feiner Saltung im Schmalfalbifchen Rrieg die lichten Seiten in Diefem Beit= abschnitt, ber gerade für eine fo weiche und unselbständige Datur fritisch fein mußte, nicht vergeffen, feinen Idealismus, ber auch unter ichmerglichften Erfahrungen an der Sache des Protestantismus nicht itre wird, feine nie roftende Tätigfeit im Dienft ber Wiffenschaft, jeine aufopfernde Treue gegen Freunde in ber Not, die er zu verforgen trachtet, gegen Luthers Bitme, Die er nach Danemart zu geleiten fich anschieft, bis er in Bifhorn umtehren muß, feine Uncigennutig= feit, die gern die eigenen Borrate, auch Solg, für andere darangibt, nie über Berlufte flagt noch gierig nach ben 100 fl. greift, mit benen Johann Friedrich ben großen Belehrten bei feiner Sache gu halten fucht, feine eifrige Bemuhung um einen erträglichen Frieden gwi= ichen Johann Friedrich und feinem Better Morit. Wenn Chr. Melanchthon "Mangel an einem wirflichen Treuverhaltnis" zu feinem Fürften vorwirft, fo barf man die Behandlung, welche Melanchthon Ende ber 30er Jahre von Johann Friedrich und feinem Sof erfahren hat, nicht überfeben. Jest wollte man beim gefuntenen Glang ber Erneftiner ben hervorragenbften Bertreter bes Protestantismus und ber Biffenschaft noch bei ber eignen Fahne festhalten, um an ihm ein Ausstattungsftud zu haben. Johann Friedrich felbst ift fich vielleicht taum flar gewesen über bas lette Motiv feiner Beifung an feine Cohne. Aber Melanchthon ift ficher bei ben perjonlichen Berhandlungen mit diefen in Beimar ein Licht aufgegangen über die Rolle, welche ihm die jungeren Fürften gudachten, die ja auch fpater feineswegs ben Unfpruch auf Bertrauen rechtfertigten. Bei genauerer Betrachtung der Berhältniffe ift es völlig verftanblich, daß Melanchthon nach der Abreife von Beimar, vollends unter den Bearbeitungen bes zudringlichen Rabebergers, jum Entichluß tam, nach Bittenberg gurudgutehren.

Chr. tabelt auch "bie Bleichgültigfeit gegen bie politifche Form" bei Melanchthon, ber in biefen Beiten bie Stabte lobt als Berbergen der Biffenichaft und über die Fürften febr bart urteilt. Aber war benn ber Schmalfalbifche Rrieg nicht bagu angetan, um die Bemüter an bem protestantischen Fürstenibeal irre gu machen? Bar's benn nicht Ropflofigfeit, mas ihre gange Kriegsführung fennzeichnet? 3ft die Rlage über ihre ignavia, mas nicht mit Chr. als Feigheit, fonbern als Mangel an Tatfraft wiederzugeben ift (vgl. CR. VI, 416: nimis segniter gerunt bellum), nicht nur zu berechtigt? Schwerfte, was Melanchthon bisher erlitten hatte, Die Geelenangit, welche ihm 1540 bem Tode nahe brachte, hatte ihm ein protestantischer Fürft bereitet, - Philipp von Seffen. Ift es zu verwundern, daß in jener Beit bittere Erinnerungen an ichmergliche Erfahrungen mit ben Fürften auftauchen? Die Schuld ber Städte am Unglud im Schmaltalbijden Krieg fannte Melanchthon noch nicht, aber ein unbedingter Lobredner ift er für fie nicht geworden. Die Soffnung, daß die Stäbte jest modestiores erunt et rectiora consilia tuendae pacis quaerent, fpricht deutlich genug. Bgl. CR. VI, 389.

Mannigfach wird Chr. Delanchthon und feinen Briefen nicht Die Sorge für Frau Luther und beren Rinder ift nicht gerecht. nur vorgeschütt (G. 142), um die Ginladung nach Berlin ablehnen ju tonnen. Der Bedante, in die Bfalg ju geben, taucht erft einen Monat fpater auf, als die Reife nach Danemart fich als unausführbar erwies. CR. VI, 438 ift nicht die Rede bom Fortbefteben ber Rultur, die von der Erhaltung einiger pii principes (im Gegensat gu ben Städten) abhängig ift, fondern von der einftweiligen Buflucht ber Afabemien bei ben Fürsten, bis bas Better vorübergeht. Dogmatifche Streitigfeiten (S. 141) gab es 1546/47 in Tubingen nicht, mohl aber zweierlei Richtungen am Sofe Ulrichs (nicht Chriftophs, S. 140), vgl. CR. VI, 732. In Buger, dem fühnen Interpolator von Luthers Poftille, dem geschäftigen Agenten in Philipps Chehandel, dem Mit= verfaffer bes Regensburger Buches, bem ichmiegfamen, biegfamen Mann, bem es nie an einer Formel fehlte, wenn bie Politit fie wünschenswert machte, eine geeignetere Berfonlichfeit zu feben, um die Führung bes Protestantismus zu übernehmen, als Melanchthon, wird faum ratfam fein, wenn auch Bugers Saltung gegenüber bem Interim eine befriedigendere ift als die Melanchthons, ber nur gu fehr Grund hatte, bas Bort Ennius' auf fich anguwenden: Aeger animus semper errat, CR. VI, 649. Gine wirflich allfeitig befriedigende, billige Beurteilung Melanchthons in dieser Zeit wird wohl taum mit dem bis jest vorliegenden Quellenmaterial möglich sein. Hoffentlich geht es mit der Publikation der großen neugesundenen Brieficabe rasch poran.

Mabern.

Gust. Bossert.

Das Interim in Dessen. Ein Beitrag zur Resormationsgeschichte. Bon Lic. theol. Frit Herrmann, Pfarrverwalter in Alsseld (Oberhessen). Mit Unterstützung der historischen Kommission für Dessen und Walded. Marburg, N. G. Elwert. 1901. XIX u. 221 S.

Gine vortreffliche Arbeit, Die wegen ber umfichtigen Berwertung eines erichöpfenden, jum Teil noch unbefannten Materials, ber ftreng fachlichen Erörterungen und des redlichen Strebens nach ichlichter Biebergabe bes Sachverhalts alle Anerkennung verdient, Die ihr ohnehin durch ihre Ergebniffe gefichert ift. Der Bf. hat trop eines recht fproben und ludenhaften Stoffes von einem vorwiegend mit paffiven Mitteln geführten Rampfe boch ein einbrucksvolles Bild gu geben gewußt, bon bem "Biderftand ber Beffen gegen bas Interim", beffen fiegreicher Musgang für bie Erhaltung bes evangelifchen Befigftandes in Nordbeutschland von großer Bedeutung mar. Durch die geichidte Bufammenfaffung lotalgeichichtlicher und biographischer Studien wie durch die eingehende Untersuchung über das Berhalten der Raffeler Regierung wird flargestellt, wie die wenigen Rate und Beiftlichen bes Ländchens trot mancher Migverftandniffe und Reibungen fich ichlieglich boch in bem Streben begegnen und ergangen, die burch den unfreien Sandesherrn unabläffig befohlene Ginführung ber gefährlichen Zwischenreligion jo bedeutungslos wie möglich gu machen, und ben von ben altfirchlichen Gewalten, besonders von Maing betriebenen Refatholifierungsversuchen mit beftem Erfolg die Bege verlegen. Bielleicht hatte Bf. den maderen Raten, Die ben machtigen Raifer gerade mit den Baffen, in benen Diefer fich feiner Meifterichaft felbit zu ruhmen pflegte, im "Diffimulieren und Tem= porifieren" ju ichlagen verstanden und dem Drangen Philipps auf foleunige Durchführung bes Interims gegenüber unbeirrt ben grund= jäglich evangelischen Charafter ber Landesfirche mahrten, Diefelben Ehren eingehender Charafteriftif guteil werden laffen follen wie ben führenden Theologen. Besonders aber verdient hervorgehoben gu werden, bag in ber ichwierigen, nur burch eindringende Burdigung bes Seelenlebens Philipps zu beantwortenben Frage nach beffen perfon-

lichem Berhaltnis jum Interim der gerabfinnigen Faffung Berrmanns die befte Rechtfertigung gu teil wird, die bem Siftoriter widerfahren fann: daß durch eine erft nach Abichlug ber Arbeit ans Licht tretenbe Quelle fein Refultat bestätigt wird, mas bier reichlich der Fall ift. Die rein politischen Momente, daß Philipp bas Interim formell, auch durch ben Besuch ber Deffe angenommen, feine Ginführung oft und unzweideutig anbefohlen hat, liegen ja flar genug zu Tage, ebenso wie die von ihm eingegangenen Berpflichtungen, Die ihm die Freilaffung nur um diefen Preis erreichbar ericheinen laffen mußten. Bei biefem Borfampfer bes Evangeliums aber barf man an bem von Janffen erhobenen Borwurf nicht vorübergeben, Philipp habe bas Interim eben "nur jum Schein", nur aus politischer Berechnung an= genommen. Diefen Berbacht einer jahrelang betriebenen Seuchelei, hat der Bf. von dem Charafterbilde des Fürften unzweifelhaft ent= fernt: er weift nach, daß Philipp auf Grund gewiffenhafter Er= wägung die faiferliche Religionsordnung für wohl vereinbar erachtete mit bem Bilbe ber apostolischen Rirche, wie es ihm bei fleißigem Studium patriftifcher Werte aufgegangen war. Er handelte fomit in ehrlicher Aberzeugung, wobei Bf. freilich ben Borbehalt macht, daß ihm dabei die Sehnsucht nach der Freiheit den Blid getrubt und daß er icon nach Sahresfrift auch für feine Berfon fich wieder vom Interim abgewandt habe. Das "Glaubensbefenntnis" Philipps aber, das biefer als eine Art Teftament ju feiner Rechtfertigung bor bem Urteil der Beschichte niederschrieb und das hier am Schlug noch beis gelegt werden tonnte (Dr. VIII. G. 205-213), liefert ben Beweis, daß der Landgraf noch im Jahre 1550, als er auf die Ginführung bes Interims in Seffen icon verzichtet hatte, ehrlich beftrebt mar, zugleich auf Grund felbständiger Schriftforschung und von dem auch früher von ihm hochgehaltenen Gedanfen einer Biedervereinigung ber Rirchen aus fich den evangelischen Wehalt bes Interims angueignen wie gegen beffen tatholifierende Tendenzen und die Diß= bräuche ber papftlichen Rirche überhaupt Berwahrung einzulegen. Gleichwohl fällt ber Bf. (Einl. p. XIV sq.) mit einer auch von gegnerifcher Seite mohl anzuerkennenben Strenge bas Urteil, bag aus diefer "Bermittlungsichrift" zwar ein ehrlicher, aber boch eben "ein gebrochener Mann" zu uns rebe; doch hatte er immerhin auch daran ausdrücklich erinnern dürfen, daß Philipp der auf ihn einfturmenden Rontroversliteratur und ber Autorität der Rirchenväter als Laie, ohne die Wohltat methodischer theologisch-philosophischer Schulung

wie ohne gelehrten Beirat gegenüberftand und somit dieses "Gemisch von Halbheiten" für die Überzeugungstreue des Gefangenen wohl noch etwas schwerer ins Gewicht fällt.

Breslau.

P. Kalkoff.

Bilhelm III. von England und Mag Emanuel von Bagern im niederländischen Kriege 1692—1697. Bon R. v. Landmann, Generalleutnant. München 1901.

Bir verdanken dem Bf. bereits eine verdienstvolle Arbeit über "Die Kriegführung des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern im Jahre 1703/4" (München 1897). Die vorliegende Studie ist ihm weniger gelungen. Sie beginnt mit einer kurzen Übersicht der politischen und militärischen Lage Anfang 1692.¹) Boher die Mitteilung stammt, die vereinigten Stände der Niederlande hätten am 18. April dem Kurfürsten die Mittel zur Ausrüstung von 30 000 Mann konzediert (S. 7), ist leider nicht ersichtlich.²) Tatsache ist vielmehr, daß eine Generalständeversammlung unter Max Emanuel überhaupt nicht statzgesunden hat³); so wenig wie unter seinen letzten Vorgängern. Anderseits hätte sich über die freilich recht undankbare organisatorische Arbeit Max Emanuels mancherlei sagen lassen.⁴)

Neue Details über Truppenftarke und sbewegungen bietet uns der Bf. bei der Darstellung der einzelnen Feldzüge, gut und klar find die beiden Schlachtenbilder, vielleicht fteht bei dem zweiten

<sup>1)</sup> Berichtigt fei, daß die Statthalterschaft dem Kurfürsten nicht Ende Dezember, sondern bereits am 4. Dezember übertragen wurde, daß ihm die erste Nachricht nicht durch Bilhelms Schreiben vom 2. Januar, sondern bereits um Mitte Dezember durch den spanischen Oberst Juaquin de Fuensmahor zusam. Die betreffenden Defrete und Patente tragen das Datum des 12. und 13. Dezember.

<sup>3)</sup> In Schreibers ungenugender Biographie Max Emanuels finde ich bie abnliche Angabe, gleichfalls ohne Quellennennung.

<sup>9)</sup> Bgl. Breuß, Berfassungsgeschichte der spanischen Riederlande unter Max Emanuel von Bayern, Forich. 3. Gesch. Bayerns 8 (1900), 218 f. u. 223 f.

<sup>\*)</sup> Bgl. 3. B. die 18 Generalartifel in Saaken van staet en oorlogh 33, 43 ff.; anderes in der schönen Arbeit von Lonchau, La rivalité de la France et de l'Espagne aux Pays-Bas 1635—1700 (Mém. cour. publ. p. l'Acad. r. de Belg. LIV. Bruxelles 1896).

(Reerwinden) bie Berfon Wilhelms aber boch etwas zu weit im hintergrunde.1)

Für die Arbeit hat v. Landmann das Münchener Altenmaterial herangezogen. Sehr umfassend ist dieses gerade für jene Jahre nicht Manches würden wohl noch die Londoner Archive zu bieten vermögen 2) Bon den gedruckten Quellen werden recht wichtige vermißt.3) Die auf das veraltete Berk Buchners gestützte Bemerkung über die Abweisung der französischen Bündnisanträge 1694 (S. 105) ist irrig. Über die Beziehungen Max Emanuels zu Bersailles während des Krieges bietet uns das große Berk Legrelles 4) sehr aussführliche authentische Mitteilungen.

<sup>1)</sup> Jedenfalls hat Mag Emanuel selbst günstiger über den Anteil Bilhelms geurteilt. In seinem Schlachtbericht an König Karl II. sast er sein Urteil über dessen Tätigkeit in die lobenden Borte zusammen: no sabré dastantamente explicar a V. M. las grandes aciones del Rey Britannico hallandose en todas las partes. (1. Aug. 1693, Arch. gen. de Simancas, 3887).

<sup>\*)</sup> hingewiesen sei hier 3. B. auf die Berichte Cardonnels und Blathwants aus den flandrischen Feldlagern. Dieselben sind für die Kriegsjahre 1695—97 nicht ohne Bichtigkeit. Enth. im Record Office, Military expeditions, N. 1.

<sup>3)</sup> Abgeseben von ber dürftigen Arbeit Bhitelode, Das Berhaltnie Max Emanuels von Bapern ju Bilhelm III. von England (München 1893), welche v. 2. offenbar berangezogen bat, wenn wir fie auch nirgends aithert finden, fehlt die History of the Campaign in the Spanish Netherlands 1694, beren Berjaffer D'Auvergne an bem Feldzug perfonlich teils nahm; Rane, Campaigns of King William (2. ed. London 1747); bann die verichiedenen Biographien des Konigs, The life of William (London 1703); Myan, The life of William the Third (Dublin 1836); Zarriano, William the Third (2. ed. London 1887) u. j. w.; ferner bas befannte, auch fur die Rriegogeschichte viel bietende Wert von Rlopp; Lort-Serignan, Guillaume III (1880); Navez, Les champs de bataille de la Belgique III (1899); por allem aber ber wertvolle Gffan von Claufemit. Die Feldzüge Lugemburgs in Flanbern von 1690 bis 1694 (hinteri. Berfe 9, 231 ff. Berlin 1837), fowie bas 1895 aus bem Nachlaffe bes hollanbifden Generals 28. 3. Anoop berausgegebene, 3 Banbe umfaffenbe Bert: Krijgs- en geschiedkundige beschouwingen over Willem den Derde 1672-97, welches ben Ronig besonders als großen Stadteeroberer rubmt.

La Diplom. franç. et la Succession d'Espagne 1 (2º éd. Braine le-Cemte 1895), 379 ff.

Uber die Feldherenbegabung Max Emanuels herrichen noch heute recht verschiedene Unfichten. Urneth 1) hat ihm jedes militarifche Talent abgesprochen, gunftiger urteilten Rante2) und besonders Roorden.3) Bf. icheint mir auch über letteren noch hinauszugehen. Benn er in Mar Emanuels Rriegführung ein gleichsam als Pringip hervortretendes Drangen jum Bormarich oder jum offenen Rampfe im Sinne einer baburch herbeiguführenden Enticheibung fonftatiert, den Rurfürften infolgebeffen in einen für ihn fehr vorteilhaften Wegenfat gu Bilhelm ftellt, fo legt er ihm eine Eigenschaft bei, die bas maßgebende Element boch erft ber neueften Rriegstunft feit Napoleon bilbet. Es fragt fich, ob bamit nicht 3been in eine Beit binein= getragen werben, ber fie fremd gemesen find. In jener Beriobe methodifcher Strategie, Die fich an den Befig von Landftrichen, verichangten Linien und feften Blagen bielt, und bei ben vielfältigen technischen Schwierigkeiten bor allem auch ber Berpflegung halten mußte, bie bei ber Unerfestichfeit bes Menschenmaterials gur Schlacht nur höchft ungern als jum allerletten Mittel griff, den Billen bes Begners zu brechen, ift eine folche Anlage, wie fie v. 2. bei Max Emanuel zu finden glaubt, oft genug verhangnisvoll geworden. Tu= renne und Montecuccoli waren wahrlich große Feldherrn, aber fie berbantten ihren hohen Ruf nicht ber Deifterschaft, Schlachten gu gewinnen, die fie (und besonders der lettere) vielmehr mit einer gewiffen Angftlichkeit mieden, fondern ber Runft, ohne bas Bagnis einer Schlacht jum Biele ju fommen. Bf. meint, "ber Entichluß, eine Schlacht zu magen, ift zu jeder Beit gleich ichmierig gemefen"; der Siftoriter wird bem Sachmann erwidern durfen, er ift in jener Beit unverhaltnismäßig schwieriger gewesen. Heute ift bas Schicffal eines Feldzuges nur durch große Schläge zu entscheiben, damals tonnte und ift berfelbe Bred oft genug burch bas "Manovre" erreicht worden. Rarl XII. buste die Loslofung von den Bedingungen feiner Beit mit jahem Untergange. Friedrich ber Große hat feinen, nach bem treffenden Urteile Delbruds "modernften" Feldzug, ben für jene Beit überfühnen Bormarich burch Bohmen 1744, fpater felbft auf bas bitterfte getadelt; fein Bruder Beinrich machte ihm im Gieben= jahrigen Rriege "bie Leibenschaft bes Bataillierens" gerabezu gum Borwurf.

<sup>1)</sup> Bring Eugen bon Sabonen 1, 62.

<sup>2)</sup> Gamtl. Berte 11, 151.

Der Spanische Erbfolgefrieg 1, 574.

Underseits bleibt immer noch die Frage zu beantworten, wie weit Mag Emanuel, wenn er ju irgend einer Altion brangte, biergu durch das Bewußtsein eines höheren ftrategifchen Zwedes veranlagt wurde, wie weit durch jene rein verfonliche Freude am Rampfe, Die ihn vielleicht bor allen Beitgenoffen auszeichnete. Es ift fehr ichmer ju fagen, wo bei dem Rurfürften in jenen Jahren, ba er noch nicht für die eigene Exifteng fampfte, ber Rlopffechter aufhort und ber denkende Feldherr aufängt. Rarl II. fchrieb ihm einmal, er folle fich "nit bergeftalten in Bejahr ftollen noch fich in occasiones hinauj= laffen, die nit von gröfter importanz und eines Capitain General würdig waren." 1) Ein Rompliment für ben Rrieger, ein Tabel für ben Feldherrn. Uhnlich lauten Die gewiß tompetenten Urteile eines Billars 2) und eines Ludwig von Baden.3) Mit dem letteren vergleicht ihn einmal Brugning, ber hollandifche Befandte in Bien, und refumiert: »Il n'est pas tant craint et redouté des ennemis, tout brave et bon soldat qu'il est. 4) So wird man fich, alles in allem genommen, am besten an das Urteil Heigels halten: Mag Emanuel "war fein Feldherr, aber ein friegstüchtiger General und der tapferfte Solbat".5)

Hat der Bf. May Emanuel also überschätt, so ift er anderseits dem Talente des Königs sicherlich nicht gerecht geworden. Rach seinem Urteile habe Wilhelm Fehler auf Fehler gehäuft. Gewiß, der Oranier war kein großer Feldherr, das empsand keiner tiefer und schmerzlicher als er selbst, allein die Schwierigkeiten, die für ihn in seiner widerspruchsvollen Stellung als englischer König und holländischer Generalstatthalter, in der militärischen und politischen Führersichaft einer vielköpfigen Koalition lagen, sind doch nicht genügend gewürdigt. Wilhelm hat freilich keine Schlacht gewonnen, zwei Schlachten verloren, aber anch stets, unermüdlich in sorgender Arbeit, als Ebenbürtiger das Feld behauptet. Das war viel mit einem

<sup>1)</sup> Schreiben bom 5. Februar 1693; t. baper. Beh. St. 29. 292/19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgl. Portrait des généraux d'armée de l'Empereur en 1889 bei Bogüé, Mém. du maréchal de Villars 1 (Baris 1884), 436.

<sup>3)</sup> Bgl. Schulte, Martgraf Ludwig Bilhelm von Baden 2c. 1 (Karlsruhe 1892), 12.

<sup>4)</sup> Schreiben an die Hochmögenden, 9. April 1701; Reichsarchiv im Saag, heinsius Arch. R. 22.

<sup>3)</sup> Quellen und Abhandlungen zur neueren Geschichte Bagerns 1 (München 1884), 102 und Allg. D. B. 21, 23,

folden Beere einem folden Feinde gegenüber. Er verdanfte es dem "Beldentum ber fittlichen Musdauer", welches Treitschfe1), ber ihn mit dem großen Schweiger, mit Coligny und Bafbington vergleicht, an ihm ruhmt, jener moralischen Rraft, Die bas Bange gusammenhielt und ihm auch perfonliches Leid bezwingen half. Benige Bochen, nachdem ihm der Tod ber Gemahlin die schwerfte Bergenswunde geschlagen, ichrieb er an Baudemont, ben Treuesten ber Getreuen: »Je suis à present moins propre que jamais pour commander une armee, je tremble quand j'y songe. «2) Und gerade biefes Sahr hat die glangendfte feiner Baffentaten gefeben! Auf biefer Gelbftentfagung, feiner eifernen Beharrlichfeit im Felbe, Die man nicht beffer carafterifieren fann als mit bem Bablfpruche feines Saufes: sj'y maintiendrays, bem fein ganges Befen burchbringenden Gleich= gewichte höchfter geiftiger Begabung und fittlicher Sobeit berubte jene echt fonigliche Gewalt, Die er, Der außerlich Unscheinbare, über Die Ropfe und Bergen ausübte. Belch' innere Uberlegenheit gegen= über ber frangösischen Rriegführung, bei ber, um mit Clausewiß gu reben, "l'honneur des armes du roi die gute Salfte aller ftrate= gifchen Intereffen ausmachte!"3)

"Ungemessener Ehrgeiz" (S. 107) vollends ist, zum mindesten in dem hier gebrauchten tadelnden Sinne des Wortes, vielleicht die Eigenschaft gewesen, die Wilhelm von Oranien im ausgesprochenen Gegensate zu dem Wittelsbacher am wenigsten besaß. Darüber sind sonst ausnahmsweise die Gekehrten ziemlich einig — abgesehen natürzlich von Pater A. Zimmermann.4)

München.

G. Fr. Preuls.

Preußens Politit in Ansbach=Bahreuth 1791-1806. Bon Dr. phil. R. Süßheim. Berlin, E. Ebering. 1902. (Siftorische Studien Seft 23.) VII u. 430 S.

Der erfte Teil ber vorliegenden Arbeit, welche jum erften Male Die preußische Politif in den beiden Markgrafschaften monographisch

<sup>1)</sup> Sifter. u. polit. Auffage 2, 528.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 15./25. Februar 1695. Brit. Mus, MSS. Bibl. Egerton 1172.

<sup>3)</sup> Sinterl. Berte 9, 256.

<sup>4)</sup> Seit Abschluß des obigen Reserats (Ende 1901) hat Wilhelm als Feldherr noch von französischer Seite eine interessante und gedankenvolle Bürdigung gefunden. Bgl. Pierre de Ségur, Luxembourg et le Prince d'Orange; in: Rev. des deux Mondes, V. Période, 1902, Bd. 8 u. 9.

behandelt, ift ben Berfuchen Sarbenbergs gewidmet, Die altbrandenburgifchen Uniprüche burchzusegen, mas 1796 gelang, und ben Schwierigfeiten, die ihm aus ber Reniteng ber Beamten, aus ber Rreisberfaffung, aus bem Begenfat jum eigenen Minifterium und ber oft notwendigen Rudfichtnahme auf Ofterreich erwuchsen. Bon größerem Intereffe für die allgemeine Geschichte ift der zweite Teil, Breugens Begiehungen ju Murnberg und Bagern barftellenb. Schabe, bag ber Bf. neben ben Archiven von Berlin, Bien und Rurnberg nicht auch Die Münchener Materialien bat berangieben tonnen. Dann ware ibm ein Grundirrtum über die baperifche Politif in Franken erfpart geblieben, ber freilich auch in Preugen bamals verbreitet war. Dar Joseph ftrebte nicht wie fein Borganger bon Unfang an nach frantijchem Bebiet (G. 321; vgl. Bailleu 2, 33; auch Barbenberg verbachtigte Bayern, bag es ben preugifchen Planen in Baris entgegenarbeite), fondern munichte 1801 Entichädigungen im Often ober im Beften, um nicht burch Konflitte in Franken die allgemeine Unterftugung Preußens zu verscherzen. Das Buch zeichnet sich burch fleißige Benutung ber Literatur, freimutige Prufung ber preußischen Unfprüche, ftete Berudfichtigung ber allgemeinen Beitereigniffe und bedächtiges Urteil aus; beinahe allzugrundlich ift ber Bf. in ber Mufgablung feiner Quellen, wenn er g. B. G. 214 gu einer Beile in zwei Roten Beigel, Deutsche Weschichte 1, 547 gitiert.

München.

Theodor Bitterauf.

Oberrheinische Stadtrechte. Dritte Abteilung: Elsässische Rechte, versöffentlicht von der Kommission zur herausgabe elsässischer Geschichtsquesten. I. Schlettstadter Stadtrechte, bearbeitet von Joseph Genh. heidelberg, Karl Winter. 1902. 2 Bande. XXVIII u. 1172 S. 13 M. und 25 R.

Die britte (elfössische) Abteilung ber oberrheinischen Stadtrechte die durch das vorliegende Werf eröffnet wird, zeigt den früheren gegenüber einen wesentlichen Unterschied. Haben diese sich im allgemeinen darauf beschränkt, die Stadtrechte im engeren Sinne zu veröffentlichen, so ist hier das gesamte Material zur Geschichte der Bersassung und Berwaltung der Stadt Schlettstadt aufgenommen worden. Diese Erweiterung der Publikationsangabe, mit der die Historische Kommission für Westfalen bereits vorangegangen war, ist freudig zu begrüßen, denn nur so kann die Beröffentlichung neben den allgemein historischen und rechtshistorischen auch den meist nicht

hoch genug eingeschätzten lokalgeschichtlichen Wert beanspruchen, den man verlangen muß, und gleichzeitig für die Erkenntnis aller Zweige des städtischen Lebens, nicht nur der Berfassung und des Rechtswesens, sondern auch der Stadtverwaltung, des Gewerbewesens und des Wirtschaftslebens das grundlegende Material liefern.

Der Berausgeber hat feine Aufgabe in gang portrefflicher Beife geloft. Dit Recht ift das reiche, jum größten Teil bisher ungebrudte Material nicht einfach dronologisch, sonbern sustematisch nach fach= lichen Befichtspuntten gegliedert worden, und zwar in die brei großen Abteilungen: Urfunden (Privilegien und Erlaffe ber Stadtherren u. a.), Statuten und Ordnungen. Die beiden letten Teile gehören gwar eigentlich zusammen, insofern ihr Inhalt lediglich ber autonomen Gelbständigfeit ber Stadt feinen Urfprung verdantt, aber die Erennung war baburch geboten, daß ber britte Teil nicht, wie die beiben eriten, in fich dronologisch, sondern fachlich geordnet worden ift. Muf ben 'ameiten Teil angewendet, wurde dies Bringip gur Berreißung ber großen einheitlichen Statutenaufzeichnungen geführt haben, wahrend es bei bem dritten, fehr umfangreichen Teile einen außer= orbentlichen Borgug bedeutet, der die Benugung des Bandes ungemein erleichtert und wohl vorbildlich werden durfte fur die Bubli= tation bon Berordnungen folder Stabte, für die ein reiches Material porliegt.

Schlettstadt ist keine der sührenden Städte auf dem Gebiet der oberrheinischen Stadtrechtsentwicklung gewesen — sein erstes Stadtrecht (das älteste ist leider verloren gegangen) ist ganz außerordentslich start von Breisach, Freiburg und Colmar beeinslußt — tropdem bietet die Publikation, die mit Recht außer dem Mittelalter auch die Neuzeit die zur französischen Revolution umfaßt, nicht nur sehr viel Reues, sondern auch genug des Interessanten, besonders unter den städtischen Statuten und den Ordnungen der Zünste. Auch für die Geschichte der elsässischen Dekapolis ist im ersten Teil wertvolles neues Material vorhanden. Manchem mag vielleicht scheinen, als enthalte der dritte Teil zu viel des Kleinen und Unbedeutenden, das besser weggeblieden wäre. Ich din nicht dieser Ansicht; dem Lokalzsorscher und dem Kulturhistoriker wird auch dieses willkommen sein. Im ersten Teil hätten freilich noch mehr Urkunden nur im Regest gegeben werden können.

Stichproben fonnten nicht angestellt werden. Un der Editions= methode ware nur ju rugen, daß die finnlosen Ronsonantenhäufungen in den Urfunden des 16. Jahrhunderts (3. B. sagennde, S. 216; gestannden, S. 217) mit in den Druck hinübergenommen worden sind. Bu bedauern bleibt endlich, daß Geny nicht auch in einer Einleitung eine kurze Übersicht über die Stadtversassung und Stadtverwaltung gegeben hat, wie sie in der westfälischen Stadtrechtspublikation vorgeschrieben ist. Allerdings kann das sehr eingehende Inhaltsverzeichnis und das trefsliche Register, die dem Werke beigegeben sind, wenigstenseinen kleinen Ersat dasur bieten.

Alles in allem verdienen sowohl die elfaffische Kommission, wie vor allem G. für die ganz vortrefflich gelungene Publikation in vollem Maße Dank und Anerkennung. Hoffentlich dürfen wir für die übrigen elfässischen Reichsstädte ähnliche Veröffentlichungen erwarten.

Erfurt. Alfred Overmann.

Ahnentaseln der letten regierenden Markgrasen von Baden-Baden und Baden-Durlach. Herausgegeben von dem Großherzoglich Badischen General-Landesarchiv. Bearbeitet von Dr. phil. Otto Konrad Roller. Heidelberg, Karl Binters Universitätsbuchhandlung. 1902. Ein Quartband Taseln mit begleitendem Textbande.

Es ift erfreulich, bag eine ber beliebteften Domanen bes Dilettantismus, die Benealogie, neuerdings auch von Sachhiftorifern mehr berückfichtigt wird und in ihrer Bedeutung als geschichtliche Silfswiffenichaft gewürdigt zu werben beginnt. Diefer Banbel geht befanntlich in ber Sauptfache auf Die Anregungen von Ottofar Lorens zurud. Das General-Landesarchiv in Karlsruhe als gegenwärtige Sauptpflegftatte inftematischer wiffenschaftlicher Forschung auf Diefem Gebiete hat vor furgem durch ben an dem genannten Archive feit 1898 als besonderer Silfsarbeiter für Genealogie tätigen Dr. Roller Die erfte größere Bublifation ericheinen laffen.1) R. gibt auf zwei Tafeln in ichoner übersichtlicher Beife bie Uhnen ber beiden letten regicrenden Markgrafen ber 1771 erlofchenen Bernhardinifchen Linie bes Saufes Baben, Georg Ludwig Simpert und August Georg Simpert bis gur Reihe ber 64 Ahnen, benen er auf einer britten Tafel bie 16 Ahnen der Markgrafen Bernhard III. und Ernft vorausschickt. Sieran fcliegen fich weitere neun Tafeln, Die Die Ascendeng Des erften Großherzogs Rarl Friedrich bis gur achten Reihe mit 256 Uhnen

<sup>1)</sup> Boraus ging ihr die Stammtafel der Grafen von Montfort (Nr. 21 der Mitt. der Bad. Hift. Kommission von 1899).

graphifch barftellen. Im Texte werben nun biefe Ahnen noch weiter hinauf bis gur 13. Reihe, in ber theoretifch 8192 Berfonen auftreten mußten, fortgeführt. Die Befamtfumme aller Ahnen bis gur 13. Reihe murbe 16382 Nummern ergeben. Burde bies in ber Art der erften neun Tafeln bargeftellt werben, fo wurden weitere 256 Tafeln von dem Formate der vorliegenden nötig werden und infolgebeffen eine Überficht unmöglich werden. Da wendet nun R. eine gang neue finnreiche Art an, Die vielleicht für ahnliche Arbeiten vorbildlich werden fann, indem er die Blieder derfelben Familie aus ber gangen Uhnentafel jufammenfucht, fie gu Stammbaumen bereinigt und burch Ungabe der jeder einzelnen Berfon in der Ahnentafel gufommenden Nummern ihren Blat genau festlegt. Der Bf. erfennt (G. 19) bie Mangel feines Systems felbst an, boch durften biefe gegenüber den unleugbaren Borteilen faum ins Gewicht fallen. Es wurde zu weit führen, dies im einzelnen auseinanderzuseten, ebenfo wie hier nicht darauf eingegangen werden fann, welche Aufichluffe aus derartigen Untersuchungen für die Frage der Bererbungstheorie 1), für soziale, biologische und andere Fragen gewonnen werden tonnen. Es erübrigt noch, die prächtige Ausstattung bes Bertes hervorzuheben. Jeder Freund ber Benealogie wird feine Freude baran haben.

Hohenlohisches Urfundenbuch. Im Auftrage des Gesamthauses der Fürsten zu Hohenlohe herausgegeben von Rarl Weller. Band 2: 1311 bis 1350. Stuttgart, Kohlhammer. 1901. IV u. 815 S.

Dem vor zwei Jahren erschienenen ersten Bande (vgl. H. 3. 85, 113) solgt schon der zweite. Gleich seinem Borgänger kommt ihm zu gut, daß das Geschlecht, bessen Geschichtsquellen hier gesammelt werden, sich im Dienste von Reich und Kirche, in Krieg und Frieden auszeichnete, und daß demnach die Urkunden häusig eine über die Orts= und Familiengeschichte hinausreichende Bedeutung haben. Dem Herausgeber ist es gelungen, eine Reihe solcher wichtiger Urkunden neu aufzusinden. Hierher gehört der inhaltsreiche Bergleich der Herren von Hohenlohe, des Burggrasen Friedrich von Rürnberg und einiger Grasen mit der Stadt Regensburg über das Geleite der

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. den Auffat Rollers, Zur Charafterifit des Großherzogs Karl Friedrich. Ein genealogischer Bersuch. In der Festschrift des Großh. General-Landesarchivs zum fünfzigjährigen Regierungssubiläum Sr. Agl. Hoheit des Großherzogs Friedrich von Baden. 1892. S. 171—203.

Kaufleute vom 17. Juni 1318, die Urkunde des Markgrafen Rudolf von Baden über die Erbansprüche der Adelheid von Hohenlohe, Tochter des Grafen Eberhard von Bürttemberg und der Irmengard von Baden vom 8. Dezember 1335, die Urkunde Kaiser Ludwigs über Bald und Mark verpfändeter Reichsdörfer vom 16. Juli 1337, die Urkunden desselben über die Bestellung Ludwigs von Hohenlohe zum Landvogt in Franken vom 31. Juli 1346, serner die sechs fürstlichen Billebriese zu der durch Kaiser Ludwig an den oben genannten ersolgten Berpfändung von Keichsgütern vom 10. bis 16. März 1339.

Benutt sind alle Archive, die irgendwie Ausbeute versprachen; außer den hohenlohischen zu Shringen, Waldenburg und Langendurg namentlich die zu Stuttgart, München, Wertheim, Rothenburg. Da neben den Urkunden auch sonstige handschriftliche Nachrichten verwertet sind, ist der Stoff so vollständig wie möglich erschöpft. Veröffentlicht wird er je nach der inhaltlichen und sprachlichen Bedeutung mit ganzem Text oder in Form von Regesten und Auszügen; die Auswahl ist mit Geschick getroffen. Zu rühmen ist, daß an der Spitze der Texte nicht umständliche Regesten, sondern kurze, aber scharf bezeichnende Inhaltsangaben stehen, sowie die übersichtliche Zusammenssassung der auf geistliche, verwitwete und verheiratete weibliche Glieder der Familie bezüglichen Urkunden zu einzelnen Gruppen; so sind über Gottfried von Hohenlohe, Bischof von Würzburg, 117 Nummern vereinigt.

Die Bearbeitung der Urfunden ift punttlich und zuberläffig; nur hatten wir ben Borlagen gegenüber etwas mehr Freiheit gewünscht. Benn 3. B. ein Schreiber ober früherer Berausgeber bas Bort elter (S. 423, 35) auf dem ersten e, keysertumes (S. 425, 2) auf dem u ober gar feria (S. 188, 33. 189, 13. 307, 26) auf bem a mit einem Birtumfler auszeichnet, fo mußten wir wirklich nicht zu fagen, was die Biedergabe biefes Beichens im Drud fur einen Ginn hat. Bon einzelnen Berfehen ift uns Triszpach ftatt Torcepach (S. 533, 28), Jarichsen ftatt Brichsen (G. 613, 1) aufgefallen; auch die Beanstandung von ein malter kese (S. 50, 29) ist unrichtig, da Malter nach Grimm in ber Bedeutung von Mandel vorkommt. Ein mehr grundfählicher Bunich geht babin, daß die Bahlung ber Urfunden die bes erften Bandes fortgefest batte, ftatt neu zu beginnen, fowie daß die beigegebene Rarte wirklich für das hohenlohische Bebiet bearbeitet worden ware. Letteres ift allerdings vermutlich aus äußeren Grunden unterblieben. Gehr dankenswert find Die beigeges benen Familientafeln, überfichtlich die von Dr. Mehring bearbeiteten Register.

Die beiden Bande bilden in der einheitlichen Abrundung ihres Stoffes, in der forgfältigen und geschmadvollen Behandlung ein würdiges Dentmal bes hohenlohischen Gesamthauses.

Stuttgart.

Eugen Schneider.

Weichichte der Behördenorganisation in Bürttemberg. Bon Friedrich Bintterlin. Herausgegeben von der Kommission für Landesgeschichte. Erster Teil. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Stuttgart, B. Kohlshammer. 1902.

Der Bf. will "eine zusammenhängende Darstellung der Behörden unter dem Gesichtspunkte der Bergleichung imit der Geschichte des Behördenorganismus, wie sie neuere Forschungen klargelegt haben", geben. Er tut das in knapper, oft allzu knapper Beise. Da er den reichhaltigen Stoff vollständig beherrscht, so ist das sehr zu bedauern.

Bas er z. B. gleich anfangs über die Gerichtshoheit der Grafen und Herzoge sagt, ist allzu dürftig. Ebensowenig können die kurzen Bemerkungen süber das Stadtgericht als Berwaltungsbehörde und dessen Berhältnis zum Rat befriedigen. Solch wichtige Fragen durften nicht in wenigen Zeilen (S. 70) abgemacht werden. Im 1. Abschnitt seines Buches behandelt der Bf. die Entwicklung dis zum 30 jährigen Krieg, in einem zweiten die bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Die Geschichte der neuen Zeit der Behördenorganisation, vom Regierungsantritt Herzog Friedrichs II. (1797) beginnend, behält er einem zweiten Teil vor.

Bährend im 1. Abschnitt nur Bogt und Schultheiß, Regierung und Hosgericht, Rentkammer, Kirchenrat und Kriegsrat zur Darsellung kommen, werden im 2. Abschnitt außer der Bezirksverwaltung der Geheime Rat, die Ministerien und die Kabinettskanzlei, besonders das 1717 errichtete Konserenzministerium, das Hosgericht und die zum Teil im 1. Abschnitt behandelten Behörden, die, nachdem der Geheime Rat sich zu einer Oberaussichtsinstanz entwickelt hatte, zu Mittelsbehörden geworden waren, wie Kentkammer, Kriegsrat, Kirchenrat und außerdem Oberrat, die gemeinsame Schuldendeputation und Desputationen für die Angelegenheiten der inneren Berwaltung, wie Kommerzienrat, Polizeideputation u. s. w., besprochen. Den Schlußeines jeden Abschnitts bilden kurze, unter dem Gesichtspunkte einer

vergleichenden Berwaltungsrechtsgeschichte fehr brauchbare Mitteilungen über bie Anfage eines Staatsbienerrechts.

Dan wird Wintterlin bantbar fein bafür, bag er, obwohl Bachter in feiner Befchichte des Burttembergifchen Privatrechts die Befchichte der Berichtsorganisation behandelt hat, doch auch diefe ber Bollftanbigfeit halber in ben Rreis feiner Darftellung einbezog. 3a mon hatte auch hier gerne etwas mehr empfangen. Benn B. Die Unficht Stölzels (Entwidlung bes gelehrten Richtertums 1, 247), daß bie Berichte felbft ber oberen Inftangen fich gur Aufnahme bes gelehrten Elements wenig tauglich erwiesen batten und beshalb die Rechtfprechung außerhalb ber Berichte batte verlegt werden muffen, fur Burttemberg teilweise für gutreffend erflart, fo tann ich bem nicht beipflichten. Ich tann mich gur Begrundung meines Biderfpruchs auf 28.8 Untersuchung felbst berufen, die ebenfo, wie ich bas für Bayern (Befchichte bes Berichtswefens und ber Bermaltungsorgani= fation Bayerns 1, 139. 142) bargetan habe, beweisen, bag bie gefehrten Rate im Sofgericht gang in der gleichen Beife wie die nichtbeamteten Beifiger bes Sofgerichts an der Urteilfindung in Diefem beteiligt find. 28. fagt felbit G. 21: "Als Rechtsprecher im Auftrage des Grafen entschieden Sofmeifter und Rate" und G. 22: "Bald nach ber Ginführung bes Bofgerichts erschienen bie rechtsgelehrten Rate unter den erkennenden Beifigern." Man wird alfo ebensowenig von bem wurttembergifchen wie von dem bayerischen Hofgerichte fagen fonnen, daß "es fich zur Aufnahme bes gelehrten Elements wenig tauglich erwiesen habe".

Die Ausstührungen des Bf. geben trot der oben gerügten Mängel einen dankenswerten Überblick über die Entwicklung des württembergischen Behördenwesens. Der Bert des Buches wird wesentlich erhöht durch die im Anhange abgedruckten Beilagen, zumeist Bestallungsbriese und Instruktionen verschiedener Gattungen von Beamten und herzogliche Berordnungen über die verschiedensten Berwaltungsgebiete. Aus diesen Beilagen, die sich auf die Periode von 1420 bis 1765 erstrecken, gewinnt man einen lehrreichen Einblick in die Geschichte des Beamtentums und der Berwaltung. Man vermist bei den einzelnen Beilagen die Angabe der Fundstätte.

Jena.

Eduard Rosenthal.

Beiträge zu Schlesiens Rechtsgeschichte von Bruno Bellerode, Rechtsanwalt beim Oberlandesgericht und Agl. Notar in Breslau. Heft 1: Geichichtliche Untersuchungen über die Plesser Lehnsurkunden (1474—1500). Heft 2: Urkunden über die Besits- und Rechtsverhältnisse der Herschaft Pleß 1517—1854. Heft 3 n. 4: Bergbauvorrechte in der Herschaft Pleß in Oberschlessen. Berlin, Ed. Trewendt. 1897—1900. 466 S.

Schlesiens Bergbau= und Hüttenwesen. Urfunden (1136—1528). Urfunden und Alten (1529—1740). Namens des Bereins für Geschichte und Altertum Schlesiens herausgegeben von Konrad Butte. (Codex diplomaticus Silesiae Bd. 20 n. 21.) Breslau, E. Morgensterns Buchschandlung. 1900. 1901. VII, 302; VII, 322 S.

Aften und Urkunden jur Geschichte des schlesischen Bergwesens. Diterreichische Zeit. Gesammelt und herausgegeben von Dr. E. Zivier. Kattowis D.-S., Gebrüder Bohm. 1900. IV, 493 S.

Benn auf bem Bebiete ber ichlefischen Bergwertsgeschichte in ben letten Jahren eine ausnehmend rege Tätigfeit entfaltet worden ift, fo hat dazu ber Umftand viel beigetragen, daß fcmebende Rechts= fragen erneute Untersuchungen über Die Beichichte bes Bergregals in Schlefien und die ftaatsrechtlichen Gigenschaften ber fog. Standes= herrschaften notwendig machten. Für die Unbefangenheit der Forschung pflegt bas nicht gerade forderlich zu fein, auch nicht für den Ton der Bolemit; beibes bat auch hier fich bewahrheitet. Schon Steinbed, der einft für die regalen Rechte ber Befiger ber Standesherrichaften eintrat, war wohl nicht unbeeinflußt burch attuelle Fragen. Gegen ihn mandte fich 1897 Konrad Butte in feinen an Diefer Stelle (79, 493) von mir angezeigten "Studien", mahrend die Anfichten Stein= beds und die ftandesherrichaftlichen Intereffen in dem Fürftl. Bleffi= ichen Archivar G. Bivier einen unermudlichen und nicht ungeschickten Bertreter fanden, beffen "Geschichte bes Bergregals in Schlefien" auch der, der nicht in allem mit ihm einverftanden fein fann, bas Beugnis einer fleißigen und verdienftlichen Arbeit nicht verfagen tann. Es liegt für mich tein Unlag vor, auf Diefe Schrift wie auf Die febr lefenswerten Musführungen Felig Rachfahls, ohne Frage eines ber beften Cachfenner, in ben Forichungen gur Brandenburg. u. Breug. Geschichte (Bb. 10 u. 13) näher einzugehen; denn alle diese Arbeiten bewegen fich weniger auf dem Bebiete der Bergwerts= bezw. Berg= rechtsgeschichte, als auf bem ber mir ferner liegenben Beschichte bes verwidelten ichlesischen Staatsrechts. Dasfelbe gilt auch von dem oben an erfter Stelle ermähnten umfänglichen Berfe von Bruno

Bellerobe, das sich in seinen ersten beiden Heften sehr eingehend mit der staatsrechtlichen Stellung der Standesherrschaft Pleß beschäftigt, während das dritte und vierte Best in der Hauptsache die bergrechtlichen Berhältnisse und die Prozesse betreffen, zu denen dieselben seit 1740 Anlaß gegeben haben, und ich glaube deshalb auch über dieses Werf mich kurz saffen zu dürfen.

Der Bf. geht aus von der Urfunde bes Konigs Matthias vom 16. Dezember 1474, durch welche diefer bem Bergog Beinrich von Münfterberg Schloß und Stadt Bleg mit allem Bubehör und ber "vollen Berrichaft" überträgt, und weift nach, daß biefe Urfunde, nicht die Lebensurfunde Ronig Bladislams vom 23. Juni 1478, als Die eigentliche Stiftungsurfunde der Standesherrichaft Bleg anzuseben, lettere vielmehr, in ber bon einem Ubergang ber "berzoglichen Rechte" die Rede ift, niemals in Rraft getreten ift. Rann man ihm fo weit Recht geben, fo find die Folgerungen, die er daraus gieht und die hauptfächlich darauf hinauslaufen, daß Pleg nicht als "befonderes landesherrliches Staatsgebilbe", fondern als eine einfache Grundherrichaft anzusehen ift, boch nicht aufrecht zu erhalten; ebenso vermogen die bas zweite Seft fullende umftandliche Darlegung, bag auch die wechselnden Schickfale ber Berrichaft Bleg in ben folgenben Sahrhunderten eine mefentliche Underung in der Stellung Diefer Berrichaft nicht herbeigeführt haben, fowie ber im vierten Seft enthaltene allgemeine Uberblid über bie Entftehung und ftaatsrechtliche Stellung ber ichlefischen Standesherrichaften mich nicht gu überzeugen, daß ber Bf. gegenüber den flaren Musführungen Rachfahls a. a. D., in benen mit Entschiedenheit ben Befigern ber Standesherrichaften die Eigenschaft als Landesherren beigelegt wird, im Rechte ift. Da= mit fällt aber auch ber Berfuch, ben Standesherren ben urfprung: lichen Befig des Bergregals abzusprechen. Es ift später ben Sabs: burgern gelungen, ben ichlefischen Fürften (nicht allein den Standesherren) diefen ursprünglichen Besit nach und nach zu entziehen und auf diefem Bege fattifch neue Rechtsverhaltniffe gu ichaffen; gerade beswegen burften jene Erörterungen über bie Anfange ber Stanbesherrichaften und ihre älteften Rechte faum von wefentlicher Bedeutung für bie Entscheidung ber ichmebenben Rechtefragen fein. Für ben Geschichtsforscher aber haben die Arbeiten B.s vorzüglich deswegen Bedeutung, weil hier zum erftenmal bie bisher nur aus Auszugen befannten, meift in tichechischer Sprache abgefaßten alteften Urtunden

über die Standesherrschaft Ples nach den Originalen des fürstlichen Archivs dem vollen Bortlaute nach veröffentlicht werden; über die Genauigkeit der Texte sowie der ihnen beigefügten deutschen Überssetzungen vermag ich ein Urteil nicht abzugeben, doch fordert der Umstand, daß mehrere derselben später noch einmal in verbesserter Form mitgeteilt werden, zur Borsicht auf.

Beit reicheren Bewinn gewährt B. 3 zweibandige Sammlung ber Urfunden für die ichlefische Bergbaugeschichte von den alteften Beiten bis 1740. Ref. mar wohl der erfte, der vor 11/2 Jahrzehnten durch Beröffentlichung ber Urfunden eines ziemlich eng begrengten, aber fehr wichtigen Bergbaudiftrifts ber Bergwertsgeschichte festere Grund= lagen als bisher ju geben versucht hat; es ergab fich babei recht viel Reues, und bas Bert hat vielfach anregend gewirft. Go fann er fich benn mit ben Bielen bes vorliegenden Urfundenbuches, das ein weiteres und burch große Bielfeitigfeit ausgezeichnetes Bebiet und einen größeren Beitraum umfaßt, nur einverftanben erflären. Much die Musführung verdient Unerfennung. Der Bf. war in der angenehmen Lage, in dem Berte Steinbecks eine Borarbeit benuten gu tonnen, die immerhin auf umfaffenden archivalifchen Studien beruhte. Erschöpft freilich hat Steinbed feine Quellen, unter benen in erfter Linie bas Breslauer Staatsarchiv zu nennen ift, bei weitem nicht; bor allem aber war die forrette Biebergabe der Texte nicht feine Sache: wo er beren vollen Bortlaut gibt, da find faft überall gabl= reiche Lejefehler mit untergelaufen, Die bas Berftandnis ber ohnehin nicht leicht zu interpretierenden Stüde oft erschweren ober verwirren. Es bedurfte alfo einer neuen Durcharbeitung der Archive, und biefer Dube hat fich B., ber ichon feit einer langeren Reihe von Jahren ber Bergbaugeschichte Schlefiens feine Aufmertjamfeit jugewandt bat, mit Bleiß und Erfolg unterzogen; neben bem Staatsarchiv hat er bas Oberbergamtsarchiv, bas Stadt- und Diozefanarchiv in Breslau, Die Archive einer Reihe ichlefifcher Stabte und Berrichaften, ja auch Die Archive in Wien und Brag, in München und Nürnberg ausgiebig benutt. In manchen Fallen ift es ihm freilich doch nicht gelungen, Die Quellen ber von Steinbed und anderen gegebenen Rachrichten ausfindig zu machen; es lagt bas immerhin annehmen, daß es auch an Nachtragen ju feinem Berte nicht fehlen wird. Das gefammelte Material bietet 28. durchweg in chronologischer Reihenfolge; Die Ordnung nach örtlichen Gruppen hatte ja nahe gelegen, ba es fich

in ber Tat um eine Reihe lofal begrengter Bergbaugebiete handelt, wie fie Steinbed im zweiten Teile feines Bertes icharf auseinander= halt, indes wird man fich mit der einfacheren zeitlichen Ordnung mit Rudficht barauf einverstanden erflaren fonnen, daß es burch bie am Ropfe jeder Rummer angebrachten Diftriftsbezeichnungen und vor allem durch die forgfältigen Ramenregifter dem Benuber leicht gemacht wird, fich eine Uberficht über bie örtlich zusammengehörigen Urfunden zu verschaffen. Der erfte Band, ber in 427 Rummern bis jum Jahre 1528 reicht, gibt die Quellen fur die altere Bergbaugeschichte in möglichfter Bollftanbigfeit; alle wichtigeren Urtunden find in vollem Wortlaute, die minder wesentlichen oder nur teilweife in Betracht fommenden in Muszugen gegeben. Der zweite Band untericheidet fich vom erften badurch, daß der verfügbare Raum und bas ichnelle Unwachsen bes Stoffes dem Berausgeber erhebliche Ginichräntungen auferlegten; bier gibt er im wesentlichen nur unbefanntes Material, mabrend die bon Steinbed bereits ausführlicher mitgeteilten Stude und insbesondere die in dem gleich zu ermahnenden Berfe bon 3. abgedrudten Urfunden nicht wiederholt werden; trogbem beträgt die Bahl ber ben ichlefischen Bergbau von 1529 bis 1740 betreffenden Rummern weit über 600. - Die Beschichte bes ichlefischen Bergbaues beginnt mit ber Beschichte ber beutschen Besiedlung bes Landes, also mit dem Anfang des 13. Jahrhunderts; bag bie vier aus bem 12. Jahrhundert angeführten Urfunden fich nicht auf den ichlesischen, sondern auf ben polnischen Bergbau beziehen, bat Schulte in der Beitschrift bes Bereins für schlesische Geschichte (35, 371 ff.) überzeugend nachgewiesen. Fast ebenso weit tann man die Beschichte bes ichlefifden Bergrechts gurudverfolgen; bas ichlefifche Goldrecht mird neben dem Freiberger Gilberrecht befanntlich ichon in ber Rulmer Sandidrift von 1232 (1233?) erwähnt. Raher lernen wir das erftere, bas eigentlich autochthone ichlefische Bergrecht, aus bem noch bem 13. Jahrhundert angehörenden Löwenberger Goldrecht (Dr. 29) und aus einem wichtigen Beistum über den Goldberger Bergbau aus ber Mitte bes 14. Jahrhunderts (Dr. 86) fennen; beibe maren bisher ichon befannt, ericheinen aber hier zuerft in zuverläffigem Text. Reben dem Freiberger Recht, auf beffen Unwendung in altefter Beit nur wenige Spuren hinweisen, gewinnt fruh bas Iglauer Recht Bedeutung für Schlefien; leiber teilt 2B. Die auf Schlefien bezüglichen Iglauer Schöffenfpruche nach ben überaus mangelhaften Abbruden in Tomafchets "Altem Bergrecht von Iglau" (vgl. S. 3. 79, 491 ff.) mit, während jest beffere (freilich auch nicht fehlerfreie) Texte in Buchas Bohmischem Bergrecht bes Mittelalters Bb. 2 vorliegen. Das fachfifche Bergrecht gewann bann noch einmal im 16. Jahrhundert großen Ginflug auf bas ichlefifche, bor allem die Unnaberger Bergordnung von 1509, die "Mutter faft aller neueren Bergordnungen in Nord= und Mittelbeutschland", und die auf ihr beruhende Joachims= thaler Bergordnung. Die erftere ift g. B. ftart benutt in der Bergordnung für bie Fürftentumer Oppeln, Ratibor und Jagerndorf fowie ber Berrichaft Beuthen vom 16. November 1528 (Dr. 427), was bei der Ausgabe wohl zu berüdfichtigen gewesen ware, wie fich auch eine Untersuchung der späteren Bergordnungen, wie der für Freiwaldau von 1529 (Nr. 442), der Rupferberger Ordnung von 1539 (Nr. 548), der Reiger Bergordnung von 1541 (Nr. 575) u. a., auf ihre Quellen empfohlen batte. Roch 1740 werden 40 Exemplare der Joachimstaler Bergordnung verschrieben (Dr. 1015). - Doch ift es uns nicht möglich, naber auf Ginzelheiten einzugehen. Behandlung der Texte scheint, fo weit man dies ohne herangiehung ber Originale beurteilen fann, recht forgfältig, Die Bearbeitung ber Muszüge ebenfalls im allgemeinen zwedentsprechend zu fein; nur im zweiten Bande find lettere zuweilen fo fnapp ausgefallen, daß ber Benuter nichts Rechtes bamit anfangen fann (vgl. z. B. Dr. 637, 639). In die Anmerfungen find außer genauen Quellennachweifen gahlreiche minder wichtige Urfunden verwiesen, über die vielleicht eine dronologische Übersicht erwünscht gewesen ware. Daß fachliche Er= läuterungen, namentlich bergtechnischer Art, nicht ben einzelnen Urfunden beigefügt, fondern in ausführlichen Bort- und Sachregiftern jufammengefaßt worden find, hat meinen vollen Beifall; es hatte fich jedoch empfohlen, für die letteren außer bem Bloffar gu meinem "Sachfifden Bergrecht bes Mittelalters" auch bas jum 14. Bande ber 2. Abteilung bes Cod. diplom, Saxon. reg. (Urfundenbuch ber Stadt Freiberg Bb. 3) zu benugen. -

Die Forschungen über das Bergregal, die den ersten Anlaß zu B.s Wert gegeben haben, haben auch seinen Gegner B., der bereits seiner "Geschichte des Bergregals" eine Sammlung von Urkunden beigefügt hatte, zur Beröffentlichung des oben an letzter Stelle genannten Urkundenbuches bestimmt. Dasselbe erschien während der Drudlegung des ersten Bandes der B.schen Sammlung. Wenn B.

trogdem feinen zweiten, Diefelbe Beit umfaffenden Band berausgegeben hat, fo genügt ein flüchtiger Bergleich beiber Publikationen, um Dies gerechtfertigt erscheinen gu laffen; Die 2B.fche Sammlung ift febr viel reichhaltiger. Aber 23. hat, wie icon bemerkt wurde, die von 3. mitgeteilten Urfunden mit wenigen Musnahmen ausgelaffen, und ber Fachmann wird baher bas Bert 3.8 in jedem Falle mitbenugen muffen. Muf Bollftanbigfeit tam es 3. nicht an; in ber Sauptfache find es die im Archiv des Reichsfinangminifteriums in Wien befindlichen Stude, Die er veröffentlicht bat; mas baneben aus anderen Archiven, bem Breslauer Stadtarchiv, bem Statthaltereiarchiv in Brag und verschiedenen ichlesischen ftabtischen und ftandesherrichaftlichen Archiven gegeben wird, find boch wohl mehr gelegentlich aufgefundene Stude, als bag fie auf eine planmäßige Durchforschung Diefer Archive ichließen liegen. Much ber Beit nach verteilen fich die Stude febr ungleich; mehr als zwei Drittel des Bandes fullen Urfunden und Aftenftude aus der Beit von 1538 bis 1600. Bom Standpuntte der editorischen Technif aus macht ber außerlich vorzüglich ausgestattete Band feinen fehr erfreulichen Gindrud. Die Benutung wird fehr erschwert dadurch, daß die (nicht einmal durchgehend numerierten) Urfunden jeder Inhaltsangabe entbehren, fofern nicht die Borlagen icon eine folche hatten. Die verwilderte Orthographie des 16. und 17. Jahrhunderts ift nicht, wie dies doch jest mit Recht allgemein üblich geworden ift, vereinfacht worden; auch fonft unterblieb alles, was dazu dient, ben Tegt lesbarer zu machen. Daß ben tichechischen Studen feine Uberjetung beigefügt ift (was B. in jedem Falle getan hat), macht fie fur die große Dehrzahl der Lefer geradezu unbenntbar. Dag auch die Korreftheit der Tegte manches zu wünschen übrig läßt, beweisen die von 23. im Borwort gu feinem zweiten Banbe gujammengestellten, gufällig aufgefundenen Lefefehler, Die fich durch weitere Bergleiche, Bu benen mir die Belegenheit fehlt, leicht vermehren laffen durften (vgl. 3. B. S. 113 3. 1 davor mechten, wofür nach S. 114 3. 9 doctor Meln zu lefen ift). Gehr bedentlich machen ungenaue Regesten, wie die der Urfunden vom 1. September und 27. (nicht 28.) November 1568 auf G. 143 (vgl. 28. Bb. 2, Nr. 725 und 728), vom 17. September 1600 (vgl. ebenda Nr. 811). Much bas lediglich auf die Ortsnamen fich erftredende Regifter ift ziemlich dürftig ausgefallen.

Dresden.

Ermisch.

Das böhmische Bergrecht des Mittelalters auf Grundlage des Bergerechts von Iglau. Bon Prof. Dr. Adolf Bhcha. 1. Band: Die Gesichichte des Iglauer Bergrechts und die böhmische Bergwerksversassung.
2. Band: Die Quellen des Iglauer Bergrechts. Mit Unterstüßung der kaijerlichen Atademie der Wissenschaften zu Wien. Berlin, Bahlen. 1900. XVI, 348; XLIV, 518 S.

Die hohe Bedeutung bes altesten bohmischen (Iglauer) Bergrechts für die allgemeine Beschichte bes Bergrechts und Bergbaues ift langft anertannt, und es war um fo mehr zu bedauern, bag man bisher auf ziemlich unvolltommene Musgaben und Bearbeitungen ber Quellen Diefes Rechts angewiesen war. Bielleicht hat Diefen Ubel= ftand niemand fcmerglicher empfunden als Ref.; bei feiner Ausgabe ber ältesten fachfischen Bergrechtequellen (1886), die im engften Bu= fammenhange mit dem Iglauer Recht fteben, blieb ihm, ba Tomafchet auf die bereits 1859 versprochene Musgabe noch immer marten ließ, nichts übrig, als die für ihn wichtigfte diefer Quellen, das Deutsche Iglauer Bergrecht, mit herauszugeben und zwar in der Form, in der fie im 14. Jahrhundert nach Freiberg gelangte. Dowohl bei diefer Ausgabe, lediglich einer Rebenarbeit für das an den Berausgeber ohnedies fehr vielfeitige Unforderungen ftellende Freiberger Urfundenbuch, bon ber Bufammenftellung eines erfcopfenden band= fcriftlichen Apparats notgedrungen abgesehen werden mußte, hat fie doch freundliche Aufnahme gefunden. Immerhin gab fie nur eine ber vielen Quellen bes Iglauer Bergrechts. Erft 1897 lich Tomafchet feine Schrift "Das alte Bergrecht von Iglau und feine Schöffensprüche" ericheinen; leider ftand diejes lette Bert bes um Die Beichichte des beutiden Rechts in Diterreich hochverdienten For= ichers nicht auf ber Bobe feiner früheren Arbeiten. Go mußte man es mit Freuden begrugen, daß ein jungerer Belehrter fich ber fcmie= rigen und wenig bantbaren Aufgabe einer fritischen Gesamtausgabe der Iglauer Bergrechtsquellen unterzog. Dieje Husgabe füllt ben 2. Band bes vorliegenden Bertes, ben wir gunachft ins Muge faffen.

Der Herausgeber benutzte, wie wir dem eingehenden Borbericht entnehmen, außer den drei bekannten Urkunden des Iglauer Stadtarchivs, sowie einigen Originalschöffensprüchen und Mutscheinen —
die Durchsorschung des Kuttenberger Archivs ist leider unterblieben —
nicht weniger als 17 Handschriften, die Abschriften einzelner Quellen
enthalten, ohne jedoch damit das Material zu erschöpfen; er selbst
weist noch 11 Codices nach, die er nicht benutzt hat und teilweise

nur aus Finten sennt. Bei der meinen Bertveitung des Iglauer Rechts wird die Zahl der überlieferten Handschriften wohl noch größer sein. Wenn auch am Gesamtergebnis der Ausgade eine Erweiterung des Onellenmateriels vielleicht nicht viel ändern würde, jo ließe sich dach über die Entstehung und das Berwandtichaftsverhältnis der Handschriften untereinander sicher nach mehr ermitteln, als die directigen Angaden S. XXVI si. geden. Wit einer fritischen Übersicht über die discherigen Drucke und einigen Bewerfungen zur Ausgade ichließt der Boebericht.

Es folgen nun die Texte der Omellen selbst, nämlich die beiden Rebaktionen der lateinischen Stadthundseiste, soweit sie bergrechtlichen Inhalts ift, nebst dem Übersehungen des Johann von Geilnhausen und eines Unbelannten, das deutsche Iglauer Bergrecht, die Constitutiones juris metallici Wenceslai II (jus regale montanorum) mit der deutschen Übersehung Geilnhausens — sie süllen etwa die Hölfte des Bandes —, eine Sammlung aller dem Bersasser bekannten bergrechtlichen Sprüche des Oberhofs Iglau, endlich einige Iglauer Mutungen des 16. Jahrhunderts. Sehr willkommen wäre die Beissung des Deutschofsungen des Gentscher und des Schemniger Bergrechts gewesen, die doch tatsächlich Iglauer Recht enthalten und in schwer zugängelichen Sammelwerken gedruckt sind.

Soweit Ref. ohne Heranziehung handschriftlichen Materials urteilen kann, scheinen die Ausgaben im ganzen brauchbar zu sein.1) Die Einteilung in Baragraphen und Unterabschnitte erleichtert die Benuhung erheblich. Bon Barianten ist hier und da sast zu viel gegeben; so hätte sich die Angabe salscher Lesarten früherer Drucke

<sup>\*)</sup> So schrieb ich vor mehr als Jahresfrist, als ich diese Anzeige der Rebation übersandte. Daß die Editionstechnit B.s starfe Seite nicht ist, hätte ich damals schon hinzusügen können; denn an Leseischlern und anderen Bersehen sehlt es nirgends. Seitdem aber hat B. Bretholz (in den Mitthes Instituts f. österreich. Geschichtsforich. 23, 332 si. vgl. S. 718 f.) durch seinen hinweis auf die wichtige Wiesenberger Handschrift (jest im Brünner Stadtarchiv), die den lateinischen Text und das Original der Geilnhausenschen übersehung sowie zahlreiche Schöffensprüche, darunter manche disher unbekannte, enthält, das Vertrauen auf die Zuverlässigteit der Z. schen Ausgabe bedeutend erschüttert. Erst die weitere Bearbeitung dieser Handschrift wird beurteilen lassen, ob nicht trop Z. eine Neuausgabe der Iglauer Bergrechtsquellen, über denen ein ganz besonderer Unstern schwebt, geboten erscheint.

ganz wesentlich einschränken lassen. Dankenswert sind die Berweisungen auf Parallelstellen, wobei allerdings in der Hauptsache nur auf das Berhältnis der edierten Quellen untereinander Rücksicht gesnommen, die Berweisung auf andere bergrechtliche Quellen (außer dem Freiberger, Deutschbroder und Schemniger Recht) aber aus einsleuchtenden Gründen unterlassen wurde.

Die Ausgabe bes Deutschen Iglauer Bergrechts, die ich genauer geprüft habe, beruht im wesentlichen auf meiner Ausgabe. Doch hat Bucha auf Grund feines reicheren handschriftlichen Materials brei Redaftionen dieses Rechtes ermittelt, deren jede eine Anzahl Bufage aufweift, und nachgewiesen, daß die Grundlage des jungeren Freiberger Rechts nicht die in der altesten Freiberger Sandschrift ent= haltene I. Redaftion, fondern die III. Redaftion war. Damit hangt Bufammen, bag er an einer Angahl Stellen, an benen ich Berberb= niffe ber Freiberger Abichrift annahm und die ich bemgemäß nach dem Freiberger Bergrecht B emendierte, die ursprüngliche Lesart wieder einsett. Indes ift ce ihm felbft nicht entgangen, bag meine Unficht von den Mängeln jener Freiberger Abschrift ber Iglauer Rechtsweisung boch begrundet ift; in einer Reihe von Fallen (3. B. \$ 8, 2h, \$ 13, 3 v und 4dd, \$ 17g) atzeptiert er meine Berbefferungen, und auch in verschiedenen anderen icheinen mir die letteren ben Borgug zu verdienen. Doch handelt es fich meift um unwefent= liche Dinge, fo daß ich hier nicht näher darauf eingehen barf.

Die Ausgabe der 118 Schöffensprüche, die sich über den Zeitzaum von ca. 1268 bis in den Anfang des 16. Jahrhunderts erstrecken, bedeutet ohne Frage einen Fortschritt gegenüber der Ausgabe Tomaschefs. Wenngleich wir ihre systematische Anordnung aus praktischen Gründen billigen, so hätte doch jedenfalls eine chronologische übersicht beigegeben werden müssen. Mit der oft sehr schwierigen Zeitbestimmung hat sich Z. viel Mühe gegeben, ohne doch alle Zweisel lösen zu können; wünschenswert wäre, daß schon aus den Überschriften sich ersehen ließe, welche Datierungen sicher sind und welche auf Vermutung beruhen. Daß der Spruch Nr. 13 wieder in das lediglich auf einem Fehler der Abschrift beruhende Jahr 1450 geseht wird, troß meines von Z. selbst angesührten Nachweises der Unsmöglichseit dieser Zeitangabe, kann ich nicht billigen.

Dem Bande ift ein Personen= und Ortsregister beigefügt; ein besonderes Sachregister wird durch das dem 1. Bande beigefügte Sachregister entbehrlich gemacht. —

Muf Grund des reichen, im 2. Bande veröffentlichten Materials behandelt 3. im 1. bie Beschichte bes Iglauer als Grundlage bes bohmischen Bergrechts und bie bohmische Bergwertsverfaffung im Mittelalter. Die nämliche Aufgabe hatte ich mir feinerzeit für Sachfen geftellt, tonnte fie aber nur teilweife lofen, weil es bamals an Borarbeiten und bor allem an brauchbaren Ausgaben ber bergrechtlichen Quellen fehlte; ich mußte mich alfo auf die Edition ber Bergrechte und eine gedrängte Darftellung ihrer Entstehungsgeschichte beschränten, aber auf einen Rommentar, ber fich nur im Bufammenhang mit einer Darftellung ber Bergwerlsverfaffung geben läßt, verzichten. Seitbem find eine Reihe tuchtiger Forschungen auf bem Gebiete ber Bergrechtsgeschichte erichienen (ich nenne nur die Ramen Gothein, Reuberg, Opet, Schmoller), die - teilweise wenigstens - auf ben von mir gelegten Grundlagen weiterbauten, und 3. hatte baber wefentlich leichtere Arbeit. Bie icon bie an biefer Stelle (84, 478) früher besprochene Studie über bas Recht bes altesten beutschen Bergbaues beweift, hat er fich biefen Borgangern gegenüber feine Gelbftanbigfeit bewahrt. Gein Wert barf - bas mochte ich ben gegen basfelbe gerichteten Angriffen gegenüber boch bon bornherein aussprechen als ein wesentlicher Fortidritt in ber miffenschaftlichen Rlarung ber ichwierigen Fragen gelten, die bier zu behandeln find.

Damit foll freilich nicht gefagt fein, daß ich mit allen feinen teilweise recht fühnen Behauptungen einverftanden mare. Schon ber erfte Abichnitt "Das Bergrecht vor ber altesten Aufzeichnung" forbert ju lebhaftem Biderfpruch heraus. Bas 3. über das Borhandenfein eines nennenswerten flawifchen Bergbaues bor bem beutichen fagt, ift gang und gar nicht beweisend; über das Jahr 1227 gurud lagt fich ber Iglauer Bergbau nicht verfolgen. Bas liegt naber als bie Unnahme, daß an der Erichließung Diejes Bergbaues bas benachbarte Meißen, wo icon ein halbes Jahrhundert vorher Bergbau getrieben wurde, wesentlichen Unteil gehabt? Dag ftatt beffen die Unfange bes bohmifchen Bergbaues und Bergrechts in ben fernen Alpenlandern gu fuchen feien, erscheint durchaus unglaublich; unter den Parallels ftellen alpenländischer Rechte, Die 3. S. 22 ff. gufammenftellt, ift nicht eine einzige irgendwie beweisfraftig. Mir icheint, daß ber Bijelbit von feiner Beweisführung nicht überzeugt worden ift; die vorfichtige Behauptung, "daß die Iglau-Freiberger Rechtsfage aus dem nämlichen Fonde von Rechtsgedanten geschöpft find, bem die aus den alpenländischen Aufzeichnungen ersichtlichen bergmännischen Regeln

entstammen", ließe fich m. E. ebenso aufrecht erhalten, wenn ftatt "alpenlandifchen" gefett wird "niederfachfifchen". Auf G. 39 wird Die "bireft ober indirett aus den Alpenlandern ftammende Grund= lage" freilich mit größter Buverficht betont. Ich halte es nach wie bor für das Babricheinlichfte - benn über Bermutungen werben wir in diefer Frage nie hinaustommen -, daß die Reime bes Iglauer Bergrechts - natürlich nicht in Beftalt einer fchriftlichen Aufzeichnung (S. 37) - aus Freiberg ftammen und nicht umgefehrt; bas ift auch die Meinung Agricolas, in beffen Borten einen "Schreibfehler" ju vermuten (S. 35), doch gar ju willfürlich ift. (Ebenjo ift es gang verfehrt, wenn 3. ebenda N. 144 ben advocatus de Dobelin in einer Urfunde von 1221 mit dem bohmischen Orte Doblin ftatt mit bem meignischen Dobeln in Berbindung bringen will.) Wenn ber Birnaifche Monch berichtet, Die Freiberger hatten Bergurtel aus Iglau geholt, fo ift das eine gang haltlofe Folgerung biefes fehr unguber= laffigen Autors aus der Tatfache ber Ginholung einer Rechtsweifung aus Iglau; die Angabe von Rlopich aber, daß Gruben bei Mittweida 1334 ju Freiberg und Iglau Bergurtel geholt hatten, muß trot 3.8 Fragezeichen (G. 39 R. 161) fo lange als fabelhaft gelten, als nicht die - von mir lange gesuchte - Quelle Diefer Angabe nach= weisbar ift. Bielmehr findet fich in B.s gangem Berte nicht die geringfte Spur eines Rechtszuges von Freiberg nach Iglau, wie er boch ficher fattgefunden hatte, wenn das Abhangigfeitsverhaltnis bes Freiberger vom Iglauer Recht von ben erften Anfängen an fo gewesen ware, wie 3. annimmt.

Auf festeren Boden kommen wir im solgenden Abschnitte, der die Entstehungsgeschichte der oben bereits aufgezählten bergrechtlichen Auszeichnungen und ihre Verbreitung über Mähren, Böhmen, Schlessen, Ungarn, Meißen und weiterhin darstellt. Er enthält eine Reihe guter Beobachtungen; namentlich die schon erwähnte Feststellung der drei Redaktionen des deutschen Iglauer Vergrechts und die eingehensden Mitteilungen über die merkwürdigen Konstitutionen Benzels II., das Berk des Goczius von Orvieto und deren deutsche Übersehung durch Iohannes von Geilnhausen, über dessen Persönlichkeit wir manches Neue ersahren, sind von großem Interesse. Bas der Bs. S. 97 ff. über die beiden Freiberger Rechtsaufzeichnungen berichtet, scheint mir freilich nicht durchweg richtig zu sein; noch jest halte ich nicht den Bergmeister, sondern ein bergrechtsverständiges Katsmitglied für den Bergasser des unvollendeten Bergrechts A, sehe auch in den merks

würdigen Fragen (odo vrogit nochs) keine nach Iglau gerichteten Bitten von Rechtsbelehrung, sondern meine, daß sie — analog ähnlichen Fragen im Stadtrecht — sich auf die Einholung von Beistümern in Freiberg selbst beziehen. Richtig dürste die zweimalige Mitteilung einer Iglauer Rechtsweisung nach Freiberg sein; wenn der Bs. sich aber (S. 78 N. 24) auf eine Stelle des Pirnaer Mönchsbezieht, nach der Freiberg 1384 eine Abschrift des Iglauer Rechtserhalten habe, so ist das wohl ein Bersehen: ich habe die Stelle verzebens gesucht. In kurzen Zügen versolgt Z. dann die weitere Geschichte des Iglauer Rechts dis zum Untergange des Bergbaues im 17. Jahrhundert. Im Ansang des 16. Jahrhunderts erwuchs ihm ein starker Konkurrent in der Annaberger Bergordnung des Herzogs Georg von 1509 — meiner Ansicht nach das zweite Eindringen des meißnischen Rechts in Böhmen. Schließlich wird, ebenfalls in Kürze, die Praxis des Iglauer Oberhoss dargestellt.

Im zweiten Teile des 1. Bandes behandelt der Bf. Die bohmifche Bergwertsverfaffung des Mittelalters: ein inhaltreicher und manches Reue bietender Abichnitt; die Darftellung tonnte freilich bier und da etwas flarer fein. 3. beginnt mit eingehenden Ausführungen über Bergregalität und Bergbaufreiheit; wie er bies bereits in feiner oben genannten fleineren Schrift getan, entwidelt er feine ber Theorie Ab. Arnbis (Schmollers, Dpets) ichroff entgegenftehenben Anschauungen. 3ch habe mich in ber Ungeige jener Schrift bereits darüber ausgefprochen und tann nur nach genauer Brufung wiederholen, daß mir Die Rudfehr zu ber alteren Unficht, wie fie Achenbach, BBait u. o. Dann folgen Rapitel über bie vertraten, gerechtfertigt erscheint. Bergbehörden, den Erwerb ber Bergbaurechte, die Musübung ber Bergbauberechtigung, ihren Berluft, die Berggerichtsbarteit. Un un= gahligen Stellen fest fich ber Bf. babei mit Anfichten auseinander, Die ich in der Ginleitung jum fachfischen Bergrecht bes Mittelalters ausgesprochen habe; vielfach fann ich ihm da, wo er von denfelben abweicht, recht geben, mahrend er mich in anderen Fallen nicht überzengt bat. Aber auf biefe Fragen, die meift ziemlich verwickelte Einzelheiten nicht blog bes Bergrechts, fondern auch ber alteren Technit betreffen, läßt fich - zumal fie ben weitaus meiften Lefern Diefer Beitschrift febr fern liegen - faum in einer anderen Beife fritisch eingehen, als indem man der inftematischen Darftellung ber bohmischen eine folche ber meignischen Bergwertsverfaffung entgegenfette; und dazu ift hier nicht der geeignete Ort. Gollte es mir noch vergönnt sein, einen Jugendplan auszuführen und eine Geschichte des leider mit Riesenschritten seinem Ende entgegeneilenden sächsischen Erzbergbaues zu schreiben, dann werde ich Gelegenheit haben, darauf zurückzukommen.

Dresben. Ermisch.

Die hegemonie der Brager im husitentriege. Erster Theil. Bon P. Simon Binder. (Brager Studien aus dem Gebiete der Geschichtswissenschaft, herausg. von A. Bachmann.) heft 8. Brag, Roblicet und Sievers. 1901. V u. 153 S.

Baladys Gefchichte von Bohmen leidet befanntlich ftart unter dem Mangel an Unparteilichkeit; fein hauptbestreben ift ftets bie herborhebung bes Tichechentums, bem meift bas Gute und Löbliche in Bohmens Rulturentwicklung, bas Große in Bohmens Gefchichte gu danten ift, mahrend die Berdienfte bes Deutschtums ftart verfleinert oder verschwiegen werben. Gur verschiedene Abschnitte feines großen Bertes ift icon von fpateren Bearbeitern bie Ginfeitigfeit feiner Auffaffung und Darftellung im einzelnen nachgewiesen worden. Dag bie tichechische Tendeng gerade bei ber Periode, in der das Tichechentum feinen reinften und frembenfeindlichften Musbrud fand, in ber Beit der Sufitenfriege, fich ftart geltend macht, liegt auf der Sand und deshalb ift Binders Nachprufung der Borgange von 1419 bis 1422 danfenswert. Er halt fich freilich auch nicht gang frei von Boreingenommenheit; als fatholifcher Beiftlicher und Deutscher vertritt er entichieden ben beutichen und fatholifchen Standpunft gegenüber bem Sufitismus und Tichechentum. Deift tritt dies blog in der Urt ber Schilderung und Beurteilung felbft gu Tage, bisweilen aber ftellt er fich in ausbrudlichen Gegenfat zu den tichechischen Siftorifern, befonders zu Balady, von bem er aber in mancher Sinficht doch auch lernen fonnte. 3. B. bei der Schilderung der fläglichen Buftande in Siegmunds Belagerungsheer bor Brag zeigt Balady (III, 2, 143) mehr fritischen Beschmad, wenn er nur bon ber durch die Unrein= lichfeit verurfachten Menge von Infetten und Ungeziefer redet, Die Ubertreibung feiner tichechischen Quelle (f. a. a. D. Unm. 114) alfo in feiner Darftellung meibet, mahrend B. glaubig - wie wenn es fich um alttestamentliche Blagen handelte - bas Rreugheer burch Schlangen, Frofche und Storpionen qualen lagt. Inbeffen hat B. jedenfalls ber Beichichtsforschung einen nüglichen Dienft geleiftet, in= bem er auf das entichiedenfte ben Rechtsgrundfag Audiatur et altera pars jur Geltung brachte und einem fünftigen vorurteilelofen Dar=

fteller diefer Berhältniffe die vergleichende Abwägung der beiderfeitigen Auffaffung erleichterte. Lpt.

Licurgo Cappelletti, Storia d'Italia dalla caduta dell'impero romano d'occidente fino ai giorni nostri (476—1900). Con 48 illustrazioni di P. Gamba. Genova, A. Donath. 1902. XX u. 869 ©.

Der Bf. fagt im Borwort: "Meine Arbeit gehört nicht in die Reihe ber Berte tiefer geschichtlichen Forschung, wie fie vornehmlich in Deutschland veröffentlicht werden und neuerdings auch in Stalien in Schwung gefommen find: fie hat fich ein weit bescheibeneres, aber gleichzeitig nügliches Biel geftedt. Dit ber Beröffentlichung biefes Buches beabsichtigen ber Berleger und ich, ber italienischen Jugend bie Begebenheiten unferes Baterlandes gur Renntnis gu bringen, bon ber Beit, ba ein gludlicher barbarifcher Sieger bas abendlandifche Raisertum vernichtete, bis zu bem Tag, da ber zweite Konig Italiens ber Sand eines berruchten Mörders erlag". Damit ift ber Charafter diefes popularen Geschichtswerfes gefennzeichnet. Es ift eine mohlgeordnete Bufammenftellung bes Tatfachlichen, gedrängter in ben früheren Perioden, um fo ausführlicher, je mehr es fich ber Gegenwart nabert; verftandig auswählend in Benütung ber vorhandenen Literatur und vielfach in birettem Unichlug an andere Befchichtswerte; bon den deutschen find biejenigen benütt, die in italienischer Uberfegung borhanden find. Die Berfonlichfeit bes Bf.s tritt hinter ber objektiven Ergablung guruck, die im übrigen mit ihrer patriotifden Farbung dem Bred eines Sandbuchs für Die höheren Schulen ent-Jedem Abichnitt ift ein gedrängtes Rapitel über Runft und Biffenichaft ber betreffenden Beriode angehangt. Die Bilber find in einem etwas veralteten Beichmad.

G. Salvioli, Contributi alla storia economica d'Italia nel medio evo: I. Sullo stato e la popolazione d'Italia prima e dopo le invasioni barbariche. II. Città e campagne prima e dopo il 1000 con un studio sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia dopo le invasioni germaniche. (Palermo 1900: Estratto degli Atti e Memorie dell'Accademia di Scienze lettere ed arti di Palermo ser. III vol. 5 — unò 1901: Estratto dal Giornale delle Scienze naturali ed economiche vol. XX.) 76 unò 82 ©.

Salviolis beide Abhandlungen beruhen auf genauer Renntnis ber Duellen und ber italienischen und beutschen Literatur und reihen sich badurch würdig einer Angahl anderer Arbeiten an, die in der letten Beit Italien. 135

aus der italienischen rechtshiftorischen Schule hervorgegangen find. Es find in Italien vielfach gerade die Rechtshiftoriter, die von der alten Schablone hiftorifcher Untersuchung und Darftellung abgehen und mit Bewußtsein die bis vor nicht allzu langer Beit ganglich vernachläffigten wirtschaftlichen Probleme in ben Breis ihrer Forschung ziehen. ber erften Abhandlung behandelt G. Die Bevölferung Italiens im ipaten Altertum und fruben Mittelalter, und es ift ein Rennzeichen feiner hiftorifchen Auffaffung, daß er von vornherein den Begenfas mifchen ben Berhaltniffen jener Beit und der modernen betont und fich durchaus bor ichiefen Analogien hütet. Wenn er nichtsbeftoweniger nach Anficht bes Ref. noch nicht genügend von den heutigen wirtichaftlichen Berhältniffen absieht und 3. B. dem Sandwerferftande für die Beit des römischen Reiches offenbar zu große Bedeutung beimißt; wenn er vielleicht nicht überall scharf genug ben Rleinbetrieb ber Landwirtschaft, wie er durch ben Rolonat ber Raiserzeit vertreten wird, bom Rleinbesige trennt; wenn er bie Berechnungen ober richtiger Schätzungen der antiten Bevölferung burch Beloch und bie Rlagen antifer Schriftfteller über ben Berfall einft blühender Landftabte etwas ju buchftäblich nimmt, jo find bas Fragen, über die man bei dem burch ben Stand unferer Quellen bedingten Mangel jeglicher Statiftit gewiß verschiedener Deinung fein tann. Dagegen ift ruhmend berporzuheben, daß fich G. bei Beurteilung ber Buftande des fpat= romifchen Reiches von gewiffen traditionellen und veralteten Auffaffungen frei gemacht bat und 3. B. nicht glaubt, daß die Entwicklung ber wenigen großen Städte typisch für die Besamtwirtschaft war, noch auch daß die viel und gerne besprochene Unsittlichfeit der romischen vornehmen Belt, vor ber fich die Rirchenväter befreuzigten, in irgend nennenswerter Beife gur Entvölferung beigetragen hat. Er fucht vielmehr nach ben wirtschaftlichen Urfachen ber Menschennot. Inftitution ber Stlaverei, mahricheinlich auch eine große Rinderfterb= lichfeit bewirften in ben meiften Staaten bes Altertums eine ber Bevöllerungsvermehrung entgegenstehende Tendeng; um fo leichter bewirfte allgemeines wirtschaftliches Elend eine rasche Abnahme. Und "nicht ber Bauperismus, fondern das Glend lafteten auf ber Befell= ichaft" des fintenden Romerreiches. Dies erflart mehr als ein an= gebliches "Altern" der Raffe; denn in ber Tat ift feiner Befellichaft fo viel unverbrauchtes, von ber Rultur wenigftens nicht verdorbenes Blut jugeführt worden wie bem Beltreiche ber Romer, in bem fich alle Rationen zusammenfanden.

Man wird biefes Resultat vielleicht noch etwas icharfer faffen tonnen, indem man darauf hinweift, daß in den antiten Staaten, in benen bie wirtschaftliche Erifteng bes einzelnen bon feinem Berbaltniffe ju Grund und Boden abbing, die Bevolferungsfrage im wefentlichen bie Frage nach ber Berteilung bes Grundbefiges mar. Im alten Rom war die fogiale Frage zugleich ein Kolonisations-problem; später bewirkte das Monovol des Großgrundbesiges gunachft bie Landnot und bann bas Daffenelend ber breiteren Bevölferungefchichten. Die Ernährungsmöglichkeit war für Die Befamtheit durch die Grenzen des Grundbefites, für die Rolonenfamilie burch die Grengen ihrer Parzelle bestimmt. Da das Berteilungs= problem nicht gelöft werden fonnte, wurden die Exiftengmöglichkeiten und damit ber Bevölferungszuwachs immer geringer. Luden, Die entftanben, tonnten nicht mehr ausgefüllt werben. Die Seuchen bes 2., die Bermuftungen bes 3. Jahrhunderts fteigerten nur die porgezeichnete Entwicklung, bis bem Reiche für seine Erhaltung im Innern und nach außen die Rrafte fehlten.

Im zweiten Abichnitte feiner Abhandlung ichildert G. Die Folgen Diefer Berhaltniffe fur bas Land Italien und Die Berwuftungen, Die es durch die Barbaren bon den Goten bis zu den Saragenen zu erdulben hatte, in fatten Farben. Die agri deserti, die ichon im 3. Jahrhundert Gegenftand ber Gefetgebung gemejen waren, mehren fich, Gumpfe und Odland behnen fich aus, und Stalien, das ichon im Altertum nicht arm an Bald gewesen war, trägt in der Langobarbengeit auch bort Balber, wo früher blühende Orte waren. Roch lange, bis ins 10. Jahrhundert, ift die Bevolkerung fo dunn, bag nur felten gerodet wird. Denn, wie im britten Abichnitte nachgewiesen wird, die Bahl ber Eroberer mar eine viel zu geringe, als daß fie wefentlich gur Bermehrung ber Bevölferung beigetragen hatten. Dit Recht werden die fabelhaften Borftellungen, die man fich früher von ben Menichenmaffen ber Germanen gemacht hat, gurudgewiesen, und damit fallen auch bie beliebten Spielereien in fich felbft gufammen, die diese ober jene hiftorische Umgeftaltung bem Ginfluffe ber neuen Raffe zuschreiben wollen.

Bo S. in der zweiten Abhandlung von der Grundbesitzverteilung unter dem Einflusse der Barbareneinfälle handelt, erkennt er mit Recht an, daß es den Barbaren bei ihren Einfällen auf Raub, auf arbeitslosen Besitz ankam. In der Besprechung der Landteilungen Odovakars und Theoderichs, in der Darstellung der Lage der Bevölkerung im Stalien. 137

römijden Reiche und der allmählichen Befigergreifung Italiens durch die im Wegensate zu ben beibnischen Goten als Eroberer auftretenben Langobarben entwidelt S. abnliche Anfichten, wie ich fie in meiner Beichichte Staliens im Mittelalter, Die G. noch nicht fannte, nieber= gelegt habe. Allerdings hat er aber, wie mir scheint, die Konfequenzen aus der Tatfache, daß die Langobarden eben als Feinde famen und die romifche Bevolferung als Feind behandelten, bei feiner Besprechung ber Lage ber besiegten Bevolferung nicht gezogen. Birflichfeit haben fie nur diejenigen geschont, die ihnen nicht als freie Romer galten, die Stlaven und Rolonen, auch eine Angahl bon burch Bunft und Abgaben eingeschränften Sandwerfern in den Städten, die alle jest ben Langobarden fronden mußten, wie einft ben Römern. Es ift ein Fehler, wenn G. mit vielen anderen die Angaben bes Paulus diac. über die Grogmut ber Langobarden gegenüber ben Romern ernfthaft nimmt; Paulus ichreibt zwei Jahrhunderte nach den Greigniffen, und die Borte, mit benen er bas Borgeben ber Langobarden beurteilt, hat er ficherlich nicht in feiner Quelle gefunden. Deutlicher als die Borte bes Paulus fpricht die Tatfache, daß fich im erften Jahrhundert ber Langobarbenherrichaft weber ein freier Brundbefiger romifchen Rechtes noch auch die romifche Grundfteuer ober ahnliches innerhalb ber Langobardifchen Grengen nachweisen läßt. Und ebensowenig wird fich m. E. die Konftruttion ber langobarbischen Birtichaft in farae und auf dem Grund und Boden, der neben bem angeblich fortbestehenden romischen Grundbesite befiedelt murbe, auf= rechterhalten laffen.

Im weiteren Berlause der Untersuchung betont S. mit Recht die Tatsache, daß auch die Langobarden ein städtebewohnendes Bolk wurden, sobald sie nach Italien kamen. Die Wichtigkeit des Fortbestandes der städtischen Mauern und der von ihnen umgebenen steinernen Gebäude, sowie der römischen Grenzkastelle, auch nachdem die städtische Berwaltung ausgehört hatte, die römischen Besahungen vertrieben waren, kann gar nicht hoch genug angeschlagen werden. Die Langobarden, denen der Steinbau fremd war, nisteten sich in den unserstörten Resten des römischen Milieu ein, und dadurch, daß die Städte zu langobardischen Herrensischen wurden, wurden sie wieder die Mittelpunkte in militärischer, kirchlicher, wirtschaftlicher Beziehung, und wie durch die Aufrechterhaltung der Grundherrschaft, wurde auch durch den Fortbestand der städtischen Siedelung eine gewisse Kontinuistät der wirtschaftlichen Struktur bewirkt. Nichtsdestoweniger hat aber

in dieser Zeit auch die städtische Siedelung einen im wesentlichen naturalwirtschaftlichen Charafter. Handel und Gewerbe treten noch mehr zurück. Bollends die vielen Kastelle, die während des hundertjährigen Krieges auf römischer Seite gegründet wurden, sind nicht die Resultate einer wirtschaftlichen, sondern der militärischen Entwicklung.

Nur auf Grund dieser Borgeschichte ist die Entwicklung der italienischen Stadt, die S. stizziert, verständlich; er schließt daran eine Darstellung der wirtschaftlichen Bersassung des slachen Landes im Mittelalter. Die einzelnen Begriffe: durgum, castellum x. werden erörtert, die Namenssorschung herangezogen. Dieser Teil von S. Arbeit ist sehr reich an lehrreichem Detail, und es ist ja kein Zweisel, daß man nur auf Grund der genauen Kenntnis der — übzigens in verschiedenen Territorien sehr mannigsaltigen — wirtschaftlichen und rechtlichen Einzelheiten den großen Problemen der Entstehung der Kommunen näher kommen kann.

Im letten Abschnitte seiner Arbeit stizziert S. in höchst interesssater Beise die Gesamtstruktur der italienischen Wirtschaft im Mittelalter. Sie ist im Gegensate zu der Wirtschaft der nördlichen Länder durch das Fortbestehen der städtischen Siedelung charatterisiert. Deshald ist nach S.S Anschauung die Hoswirtschaft in Italien nicht zu derselben Ausbildung gelangt wie in Deutschland. Die geschlossen Hauswirtschaft ist allerdings auch in Italien vorwiegend; aber wo sie nicht ausreicht, da wendet sich der Landbewohner nicht an den Hos, sondern an das castrum oder die Stadt. So entwickelt sich auch die eigentliche Stadtwirtschaft mit allen ihren Folgen in Italien früher und vollständiger als in Deutschland, und die Städte werden zu Herren des flachen Landes.

Mit Interesse kann man ben von S. angekündigten weiteren Studien entgegensehen, die dazu bestimmt find, die angedeuteten Ideen weiterzuführen. Möge daraus eine Wirtschaftsgeschichte Italiens im Mittelalter erwachsen!

Wien.

L. M. Hartmann.

Agostino Rossi, Francesco Guicciardini e il governo Fiorentino dal 1527 al 1540 (con nuovi documenti). Volume secondo. 1531—1540. Bologna, N. Zanichelli. 1899. 351 €.

Mit derfelben Sorgfalt und Sauberkeit wie ber 1. Band, der in der H. B. 81, 144—146 besprochen wurde, ist dieser 2. gearbeitet. Er bringt die staatsmännische Wirksamkeit Guicciardinis seit der geItalien. 139

waltsamen Biederaufrichtung ber mediceischen Berrichaft in Florenz auf Grund authentischer und teilweise neuer Quellen gu lebendiger Anschauung. Ein betrübender Anblid! Der ehrgeizige und höchft icharffinnige, ja wie fein Bonner Clemens VII. vielleicht allzu icharffinnige Mann wirtschaftet ichlieflich vollftandig ab und ftirbt mit Sag beladen eines geheimnisvollen Todes. Die Reinheit feiner Motive barf man nach ben Musführungen, die ber Bf. vorträgt, fortan taum mehr bezweifeln, wohl aber Die Opportunität feiner politischen Bestrebungen. Bie Buicciardini einstens bei bem Bersuche fcheiterte, Die Unabhängigfeit Staliens im Bunde mit Frankreich ber= beiguführen, fo miglingt ihm bas Borhaben, gur maßgebenden Dacht in Florenz die dortige Ariftofratie zu machen. Die Ronfequenz ber Greigniffe vom Jahre 1530 trieb eben gum Bringipat unter ber Obergewalt Raris V. Das ichwierige Unternehmen, die Ansprüche ber Ariftotratie mit dem Fürftentum in Ginflang gu bringen und eine fefte Regierung zu ichaffen, murbe noch tompliziert burch bie notge= drungene Rudficht auf den maffenmächtigen Raifer und beffen Berhaltnis ju dem Bapft, ju dem Ronig von Franfreich und ben florentiner Ausgewanderten. Indem Buicciardini berfuchte, den Ginfluß ber Optimaten ficher zu ftellen, die Ausgewanderten heranzuziehen, und das Befetungsrecht ber Festungen ben Raiferlichen zu beftreiten, warf fich Cofimo be' Debici, wie nicht anders gu erwarten war, Rarl V. in die Urme.

Als die hauptsächlichen Kennzeichen eines außerordentlichen Mannes bezeichnete einmal Martin Luther: Ursprünglichkeit und Glückhastigkeit. Diese letzte Eigenschaft ging Guicciardini gänzlich ab, schon weniger die erste. Wo der Wille nicht sein Urteil trübt wie in den italienischen und toskanischen Händeln, offenbart er eine staunenswerte Krast der Anschauung. Noch nicht 30 Jahre alt, wurde er Gesandter der Republik in Spanien. Sosort war ihm die Rolle klar, welche das dortige Königtum im Bunde mit der römischen Kurie künstig spielen werde. In sast prophetischen Worten läßt er sich darüber aus (Relazione di Spagna 1512/13 Op. Ined. 6, 296. 297).

Siftorifche Monographien. Bon 28. A. Bilbaffote. Band 1-5. Betersburg 1901 (ruffifch).

Der rühmlich bekannte Geschichtschreiber der Raiserin Ratharina, Professor Bilbassow, hat in fünf Banden von je ca. 36 Bogen eine Sammlung der von ihm in früheren Jahren veröffentlichten histori=

ichen Monographien veranstaltet, mas um fo bantenswerter ift, als fie in verschiedenen Beitschriften veritreut ichwer zugänglich maren. Much wird man, felbit wo man mit bem Bf. nicht übereinstimmen tann, jugeben muffen, bag er immer gehort gu werben verdient und bor anderen den Beift beuticher Biffenichaftlichfeit unter ben ruffi= ichen Siftorifern vertritt. B. ift Schüler Beinrich v. Sybels und hat feine methobifche Schulung, wie es bei uns bisher die Regel mar, an mittelalterlichen hiftorischen Problemen gewonnen. Geine Dagifterdiffertation (1863) hatte den Kreugzug Friedrichs II. zum Gegen= ftande, und als er vier Sahre banach jum Dottor promovierte, war der Begenftand feiner Differtation Beinrich Rafpe. Spater mandte er fich bann vornehmlich ber Geschichte Ratharinas II. gu, und es fann nur lebhaft bedauert werben, daß von dem groß angelegten Berte neun Bande (!) von der ruffifchen Benfur immer noch gurudgehalten werden. Unter ben Lebenden ift B. ohne Zweifel ber bedeutenofte der ruffischen Siftoriter, fein Berdienft, daß er mit unerichrodener und oft icharfer Rritit eingreift, wo Salbwiffen und methodifche Unficherheit oder Flüchtigfeit und Tendeng ihm entgegentreten. In ber langen Reihe ber Monographien finden wir nur eine, in welcher er felbst unter bem Banne einer Tendeng fteht: Die Abhandlung "Uber das Ericheinen ber Ruffen auf ber biftorifchen Buhne". Aber er faßt bas Problem von einer Seite an, von der es überhaupt nicht zu lofen ift. Die Frage, ob die Barago-Ruffen Bermanen ober Glaven gewesen find, ober welcher Bolfestamm fonft in Borichlag gebracht worden ift, muß auf Grund ber vergleichenden Sprachforschung gelöft werben, und dies gerade ift bas Gebiet, von bem B. fich fern halt, weil es außerhalb des Rreifes feiner Studien In der nichtruffifchen gelehrten Belt ift heute fein Zweifel mehr barüber, daß bas ruffifche Reich durch germanische Berren gum Einheitsftaat geworden ift. Dag biefe herren fchlieflich fich als Slaven fühlten, andert nichts an ber Tatjache, bas ift eine Entwidlung, wie fie analog auch unter anderen Nationen fich vollzogen bat und in Rultur und Zeitverhältniffen ihre natürliche Ertlärung findet. Doch wie oben bemerkt, dies ift das einzige Beipiel einer Boreingenommenheit in den Arbeiten B.S. Wer fich erinnert, mit welcher Erbitterung ber Rampf zwischen "Normanisten und Antinormanisten" geführt wurde, erfennt barin mehr ein politifches als ein wiffenichaft= liches Symptom, und wird nur bedauern, daß felbft in ben aller= neueften ruffifden hiftorifden Darftellungen noch die alte Tendeng fortlebt.

Bir fegen bie Titel ber einzelnen Monographien ber:

Band 1: Ein Museum christlicher Kunst (in Anlaß von Piper: Das christliche Museum der Universität Berlin). 1864. — Das legens darische Bild von Cyrill und Methodius. 1885. — Ein weiblicher Papst (Legende von der Päpstin Johanna). 1871. — Die Ronne Rhosvita. 1872. — Mattheus Parisiensis. 1867. — Der Tscheche Johann Huß aus Hussinseh und seine von Luther edierten Briefe. 1869. — Johanna die Wahnsinnige. 1869. — Der Abbé Polignac und das polnische Interregnum. 1869.

Band 2: Das Erscheinen der Russen auf der historischen Bühne. 1892. — Ein Brief des salschen Demetrius an Clemens VII. 1898. — Jurij Krishanitsch. 1892. — Bur Erinnerung an Fon Wissen. 1892. — Adrian Gribowski, der Berfasser der Memoiren über Kastherina II. 1892. — Die Annektion Kurlands. 1892. — Jum Gedächtnis Katharinas II. 1896. — Rußland und Deutschland (in Anlaß von Martens Recueil des traités). 1889. — Rußland und England (desgleichen). 1893. — Memoiren von Zeitgenossen über das Jahr 1812. 1893. — Ssamarin an den Fürsten J. S. Gagarin über Lersmontow. 1894. — Die Bormundschaft über Kusschins Werke. 1901. — Am Borabend des Krimkrieges. (Bistum v. Echtädt. Übersehung.) 1887. — Die Bolksschule. 1900. — Die Mittelschule vor 30 Jahren. 1900. — Petersburger Briese. 1882.

Band 3: Die ersten politischen Briese Katharinas II. 1887. — Der Sturz Beters III. 1897. — Die letzten Holsteiner. 1896. — Katharinas Flußsahrten. 1896. — Die Pest in Rußland. 1893. — Katharina II. und Rachowsti. 1900. — Katharina II. und Rumjänsow. 1894. — Der Schwedenkrieg. 1887. — Die Memoiren des Staatssekretärs Martschenko. 1896.

Band 4: Mercier de la Rivière und Graf N. P. Panin. 1891.

— Diderot am Hose Katharinas II. 1884. — Melchior Grimm und seine Korrespondenz mit der Kaiserin. 1893. — Der Prince de Ligne in Rußland. 1892. — Rassau Siegen in Rußland. 1894.

Band 5: Betrus de Binea. 1865. — Ein Kaiser als Papst einer weltlichen Kirche. (Fr. II.) 1866. — Rom und Byzanz in den Arsbeiten Kiewer Gelehrter. 1870. — Kritit der Dottordissertation von Itonnikow (Maximus Graecus). 1870. — Die Geschichte des Siebenjährigen Krieges von Massowsky. 1887. — Der vergessene Panin, in Ansaß der Brücknerschen Ausgabe. 1889. — Das Geheimnis der antiabsurden Gesellschaft. (Katharina II. sälschlich zugeschriebene

Schrift.) 1890. — Die Ausweisung eines Prinzen aus Rußland-(Friedrich von Bürttemberg.) 1892. — Eine Doktordissertation in Petersburg. (Tschetschulin, Die auswärtige Politik Katharinas.) 1897. — Der Kongreß von Nemirow. 1900.

Die am weitesten zurückliegenden Studien über mittelalterliche Stoffe sind auch heute noch von Interesse, wie denn namentlich auf die kritisch seine und psychologisch sorgfältig ausgearbeitete Untersuchung über den Betrus de Binea hingewiesen sei; Ende der 70er Jahre aber wandte sich B. ganz der Geschichte Katharinas II. und in diesen Arbeiten liegt auch der bleibende Wert der Sammlung.

Eine Analyse der einzelnen Arbeiten verbietet sich von selbst; wer in der Geschichte Katharinas II. arbeitet, darf diese Wonographien ebensowenig übersehen wie das neue Waterial, das B. hier veröffentlicht. Dasselbe gilt von den Arbeiten, die eine spätere Zeit behandeln. So verdiente die höchst lehrreiche Übersicht über die russische Wemoirensliteratur des Jahres 1812 entschieden ins Deutsche überseht zu werden, und die Denkwürdigkeiten des Staatssekretärs Wartschenko bieten uns eine Duelle ersten Ranges sür die Geschichte Alexanders I. und namentlich zur Kritik des Legendenkranzes, der sich an die Thronbesteigung Nikolaus' I. knüpst. Anderes wieder trägt einen reserierenden Charakter, bei den Arbeiten, die auf Wartens Recueil des traités zurüczgehen, hat B. das Waterial für eine Kritik offenbar nicht in Händen gehabt, sonst wäre er wohl weniger glimpslich mit diesem tendenziös ausgewählten Duellenmaterial versahren.

Außerordentlich scharf ift die an den ruffischen Arbeiten geubte Kritik, aber wir finden nicht, daß dabei gebotene Grenzen überschritten werden.

Berlin.

Theodor Schiemann.

## Notigen und Rachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redaftion.

## Affgemeines.

Seit dem 1. April erscheint monatlich in Stärke von 5 Bogen bei der Thüringischen Berlagsanstalt in Eisenach eine "Politisch-anthropologische Revue" als Monatsschrift für das soziale und geistige Leben der Bölker.

Das "Korrespondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichtsund Alterthumsbereine" wird nunmehr in verstärktem Umfange bis zu 30 Bogen pro Jahrgang erscheinen und neben dem bisherigen Inhalt regelmäßig auch die Bölkerkunde, sowie die Orts- und Personennamenforschung fördern.

Die bisher vierteljährlich erschienene, von Prof. Dr. Learne d redisgierte »Americana Germanica«, das Organ der historischen Gesellschaft an der Universität von Pennsylvanien, wird künstig als Monatsschrift unter dem Titel "Deutsch-amerikanische Annalen" erscheinen.

Die Société d'Histoire Moderne in Paris fündigt ein überaus wichtiges Unternehmen an, die Publikation einer Bibliographie de l'histoire
de France depuis 1789; die Redaktion liegt in den Händen von Caron
und Brière; Aukard, Bourgeois und Seignobos führen die Oberaufsicht.
Das Werk soll in zwei Bänden — Quellen und Darstellungen — vollskändig
jein und von 1904 an in 60—70 Lieferungen zu 70 Cts. erscheinen.

Sehr erfreulich ift die von der Deutschen Litteraturzeitung Nr. 15 gebrachte Nachricht, daß das von A. Bettelheim begründete, aber seit drei Jahren ins Stoden geratene Unternehmen des Biographischen Jahrsbuchs und deutschen Netrologs mit Unterstühung aus preußischen und Reichofonds wieder aufgenommen werden wird. Der lette erichienene Band behandelte bas Jahr 1899.

Aus ben Jahresberichten ber Geschichtswissenschaft Band 23 für 1900 sei hier auf die sorgsame Bearbeitung ber allgemeinen beutschen Geschichte und ber beutschen Bersassungsgeschichte burch R. heldmann hingewiesen,

An Stelle der in 20 Banden abgeschlossenen "Philosophischen Studien". herausgegeben von Bundt, wird vom 1. April ab ein "Archiv für die gesamte Psychologie" treten, das B. Bundt mit seinen Schülern leiten und bessen Redaktion Prof. Meumann= Zürich führen wird.

Im Berlage von A. Dunder, Berlin, ist das erste Heft einer neuen "Bibliographie der vergleichenden Literaturgeschichte" erschienen, herausgegeben von A. L. Jellinek. Sie dient zugleich als Beiblatt zu den "Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte" (vgl. H. Z. 90, 520) und soll in jährlich 4 hesten zum Preise von jährlich 6 M. (sur die Abnehmer der "Studien" 4 M.) erscheinen. Das erste Heft ist nur 1½ Bogen stark, es notiert die neuen Schriften und Aussähe auf dem Gebiet der vergleichenden Literaturgeschichte unter solgenden Rubriken: Allgemeines und Theoretisches; Stosse und Motive; Literarische Beziehungen und Bechselwirkungen (a. im allgemeinen, b. Einsluß und Fortleben einzelner Autoren).

In den Annalen der Naturphilosophie 2, 2 veröffentlicht R. Lams precht einen Aufjas: Über den Begriff der Geschichte und über historische und psychologische Gesehe. Den Unterschied der letteren von den naturwissenschaftlichen erkennt er an; ebenso die Bereinigung von Wissenschaft und Kunft auf dem Gebiet der Geschichtschreibung, in der jedoch der subjektiv künstlerische Spielraum durch weite Ersahrung möglichst zu versengern sei.

In der Frantsurter Dalbmonatsschrift "Das freie Bort" 2, 13 veröffentlicht R. Michels einen tleinen Artikel: Begriff und Aufgabe der Masse. Die Sauptthese des Bersassers, daß die Aufgabe der Masse die Entwicklung der Moral sei, während die Trägerin des intellektuellen Fortschritts die Individualität sei, scheint uns keineswegs zutreffend.

Aus der "Butunft" 11, 22 notieren wir einen Artitel von L. Gumplowicz: Die Zufunft der Soziologie (vorgezeichnet von Bard, Lefter und Rapenhofer). — Ebendort in der Zufunft 11, 27 behandelt & Breufig: Die Entstehung der Liebe (sc. in ihrer höheren Form feit dem Mittelalter).

D. hin pes Auffap: "Raffe und Nationalität und ihre Bedeutung für die Geschichte" (Das Deutschtum im Auslande, Jan. dis März 1903) verbindet seine tritische Bemerkungen über Gobineau und Chamberlain mit sehr lesenswerten Aussubrungen über fas Nationalitätsprinzip im modernen Staate (Untericiebe in ber Bedeutung bes Bortes Ration bei Deutschen, Frangojen und Englandern u. a.).

Das Archiv für sphematische Philosophie R. &. 9, 1 enthält zwei Arbeiten, die auch geschicksphilosophisches Gebiet berühren: Wesen und Methoden ber sozialen Psphologie von R. Holzapsel, und Gesethe des Geschehens werden in letterem Aussaf im Anschluß an Comte und Spencer die Gesethe des Entstehens und Bergehens sowie die der Entwidlung charafterisiert, und Versasser ichtiebens daran eine Einteilung der Bissenschaften und speziell der Menschentunde, Boltskunde und Menschheitskunde, in welche drei Teile (Einzelner, Bolt, Menschheit) er das geschichtliche Leben sondert. Es solgt in demselben heft noch eine italienische Abhandlung von A. Marucci: Saggio critico della dottrina della conoscenza.

Im Archivio storico italiano 228 (1902, 4) veröffentlicht R. Dalla Bolta eine Abhandlung: Sulla interpretazione economica della storia (a proposito di alcuni recenti pubblicazioni). Die behandelten Berfe sind das Buch von Loria: Le basi economiche della costituzione soziale (Turin 1902), serner die in den Annales de l'Institut international de Sociologie veröffentlichten Borträge von dem im Jahre 1900 in Paris absehaltenen internationalen Kongreß sür Soziologie und endlich namentlich ein Buch von E. R. A. Seligman: The economic interpretation of history (New York), an das sich Berfasser in allem wesentlichen anschließt. Das Buch von Seligman ist aus den auch von uns erwähnten (89, 334), zuerst in der Political Science Quarterly veröffentlichten Aussähen entstanden, und wie Seligman sieht auch Dalla Bolta in den wirtschaftlichen Bedingungen zwar eine sehr wichtige, aber doch eben nur eine Seite des mannigsach bedingten historischen Lebens.

Aus der Forthnightly Review, Februar 1903, notieren wir einen Aussasse von M. Maher S. J.: Mr. Mallocks audit of science and religion (gegen den H. Z. 89, 526 von uns erwähnten Aussassund ind die dort gegebene, wie Bersasser zu zeigen sucht, salsche Darstellung der von ihm vertretenen katholischen Aussassing von dem Berhältnis der Religion zur Bissenschaft. Bgl. dazu auch im Märzhest der North American Review (556) einen Aussassund von Z. Driscoll: Philosophy and science at the dawn of the twentieth century. — Bir notieren noch aus dem Märzhest der Forthnightly Review einen Aussassund von R. R. Ballace: Man 's place in the universe, as indicated by the new astronomy, und aus dem Märzhest der Westminster Review von F. Storrs Turner: Certainty and probability.

Die Revue des Deux Mondes vom 15. Februar enthält einen bemerkenswerten Auffat von F. Brunetière: La religion comme sociologie (Auseinandersetzung mit Comte und Darlegung, inwiesern Religion und Gesellschaft in der Tat aufs engste zusammenhängen und sich gegenseitig bedingen; vgl. dazu den unten erwähnten Aufsat von Scheler über Eudens Aufsassung des Berhältnisses von Kultur und Religion).

In den Annales de l'université de Grenoble 15, 1 f. behandelt Hitier in einer umfangreichen Abhandlung: La doctrine de l'absolutisme (étude d'histoire du droit public), in der Hauptsache eine eins dringende Studie des französischen Absolutismus unter Louis XIV.

Die Science sociale 34, 6, 35, 1 f. bringt die Fortsetung der Histoire de la formation particulariste von H. de Tourville. (28—30. La dernière grande monarchie européenne et les grands peuples particularistes actuels. L'empire allemand. Le peuple anglais. La fondation des États-Unis.) — Aus dem Bulletin de la classe des lettres der Académie royale de Belgique 1903, 1 (vgl. Revue de droit international 35, 1 f.) notieren wir einen Aussian den E. Ander H. de la classe des lettres der le rôle de l'Europe en droit international (historischer Rüchlich).

In der Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 59, 1 behandelt R. Passow: Das Wesen der Ministerverantwortlickeit im monarchischen Staat. — In Schmollers Jahrbuch für Gesetzebung 2c. 27, 1 veröffentlicht G. Simmel ein Kapitel aus einer fünstig von ihm zu publizierenden Soziologie: Soziologie des Raumes (Orisveränderungen der Gruppe 2c.).

Die Annalen des Deutschen Reichs 36, 1—3 enthalten eine Abhandlung von A. Affolter: Staat und Recht, Bersuche über allgemeines Staatsrecht. Es ist eine interessante Studie, in der Bersasser auf Grund historischer Bergleichung zur begrifslichen Fixierung des gewonnenen Materials vorzudringen sucht und in umfangreichen Anmerkungen sich auch mit der Literatur eingehend auseinandersett (1. Der Staat: die Patrimonialund die Körperschaftslehre; die Billensbildung; Rechtsorganisation; die Realität des Staates; der Staat als Persönlichseit bezw. Rechtssubsekt; Staatsangehörigkeit; Staatsgebiet; Zwed des Staates; Staatsgewalt und Souveränität. 2. Die staatsichen Organe: Behörden 2c. und ihre Funktionen; Monarchie und Republik. 3. Das staatliche Recht: Bedeutung, Inhalt, Geltung 2c.; 4. Bölkerrecht und vereinbartes Recht, Staatsverträge).

Ein kleiner Auffat von B. Ed. Biermann: B. Bundt und die Logik der Sozialwissenschaft (Conrads Jahrbücher für Nationalökonomie 2c. 80, 1) erkennt zwar Bundts Berdienste bezüglich der Klassissisch der Wissenschaften und der Unterscheidung der geisteswissenschaftlichen von der naturwissenschaftlichen Methode an, kritisiert aber seine Annahme von historischen und sozialen Gesehen und will selbst im Anschluß an Stammler im sozialen Geschen nur gewisse Tendenzen anerkennen, die unter dem Beichen des Zweckes stehen; denn alles soziale Geschehen sei nicht kausal, sondern teleologisch aufzusassen. Da aber auch Bundt betont, daß die

hiftorifchen und fogialen Befege nicht ausnahmslos gultig und rein empirifcher Natur feien, fo ift bei ihm bier Gefet boch auch nur ein anderes Bort für Tendeng. Bgl. bagu noch einen furgen Artifel von Biermann in ber Beilage ber Munchener Allg. Beitung vom 13. Marg: Das Telos in ber Sozialwiffenichaft, in bem gleichfalls Stammlers Berbienft gepriefen wird begliglich ber Ertenntnis, daß im fogialen und hiftorifchen Leben nicht die Caufa, fondern das Telos jum herricher beftimmt fei; aber die Bwedfepung im fogialen Leben ift boch mohl auch überall bedingt und fo hat benn bas Telos wieber feine Caufa. - Bir notieren aus ber Beilage noch Artitel von Gr. Strung: Aufgaben und Biele bes hiftorifchenaturmiffenicaftlicen Unterrichts (empfiehlt vergleichende Geichichtsbetrachtung im natur= wiffenichaftlichen Unterricht, 5. Februar); von M. Scheler: Rultur und Religion (Analyje ber Unfichten von Guden: Rultur und Religion fallen nicht gufammen, aber bedingen fich gegenseitig und treffen beibe in der Richtung auf ein übernatürliches Beiftesleben gujammen; 7. Februar); bon Gr. Dobr: Das Broblem der Billensfreiheit vom Standpuntt ber Bin= chiatrie aus (gegen die Lehre von der Billensfreiheit; 10. und 11. Febr.); endlich von G. B. Altmann: Sozialpolitit und Berwaltungswiffenicaft (Befprechung des gleichnamigen Bertes von Jaftrow; 14. Febr.).

Das Februarhest ber Deutschen Rundschau enthält einen Aufsat von D. Psseiderer: Die sittliche Macht des Christentums (so. wie sie sich in den ersten Jahrhunderten dotumentierte; Besprechung der neuen Berke von Dobschüp: Die urchristlichen Gemeinden, und von Harnad: Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den drei ersten Jahrhunderten). — In der Theologischen Rundschau 6, 1—3 veröffentlicht Troeltich eine umsfangreiche, interessante Abhandlung: Moderne Geschichtsphilosophie, eine eingehende, in der Hauptsache zustimmende Kritik des Buches von Rickert: Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung.

In den Stimmen aus Marta-Laach 1903, 2 veröffentlicht M. Meschler: Gedanken über Absassiung von Heiligenleben (Bademekum für fromme kathoslische Biographen von Heiligen); und E. Cathrein behandelt ebendort: Die moderne evolutionistische Beltanschauung in ihren Konsequenzen (führt nach dem Bersasser zum vollständigen Bankrott aller höheren menschlichen Güter). — In der Zeitschrift Deutsch-Evangelisch 2, 2 sept B. Beit seine Arbeit fort über: Ehristentum und Nationalität (vgl. 90, 345; 7. Die Berbindung von christlicher Frömmigkeit und römischem Besen).

Das Archiv für Religionswissenschaft 6, 1 f. enthält eine umfangreiche Abhandlung von E. Bötlen: Die Sintslutsage, Bersuch einer neuen Erstärung (die Flut war ursprünglich nicht als ein tellurisches, sondern als ein sosmisches Ereignis gedacht; die Arche bedeutete den Mond). — Im Globus 83, 5 benutt L. Bilser in einem Artitel: Anthropologia suecica, eine Besprechung des gleichnamigen Werkes von Repius und Fürst (auch

in beutscher Ausgabe erschienen, Stockholm 1902), um seine bekannte hypothese von der schwedischen Urheimat der Indogermanen von neuem zu empsehlen. Ebendort in Nr. 7 nimmt dann E. H. Krause in einem kurzen Artikel: Kann Standinavien das Stammland der Blonden und der Indogermanen sein? gegen diese Hypothese Wilsers das Wort. — Über den im vorigen Hest S. 523 erwähnten Aussah von Kossinna sinden sich in Heft 10 des Globus gleich zwei Besprechungen, eine sobende von B. Höfer: Die indogermanische Frage durch die Archäologie beantwortet, und eine abweisende von Hörnes; gegen Kossinna wendet sich auch der von ihm angegriffene M. Much in der Zeitschrift sür Ethnologie 35, 1: In eigener Sache (kurze persönliche Erwiderung).

Bir notieren noch aus der Gegenwart 1903, Rr. 12 Artifel von E. Grottezwiß: Seit wann besteht Leben auf der Erde? (nach der Darwinschen und Reolamarkschen Theorie nicht so unermeßlich lange), und von H. Drießemand: Das Geset Goetheß in der Menschenbildung und Rassentreuzung (sc. die lex parsimoniae); serner aus den Grenzboten 62, 12 f. von D. Kaemmel: Die Deutschen in Rom (im Berlauf der mittleren und neueren Geschichte, Besprechung des gleichnamigen Buches von G. v. Grävveniß, Leipzig, 1902); aus der Statistischen Monatsschrift, 1903, 1 von Dr. v. Juraschel: Flächeninhalt und Bevölkerung Europas (genaue Zusammenstellung namentlich siber die Bevölkerungsdichtigkeit, im Anschluß an LevasseursBodio, nebst übersichtsfarte); aus der Zeitschrift für Sozialwissenschaft 6, 3 von A. Bierkandt: Die Entwickung der menschlichen Beschirfnisse (nach der gleichnamigen Schrift von B. Gurewitsch).

Im Korrespondenzblatt des Gesammtvereins 2c. 51, 2/3 sind die Borträge von Below über Ureigentum (vgl. H. 3. 90, 526) und von Brenner über Aufgaben der Bolkstunde (vgl. H. 3. 90, 345) wieder abgedruckt, und zwar ist dem Brennerschen Bortrage hier die interessante, anschließende Diskussion (Bolkstunde in Luxemburg 2c.) angefügt.

In ben Neuen Jahrbüchern für das tlassische Altertum 2c. 1903, 2 sindet sich ein Auffat von R. M. Meyer: Der Namenwiß. — In der Beitschrift für hochdeutsche Mundarten 4, 1/2 stellt D. Heilig "Badische Flurnamen" zusammen. Aus der Beitschrift für vergleichende Literaturgeschichte 15 notieren wir einen Artikel von Kinkel: Der Geniebegriff.

Im pädagogischen Archiv 45, 2 behandelt J. Ziehen: Das Shstem der Lehrbücher und hilfsmittel für den Geschichtsunterricht (Ineinandergreisen derselben für die verschiedenen Schulstusen). — In der Geographischen Zeitschrift 9, 2 bespricht Langenbed eingehend und verständig: Ziel und Methode des geographischen Unterrichts. — Die Revue Pédagogique 1903 (42), 2 veröffentlicht einen Aufsap von E. Perrier: Les progrès de la science et l'education scientifique.

Mene Buder: Bernheim, Lehrbuch ber hiftorifden Methobe und ber Beidichtsphilosophie. 3. und 4. völlig neu bearb, und berm. Aufl. (Leipzig, Dunder & Sumblot. 15 Dt.) - R. Schmidt, Allgemeine Staatslehre. II. Bd. 1. El. Die verschiedenen Formen der Staatsbildung. 1. Rap. (Abt. I): Die alteren Staatsgebilbe. [Sand= und Lehrbuch ber Staatswiffenichaften in felbftandigen Banden. III. Abt.: Staats- und Bermaltungslehre. II. Bb. 1. Il.] (Leipzig, hirichfelb. 12,50 M.) - Ostrogorski, La démocratie et l'organisation des partis politiques. 2 vol. (Paris, Calmann-Levy. 20 fr.) - Goldftein, Die empiriftifche Befchichteauf= faffung David humes mit Berudfichtigung moberner methobologifder und ertenntnistheoretijcher Brobleme. (Leipzig, Durr. 1,60 DR.) - Elliot, Die Staatslehre John C. Calhouns. [Staats- und völlerrechtliche Abhandlungen. IV, 2.] (Leipzig, Dunder & humblot. 1,80 Dt.) - Stauf v. d. Mard, Boller-Ideale. Beitrage gur Bollerpinchologie. 1. Bb. Germanen und Griechen. (Bien, Berwaltung der "Reuen Bahnen". 3,50 D.) - Reufchel, Boltstundliche Streifzüge. 12 Bortrage über Fragen der deutiden Bollstunde. (Dresden, Roch. 4 D.) - Stern, Medigin, Aberglaube und Befchlechtsleben in der Türtei. 2 Bbe. (Berlin, Barsborf. Je 10 M.) Beft, Die Proftitution bei allen Bolfern bom Altertum bis gur Neugeit. (Berlin, Deffer & Co. 6 D.) - v. Billow, Gefchichte bes Abels. (Berlin, Gugerott. 3 DR.) - Beule, Bolferfunde und Urgeschichte im 20. Jahrh. (Gifenach, Thuring. Berlags-Unftalt. 1 D.) - Rugland und Europa. Geichichtliche Darftellung ihrer fozialen und politischen Entwidlung. (In rujfifcher Sprache.) (Berlin, Gottheiner. 1,25 Dt.) - Fruin, Rijks archiefdepôt in de provincie Zeeland. Het archief der O. L. V. Abdij te Middelburg. ('s-Gravenhage, Nijhoff.) - Schybergson, Finlands historia. Andra omarbetade upplagan. Tredje häftet. (Helsingfors, Edlund, 3 Kr. 75 öre.)

## Alte Befdicte.

Aus den Beiträgen zur alten Geschichte (2, 3) notieren wir: S. Montta: Die Quellen zu den assurisch=babylonischen Nachrichten in Eusebios' Chronit; F. Jacoby: Die Attische Königsliste; A. Schulten: Italische Namen und Stämme (2. Teil) II. Die Namen auf — iedius und — edius; C. F. Lehmann: Menander und Josephos über Salmanassar IV.; J. Beloch: Zur Chronologie des chremonideischen Krieges; B. M. Meher: Reue Insichristen und Baphrus zur Geschichte und Chronologie der Ptolemäer; C. F. Lehmann: Zum babylonischen Rechtswesen.

Auf Grund einer unedierten Inschrift weist Th. Reinach: Sur la date de la colonie juive d'Alexandrie nach, daß es unter Ptolemaus III. Euergetes spätestens eine jüdische Ansiedlung in Alexandria gegeben habe — damit ift also Billrichs Ansicht, daß dieselbe erst auf Ptolemäus VII. Physton zurüdginge, widerlegt (Revue des études juives 1902, Oftober-Dezember). Ebendort veröffentsicht G. Marmier Contributions à la géographie de la Palestine et des pays voisins III. La conquête de la région septentrionale de la Palestine par Josué.

Bei dem jest wieder lebhaft entbrannten Streite über Babel und Bibel wird man die besonnene Untersuchung B. Stades; Der Mythus vom Paradles Gn. 2. 3 und die Zeit seiner Einwanderung in Jörael gern lesen (Zeitschr. für alttestamentl. Theologie 23, 1).

Sehr nühlich ist die von J. Offord gegebene Zusammenstellung der inscriptions relating to the Jewish war of Vespasian and Titus in Proceedings of the Society of biblical archaeology 25, 1 (1903) (Fortsehung auß Bd. 24). In Nr. 2 derselben Zeitschrift ist die von C. H. B. Johns versuchte Chronology of Adurbanipals reign B. C. 668—626 beachtendwert.

Der Katholik 83, Januar-Februar (1903) bringt einen ausstührlichen Auffat von Bludar: Die Juden Roms im ersten christlichen Jahrhundert und zwar I.: Die äußere Geschichte der römischen Judengemeinde und E. Nagls Arbeit: Hammurabis Gesete, welche bei dem großen Interesse bieses bedeutenden Fundes Beachtung verdient und wegen ihrer übersichtlichteit lesenswert ist. Eine Übersetung des Gesetbuches Hammurabis liesserte H. Windler in Der alte Orient 4, 4 (1902).

Reich an forbernben und gehaltvollen Auffapen ift bas 2. Seft bes 24. Jahrganges ber Biener Studien, welches Gugen Bormann gu feinem 60. Geburtstage gewidmet ift. D. Birichfelb: Die fogenannte Laudatio Turiae (CIL VI 1527), ber ichlagend nachweift, daß diese laudatio unrichtig auf bie Turia, die Battin bes Lucretius Befpillo, bezogen wird, bagegen porfchlägt, diefelbe auf die Frau eines Acilius (oder Aquilius) ju beziehen, von bem Appian (IV, 39) ergählt; Th. Dommfen: Bu C. I. L. XI, 1146, welcher auch das in der Uberichrift genannte Fragment der veleiatischen Munigipalordnung gu ben leges datae, nicht gu ben leges rogatae rechnet; 5. Deffau: Bu den fpanifchen Stadtrechten. 1. Wie gelangte die lex Salpensana nach Malaca? 2. Die Interpolationen der lex Ursonensis. 3. Uber ein neues Fragment eines fpanifchen Stabtrechts; D. Bennborf: Titus Murelius Quietus; M. Bufchi und B. Sticotti: Bur Ehreninschrift für Fabius Severus; E. Groag: En. Claudius Severus und ber Sophift Sabrian; U. Gabeis: Das Progeniedefret bes Rapon (aus ber bootifden Stadt Chorfiai); R. Deberden: Infdrift gu Ehren bes En. Domitius Corbulo; S. Steinader: Bum Bufammenhang zwifden antitem und frühmittelalterlichem Registerwesen; 3. Dest: Bum Ryprifchen Rriege; 3. Jung: Sannibal bei ben Ligurern. Siftorifch-topographifche Erturie gur Geschichte bes zweiten punischen Rrieges. 3. Die Bolandichaft im 3. 218 v. Chr. Der Flußverkehr. 4. Die Anfänge von Saena; G. Schön: Der Anteil des Domitius Calvinus an der Regia und an den kapitolinisichen Fasten; N. Bulië: Die Size der Triballer zu Römerzeit. A. Stein: Der Usurpator Domitianus; A. Bauer: Zur Liste der praesecti Augustales; v. Domaszewsti: Das Tribunal der Signa; E. Ritterling: Zur Erkärung von Arrians éxcasis zai Adarov, eine sehr fördernde Arbeit sür diese michtige Schrift; A. v. Premerstein: Römische Soldaten als Landpächter; L. M. gartmann: De itinere muniendo; C. Bessell; Das erste Jahr des Tiberius in Ägypten; S. Meller: Zu den Nóuma der Flinders Petrie Papyri; F. Cumont: Une formule grecque de renonciation au judaisme; O. Seed: Horaz an Pollio; J. Keil: Zur lex Cornelia de viginti quaestoribus; H. Habel: Die Hypothesen über die sogenannte lex Julia municipalis; B. Kubitschel: Der Rüdzgang des Lateinischen im Orient; E. Szanto: Freilassungstermine; E. Cichorins: Das Geschichtswert des Sempronius Luditanus.

Kromaher zeigt an dem Beispiel der Schlacht oder vielmehr des Feldzuges von Chäronea, welche Methode auf dem Gebiete der friegsgeschichtlichen Forschung des Altertums anzuwenden ist und welche Aufgaben für die weitere Bearbeitung dieses Zweiges der Altertumswissenschaft ins Auge zu fassen sind (Zeitschrift für die österr. Ghmnasien 54, 2 [1903]). Ohne Zweisel wird man gern den besonnenen und gehaltvollen Ausführungen Kromahers solgen und ihnen in den meisten Fällen ihre Zustimmung nicht versagen.

Aus den Neuen Jahrbüchern für das Klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur 9, 10 u. 11, 1/2 notieren wir C. Fries: Babylonische und griechische Mythologie; E. Gerland: Kreta. Ein Überblid über
die neueren wissenschaftlichen Arbeiten auf der Insel; B. Knoll: Unsere
Schäbung der römischen Dichtung, und A. Bömer: Aliso-Haltern, der das
bei Cassius Dio genannte Ehiawr aus einem tursiv geschriebenen Στιβάρνα
(Stidarna ist der alte Name der heutigen Stever) entstanden sich denkt,
also mit hilfe der Baläographie die viel erörterte Schwierigkeit, daß AlisoHaltern an einem Fluß Stever, nicht an einem mit dem dionischen Elison
lautlich zu kombinierenden Fluß liegt, lösen will; aber leider werden damit
doch nicht alle Schwierigkeiten gelöst, selbst wenn man die Möglichkeit einer
Berschreibung Ehiowr statt Στιβάρνα zuzugeben sich bereit sinden lassen sollte.

Die Resultate seiner mehrjährigen Untersuchungen auf Baros veröffentslicht D. Ruben sohn in den Mitteilungen des K. Deutschen Archäolog. Instituts. Athenische Abteilung 27, 3. Ebendort gibt F. Calvert: Beisträge zur Topographie der Troas. (Außer dem Englischen übersett von H. Thiersch.) Derselben Mitteilungen, Kömische Abteilung 17, 3 enthalten einen Aufsat von Ch. Hülsen: Die angebliche mittelalterliche Beschreibung des Palatins.

Aus The American Journal of Philology 23, 3/4 notieren wir K. F. Smith: The tale of Gyges und the king of Lydia und E. T. Merrill: On the date of Pliny's prefecture of the treasury of Saturn, der es wahrscheinlich zu machen sucht, daß Plinius von August oder Oftober 98 bis September 100 dies Amt bekleidete.

Die Revue des études anciennes 4, 4 (1902) und 5, 1 (1903) veröffentlichen A. Fontrier: Inscriptions de la plaine du Caystre recueillies par M. Eustratios Jordanidès; B. M. Ramfan: Nouvelles
remarques sur les textes d'Acmonia; B. Rabet: Recherches sur la
géographie ancienne de l'Asie Mineure und zwar I: Sur un point de
l'itinéraire d'Alexandre en Lycie, worin er die seite Burg der Mamarier
mit Schönborn im Rastro von Saradjist wiederzusinden glaubt und II:
Dioshiéron et Bonita. C. Justian fährt sort mit seinen Notes galloromaines und zwar XVI u. XVII: Remarques sur la plus ancienne
religion gauloise und J. Dechestete bringt einen sesensten Aussa.
La fabrique de Gransesenque (Aveyron). Nouvelle étude sur les origines de la poterie sigillée gallo-romaine.

Aus ber Revue des études grecques 1902, November-Dezember heben wir hervor die fehr nühlichen Übersichten von A. de Ridder: Bulletin archéologique und S. de Ricci: Bulletin papyrologique.

In der Revue numismatique 6, 4 (1902) bringt J. Rouvier seine schon früher angezeigte Arbeit: Les rois phéniciens de Sidon d'après leurs monnaies sous la dynastie des Achéménides (Ve et IVe siècles av. J.-C.) zum Abschluß, während J. de Fovisse auf Kreta gesundene Münzen veröffentlicht und R. Mowat zu einem früheren Aufsatz eine Note supplémentaire sur les monnaies abrasées gibt.

In Rivista Italiana di numismatica 15, 4 (1902) peröffentlicht G. Dattari weitere Appunti di numismatica Alessandrina und zwar XVI: Saggio storico sulla monetazione dell' Egitto dalla caduta dei Lagidi all'introduzione delle monete con leggenda latina. Parte I und M. C. Lanza: Spiegazione storica delle monete di Agrigento.

In der The Numismatic Chronicle 2, 4 (1902) besprechen B. Broth: Greek coins acquired by the British Museum in 1901 und J. Evans: On some rare or unpublished Roman coins.

Aus ben Rendiconti della r. Accademia dei Lincei, classe di scienze morali storiche e filologiche, 11, 11/12 notieren wir L. Pernier: Lavori eseguiti dalla Missione archeologica italiana nel palazzo di Phaestos dal 10 febbraio al 28 maggio 1902; G. Lumbrojo: I papiri di Tebtunis, editi dai tidnori Grenfell, Hunt e Smyly (cine wichtige und lehrreiche Besprechung dieser für Geschichte und Altertümer wichtigen

Paphrusjammlung) und & Gatti: Iscrizione onoraria di Termanzia, madre dell'imperatore Teodosio.

In der Epquegis agxacoloquei 1902, 1 u. 2 veröffentlichen R. Barisbeni ein zu Athen gefundenes Stud des Diofletianischen Maximaltarifs und P. A. Bapabafile in Inschriften aus Chaltis, worunter die leider sehr verstümmelten Reste eines legos vouos Beachtung verdienen; aussunter lich erörtert dann R. Maltezos die Klepsphra bei den Alten.

Richt unwichtig für die Erklärung und Beurteilung des Tacitus in Bezug auf die armenischen Borgänge des Jahres 62 n. Chr. und die Riederlage des Caesennius Baetus ist ein Auffah in The Journal of Philology 56 (1903) von B. B henderson: Controversies in Armenian topography. II. Rhandeia and the river Arsanias.

Eine sehr nützliche Untersuchung über die Roman Legions in Britain A. D. 43-72 bietet B. B. Henderson in The English Historical Review 63 (1903).

In der Deutschen Rundschau 28, 11 u. 12 veröffentlicht C. Bardt bes bekannten, ausgezeichneten Epigraphikers G. Wilmanns Briefe aus Tunesien (1873/74), die man mit Interesse lesen wird.

In den Sipungsberichten der Kgl. Preußischen Atademie 1903, 1/2 sucht O. hirschfeld: Die Monumenta des Manilius und das ius Papirianum nachzuweisen, daß die bei Pomponius genannten Monumenta des Juristen Manilius mit den die Gesehe Numas enthaltenen Monumenta, die Cicero de re publica erwähnt, identisch sind, dann wird die als ius Papirianum bezeichnete Sammlung der Gesehe der Könige einer Prüsung unterzogen.

Aus der Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abt., 23 (1902) notieren wir Th. Wommsen: Latium maius, eine lichtvolle Behandlung einer jüngst gesundenen Inschrift aus Gigthis in Afrika, worin jemand gelobt wird quod ... legationem urbicam gratuitam ad Latium maius petendum duplicem susceperit und überhaupt der ganzen Frage nach der Rechtsstellung der latinischen Gemeinden der Kaiserzeit; Th. Wommsen: Salvius Julianus; L. Wenger: Der Eid in den griechischen Paphrusurkunden und L. Mitteis: Weihe-Inschrift für einen Rector provinciae aus dem 5. Jahrhundert.

In der Zeitschrift für tatholische Theologie 27, 1 (1903) stellt C. A. Kneller: Papst und Konzil im ersten Jahrtausend die Texte zusammen, welche über das rechtliche Berhältnis zwischen Papst und Konzil sich aussiprechen, und St. v. Dunin=Bortowsti: Die Interpretation der wichstigsten Texte zur Versassungsgeschichte der alten Kirche such darzutun, daß die Texte, aus denen man einerseits eine demokratische, anderseits eine

charismatische Ordnung ber Urfirche ableiten will, in feiner Beise beweisfräftig find; was sie aber beweisen, wird der Berfasser vermutlich im 2. Teil seiner Arbeit uns lehren.

Im hiftorischen Jahrbuch 24, 4 verbreitet fich h. Roch über Spnefius von Chrene bei feiner Bahl und Weihe jum Bischof, besonders gegen Kleffner.

Eine sehr wertvolle Entbedung verdanken wir P. Corssens Schaffinn, der in einem bisher weiter nicht beachteten Fragment unter den vielen soeben von D. v. Gebhardt herausgegebenen lateinischen Übersehungen der Passio S. Theclae einen das Ursprüngliche dieser Legende möglichst etchaltenden Text erkannte. Corssen betitelt seinen Aussatzen: Die Urgestalt der Paulusakten; daß die Theklalegende einen Teil dieser letzteren war, wußte man bereits vorher; aber über Abfassungszeit und Bersasser kann man erst jest richtig urteilen, wie denn überhaupt die ganze Gestalt der Thekla in eine andere Beleuchtung gerückt ist (Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde des Urchristentums 1903, 1).

Rene Bücher: v. Landau, Beiträge zur Altertumskunde des Orients III. (Leipzig, Pfeissen. 1,80 M.) — Kaerst, Die antike Idee der Ötumene in ihrer politischen und kulturellen Bedeutung. (Leipzig, Teubner. 1,20 M.) — Gomperz, Griechische Denker. 2. Bd. 2. durchgeseh. Aust. (Leipzig, Beit & Co. 13 M.) — Geher, Topographie und Geschichte der Insel Euboia. 1. Bis zum peloponnessischen Kriege. [Quellen u. Forschungen zur alten Geschichte und Geographie 6.] (Berlin, Beidmann. 4 M.) — Hölscher, Palästina in der persischen und hellenistischen Zeit. [Quellen und Forschungen zur alten Geschichte und Geographie 5.] (Berlin, Beidmann. 3 M.) — Torp, Etrustische Beiträge. 2. heft. (Leipzig, Barth. 7,60 M.) — Seeberg, Der Katechismus der Urchristenheit. (Leipzig, Deichert. 6 M.)

## Momifch-germanifche Beit und frufes Mittelalter bis 1250.

Das Korrespondenzblatt des Gesammtvereins 50, 12 und 51, 1 bringt eine stattliche Reihe von Berichten, unter denen vornehmlich der von E. Anthes über die Unternehmungen des Berbandes west- und süddeutscher Bereine für römisch-germanische Altertumssorschung hervorgehoben sei, weiterhin der von H. Lehner über das Bonner Provinzialmuseum. Andere Beiträge, wie dieseingen von B. Soldan, Helmte und Klinkenberg, besassen wie dieseingen von B. Soldan, Helmte und Klinkenberg, besassen dich mit der Ausbedaung prähistorischer Niederlassungen bei Buydach in der Betterau und bei Darmstadt, mit neolithischen Funden aus Friedberg in Hessen und mit der Ara Ubiorum sowie den Ansängen Kölns. Neich an Mitteilungen zur Prähistorie und römischen Zeit ist auch das Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde N. F. 3, 2: genannt seien die Beit träge zur Geschichte der Besiedelung zwischen Rhein, Main und Neckar von

E. Unthes, ber überdies archaologifche Disgellen aus Beffen beigeftenert hat, mahrend &. Rofler die Befestigungen der Sallftattzeit in der Rober= ftadt ichilbert. Uber vorrömische Dorfer in Braubach und Lahnftein unterrichtet ein Auffas von R. Bobewig in den Annalen des Bereins für Raffauifche Altertumstunde und Geichichtsforichung 33, 1, in benen gleich= geitig B. Goldan eine Rieberlaffung aus ber Sallftattzeit bei Reuhäufel im Beftermald beichreibt. Aus bem Rorreipondengblatt ber Beftbeutichen Beitfchrift 21, 12 notieren wir die furgen Darlegungen von Röhl über ein freinzeitliches Grabfeld in ber Rabe bon Borms und &. Quilling über einen romijden Rellerfund bei Bedbernheim; in das vielbesprochene Musgrabungegebiet bei haltern führt bas Referat bon &. Philippi. Bum zweiten Male (vgl. 90, 162) handelt S. Graeven über den Silbesbeimer Gilberfund (Beitschrift bes hiftorifchen Bereins für Riederfachsen 1902, 4). Um auch Mittelbeutschland nicht ju bergeffen, fei bes Bergeichs niffes bor- und fruhgeschichtlicher Altertumer gebacht, bas g. Größler in ben Mansfelber Blattern 16 veröffentlicht. - Baffend reihen fich bier andere Notigen an. Gin Auffat von E. v. Commerfeld im Archiv für beifiiche Geschichte u. f. w. R. F. 3, 2 bringt einige Bemertungen über die Einhard-Bafiliten zu Steinbach und Geligenftadt (vgl. bagu R. Sampe, Reues Archiv 21, 3); Buchfremer beichäftigt fich mit der Grabftatte Raris des Großen im Nachener Münfter (Korrejpondengblatt bes Gefammt= vereins 51, 1). Lehrreiche Musführungen von S. Graeven find ben fiebenarmigen Leuchtern Beinrichs bes Lowen gewidmet (Beitschrift bes biftorifden Bereins fur Riederfachsen 1902, 4), mahrend fich in der Beitidrift für bilbenbe Runft D. F. 38, 5 ein angiehender Auffat von B. Clemen iber bie mittelalterliche Runft ber Rheinlande und Beftfalens auf der borjabrigen Duffelborfer Musftellung verbreitet (vgl. 90, 162 f.).

In den Situngsberichten der Berliner Atademie 1903 Rr. 3 entwirft E. Sachau eine anziehende Charatteriftit des ersten Kalisen Abu Befr (632—634), eine Ergänzung der früheren Studie über Oman (vgl. 89, 343). Sie schildert die sensitive Natur des ersten außerhalb der Familie Mohammeds stehenden Mannes, der sich der neuen Lehre anschloß und durch sein Weien dazu beitrug, die Härten des Übergangs vom Alten zum Neuen ausgleichend zu mildern. Abu Befr hat das Reich mit Ansähen zur Bergrößerung hinterlassen; sein Nachsolger Oman hat verstanden, sie zur vollen Entsaltung zu bringen.

Bon kleineren kulturhistorischen Arbeiten seien genannt die von E. Barrière = Flavy über Tracht und Bewassnung der Westgoten im 5. und 6. Jahrhundert (Revue des Pyrénées 14), von G. Liebe über das Recht des Baffentragens in Deutschland (Zeitschrift für historische Baffentunde 2, 9), schließlich aus dem Archiv für Kulturgeschichte 1, 1 die Aufsate von R. M. Meyer über die Bette und K. Breysig über die

Entstehung der neueuropäischen Formen des Lebens (im 12. und 13. Jahrhundert).

Bur frühmittelalterlichen Birtichafts- und Berfaffungsgeschichte find mehrere Mitteilungen und Studien zu verzeichnen. In ber neuen vielversprechenden Bierteljahrichrift für Sogial- und Birtichaftsgeschichte 1, 1 widmet B. Binogradoff bem Buche von &. Seebohm (Tribal custom in Anglo-saxon law. London 1902) eine eingehende Beiprechung; neben ber Disgelle von 2. D. Sartmann über bas Bejen ber finvaida Bieb weide), wie fie in einer langobardifchen Urfunde vom Jahre 730 bezeugt ift, veröffentlicht G. v. Below eine folche über Allmende und Mart genoffenichaft, die bor allem ber Untericheidung zwifchen Allmende und gemeiner Mart, wie fie A Meigen vertritt, ben Boben entzieht. 3m Reuen Archiv 28, 2 unternimmt es R. Beumer, im Berfolg fruberer Studien (vgl. 90, 535), ben beutichen Urtegt bes Mainger Landfriedens vom Jahre 1235 in einem fritischen Drude wiederherzustellen, mahrend fein lateinischer Bort laut mit immer größerer Gicherheit als eine Bearbeitung jum Bwede ber feierlichen Ausfertigungen burch die taiferliche Ranglei fich ergibt. Schliefe lich ift die Uberficht von G. Gello über die neueste Literatur gur Frage der Rolandfaulen zu ermahnen (Tille's Deutsche Beichichteblatter 4, 5-7) Man braucht nicht jedes Urteil gu billigen; jedenfalls ift man erstaunt über die Bahl ber Ericheinungen, die im umgefehrten Berhaltnis fteht gu ihrem Bert, - eine Beobachtung, die ja auch anderwärts gemacht werden fann, fobald fich allzuweite Rreife mit raich anschwellendem und ebenjo fonell ertaltendem Gifer bestimmten Fragen zuwenden (vgl. 86, 542; 88, 354).

Recht ansehnlich ift die Bahl der Beitrage gur mittelafterlichen Diplomatit. Das Reue Archib 28, 2 bringt außer dem Bergeichnis ber Raifer urfunden, die das Berliner Bebeime Staatsarchiv an die Archive au Duffeldorf, Robleng und Münfter abgegeben hat, eine grundliche Unterfuchung von &. Curichmann über die Stiftungsurfunde des Bistums Savelberg bom Jahre 946: ihr überraschendes Ergebnis ift, daß Ottos I. Diplom burch Ginichube verderbt ift; fie follten ben erften fachfifchen Raifer als Schenfgeber folder Besitungen binftellen, die bas Stift erft von beffen brei Rachfolgern erhalten bat. Gine Diszelle bon A. Buidin von Chen: greuth will Erben's Supotheje einer Interpolation bes Privilegium minus an der über die Berpflichtungen des öfterreichischen Bergogs gegenüber bem Reiche handelnden Stelle durch den Rachweis ftugen, bag Bergog Friedrich II. auch bei ber fälfchenden Erweiterung einer anderen Urfunde, nämlich bes freinmartifchen Ministerialenprivilegs von 1186, feine Sand im Spiele gehabt bat (Mittheilungen bes Inftituts für öfterreichische Beichichts forichung 24, 1). Un britter Stelle ift ber Otia diplomatica bon B. Hebt in den Radrichten ber Göttinger Gefellichaft ber Biffenichaften 1903, 3 gu gebenten. Die Durchforichung ber italienischen Sammlungen nach Babiturfunden hat zugleich bisher unbekannte Kaiserdiplome für italienische Kirchen zu Tage gesorbert; einen Ansang mit ihrer Beröffentlichung macht die vorliegende Abhandlung, deren Fortsetzungen man nach dem hier ausgebreiteten und erläuterten Waterial mit Spannung entgegensehen dars. Inzwischen ist am nämlichen Orte (Heft I) ein weiterer Bericht von P. Kehr über Papsturfunden in Rom erschienen, eine Analyse derzeinigen Handschriften römischer Bibliotheten, die für die Ausgabe der Papsturfunden bis zum Jahre 1198 zu verwerten sind. Der tatsächliche Gewinn an neuen Urfunden ist nicht viel geringer als früher — im ganzen werden sechsundedreißig Urfunden von Päpsten und Kardinälen mitgeteilt —, zugleich werden die Berzeichnisse auch anderen Studien, vor allem kanonistischen, zugutelommen. Erwähnt sei schließlich die Abhandlung von A. Brademann über die beiden ältesten Papstprivilegien sür das Kloster Isenburg (Zeitschrift des historischen Bereins für Niedersachsen 1902, 4) und der Abbrud einer Bulle des Papstes Innozenz IV. vom Jahre 1247 für die Abtei Prüm durch H. Forst (Neues Archiv 28, 2).

Bur rechten Zeit erscheint im Neuen Archiv 28, 2 eine gehaltvolle Abhandlung von B. Levi son über die älteste Lebensbeschreibung Rupertsvon Salzburg, als deren Entstehungszeit sich das erste Drittel oder die Mitte des 9. Jahrhunderts herausstellt. Mit Jug wird die leidige Frage nach dem Zeitalter Ruperts selbst erledigt genannt; er kann nicht vor dem Ende des 7. Jahrhunderts in Bayern gewirft haben. Besentlich anders freilich lautet das Resultat einer Arbeit von F. Anthaller: sie verlegt Ruperts Tätigkeit ins 6. Jahrhundert, freilich ohne für diese These anderes geltend zu machen als durchweg unktritische Behauptungen. Sie im einzelnen zu widerlegen ist nicht angängig; das gute Bollen mag dem Berssassen mildes Urteil zusichern, zumal ihm die Berössentlichung seiner Schrift augenscheinlich Herzenssache war, nur steht das Können nicht im Einklang dazu (Der heilige Rupert. Der erste Bischof von Bayern von der ersten Hälfte des 6. bis zum Ende des 6. Jahrhunderts. Salzburg, Dieter 1902. 96 S.).

Um unserer Pflicht ber Berichterstattung nachzukommen, bürsen wir mehrere Aussäher Fragen ber ältesten beutschen Geschichte wie des früheren Mittelalters überhaupt kurz zusammensassen. Über die Sueben und ihre Teilstämme handelt E. Devrient in der historischen Vierteljahrsichrift 6, 1. Im Neuen Archiv 28, 2 bringt eine Studie von Br. Krusch einen wertvollen Beitrag zur Passauer Bistumsgeschichte, zumal eine auf neuentdecktem handschriftlichen Material sich ausbauende Ausgabe der Passio Floriani eine eingehende Kritit der legendarischen Tradition herbeisührt. In derselben Zeitschrift bestimmt W. Levison zwei von K. Dziatzko mitzgeteilte Bruchstücke einer Göttinger Handschrift als herrührend aus der Passio Chrysanthi et Dariae; P. v. Binterseld teilt neue Lesarten

zur metrischen Vita s. Galli confessoris mit und legt dar, daß Otto der Große das Herzogtum Franken im Jahre 940 seinem Sohne Liudolf übertragen und erst nach seiner Empörung unmittelbar der Krone untersiellt hat; als Anhang seines Berichts über eine Reise nach Oberitalien und Burgund verössentlicht J. Schwalm zunächst Berzeichnisse der von ihm durchgearbeiteten Archivalien, die sich über die Zeit Rudolfs von Habeburg dis Karls IV. erstrecken, sodann kleinere Funde aus Handschriften, unter denen der eines neuen Textes des bekannten Evangelium secundum marcam argenti namhaft gemacht sei, und schließlich Mitteilungen über italienische Sequenzencodices und die Handschrift des Petrus von Ebulo (vgl. 88, 534). Die Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 24, 1 endlich bringen furze Aussährungen von H. Zimmert über Ansbert und die Historia peregrinorum (vgl. 86, 363).

Man fennt die wechselreiche Beschichte ber Untersuchungen über Die frantifchen Reichsannalen: einen gewiffen Abichlug brachte bie Arbeit von S. Bloch, über die in diefer Beitidrift 88, 531 berichtet murbe. Seitdem find von S. Bibel eingehende "Beitrage jur Rritit ber Annales regni Francorum und ber Annales q. d. Einhardi" (Stragburg i. E., Schleffer uno Schweithardt 1902. 294 G.) veröffentlicht worden, eine icharfe Kritit der Arbeiten und Ausgabe von Gr. Rurge, beffen Antwort noch abzumarten fein wird, ehe ein endgültiges Urteil über bas vorliegende Bud gefällt werden barj. Immerbin mochte ich ichon beute in aller Rurge wenigstens darauf verweisen. Die Aufgabe bes Berfaffers war um fo fcmerer, als ihn die ftete Bolemit immer wieder an die Gefahren aller Biderrebe gemahnte: Bibel hat die Rlippe perfonlicher Farbung feines Urteils mit ficherem Tatte zu vermeiben gewußt. Gine andere Frage ift die, ob die durchweg negativen, b. h. ben Aufftellungen Rurges entgegengefesten Refultate überall die Brufung bestehen werden. 3ch geftebe offen, nicht überall Bibel folgen gu tonnen, jumal durch feine berechtigten Ginwande gegen bie Ebitionsmethobe Rurges die Schwierigfeiten einer burchgangigen. die Lefture begleitenden Bergleichung des Tegtes fich erheblich vermehrt haben: man möchte beinahe munichen, bon jeder Sandichriftenflaffe einen besonderen Tegt zu besiten etwa wie bei der Lex Salica in der Ausgabe bon Beffels und Rern. Beipflichten wird man ben Darlegungen über das Berhaltnis ber Annales q. d. Einhardi jur Vita Karoli Magni Ginhards. Ber por einer gemiffen Breite nicht gurudfchredt, wird gerade diefe Abfcnitte mit Intereffe lefen: als unumftöglich ficher ift nun mit E. Bernheim und &. Bloch die Abfaffung ber Vita nach ben Annalen erwiefen. Bon ben zwei Erfurfen der Schrift gilt der erfte den mehr als fippothetischen Musführungen von G. Suffer über ben Corveier Monch Gerold als Berfaffer ber Annales q. d. Einhardi, ber zweite fest fich mit Rurges Unfichten über bie Annales Fuldenses auseinander. Go berechtigt Die Rritit fein mag, fie verwischt nicht gang den Gindrud, Bibel felbit habe bas

Empfinden gehabt, daß gegenüber der dauernden Berneinung der Aufftellung positiver, neuer Ergebniffe nicht gang Genüge geschehen fei.

A. W.

Einer Anregung von P. Scheffer = Boich or st ift ber nicht umfangreiche, aber durch klare Beweissührung ausgezeichnete Auffat von R. A. Kehr über ein verschollenes karolingisches Annalenwert zu verdanken. Der Berewigte hatte Spuren davon im "Beltenlauf" des Gobelinus Berson zu bemerken geglaubt; die Untersuchungen Kehrs ergeben in der Tat interessante, wenn auch nicht allzu beträchtliche Reste einer in Fulda entstandenen annalistischen Aufzeichnung, die mit dem Jahre 868 einsehend sich bis in den Anfang des 10. Jahrhunderts hinein versolgen läßt (Reues Archiv 28, 2).

Das gefährliche Gebiet genealogischer Untersuchungen betritt E. Freisherr von UslarsCleichen in bem gutgemeinten, in seinen Resultaten aber mehr als ansechtbaren Buche: "Das Geschlecht Bittekinds bes Großen und die Immedinger" (Hannover, E. Meyer 1902. VIII, 115 S. mit einer Stammtasel). Seine Absicht ist, die Nachkommen des Sachsensührers Bidukind bis ins 12. Jahrhundert hinab zu versolgen und zugleich ihre Berwandtschaft mit den Ludolfingern und Billungern darzulegen.

Mit der Berössentlichung von Urkunden und Quellenezzerpten zur Geschichte der Abtei Liessies im Sprengel von Cambrai — undekannt waren bisher einige Fragmente des Chronicon Laetiense (M. G. SS. XIV, 487 ff.) — verdindet M. Jacquin eine gedrängte Übersicht über die Schickfale der Abtei in den Jahren 1095—1147 (Bulletins de la commission royale d'histoire de Belgique 71, 4; a. u. d. T.: Étude sur l'abbaye de Liessies 1095—1147. Bruxelles, Kiessling 1903. 122 S.).

Bur italienischen Geschichte im früheren Mittelalter sind vier Studien nicht ohne Interesse. A. Heisel weist die Quellen der sog. Bleitaseln von Bosogna nach, die er mit Recht als moderne Fälschung bezeichnet (Reues Archiv 28, 2). Im Archivio Veneto 47 (Nuova Serie anno 2, tom. 4, 1) verbreitet sich M. Roberti über die Pslege des römischen Rechts in Padua dis zum Ende des 12. Jahrhunderts, während sich A. Sacrodoti und R. Predessi zur Erläuterung und Ausgabe der venezianischen Statuten über Seewesen dis zum Jahre 1255 zusammensgetan haben. Am bedeutsamsten erscheint der Aussach von A. Luchaire über Bapst Innozenz III. und die Bevölkerung von Rom, wohl gleich einer Arbeit über die Ansänge des Papstes (Comptes-rendus des travaux de l'académie des sciences morales et politiques 1902, Dez.) der Borsläuser einer größeren Biographie.

In dem lebhaften Streite der Meinungen über Franz von Uffifi bedeutet ein Auffat von B. Goet ben Fortidritt zur Klärung der mannigfachen Probleme. Er will mit hilfe bes außerhalb alles Streites liegenden Raterials versuchen, die ursprünglichen Ibeale des heiligen zu erfassen und auf diese Beise den richtigen Maßstab sinden für die Wertung seiner Lebensbeschreibungen. Der von Franz geweckten Bewegung, so führt Goep aus, wohnte von Ansang an die Richtung zum Mönchsorden inne; der spätere sog. erste Orden war ihr Kern. Die Entwidlung einer den Ordenscharafter stärfer anzeigenden Bersassung hat den Heiligen sich 1220 mit der römischen Kurie in Berbindung sepen lassen; er sindet Unterstühung beim Kardinal Hugolino von Ostia. In beiden Männern verkörpern sich nicht die Gegensähe von inniger Religiosität und hierarchischer Selbstsucht: von einem Gegensah zwischen ihnen kann nur insosern die Rede sein, als die hochgespannten Ideale des heiligen dem praktischen Sinne des späteren Papstes als nicht erreichbar sich darstellen mußten (Historische Viertelsahrsichrift 6, 1).

Die Statuti maritimi veneziani bis 1255 werden im Nuovo archivio veneto N. S. 2 von Sacerdoti (Einleitung) und Predelli (Urfundenteil) behandelt.

Aus einer Arbeit von M. L. Abraham (Anzeiger der Atademie der Wissenschaften in Krakau 1901, Nr. 7) geht hervor, daß im 12. Jahrhunden sich ein reger Handelsverkehr zwischen Regensburg und Kiew (Rußland) entsaltete. Es entstand infolgedessen in Kiew eine deutsche Kolonie, für deren Seelsorge irländische Wönche (Schotten) aus Regensburg hierher kamen. Gegen die Mitte des 12. Jahrhunderts entstand in Kiew eine lateinische Kirche der hl. Maria samt einem Kloster der genannten Wönche: es wurde mit Benediktinern aus dem Schottenkloster in Wien besetzt und unterstand dem Abte desselben. Mit dem Mongoleneinsall (1241) löste sich wahrscheinlich die deutsche Kolonie auf, und daher verließen auch die Schotten Kiew. Bei der genannten Kirche hatten sich gegen das Jahr 1230 auch Dominikaner anzussellen versucht; sie sind aber vertrieben worden.

R. F. K.

Aufmerkjam gemacht sei hier auf die schöne Faksimile-Ausgabe des Chronicon Budense von Bischof B. Fraknoi (die Ofener Chronik nach dem Cremplare der Bibliothek des ungarischen Nationalmuseums. Budapeit, Ranschburg). Die überaus schöne und genaue Biedergabe dieser wichtigen ungarischen Chronik ist um so erwünschter, als die lette Ausgabe derselben von Podkraczky (1838) bereits sehr selten ist. In der aussührlichen Einsleitung wird darauf hingewiesen, daß diese Chronik der erste ungarländische Druck sei; er wurde von dem deutschen Buchdrucker Andreas Beß, der, aus Italien kommend, in Osen die erste Buchdruckerei begründete, am 5. Juni 1473 vollendet. Über die Entstehung der ungarischen Nationaschronik und der Osener Redaktion derselben insbesondere dieten die Ausssührungen nichts Neues (vgl. Studien zu den ungarischen Geschichtsquellen VII—XII im Archiv sür österreichische Geschichte Bd. 85 st.). Dagegen wird sehr aussührlich über die erhaltenen Exemplare dieses wertvollen

Drudes und ihre Ausstattung berichtet. Bir tennen berzeit außer dem Exemplare in der Bibliothet des ungarischen Nationalmuseums, nach welchem die vorliegende Fatsimile-Ausgabe hergestellt ift, im ganzen noch sechs Exemplare, aus benen auch einzelne Seiten in Fatsimile vorgeführt werden.

R. F. K.

Les philosophes du Moyen-âge. Textes et études. Collection publiée par l'Institut Supérieur de Philosophie de l'Université de Louvain. Première série. Tom. I. De unitate formae Gilles de Lessines (texte inédit et étude) par M. de Wulf, Professeur à l'Université de Louvain 1902. Löwen und Baris (122 u. 100 G. in 4º). Dit dem vorliegenden Bert beginnt ein neues Unternehmen, bas fich nur mit Sympathie begrugen lägt. Gibt es boch auf bem Gebiet ber mittelalterlichen Philosophie noch fo viel zu tun, daß neben ben beutichen "Beitragen jur Beichichte ber Philojophie bes Mittelalters" (Baumfer und Freiherr D. hertling) vollauf genügender Raum bleibt. Mit der erften Leiftung aus ber Feber bes befannten Berfaffers ber Histoire de la Philosophie medievale führt fich bas neue Unternehmen in bortrefflicher Beife ein. Richt nur ift die forgfältige Musgabe ber für ein Sauptproblem bes icholaftifchen Ariftotelismus febr wichtigen Schrift bantbar anzuerfennen fondern es geben auch die einleitenden Grörterungen eine fo tüchtige und flare Drientierung über die geiftige Bewegung auf ber Sobe ber Scholaftif, über die entscheibenden Jahre, in denen fich eine Festlegung fur Jahr-hunderte vollzog, daß wir in dem Gangen einen fehr schäpbaren Beitrag jur Gejamtgeschichte ber mittelalterlichen Philosophie anzuerfennen haben. Derartige Leiftungen ftrenger Foridung und besonnener Abwägung burfen überall auf eine freundliche Aufnahme rechnen.

Jena.

R. Eucken.

Reue Bücker: Stephani, Der älteste beutsche Bohnbau und seine Einrichtung. 2. Bd. Der beutsche Bohnbau und seine Einrichtung von Karl dem Großen bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. (Leipzig, Baumgärtner. 18 M.) — Dunder, Das mittelasterliche Dorsgewerbe (mit Russchluß der Nahrungsmittelindustrie) nach den Beistumsüberlieserungen. (Leipzig, Leipziger Buchdruckerei. 2 M.) — Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelaster. 5. verb. Aust. 1. Bd. (Stuttgart, Cotta. 9 M.) — v. Balter, Die ersten Banderprediger Frankreichs. Studien zur Geschichte des Mönchtums. 1. Il. Robert v. Arbrissel. [Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche. IX, 3.] (Leipzig, Dieterich. 5 M.) — Paulot, Un pape français Urban II. (Paris, Lecosfre.) — Norden, Das Papsttum und Byzanz. Die Trennung der beiden Mächte und das Broblem ihrer Biedervereinigung dis zum Untergange des byzantinischen Reiches (1453). (Berlin, Behr. 16 M.) — Beber, Die katholische Kirche in Armenien. Ihre Begründung und Entwidlung vor der Trennung.

(Freiburg i/B., Herber. 9 M.) — Malmström, Bidrag till Sverges medeltidshistoria. (Upsala, Almquist & Wiksell.) — Vanderkindere, La formation territoriale des principautés belges au moyen-âge. Seconde édition. 2 vol. (Bruxelles, Lamortin.) — Gottlob, Die Servitientage im 13. Jahrhundert. Eine Studie zur Geschichte des päpstlichen Gebührenwesens. [Kirchenrechtliche Abhandlungen. 2. Heft.] (Stuttgart, Enk. 5 M.) — Schüße, Die Entstehung des Rechtssaßes: Stadtluft macht frei. [Historische Studien. 36.] (Berlin, Ebering. 3,20 M.)

### Spateres Mittelalter (1250-1500).

Die böhmische Politif vom Tode Königs Ottokars bis zum Aussterben der Premysliden behandelt Fris Gräbner in den Mitteilungen des Ber. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 41, 3. Der erste Teil, der sich mit der vormundschaftlichen Regierung Ottos des Langen von Brandenburg besätz, berührt sich zum Teil mit der 89, 349 angezeigten Dissertation des Berfassers, der zweite untersucht die Brager Auszeichnungen für den erwähnten Beitabschnitt. Immerhin beachtenswert erscheint die Ausstellung, daß die Continuatio Cosmas eine Reihe späterer Zusätze enthalte, die sich zum Teil gegen die Markgrasen richten und nach dem von König Wenzel vollzogenen Frontwechsel eingetragen sein müßten.

Die Fortsetzung des von J. Schwalm im Neuen Archiv der Ges. s. d. Gesch. 28, 2 gebotenen Berichts über die Ergebnisse einer Reise nach Oberitalien und Burgund (vgl. 89, 349) verzeichnet u. a. eine beträchtliche Anzahl von Urfunden, von König Rudolf die Karl IV. reichend.

In der Zeitschr. f. tathol. Theol. 1903, 2 sett Jos. Göttler seine Ausssührungen fort, welche die Lehre des Thomas von Aquino über die Birkungen des Bußfakraments zum Gegenstand haben (vgl. 90, 537). — Unter den Analekten desselben Heftes sinden sich einige Nachträge zur Geschichte des Nürnberger Dominikaners Johann Herolt (vgl. 89, 543), darzgeboten von G. A. Weber und N. Paulus. Letterer gibt überdies den Inhalt einer ungedruckten Ablaßschrift wieder, die von dem Dominikaner Heinrich Kalteisen im Jahre 1448 zu Rom abgesaßt, disher aber irrigerweise dem Jahre 1450 zugewiesen worden ist.

In der Beilage zur Allgem. Zeitung 1902, Ar. 56 befämpft G. von Below die Aufstellung A. Schultes, daß die Schweiz ein Paßstaat sei, indem er nachweist, daß die Lebensbedingungen der Eidgenossenschaft nicht der Mehrzahl nach durch den Gotthardpaß bedingt gewesen sind.

Aus der Zeitichr. f. d. Geich. d. Oberrheins R. F. 18, 1 verzeichnen wir den Auffas B. Alberts: über die Deimat heinrichs von Beringen, des Berfassers des ersten deutschen Schachgedichts (um 1300), der nur die Anregung zu weiteren Nachsorschungen zu geben beabsichtigt. Ehr. Rober

behandelt die Geschichte der Juden in Billingen, die seit 1349 völlig aus der Stadt verschwunden zu sein scheinen Rach etwa achtzig Jahren tauchen sie vereinzelt wieder auf, doch kam es erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts wieder zur Bildung einer kleinen Gruppe, mit welcher der Rat im Jahre 1498 einen Sahrief vereinbarte. In einem Anhang werden einige Berse aus einem Fragment des Franziskaner-Anniversarienbuchs mitgeteilt (Großes Sterben, Judenversolgung, Geißler, Erdbeben zu Basel 1356, Sempach). — Bon den Miszellen sind anzusühren h. Kaiser: Eine Richtung zwischen dem Deutschen hause zu Beißenburg und Markgraf Rudolf I. von Baden (1264), sowie h. Simonsfeld: Reichenau und Konstanz 1492 (Ergänzung eines in der Zeitschr. f. Kulturgesch. N. F. 2 abgedruckten Reiseberichts).

In völlig neue Beleuchtung wird die für die Reichsgeschichte hervorragendes Intereffe bietende Erwerbung Tirols burch Bergog Rudolf IV. bon Ofterreich infolge einer neuen, in ben Mittheil. b Inft. f. öfterr. Beich. 24, 1 erichienenen Arbeit gerudt. Frang Bilbelm führt bafelbft auf breitefter Grundlage ben Nachweis, daß die auf ben September 1359 lautende Bermachtnisurfunde ber Marfgrafin Margarete, die den Sabsburgern Tirol und das Land an der Etich ficherte, um 1362 in der öfterreichischen Ranglei gefälicht worden ift. Diefes wichtige Ergebnis durfte durch ben Bang ber Untersuchung burchaus ficher gestellt fein, fo viele Fragen im einzelnen noch ber Löfung harren mogen. Rach dem Tode des jungen Meinhard erlangte Bergog Rudolf burch geschidte Musnupung ber politischen Lage und Täufdung ber martgräflichen Rate eine Berichreibung über gang Tirol famt ben baperifden Besitungen Margaretens, und mit dem balb darauf erfolgten Bergicht ber Martgrafin ift bas Land bem Saufe Sabsburg bant ber gaben und ftrupellofen Bolitit feines hauptes endgultig gefichert. - Bu den Ereigniffen des Jahres 1362/63 vgl. noch die beiben für die taiferliche Bolitit nicht unwichtigen Formulare in dem von mir herausgegebenen Collectarius perpetuarum formarum des Johann von Belnhaufen (Junebrud 1900), Rr. 269 u. 272, dagu die Erläuterungen in meiner Differtation (Strafburg 1898), G. 115 u. 116 f.; ferner Steinhers in der Siftor. Bierteljahrichrift 2, 115. H. Kaiser.

In den Studi storici 11, fasc. 4 (1902) beginnt F. Baldafferoni einen vom Abdrud wichtiger unbekannter Briefe begleiteten Auffah: La guerra tra Firenze e Giovanni Visconti, der im wesentlichen eine Kritik der einschlägigen Partieen in dem Buche von A. Sorbelli enthält (La signoria di Giovanni Visconti a Bologna e le sue relazioni con la Toscana. Bologna 1901).

Das Schriftden von Gius. Bicinelli gibt einen Überblick über die ber sardinischen Stadt Cagliari während des 14. Jahrhunderts erteilten Freiheiten und Nechte. Bichtigere Stücke sind vollständig oder auszugseweise wiedergegeben. (Cagliari, Baldes. 1903. 25 S.)

Die Entbedung des bisher vermißten Originals der von Johann von Gelnhausen herrührenden Übersetung der Constitutiones iuris metallici regis Wenceslai hat B. Bretholz die Anregung gegeben, in einer sorgiamen, auf handschriftlicher Prüfung beruhenden Untersuchung die mit Sicherheit Gelnhausen zuzuschreibenden berge und stadtrechtlichen Arbeiten zusammenzustellen. Auch für den Lebensgang Johanns ist eine völlig einwandfreie Grundlage geschaffen, die von denzenigen Forschern mit besonderem Danke begrüßt werden wird, die sich nur aus der Ferne und mehr gelegentlich mit seiner Person abgeben konnte. Tressend sind die Bemerkungen am Schluß des Aussapses, die sich gegen die (besonders von Burdach in der Literatur eingesührte) Überschähung Johanns richten. — Anhangsweise folgen ungedruckte Iglauer Rechtssprüche für Kuttenberg, während die Beröffentlichung von Gelnhausens Deutschem Bergrechtsbuch einem solgenden Deste vorbehalten bleibt (Zeitschr. d. d. Ber. f. d. Gesch. Mährens und Schlesiens 7, 1 n. 2).

Einige an Münchener Originalen beobachtete Einzelheiten zur Geschichte bes Urfunden= und Tagwesens unter Bonisaz IX. teilt Max Jansen in der Festgabe für heigel (München, haushalter 1903) mit. Wir verzeichnen aus der gleichen Schrift noch eine Arbeit von Joehe über den Tractatus de reductione Bohemorum, die Ausbau, Duellen und Entstehungszeit dieser großen, die Berhandlungen des Baseler Konzils mit den husiten schildernden Aftensammlung behandelt.

Bilh. Fabricius veröffentlicht im Archiv f. heisische Gesch. u. Altertumsfunde N. F. 3, 2 die bisher unbefannten aus den Jahren 1422, 1428 und 1437 stammenden Landfriedenseinungen der Wetterauer Grafen.

Eine Bürdigung der literarischen Bedeutung Georg Hauers (bis 1490 Administrator von Niederaltaich) nebst einem Überblid über Inhalt und Quellen seiner Gesta illustrium ducum Bavariae bietet heinr. Balber in der Archival. Zeitschr. N. F. 10 (1902). Einige der in die Chronit eingeslochtenen Reden, Briese und Urkunden werden in den Beilagen zum Abdruck gebracht.

Ein Auffaß N. Steinhaufers: Savonarola und die bildenden Rünfte schilbert die feindliche Stellung, die der Frate der gleichzeitigen Kunft gegenüber einnehmen zu muffen glaubte, da er durch sie das Besen des Christentums ernstlich bedroht sah (Histor.polit. Blätter 131, 6 u. 7).
— In der Festgabe für Deigel (München, Daushalter 1903) handelt Jos. Schniper über die mit dem Jahre 1496 einsehende Flugschriftenliteratur für und wider Savonarola, die wichtige Beiträge zur Kenntnis des großen Dominitaners und seiner Zeit liesert.

Einen neuen Beitrag für die Bedeutung des deutschen Elementes in den alten polnischen Städten bildet das Buch von Lozinsti (Sztuka Lwowska w XVI i XVII wieku, Lemberg 1901). Aus demselben gebt

nämlich hervor, daß feit dem Ende des 14. Jahrhunderts bis weit ins 16. Jahrhundert an ber baulichen Entwidlung Lembergs beutiche Meifter hervorragenden Unteil genommen haben. Lemberg ftand bamals völlig unter bem Ginfluffe ber Gotit. Erft feit bem Brande von 1572 fam der Renaiffancestil und mit ihm italienische und polnische Meifter gur Geltung. Much bas alte Städtemejen ber Molbau beruhte auf beuticher Grundlage. Es bangt dies zusammen mit der Einwanderung von Deutschen (Sachsen) aus Siebenbürgen, Ungarn und wohl auch aus den beutschen Städten Galigiens. In Gereth ericheinen ichon am Ende des 14. Jahrhunderts consules inrati. Rach einer Urfunde vom 26. Januar 1453 besteht die Stadtvertretung von Baja durchaus aus Sachfen; fie ift gufammengefest aus dem Scholtus und den Bargari (b. h. Bürgern); dieje, deutschen Worten nachgebilbeten Ramen führen in ben molbauischen Urfunden auch die Stadtvertreter anderer moldauischer Städte. Eine in beutscher Sprache abgefaßte Urfunde, Die aus Scugame 15. Juni 1473 datiert ift, nennt ben "Graf" und die "geschworenen Bürger", welche gusammen ben "Rat" bilben. Naberes in Raindl, "Das Anfiedlungswefen in ber Butowina mit besonderer Berudfichtigung der Deutschen" (Innabrud, Bagner 1902). Uber die Tätigteit deutscher Sandelsleute in Galigien und in der Moldau gibt jest Nachrichten N. Jorga, Relatiile comerciale ale Terilor noastre uc Lembergul (Butarejt 1900); über die Begiehungen der Siebenburger Deutschen aur Molbau derfelbe in Studii și documente cu privire la istoria Reminilor I. II (Bufareft 1901); endlich über beutiche Unfiedler in ber Moldau und Balachei im 18. Jahrhundert Jorga, Documente privitoare la Familia Callimachi (Bufarest 1902). R. F. K.

Rene Bucher: Redlich, Rudolf von Habsburg. Das Deutsche Reich nach bem Untergange des alten Kaisertums. (Innsbruck, Bagner. 14 M.)
— Bächter, Der Bersall des Griechentums in Kleinasien im 14. Jahre hundert. (Leipzig, Teubner. 2,20 M.) — Geschichtsquellen des burge und schloßgesessenen Geschlechts von Borde. Herausg. von Sello. 2. Bd. 1. heft. Urfunden des 15. Jahrhunderts. (Berlin, Stargardt. 20 M.)

### Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

Bon K. Brandi's hubidem Buche "Die Renaissance in Florenz und Rom", das B. Goep in unserer Zeitschrift 88, 492 angezeigt hat, ist eine zweite durchgesehene, im Wesen aber nicht veranderte Auflage erschienen. (Leipzig, Teubner. 1903. 265 S.).

Eine Anzahl Dokumente vom Jahre 1501/2 über Lucrezia Borgia am Borabend ihrer Bermählung mit Alfonio d'Este veröffentlicht Gaudini in den Atti e memorie della r. deputazione di Storia patria per le province di Romagna 20, 4—6.

Hausleiter gibt unter bem Titel: "Die Universität Bittenberg vor bem Eintritt Luthers" ben wesentlichen Inhalt ber begeisterten Schilberung wieder, die einer ber ersten Brosessoren ber jungen Universität, Magister Andreas Meinhard, 1507 über die Schähe Bittenbergs geistiger (Universität), firchlicher (Reliquien) und sonstiger Art veröffentlichte, um zu zahlreichem Besuche ber Hochschule zu loden. (Neue kirchliche Zeitschrift 14, 2, 3.)

Die Neuen Jahrbücher für bas flaffische Altertum zc. enthalten in 1903, 2 einen Auffat von Lehnerdt über "Die Berschwörung bes Stefano Porcari und die Dichtung ber Renaissance".

Morip Brofch stellt an der hand von Macchiavellis bekannten Gefandtschaftsberichten seine Tätigkeit am hofe und im Kriegslager Mazimilians I. 1507 und 1509 in den Mittheilungen des Instituts für often. Geschichtsforschung 24, 1 dar.

Mb. Dengel bat in Brunhute Beitidrift fur bas private und öffentliche Recht ber Gegenwart 29, 2 (1902) brei beachtenswerte "Macchiavelli-Studien" veröffentlicht. In der erften beseitigt er mit gutem Grunde die Auffaffung einer ftarten Unlehnung Macchiavellis an Die antiten Staatsphilosophen, hierin im Resultat mit Festers Buch über Macchiavelli übereinstimmend. In der zweiten legt er ben ftarten Ginflug Macchiavellis und feines Beffimismus auf Spinozas Staatslehre bar, in der britten endlich beichäftigt er fich mit ben Berten Thubichums, bem er die verdiente Abweifung guteil werden lagt, und Gefters über Macchiavelli. Darüber ift in Band 30, 1 berfelben Beitichrift zwischen Fester und Menzel eine Bolemit ausgefochten worden. Daß Fefter die Taten Friedrichs des Großen als im Ginflang ftehend mit Macchiavellis Lehren aufgefaßt hat, batte bon Mengel nicht wieber bezweifelt werden follen, mahrend Mengel wieberum mit Recht bezweifelt, daß Macchiavelli "als nationales Boftulat" einen Fürften gezeichnet habe, "ber einen zweiten Staatsmann gu entbeden und auf bie Dauer in ruhmvoller Beicheibenheit zu ertragen weiß," und damit an ein Berhaltnis gedacht habe, wie es zwischen Bilhelm I. und Bismard beftanben hat.

Bierre Gauthier sest die Beröffentlichung neuer Dokumente über Giovanni de' Medici (genannt delle Bande Novi im Archivio storico italiano fasci. 228) über die Jahre 1518—1524 fort.

In der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 1811 bringt N. Paulus in seinen "Bimpselingiana" kleinere Ergänzungen zu Kneppers Biographie. Paulus weist u. a. nach, daß der Desse Bigand Trebellius nur ein Pseudonhm von Bimpseling ist und Arnold von Tongern und nicht Bimpseling der Bersasser bes Avisamentum concubinorum ist, das Bimpseling 1507 herausgab.

Ebendort gibt A. Safenclever einen nachtrag ju feiner Schrift über bie Politif ber Schmaltalbener por Ausbruch des ichmaltalbifchen

Krieges unter dem Titel: "Kurfürst Friedrich II. von der Pfalz und der ichmaltalbische Bundestag zu Frantsurt vom Dezember 1545." Das Erzgebnis ist, daß nicht sowohl an der Abneigung des Kurfürsten als an der Lauheit der Schmaltaldener der Eintritt von Kurpfalz in den Bund scheiterte.

Domenico Orano, Il Sacco di Roma del MDXXVII. Studi e documenti. Vol. 1. I Ricordi di Marcello Alberini. Roma (Loescher) 1901. Mit einem Reubrud ber Ricordi bes Marcello Alberini, die er bereits im Archivio della R. Società romana di storia patria vol. 18 (1895) und 19 (1896) herausgegeben hat, beginnt Drano ein auf 6 Bande berechnetes Unternehmen, das als Ergangung ber vielfältigen Behandlung bes Sacco di Roma nach ber politischen Geite bin nun auch die innere Beschichte Roms in ber Beit bes Ginbringens und bes Mujenthaltes ber faiferlichen Truppen aufhellen foll. Die Unmertungen find im Bergleich ju dem erften Abdrud beträchtlich vermehrt, die Ginleitung erweitert, nur ware da eine ftraffere und burchfichtigere Ordnung der vielen gegebenen Rotigen erwünscht. Bas Rante an ben Memorie von De Roffi noch als Original anfah, wird als Entlehnung aus diefen Ricordi nachgewiesen. -Die beiben folgenden Bande follen bisher unveröffentlichte Studi e Documenti geben, ber 4. eine Bibliografia ragionata, ber 5. eine Storia documentata und ber lette endlich, an bem Robolfo Lanciani und Abolfo Benturi mitarbeiten, eine Sammlung beffen, mas an Runftwerfen, Infdriften, Müngen u. bergl. gur Renntnie bes Rom von 1527 bient.

Hans Schulz.

Der Schluß von Einides Ausjap, über die Berwendung der Klostergüter im Schwarzburgischen zur Zeit der Reformation" in der Zeitschrift des Bereins für Thüringische Geschickte der Altertumstunde 13, 2 (1908) handelt speziell über die Güterpolitit des Grasen Günther 1539 st. Das Gesamtergebnis ist, daß das Stiftsgut zum größeren Teil für Ausgaben zum gemeinen Rußen des Landes und für die gräslichen Hofhaltungen herhalten mußte, daß immerhin sedoch ein Teil schon damals auch für sirchliche Zwede verwendet und damit die Berpslichtung der Obrigkeit zur materiellen Beihise an die Kirche tatsächlich anerkannt wurde. Aus der ichwierigen Arbeit einer genauen Information über den kirchichen Besissitand ist das aussührliche "Inventarium über fahrende Habe im Kloster Mönchröben bei Koburg" entstanden, das die kurfürstlich-sächsischen Sequesstratoren gelegentlich der allgemeinen Bisitation von 1531 anlegten und G. Berbig ebendort verössentlicht. Der Kest des Bandes ist von rein lotalgeschichtlichem Interesse, d. B. die umfangreiche Abhandlung über "die von Babenhusen" von Armbrust.

Bourriss und Beig bringen in ihrem Artifel Jean du Bellay, les protestants et la Sorbonne einen nicht unwesentlichen Beitrag zur französischen Reformationsgeschichte ber Jahre 1529—1535 und ber nicht unspmpathischen Stellung Franz I. zu ben Reuerern. (Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français, MärzeAprilheft 1903.)

Ebendort veröffentlichen Roman und Beig an der hand eines Briefes l'Hopitals von 1551 Notizen zur Geschichte der religiöfen Berfolgungen in Savonen und der Dauphine.

Franz Roch veröffentlicht in der Altpreußischen Monatschrift 39, 7.8 einen Briefwechsel des Dompredigers Joachim Mörlin zu Königsberg mit Herzog Albrecht und anderen über die Ofiandrischen Wirren der Jahre 1551—1552; des Herzogs startes perfönliches Interesse für Ofiander und die kirchliche Streitfrage tritt auch hier start hervor.

In ben Deutschen Geschichtsblättern 4, 3 und 4 (1902/3) orientiert G. Bolf über ben Stand der Forschung auf dem Gebiet ber Gegenreformation unter besonderer Hervorhebung ber für die geistlichen Fürstentumer zu lösenden Aufgaben.

Gfrörer gibt in ber Zeitschrift für Geschichte bes Oberrheins 18, 1 (1903) einen Lebensabrig bes Basler Beibbifchofs Franz Bar (1550 bis 1611), eines ber Förberer ber katholischen Reform in feinem Gebiet.

Ein Auffat von G. Roloff in den Preußischen Jahrbüchern 111, 2 (1903) handelt über den Anteil Morit von Oraniens an der Begründung des modernen Hecces. Roloff zeigt, daß der Ausgangspunkt seiner Reformen eine mit durch den Einsluß der kassischen Borbilder hervorgerusene taktische Maßregel war, die Zerlegung der von den Spaniern noch beibehaltenen tiesen Wassen in kleinere Abteilungen. Daraus ergab sich dann weiter die Rotwendigkeit besserr technischer Ausbildung und zugleich strafferer Leitung des einzelnen Mannes, die Diszipin wurde verschärft, man begann zu exerzieren; es solgte weiter daraus das Bedürsnis nach einer größeren Bahl von höher gebildeten Offizieren. Die Befriedigung dieser Ansprücke durch Morit sührte zu der inneren Umbildung und Überlegenheit der staatischen Armee und machte ihr Feldlager zur hohen Schule der eurspäischen Kriegskunst.

In der Rev. d'hist. et de litter, relig. 8, 1 (1903) sest B. Richard seine Arbeit über die Legation Albobrandinis zur Bermittlung des Lyoner Friedens von 1601 fort; der Artifel behandelt indes vorwiegend Außerslichteiten des Zeremoniells; die Geschicklichkeit des Repoten wird hervorgehoben.

Im Bollettino storico della Svizzera italiana 23 (1901) und 24 (1902) werden Regesten der in den Jahren 1609—1615 an den Nuntius in Lugern vom papstlichen hose gerichteten Depeschen mitgeteilt; die Beröffentlichung reicht bis 1613. Ebenda (24) handelt Bumann über Berhandlungen der drei Kantone Uri, Schwyz und Nidwalden mit dem Erzbischof von Rat-

tand über die Ausubung der geistlichen Gerichtsbarteit im Teffin im

In der Zeitschrift Janus VII, 4 handelt F. Strunz über "Die Mineralienkunde des Johann Amos Comenius (1592—1670) und ihre Grundlagen" auf Grund der "Physit" des Comenius. Berfasser betont, daß das Berdienst des Comenius in der Förderung der Kunst des Sehens bestanden habe.

F. Strunz handelt in den Monatsheften der Comenius-Gesellschaft X, 9. 10 über Johann Baptist van Helmont aus Brüssel (1577—1644), einen bekannten Mediziner, Natursorscher und zugleich neu-platonisch gerichteten Theosophen mit start dristlichem Einschlag ohne konsessionelle Einseitigkeit. Über seine Therapie im besondern ist noch ein Aufsah des Bersfasser in der Biener medizinischen Bochenschrift 1901, 37—39, über seine chemischen Präparate gegen das Fieber eine kleine Arbeit in der Chemikers Beitung 1901 Nr. 77 zu vergleichen.

In der Zeitschrift des Bereins für hamburgische Geschichte XI, Febr., berichtet F. Bagner aus dem Leben des berühmten Hamburger Philosogen Lucas Holsteinus, der nach seinem Übertritt zum Katholizismus 1627 von Kardinal Barberini zur Leitung und zum Ausdau seiner berühmten Bibliothek nach Rom zu dauerndem Aufenthalt eingeladen wurde. Bersasser konnte einen lateinischen, noch unbekannten Eigenbericht Holsteinus' benuhen, der eben bis zur Ankunft in Rom führt.

Ein Auffat J. Müllers in den Wittheit. d. Instit. f. österr. Gesch.= Forsch. 24, 2 (1903) behandelt nach Augsburger Atten, jedoch ohne Rüdssicht auf die größeren Zusammenhänge und, soviel ich sehe, auch die Literatur, z. B. Struck und Fagniez, die Politik der Reichsstädte auf dem Konvent des Heilbronner Bundes in Franksurt 1633. Als wichtigste Momente erscheinen ihre Opposition gegen die Bundessteuer, eine gewisse mäßigende Einwirkung auf die Formulierung des protestantischen Friedenssprogramms und lebhastes Widerstreben gegen Abmachungen mit Frankreich unter Konzessionen an die katholischen Untertanen der Stände.

Das Januarheft (1903) der Annales de l'Est enthält eine Fortsetzung der Studie E. Reybels über das Berhältnis Frankreichs zu Bernhard von Beimar und die Erwerbung von Breisach nach seinem Tode. In starker Anlehnung an Gonzenbach wird die Unselbständigkeit Bernhards, die politische Notwendigkeit für Frankreich, sich seiner Armee zu versichern, sowie der ausschließliche Besitz der hierzu erforderlichen Mittel durch den König betont.

Lacour=Gapet untersucht in der Rev. des Études hist. 69, Jan.= Febr. (1903) eine überaus phantastische anonyme Schrift, welche sich als Kodizist Ludwigs XIII. für seinen Sohn gibt und das Druckjahr 1643 zeigt, mit dem Resultat, daß es sich dabei um das wahrscheinlich zwischen 1713 und 1719 entstandene Bert eines nicht naber festzustellenden, febr extravaganten Katholifen handelt.

In der Engl. Hist. Rev. No. 69, Vol. XVIII, 1903, erörtert E. H. Firth mit hilfe neu erschlossener Korrespondenzen die Einzelheiten der parlamentarischen Berhandlung über den die Annahme der Krone durch Eromwell bezweckenden Bersassungsentwurf Packs sowie das Berhalten des Protektors. Als entschedender Grund seiner Ablehnung erscheint auch in dieser alle Schwankungen versolgenden Darstellung die Abneigung eines Teiles der Armee. Ebenda zeigt C. L. Taunton, daß Thomas Presson und Roger Widdington entgegen der gewöhnlichen Annahme zwei verschiedene Personen sind, und macht B. P. Lascelles Mitteilung von einer Denkschrift Whitbournes an Jakob 1. über die Kolonisation von Reufundland.

Sitigrath berichtet in deu Mitteil. d. Ber. f. Samburgifche Gesichichte 8, 1 (1902) über ein Gesecht hamburgischer Schiffe mit einem ichottischen Raper im hafen von Molbe 1628.

Reue Bücker: Häuffer, Geichichte bes Zeitalters ber Reformation 1517—1548. Herausg. von B. Onden. 3. Aufl. (Berlin, Beidmann. 12 M.) — Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae V. (1525—1528). (Gent, Vuylsteke. 'S Gravenhage, Nijhoff. 15 fr.) — Bolitifche Korrespondenz des Herzogs und Kurfürsten Moris von Sachsen. Herausg. von Brandenburg. 2. Bd. 1. Hälfte (1544 und 1545). (Reipzig, Teubner. 14 M.) — Huss, Undersökning öfver Folkmängd, Äkerbruk och Boskapsskötsel i Landskapet Västerbotten ären 1540—1571. (Upsala, Almquist & Wiksell.) — Wejile, Sveriges politik mot Polen (1630—1635). (Upsala, Almquist & Wiksell.) — Upsala universitets matrikel. Utgifven af Andersson. 2. 3. 1632—1665. (Upsala, Akademiska bokhandeln.)

### 1648-1789.

A. Cohen schildert in der Zeitschr. für die gesamte Staatswissenschaft 59, 1 "Den Kampf um die adligen Güter in Bahern nach dem 30jährigen Kriege und die ersten bayerischen Umortisationsgesehe". Der Versasser zeigt, daß die Regierung den Gütererwerb der toten Hand erschwerte, die Gründung von Fideikommissen des Adels erleichterte und in beiden Fällen nur die Stellung des Adels stärken wollte. Die Amortisationsgesehgebung war demnach in Bayern keine liberale, sondern eine reaktionäre Maßregel.

Der Bersuch einer Bereinigung ber protestantischen und tatholischen Rirche, ben in der Zeit von 1661—1701 vornehmlich Boffuet und Leibnis anstellten, wird nebst ben Gründen seines Scheiterns in der Internationalen theologischen Zeitschrift XI, Januar und April, von E. Dichaud erörtert.

Eine turze Studie Max Jacobis über Otto von Gueride als Aftronom und Meteorologe, als tubnen Berfechter der Coppernitanischen Lehre, ents halt die Altpreußische Monatsschrift 39, 7. 8.

Jum 300 jährigen Geburtstage Ottos von Gueride hat A. Strung in der Medizinischen Boche vom 17. Nov. 1902 ein turzes Gedentblatt verössentlicht, das nach schnellem Überblick über Guerides Leben seiner historisch-naturwissenschaftlichen Bedeutung gerecht zu werden sich bemüht. Die Erfindung der Luftpumpe und die Uhnung auch schon der rohen Prinzipien der elektrischen Leitsähigkeit und der elektrischen Induktion werden gewürdigt, vor allem aber die Bedeutung Guericks als Natursorscher in der Strenge seiner exakten Beobachtungen gesunden, in seiner Methode, die "lediglich Praxis, Induktion und Mathematik" war.

In der Chemiter-Zeitung 1902, Nr. 49, führt uns F. Strunz in die "Bergangenheit der chemischen Forschung", erwähnt den maßgebenden Einsstuß des Aristoteles und betont, daß die Alchemie keineswegs nur als bloße Charlatanerie zu betrachten sei, sondern ihr das ernste Streben nach der Erstenntnis der Kealien, des Wesens der Körperzusammensepung zu Grunde liege. über die Entwicklung der Alchemie, insbesondere bei den Arabern, handelt der Bersasser noch besonders unter dem Titel "Wie eine gelehrte "Leidenschaft" wurde?" in der Wiener medizinischen Bochenschrift 1902, Nr. 40, 41; über den Alchemisten und Ersinder des sächsischen Porzellans Friedrich Böttcher, der seinen Bersuch des Goldmachens 1701 mit schleuniger Flucht aus Berlin bezahlen mußte, im Zeitgeist 1903, 2. Februar.

D. Clemen teilt in den Monatsheften der Comenius-Gesellschaft XII (1903) zwei Briese Speners von 1683 an Beit Ludwig von Sedendorf mit, die sich auf die als unehrlich und große Gesahr für die Protestanten aufgefaßten Bersuche des Friedensapostels Rojas de Spinola beziehen, auf jeinen Reisen in Deutschland von 1676—1691 eine Union der gegnerischen Konsessionen herbeizuführen.

Bum Andenken an die Sätularfeier der Schlacht bei Friedlingen am 14. Ottober 1702 veröffentlicht Generallieutenant E. v. Müller eine aus- jührliche Darstellung berselben in der Zeitschrift für die Geschichte des Obersrheins N. F. 18, 1.

Graf d'Sauffonville handelt in der Revue des deux mondes vom 1. April 1903 über den Berzog von Burgund in Flandern und ichilbert die Zustände der uneinigen frangösischen heeresleitung nach der Schlacht bei Dudenarde.

In ber Alemania R. F. III, 3 beschließt B. Albert seine Mitteilung "Ungedruckter Aftenstüde gur Geschichte ber Belagerung Freiburgs im Jahre 1713".

Im Archivio storico per le province Napoletane 27, 3 und 28, findet sich eine aussiührliche Schilderung des Königreichs Reapel unter Karl von Bourbon 1734 ff.

über Boltaire und die Freimaurerei enthält die Nouvelle Revue vom 1. März 1903 einen Aufjag von Charpentier.

Roch bevor R. Rofer jeine Beidichte Friedrichs bes Großen gu Enbe geführt hat, ift ihm die Benugtuung geworden, fowohl feinen "Friedrich ber Große als Kronpring" wie den erften Teil feines Sauptwertes in zweiter Auflage uns bieten gu tonnen (Stuttgart, Cotta 1901). Wir freuen uns, daß biefe Bucher, die gu den beften Leiftungen unferer neueren Gefdicht ichreibung gablen, eine Quelle nicht nur reichfter Belehrung, fondern aud literarifden Benuffes, ihren Beg auch in weitere Rreife gefunden haben Es verfteht fich von felbit, bag ber Berfaffer mit feiner virtuofen Literaturbeherrichung alles neu erichloffene Material forgfältig hineingearbeitet hat. Bielleicht hatten Die geiftreichen Bücher von Laviffe: La Jeunesse du Grand Frédéric (3. éd. 1899) und Le Grand Frédéric avant l'avènement (1893), die in unferer Beitichrift burch augeren Bufall leider unbefprocen geblieben find, auch auf die Auffaffung Rofers noch etwas ftarter einwirfen fonnen, wobei wir freilich nicht verfennen, daß biefer von feiner gefchloffenen und reiflich durchdachten Besamtauffaffung aus fich wohl berechtigt fublen tonnte, an dem einmal entworfenen Bilbe im wefentlichen festzuhalten.

In der Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen Bb. 50 heft 3 und 4 beendet Jechner seine auf reiches statistisches Material gestüßte Geschichte des schlesischen Berg- und Hüttenwesens in der Zeit von 1741 bis 1806 (vgl. 88, 370; 89, 174 u. 551). In einem turzen Rüchlick am Schluß gedenkt der Bersassen ber Teilnahme, die Friedrich der Große und seine beiden Nachsolger dem Berg- und Hüttenwesen gewidmet haben, und der Berdienste ihrer Ratgeber und Mitarbeiter auf diesem Gebiet, insbesondere des Freiherrn v. Heiniß und des Grasen Reden. Benn Fechner die Errichtung des Bergwerts- und Hüttendepartements, die Gründung des Schlesischen Oberbergamts und den Erlaß der vom Minister v. Dagen und dem Justizminister v. Carmer entworsenen Bergordnung die unstreitig (!) größten und segensreichsten Taten der ganzen Regierung Friedrichs II. auf dem Gebiet der Berwaltung und Gesetzgebung nennt, so dürsen wir wohl ein Fragezeichen dazusehen.

Alb. Schnell veröffentlicht in Buchform und übersetzung unter dem Titel "Friedrich der Große und die Italiener" die sorgsältigen und anspruchlosen Aufsätze, die Prof. Alessandro d'Ancona in der Nuova Autologia hatte erscheinen lassen (Rostod 1902. 201 S. 2,40 M.). Größere Bedeutung kommt der Schrift nicht zu, da der König selbst wenig oder sast gar nicht italienisch verstand, und außer Algarotti und Lucchesini, der übrigens vom Bersasser unverständig beurteilt wird, keinem der zahlreichen

Italiener, die uns das Buch vorführt, näher getreten ist. Immerhin lohnt die Lettüre für die Erfenntnis der Aufregung, die Friedrichs Kämpfe mit Maria Theresia in Italien hervorriesen (wobei unter 500 Dichtern nach Anconas Schähung nur 60 auf der Seite Preußens stehen) und der Besitrebungen Friedrichs, italienische Kunstwerke, namentlich von Correggio, für seine Sammlungen zu erwerben. Auch die Ausbedung des Jesuitenordens wird in dem Buch erwähnt, wobei allenfalls das päpstliche Bekenntnis, nur unter äußerem Zwange gehandelt zu haben, bemerkenswert ist.

Fleisch manns akademische Antrittsrede über "Friedericianischen Sozialismus" in der Zeitschrift für Sozialwissenschaft 6, 1. 2 stiggiert kurz die sozialpolitische Tätigkeit des Königs auf dem Gebiet der Bauernpolitik, der Sicherstellung der Beamten, der Fürsorge für die Bauern und Armen. Die wesentliche Grundlage bilden für den Bersasser die Normen des allgemeinen Landrechts.

Derzog weist in der Revue historique 81, 1 auf die Kollettion der Manustripte des Generals Zurlauben, eines fruchtbaren schweizerischen Militärschriftsellers des 18. Jahrhunderts, als einer wichtigen Quelle für schweizerische Geschichte hin. Die Sammlung bildet den Grundstod der Aargauer Kantonalbibliothek.

Marion, der in seinem Buche La Bretagne et le duc d'Aiguillon (1898) die Haltung der bretonischen Stände unter Ludwig XV. scharf kritisiert bat, während Pocquet (Le duc d'Aiguillon et La Chalotais 1900) sie verteidigt, vervollständigt in einer Abhandlung über "die Stände der Bretagne unter Ludwig XVI." seine ältere Arbeit und zeigt die Wißsbräuche des parlamentarischen Regiments der bretonischen Stände an überzeugenden Beispielen aus den Jahren 1774—1776 (Revue histor. 1903, 2).

Reue Bücher: Carlbom, Magnus Dureels negotiation in Köpenhamn 1655-57. (Göteborg, Zachrisson.) — Angot des Rotours, Saint Alphonse de Liguori (1696-1787). [\*Les Saints.\*] (Paris, Lecoffre. 2 fr.)

#### Menere Befdichte feit 1789.

Im Januarheft der Revolution franç. spricht sich Aulard für Naigeon als Bersasser des Paradoxe sur le comédien aus, im Sinne von E. Dupuy und im Gegensatz zu Tourneux, der jene Schrift für Diderot in Anspruch nimmt. Lieby teilt mit, wie J. Chenier eine ursprünglich dem Dienst der Göttin Bernunst gewidmete Hymne dem Kult des höchsten Besens anpaste (vgl. H. B. 90, 369). Campagnac ergänzt seine Abhandlung über den Bollsrepräsentanten in Wission Laplanche und dessen Delegierte (H. B. 90, 369) durch Mitteilungen über die revolutionäre Birtsamseit der Delegierten der Urwählerversammlungen im Cher-Departement, die im August 1793 von den Jasobinern in Paris bearbeitet und gewonnen, in ihrer Heimat ent-

sprechende Gesinnungen verbreiteten. Desternes und Galland erörtem die Entstehung des ersten Pamphlets von P. L. Courier und prüsen an der Hand der Atten die darin besprochenen Übergriffe der rohalistischen Reaktion in der Touraine (1816). Im Februarhest gibt J. Carre eine kurze Übersicht über die Geschichte des ersten Ministeriums Neder, den er minder hoch einschäpt als Turgot und über dessen gausgen opportunistische Wirssamseit er ein wenig günstiges Urteil sällt (politique médiocre, aber politicien consommé). Mautouchet behandelt aussührlich die Pariser Konventswahlen im September 1792, leider ohne tieseres Eingehen; wenn er z. B. mitteilt, daß von 990 Wahlmännern am ersten Wahltage (5. Sept.) nur 525 votierten, von denen 338 für Robespierre stimmten, so prüst er die Gründe dieser geringen Beteiligung so wenig wie etwa die Einwirkung der Septembermorde überhaupt.

Babut erzählt höchst eingehend das Vorgehen des Chatelets gegen Marat, insbesondere die Schließung der Druckerei des Ami du peuple im Distrikt der Cordeliers am 22. Januar 1790, wobei Danton sich durch seine Parteinahme für Marat bemerkbar machte (Revue histor. 1903, 2: Due journée au district des Cordeliers.)

B. Sakmann prüft unter dem Titel "Condorcet und der demotratische Gedante" in etwas stizzenhafter, aber seinsinniger Untersuchung den
Busammenhang zwischen Auftlärung und Revolution. Condorcet, Schüler
der Auftlärung und Boltaires, über den er doch im Einklang mit Turgots
Ideenspstem weit hinausgeht, fällt in der Revolution als Opfer des demotratisch-jakobinischen Geistes, dessen Autorität Roussau von den Bertretern
der Auftlärung mit scharfen Grenzlinien getrennt werden muß (PreußJahrb. März 1903).

Die Revue d'histoire rédigée à l'état major beginnt den neuen Jahrgang (Januarheft) mit der Fortsetzung der Beröffentlichungen über die Feldzüge von 1794 (Reorganisation der Kavallerie) und von 1805 (Kapitulation von Ulm).

Ch. Schmidt veröffentlicht eine summarische Übersicht über die nicht weniger als 10000 Kartons umfassende Abteilung Polizei (F 7) im Pariser Nationalarchiv (Revue d'hist. mod. 15. Febr. 1903), die die Jahre 1789 bis 1830 umfaßt.

B. Vierre erzählt, in Ergänzung früherer Beröffentlichungen (H. 8. 89, 555), die Schidsale emigrierter Nonnen von 1791—1803; sie waren nicht eigentlich gesehlich, aber vielsach tatsächlich zur Auswanderung genötigt (Revue des quest. dist. 1903, 1).

Die Lettres d'un bourgeois nantais pendant les guerres de Vendée) (S. 3. 90, 553) tommen im Märzheft 1903 der Nouv. Revue rétrosp. zum Abschlüß.

Bibliographie Rapoleons. Gine inftematifche Bufammenftellung in fritifder Sichtung von F. Rircheifen. Berlin, Mittler & Sohn. Leipzig, F. Rircheifen. 1902. VIII u. 188 C. Bahrend die von A. Lumbrofo in alphabetifcher Reihenfolge bearbeitete napoleonische Bibliographie feit Jahren icon im Buchftaben B fteden geblieben ift (vgl. S. 3. 76, 184), hat &. Rircheifen aus einem für napoleonifche Studien angelegten Schriftenverzeichnis von mehr als 30 000 Rummern eine fritisch gesichtete Auswahl veröffentlicht. Die rafche Tat verdient ben Dant aller Rapoleon-Forider bon rechts und von lints, auch wenn zugleich manche Bedenten laut werden muffen. Die instematische Anordnung, die ben ungeheuren Stoff in funf Bruppen gliedert, Napoleon und feine Familie, Frantreich mit Belgien und Solland, die internationalen Begiehungen, die europäischen Staaten, Memoiren und Biographien, mag man gelten laffen; aber jede Nachprüfung im einzelnen wird unichwer Mangel aufbeden, bon benen recht viele leicht bermeiblich waren. Aulard hat neben anderem icon barauf hingewiesen (Revol. franç. 1902, Juni, G. 556), wie ungenugend feine eigenen großen Bublitationen verzeichnet find; ich bemerte noch, daß in ber fonft umfänglichen Tallegrand-Literatur auch gerade Aularde Auffabe in der Revue bleue fehlen, die zuerft die Echtheit der von Broglie herausgegebenen Memoiren Tallegrands leibenschaftlich bestritten. Unter ben Angaben über die Familie Bonaparte vermiffe ich namentlich die neuere italienifche Literatur, 3. B. de Colle Genealogia della famiglia B. (1898), Rocchi »Cenni biografici e genealogici dei B. « (1899), Rocca »La vérité sur les B. avant Napoléon (1899); bei Josephine fehlt bas banbereiche Bert von Imbert de St. Amand (Bb. 5-9 ber Femmes des Tuileries), die Memoiren der Avrillon u. f. f. Bei einigen recht befannten Berten find die vergeffenen zweiten Banbe in ben Corrigenda nachgetragen; bei Bosso bie Borgo (G. 34) ift es vergeffen. Beshalb wird Banbals Auffat im 44. Bande der Revue hist. Négociations avec la Russie relatives au second mariage de Napoléon . besonders verzeichnet (G. 13) und noch dagu mit falichem Ericheinungsjahr, obgleich er in das wenige Beilen vorher genannte große Bert Bandals über Napoleon und Alegander vollinhaltlich übergegangen ift? Warum wird Bowmans Schrift . Preliminary stages of the peace of Amiens nebenfachlich notiert (S. 54), ein beuticher Auszug daraus als Sauptfache angeführt? Ich wünsche dem nüplichen Buche bald eine neue Auflage, bamit biefe und andere Mangel befeitigt werden fönnen. P. B.

Chr. Baas stellt in einer sehr eingehenden und umsichtigen Unterssuchung über die Erschießung der Gesangenen in Jassa (März 1799) sest, daß die von der bonapartistischen Legende vorgegebenen Gründe der Unmöglichstelt der Berpstegung und des Transportes hinfällig sind; daß Napoleon vielmehr lediglich nach orientalischem Kriegsgebrauch die Einschüchterung

ber Gegner bezwectte, bamit aber bei ben Berteibigern von Accon gerade bas Gegenteil feiner Absicht erreichte (Sifter. Bierteljahrichrift VI, 1).

Gachot fest feine Studien über Suworows Feldzug in Italien fort (Nouv. Revue, 1903, 1. Febr.; vgl. H. 89, 177).

Derselbe veröffentlicht unter dem Titel "Napoleon und Rey" eine nicht uninteressante Eingabe des Generals Rey, der, 1803 von dem Ersten Konsul verabschiedet, sich über die Feldzugsberichte Berthiers und deren Ungerechtigkeiten beschwerte. Der Bersasser teilt zugleich mit, daß man im Kriegsarchiv in einem besassenden Altenstüd den Namen Rey in Ney verwandelt habe (Nouv. Revue, 1. März 1903).

Unter dem Titel "Aus Emigrantenpapieren" veröffentlicht die Nouv. Revue retrosp. (März 1903) das Schreiben eines (ungenannten) royaliftischen Führers über seinen Bersuch, Moreau bei dessen Aufenthalt in München im Jahre 1800 zu gewinnen, und einen Bericht von Antraigues über seine Unterredungen mit König Gustav IV. von Schweden in Dresden, 2. und 3. August 1804. Bemerkenswert ist, daß der König, neben dem Gedanken einer gemeinsamen Zusammenkunft mit König Friedrich Bilhelm III. und Kaiser Alexander I., auch schon den verhängnisvollen Gedanken anzegte, Preußen durch eine russische Armee zu einer aktiven antifranzösischen Politik zu zwingen.

B. Wittich en veröffentlicht weitere Ergebnisse seiner Genp-Forschungen. Er schildert die Beziehungen von Genp zu England von 1800 bis 1814, wobei Genp als der fähigste Agent Englands auf dem Festland bezeichnet wird, "freilich ein völlig unabhängiger und durchaus nicht geheimer", der unter Umständen auch, wie beim Frieden von Amiens, bei der Vorbereitung der dritten Koalition u. s. f., die englische Politit scharf fritissierte. Zu ergänzen wäre die Studie noch durch den Nachweis einer etwaigen Beeinsstussiung der englischen Politit durch Genp, den wir hier nur als Mentor des englischen Gesandten in Wien, Paget, kennen lernen (Preuß. Jahrb. 110, 3. 1902). Zu den für England bestimmten Dentschriften gehört auch ein Memoire vom 15. Oktober 1804, in dem Genp die Beseitigung des österreichischen Ministeriums als die Borbedingung einer erfolgreichen Koalition gegen Napoleon nachweist und namentlich Cobenzl, aber auch den Erzherzog Karl scharf charakterisiert (Wittheil. des österr. Instituts, XXIII).

Ein wichtiger Beitrag zur Kenntnis der napoleonischen Militärverwaltung ist eine Studie von Conard (»Napoléon et les vocations militaires«, Revue de Paris, 15. Nov. 1902) über die Refrutierung des napoleonischen Offizierforps, die in höchst gewaltsamer Beise, namentlich auch aus politischen Gründen in den annektierten Landen durch Begsührung von Kindern in die Schulen von St. Germain und St. Cyr erfolgte. Die Minerva, revue des lettres et des arts. ist nach nur einsjährigem Bestehen wieder eingegangen (März 1903). Aus ihren sehten heften notieren wir noch ein Memoirenkapitel von B. H. v. Löwenstern, ber aus russischen Diensten in die französische Armee übertrat, über den österreichischen Feldzug von 1809.

Das Carnet hist. (Januar 1903) beginnt die Beröffentlichung der bereits von. Segur u. A. benupten Briefe Roftoptichins an Raiser Alexander I. im Jahre 1812 (vgl. D. 3. 89, 559).

Geoffroh de Grandmaison verössentlicht Berichte des Gesandten der spanischen Junta, Fernan Nunez aus London, im Jahre 1812, in denen sich die Stimmungen der antinaposeonischen Kreise während der Bechselfälle des russischen Feldzuges wiederspiegeln; bemerkt seien noch die gleich ansangs auftauchenden Meinungsverschiedenheiten über den Ursprung des Brandes von Moskau (Revue des quest. hist. 1902, 4).

Eine von Rose publizierte Dentschrift englischer Kaufleute vom Jahre 1816 wirft ein Licht auf die Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen England und Rußland mährend der Kontinentalsperre. Es zeigt sich, daß der Handelsverkehr nach dem Tilsiter Frieden zunächst wenig behindert war und erft 1810 unter Napoleons Druck schärfere Maßregeln von russischer Seite ergriffen wurden (Engl. hist. Review, 1903, 1).

Die Originalprototolle des französischen Staatsrates während der napoleonischen Zeit scheinen im Kommunebrand von 1871 vernichtet zu sein; doch haben sich in den Papieren Locrés, des langjährigen Selretärs des Staatsrates, einzelne Prototolltonzepte erhalten, aus denen Gazier über Reden und Außerungen Napoleons interessante Mitteilungen macht (Revue de Paris, 1. März 1903: »Napoléon au conseil d'état«).

Unter den Documents relatifs à deux voyages et à une correspondance de Marie-Louise 1810—1813<, die Grouch paus Papieren Caffaerellis veröffentlicht (Nouv. Rev. rétrosp., Febr. 1903), ist interessant eine vertrauliche Instruktion Savarys für die Reise der Raiserin nach Cherbourg und Rouen 1813, worin der Umgebung der Kaiserin u. a. auch die Sorge für "ein annutiges Lächeln auf ihren Lippen" zur Pflicht gemacht wird.

Königsberg und Oftpreußen zu Anfang 1813. Ein Tagesbuch vom I. Januar bis 25. Februar 1813, herausgegeben von Maxismilian Schulte (Bausteine zur preußischen Geschichte, von M. Blumenthal. 1. Jahrgang, 2. heft). 1901, 96 S. Der 1763 geborene Graf August Dönhoff-Friedrichstein, Flügeladjutant bei Friedrich Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm III., 1809 als Oberstleutnant verabschiedet, hat in den ersten Monaten des Jahres 1813 in französsischer Sprache ein Tagebuch geführt, das einen beachtenswerten Beitrag zur Geschichte der Anfänge der nationalen Erhebung von 1813, insbesondere zur Kenntnis der damaligen

Stimmung in den leitenden Kreisen Oftpreußens bildet. Dönhoff gehörte dem berühmten Landtage nicht an, wohl aber der aus ihm hervorgegangenen Generalkommission zur Ordnung der militärischen und finanziellen Operationen der Proving; in seinen Auszeichnungen zeigt er sich als tüchtiger Mann von unabhängiger Gesinnung. M. Schulte, der Herausgeber, hat dem Tagebuche noch zwei Abhandlungen "Königsberg in den ersten Bochen des Jahres 1813" und "Der ostpreußische Landtag von 1813 und die von ihm eingesehte Generalkommission" beigegeben.

P. B.

Cavaignac schildert "Die Breußen im Jahre 1813", nämlich das schlesische Heer, die erste aus der allgemeinen Behrpsticht hervorgegangene Armee. Seine Darstellung und sein Urteil stehen etwas unter dem Einsuß der Gehässigkeiten des russississischen Emigranten Langeron; doch rühmt er den Preußen Blüchers und Gneisenaus nach: sils ont offert dans toute sa grandeur le spectacle de la force morale triomphante« (Revue des deux mondes, 15. Febr. 1903).

Die Fortsetzung ber Studie von Daubet über die Fürstin Lieven (Revue d. d. mondes, 1. März 1903, vgl. H. Z. 90, 556) behandelt beren lette Jahre in England, wo sie für die russische Orientpolitik leidenschaftlich eintritt, die Thronbesteigung Bilhelms IV., die Anwesenheit Tallehrands in London, den sie verabscheut, einen Ausenthalt in Betersburg (Hossen unter Nikolaus), endlich die von dem Kaiser gemigbilligte Übersiedlung nach Paris und den Beginn ihrer später so intimen Beziehungen zu Guizot.

Gebhardt veröffentlicht aus Bilhelm v. Humboldts Nachlaß Briefe von Dohna aus der Krisis vom Mai 1810 (bemerkenswert hartes Urteil über Schön), von Hardenberg und Bernstorff (1816—19), von Merdel und Riebuhr (1826 u. 1827). Niebuhr schreibt (wie mutatis mutandis noch heute manche Historier) über seine römische Geschichte: "Ich bin so gewiß, in allem Besentlichen die Bahrheit entdeckt zu haben, daß ich zu sagen wage, alle künftigen Entdeckungen jeht unbekannter Bücher oder Denkmäler können nur bestätigen oder vervollständigen." (Nord und Süd, Aprilheft 1903.)

Georges Weill, La France sous la monarchie constitutionnelle. Paris, Société française d'éditions d'art. 1902. 297 p. Borliegender Band des rühmlichst bekannten Bersassers gehört einer Sammlung von Handbüchern an, welche in allgemein verständlicher, knapper Form, mit reichlichem Bilderschmud und doch auf wissenschaftlicher Basis dem größeren Bublikum die Kenntnis auserlesener Abschnitte der alten, mittleren und besonders neueren Geschichte zu vermitteln suchen. Unter den zwanzig Bänden etwa, die bereits erschienen, gehört der hier besprochene, der uns die politische und soziale Entwicklung Frankreichs in den dreiunddreißig Jahren von dem Pariser Frieden bis zur Februarrevolution vorsührt, sicherlich zu den besten. Man sindet darin, natürlich sehr in der Kürze, eine unparteissche Bürdigung der Zustände und Personen jener Beit, wie man sie vom Ber-

fasser der Histoire du parti républicain en France erwarten konnte; seinen Reiz und sein Hauptinteresse verleiht ihm jedoch die Tatsache, daß die größere Hälfte nicht der Erzählung parlamentarischer Händel, der Schilderung von Revolutionszenen u. s. w. gewidmet ist, sondern daß uns darin die französische Kulturgeschichte in der ersten Hälfte des 19. Jahr-hunderts in scharfen Umrissen sachverständig dargestellt wird. Wer auch aus größeren Werken über die politische Geschichte Ludwigs XVIII., Karls X. und Ludwig Philipps sattsam orientiert ist, wird nicht ohne Interesse diese Kapitel über die Gesellschaft (Hos, Bourgevisse, Bolt, Propinzen), über die religiöse Bewegung, über Literatur, Kunst und Wissenschaft, über die ökonomischen Fragen und die sozialen Probleme durcheblättern.

Leopold v. Rante in feiner Sauslichfeit und auf Reifen (befonders 1865 in Paris und London) wird von feinem Sohne Friduhelm hubich und anschaulich geschilbert (Deutsche Revue, Januar u. Februar 1903).

Heinrich Fried jungs allbefanntes schönes Wert "Der Kampf um die Borberrschaft in Deutschland", bessen 4. Auflage Lenz in der H. Z. 85, 104 ff. anzeigte, hat seitdem schon seine 5. Auflage erlebt (Stuttgart, Cotta. 1901, 1902. 479 u. 634 S.), die zahlreiche Ergänzungen aus der neueren, namentslich friegsgeschichtlichen Literatur der letzten Jahre bringt.

"Bismard als Erzieher" betitelt Paul Dehn eine Zusammenstellung charafteristischer Bismardscher Gedanken und Borte aus seinen Reben, Briesen 2c., nach sachlichen Rubriken geordnet (München, 1903. J. F. Lehmann. 584 S. 6 M.). Das Buch dient naturgemäß praktischen und politischen und nicht wissenschaftlichen Zweden, mag aber zum gelegentslichen Nachschlagen und zur Feststellung von Zitaten auch dem Forscher einmal nühlich werden.

Richard Fester's Aussach "Biarrip" (Deutsche Rundschau, Nov. 1902) bringt über Bismards Berhältnis zu Frankreich vor 1866 eine Reihe seiner und scharssinniger Beobachtungen, die sich nur leider gegenseitig etwas das Licht vertreten. Der Grundgedanke ist, daß Bismard sich in Biarrip (Ott. 1865) über die von Napoleon drohende Gesahr vergewissert, sie aber seinem Könige absichtlich verschleiert habe. Ungesichts dieser ungeheuren europäischen Gesahr, so kombiniert Fester weiter, keimte damals auch schon in ihm der Gedanke seiner beutsche nationalen Politik aus. "Nicht aus nationaler Schwärmerei, sondern als Machtpolitiker trat er jest endlich dem Gedanken einer Einigung der deutschen Stämme näher."

Ein unerwarteter töftlicher Fund wird uns geboten in "Bismards Briefen an feine Gattin aus dem Kriege 1870/71 (Stuttgart und Berlin, Cotta. 1903. 102 S.). Jede Zeile ift hier Leben, Natur und Kraft. Der schlichte und doch so bewußte Stolz des Siegers, die personslichen und politischen Sorgen, Spannungen und Leidenschaften, und das

zwischen (8. Oft. 1870) der wundervolle Spazierritt im Parke von Berjailles "mit Kindererinnerungen an geschorene Heden, die nicht mehr sind",
— so wechselt von Moment zu Moment die Stimmung und Richtung der Seele, aber über allen den Lichtern und Schatten ragt immer in imponierender Geschlossenheit die Persönlichkeit empor. Auch die Ausbeute für die politische Geschichte ist nicht gering. So sehen wir in die Entstehung seiner Differenzen mit der Militärpartei jest viel deutlicher hinein, und die summarischen Andeutungen über die Haltung der auswärtigen Mächte werden, zusammengehalten mit anderem Material, unsere Kenntnis noch einst weientlich sördern können.

Interna aus dem Diplomatenleben ohne größere Bedeutung berichtet Graf Revertera aus feiner Tätigkeit als öfterreichischer Diplomat in Betersburg zu Beginn der sechziger Jahre (Deutsche Revue, April).

Im Correspondant (vom 25. Febr.) bespricht Oberftleutnant Rouffet die neueren beutschen Forschungen zur Geschichte bes Jahres 1870.

In ben Erinnerungen des Generals v. Stosch im Aprilheft der Deutschen Revue sind besonders von Interesse seine Urteile über Edwin v. Manteussel, dessen Untergebener er während der Oksupation nach dem Franksurter Frieden war. Er wirft ihm persönliche Eitelkeit, "Mache und Reklamebedürsnis" vor. — Hierzu bildet eine Ergänzung eine Publikation aus dem Rachlasse von Thiers (Revue des d. mondes, 1. März), die die Berhandlungen zwischen Thiers und Manteussel betressen. Sie zeigt, daß die Franzosen auf diese Eigenschaften Manteussels spekulierten und daß M. seine Abneigung gegen die Leitung der deutschen Politik ossen prach; Bismark, schreibt er an Thiers, werde Deutschland mit ganz Europa verseinden und ins Berderben stürzen.

Bon geringerem Bert als biese Beröffentlichung ist ein anderer Beistrag berselben Beitschrift vom 15. März, worin Graf de Mouh den Aussenthalt des französischen Ministeriums in Tours und Bordeaux schildert.

Der Rücktritt des bayerischen Ministerpräsidenten Grasen BranSteinburg im Juli 1871 erklärt sich nach seinem Brieswechsel mit König Ludwig II. und mit seinen Kollegen aus Differenzen über die Kirchenpolitik. Der Ministerpräsident wollte den Kampf gegen die Kurie defensiv führen, die Majorität des Ministeriums unter Führung des Kultusministers Lup offensiv (Deutsche Revue, April).

Eine ansprechende Stigge des Grafen Alexander Kenserling auf Grund ber von seiner Tochter herausgegebenen Schriften zeichnet S. Brut in der Beilage zur Allgem. 3tg. (Nr. 31, 1903).

Eine nühliche Zusammenstellung und furze Charafteriftit ber Fälle, in benen von 1794 bis 1900 ein internationales Schiedsgericht in Tätigfeit getreten ift, gibt Fontaine in ber Revue de droit international (1902, 4).

Aus der Zeitschrift für hiftorische Baffentunde III, 1 fei auf den Artifel von v. Saefeler über "Die hiftorische Entwicklung der im Seestriege gebräuchlichen Baffen bis 1870" hingewiesen.

Bon Schultheß' Europäischem Geschichtstalender ist der neue Jahrgang erschienen, Band 43, Neue Folge 18. Jahrgang. 1902. Herausgegeben von G. Roloss. München, Beck. 1903. 392 S. Es genügt zu bemerken, daß Anordnung und Art der Bearbeitung unverändert geblieben sind, und daß die von Roloss am Schluß des Bandes angefügte, etwa zwei Bogen starke "Ubersicht der politischen Entwidlung des Jahres 1902" sich wie bisher durch einsache und klare Darstellung und ruhige Objektivität auszeichnet.

Yetaro Kinosita, Ph. D. The Past and Present of Japanese Commerce. (Studies in History, Economics and Public Law edited by the Faculty of Political Science of Columbia University, vol. XVI, Number 1.) New York. The Columbia University Press. 1902. 164 S. Eine splendid gedrucke, aber wissenschaftlich völlig wertlose Schülerarbeit über ein interessants. Der Bersasser tennt weder die Literatur über seinen Gegenstand, noch die Geschichte des Handels in Ostassen, noch selbst die Geschichte seigenen Landes genügend, um das Bort nehmen zu dürsen. Manche Zitate beweisen auch eine äußerliche Oberslächlichkeit, die gewöhnlich in amerikanischen Seminararbeiten nicht geduldet wird. Durch Redensarten (zum Teil abgeschriebene), Herübernahme von statistischen Angaben aus leicht zugänglichen neuesten Berichten und leidlich guten Stil wird der Mangel an Fleiß und Kritik nur notdürftig verdeckt.

Ludwig Riefs.

Aene Bücher: Sorel, L'Europe et la révolution française. Cinquième partie: Bonaparte et le Directoire 1795—1799. Deuxième édition. (Paris, Plon.) — v. Zwiedined = Südenhorst, Deutsche Geschichte von der Austösung des alten bis zur Errichtung des neuen Kaiserreiches (1806—1871). 2. Bb. (Stuttgart, Cotta. 6 M.) — Janh, Die Gesechtsausbildung der preußischen Insanterie von 1806. [Urtundliche Beiträge und Forschungen zur Geschichte des preußischen Heeres. Hrsg. vom Großen Generalstabe, kriegsgeschicht. Abteilg. II. 5. Heft.] (Berlin, Mittler & Sohn. 3,50 M.) — v. Pflugt=Hartung, Borgeschichte der Schlacht bei Belle=Alliance. Bellington. (Berlin, Schröber. 9 M.) — Chiala, Ancora un po' più di luce sugli eventi politici e militari dell'anno 1866. (Firenze, Bardera. 8 fr.) — Schmit Ritter v. Tavera, Die meritanische Kaisertragödie. (Bien, Holzhausen. 5 M.) — Schieler, Julius Rupp und die freie religiöse Bewegung in der katholischen und evangelischen Kirche im 19. Jahrhundert. (Dresden, Pierson. 6 M.)

#### Deutiche Sandichaften.

Die ausgezeichneten Studien Theodor Knapps zur deutschen, namentlich südwestdeutschen Agrargeschichte sind in unserer Zeitschrift wiederholt (zulest 85, 377; 87, 374; 88, 557) mit warmer Anersennung begrüßt worden. Es ift sehr erfreulich, daß diese an verschiedenen, zum Teil sehr entlegenen Stellen verössentlichten Arbeiten jeht vom Berfasser gesammelt und als stattlicher Band allgemein zugänglich geworden sind (Gesammelte Beiträge zur Rechts, und Birtschaftsgeschichte vornehmlich des deutschen Bauernstandes. Tübingen, Laupp. 1902, XI und 485 S. 9 M.) Neben den Ausschaftsgeschichte konnensverters G. F. Knapp und neben G. v. Belows "Territorium und Stadt" wird nun auch dies Buch als vorzügliche Einführung des Lernenden in die Probleme und die Methoden der Agrargeschichte sich seinen Blaß erobern.

- B. Albert gibt in einem bei der 49. Generalversammlung der Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine zu Freiburg (1001) gehaltenen, jest separat erschienenen Bortrag: Die Geschichts- und Altertumsvereine Badens (heidelberg, Binter. 1903) einen Überblid über die hier gepflegten Bestrebungen.
- R. Reinfried fest im Freiburger Diozesanarchiv R. F. 3 (1902) seine Beröffentlichung von Bisitationsberichten aus ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts über die Pfarreien bes Landsapitels Offenburg fort.
- Der 24. Band ber Zeitschrift bes Nachener Geschichtsvereins ift wesentlich ber Lokalgeschichte gewidmet. Es seien erwähnt die Aufsätze von Maria Schmit über "die Beziehungen Friedrich Barbarossas zu Aachen", von E. Teichmann über "Nachen in Philipp Moustets Reimchronit", von A. Frit über "Theater und Musit in Nachen seit dem Beginn der preußischen Herrschaft". Augemeiner interessierend ist A. Tille's Aussappung der Forstverwaltung und der auf mehrere Dörser verteilten Rußungsverhältnisse.
- R. Deutschmann gibt in seiner Broschüre "Die Rheinlande vor der französischen Revolution" einen ganz summarischen und nicht eigentlich Neues bietenden Überblick über die politischen, firchlichen und geistigen Zustände der Rheinlande, deren Eigenart in der flarken staatlichen Zerrissenheit und einem unverhältnismäßigen Überwiegen des Adels in wirtschaftlicher und politischer hinsicht bestand. (Neuß, Noac. 46 S.)

Im Berlage von Teubner in Leipzig gibt Abolf Strad eine neue Beitschrift unter dem Titel: "Heistigde Blätter für Boltstunde" heraus, die neben der Ersorschung des Boltstebens heisens und seiner Nachbargebiete auch Fragen der deutschen und allgemeinen Boltstunde erörtern, eine regelmäßige Beitschriftenschau enthalten und in zwanglosen heften, deren drei einen Jahresband in der Stärke von etwa 20 Bogen bilden sollen, erscheinen

werben. Der 1. Band (Breis 7,50 M.) enthält nach dem Prospett die folgenden Artitel: D. Ufener: Besprechung; D. Daupt: Aus Bernbecks Cammslungen zur oberhessischen Boltstunde; A. Dieterich: himmelsbriese; B. Drews: Religiöse Boltstunde; A. Strud: hessische Bierzeiser; D. Schulte: Kirchweih im Bogelsberg; J. R. Dietrich: Ejestitt und Dachabbeden; K. Ebel: Gießener Flurnamen vom Ende des 15. Jahrshunderts; Bünsch: Aus der Kinderstube; hünsinger und Strad: Die letzten Schlottenhuger in hungen; B. Köhler: Zu den himmelsund höllenbriesen; A. Strud: Boltstunde; A. Dieterich: Über Besen und Biele der Boltstunde; H. Usener: Über bergleichende Sittens und Rechtsgeschichte.

In ben Beitr. 3. hess. Kirchengesch. 1, 3 (1902) berichtet Grein über ftart sozial gefärbte polemische Predigten des Gießener Theologen Feuersborn gegen die dortige Judenschaft und die Intervention des Stadtsommandanten zu deren Gunsten (1622/23). W. Diehl macht aus Darmstädter Kastenrechnungen von 1580, 1583 und 1584 Angaben über die Empfänger von Unterstützungen, vielsach vertriebene Prädikanten und Schulmeister.

Aus ben Annalen des Bereins für Rassaussche Altertumskunde und Geschichtsforschung 33, 1 (1902) seien nur furz erwähnt die "Beiträge zur Schulgeschichte der herrschaft Eppstein" vornehmlich nach den ältesten Psarrsompetenzbüchern des 16. und 17. Jahrhunderts von W. Diehl mit einem beigegebenen Berzeichnis aller Psarrer und Pfarrgefälle der herrschaft von 1568 sowie die sorgsame Zusammenstellung von Fr. Otto über "Nassausche Studenten auf Universitäten des Mittelalters" speziell Ersurt, eine Fortsehung der älteren, Bosogna, Prag und heidelberg umfassenden Abhandlung in Band 28 derselben Zeitschrift.

Im Archiv für Geschichte und Altertumstunde von Oberfranken 21, 3 publiziert J. F. Lederer ein "Argumentbuch des Markgrasen Christian Ernst von Banreuth aus den Jahren 1658—1656, das u. a. eine Art Fürstenspiegel für den jungen, 1644 geborenen Prinzen enthält und einen Beitrag zur Erziehungsgeschichte der franklichen Hohenzollern bildet.

Fr. Jaenide veröffentlicht in den Mitteilungen des Bereins für anhaltische Geschichte und Altertumstunde 9, 5 "Beiträge zum Urkundenund Kanzleiwesen der gräslichen Anhaltiner vornehmlich im 13. und 14. Jahrhundert. Der Bersasser behandelt die gräslichen Kanzleien und ihre Beamten, die Tätigfeit in der Kanzlei (die Urkunden und Konzepte, sowie
die Register und Kopialbücher), endlich die Siegel der anhaltinischen Grasen
von 1212 bis 1400. — Ebendort bringt F. Kindscher einen turzen Beitrag zur Lebensgeschichte des Dessauer Philanthropen Joachim heinrich Campe.

Der Thuringifch-fachfifche Geichichtsverein hat gur Feier von G. Dummlers 50 jahrigem Dottorjubilaum eine Festichrift (1902, Salle a/S.)

erscheinen lassen, in der G. Hert berg einen "geschichtlichen Uberblid über die Entwidlung des Bereins" während seiner über 80 jährigen Birksamteit gibt, R. Brode die Lebensschicksale des hallischen Universitätskanzlers und berühmten preußischen Publizisten Johann Beter v. Ludewig erzählt, und M. Perlbach Regesten einer Sammlung Strasburger Ordnungen und Mandate aus der Zeit von 1518—1673 gibt, die sich auf der Universitätsbibliothet zu Halle vorsindet. Über W. Schulpes "Die Thronkandidatur Hohenzollern und Graf Bismard" ist hier schon berichtet worden.

Als 4. Heft der Beröffentlichungen zur niedersächsischen Geschichte stellt D. Jürgens die Beiträge und Aufzeichnungen von Fr. Grütter über ben Loingau zusammen, in dessen Besith sich späterhin die Fürstentumer Calenberg und Lüneburg teilten. Mit statistischen und wirtschaftsgeographischen Notizen verbindet sich eine Übersicht über die ältere Geschichte des Gaues und seiner Berwaltung dis zum Ausgang des Mittelalters: nicht ungeschicht weiß sie für die Borgänge rein lokaler Natur das Interesse auch des sernerstehenden Lesers zu erwecken (Der Loin-Gau. Ein Beitrag zur älteren Geschichte des Fürstenthums Lüneburg. Hannover, Schaper 1901. IV, 52 S.).

In der Zeitschrift des historischen Bereins für Niedersachsen 1902, 4 erzählt Unna Bendlaud die Lebensschicksledes Raugrasen Karl Moriz, des Sohnes des Kurfürsten Ludwigs von der Pfalz, der nach dessen Tode bei der Kurfürstin Sophie von Hannover liebevollen Rüchalt fand und 1702 an den Folgen übermäßigen Trinkens starb. Ebendort veröffentlicht B. Loewe eine Miszelle über einen Etikettenstreit zwischen Preußen und Hannover im Jahre 1711. Mit gewohnter Sorgsalt verzeichnet endlich E. Bodemann die wissenschaftliche Literatur der Jahre 1901/02.

Das Februarheft des Braunschweigischen Magazins enthält eine kurze "Übersicht über die Entwicklung der Schienenwege des Herzogtums Braunschweig", seit der Eröffnung der ersten Strecke Braunschweig—Bolfenbüttel im Jahre 1838, und "Heraldische Untersuchungen in der Architektur der Stadt Braunschweig" von B. Meier und Kämpe.

Ernst Baasch vereinigt im 3. heft seiner "Forschungen zur hamburgischen hanbelsgeschichte" (1902) brei Aufsätze: der 1. "Die Organisation des alten Landsuhr= und Frachtwesens in hamburg" zeigt, wie die alten "Bestätter", d. h. Wasserverfrachter, allmählig durch die Lipenbrüder, d. h. bie auf= und abladenden Arbeiter, verdrängt werden, die nunmehr aber verzgeblich die Stapelrechte und ihre Monopolstellung zu behaupten such und sich mit dem allmählichen Sieg der freihändlerischen Ideen in der französischen Zeit seit etwa 1800 in freie aber beeidigte Masser verwandeln. In dem 2. Beitrag über "Die hamburgischen Barenauktionen vor der Einssührung der Reichsgewerbeordnung" schildert der Versasser die Versuche insebesondere der im Krameramt vereinigten Detaillisten, die zuerst 1703 nach=

weisbaren Barenauktionen zu verhindern, bis auch hier nach allmählicher Borbereitung 1856 die Freihandelsidee triumphierte. Der 3. Aufjat versfolgt "die Geschichte des Hamburger Preiskourants". Der älteste noch ganz private Preiskourant stammt von 1693, erscheint aber seit 1736 unter der Autorität der städtischen Kommerz-Deputation und erfährt durch die Einsührung der Bankonotierung und einheitlicher "Geld"-Preise wesentliche Berbesserungen.

Mus bem reichhaltigen 32. Bande ber Beitidrift ber Befellichaft für Schleswigsholfteinische Geschichte feien bier nur die folgenden ermahnt: Siller handelt über den "Erwerb der Grafichaft Rangau durch Ronig Friedrich IV. von Danemart" 1727. Al. de Boor veröffentlicht ein "Ber= zeichnis ber großfürstlichen Beamten in Solftein" aus bem 18. Jahrhundert. Baaiche Auffas "Samburg und bas Belgolander Lotemejen" ichildert die Bemühungen Samburgs im 18. Jahrhundert, das Lotfenwefen Selgolands gu ordnen, die an der Umftandlichfeit, Formlichfeit, dem mangelnden Ent= gegentommen und bem ungenugenden Berftandnis der Belgolander für die Bedürfniffe der Schiffahrt icheiterten. v. Debemann ftenert zwei Beitrage gu: In bem 1. "Bum Landregifter und gur Landesmatrifel ber Bergogtumer" gibt er ein Landregifter von etwa 1664 heraus, das ben Abel Solleswig-Solfteins intl. ber abligen Bitwen, jedoch ohne bie Rogdienfte gu einem unbefannten 3med verzeichnet; in bem 2. vergleicht er "Landrat und Landratsamt in Altpreugen und in Schleswig-Bolftein". Die Grundlage bilbet in Solftein bas immer ftarter ausgebilbete landesherrliche Umt, bor bem bie Stande icon beshalb faft verichwinden, weil bas Fürftentum bei feiner guten Finanglage auf die Stände nicht angewiesen war. Rich. Saupt weift unter bem Titel: "Behrfirchen in den Elbherzogtumern" nach, daß die Rirchen und ihre Turme in Schleswig-Bolftein, bon zwei Ausnahmen abgeseben, feine Behrfirchen zu mitarischen Zweden waren, bag jedoch die Rirchen und Rirchhöfe notgebrungen als Bufluchtsftatten gu Berteidigungsmeden benust wurden. Dit großer Musführlichfeit endlich handelt Daenell über "bie Banfestadte und den Rrieg um Schleswig". Die Bolitit Margaretas fuchte die Freundichaft der Sanjen; Ronig Erich bingegen ftrebte nach Befreiung von ber wirtichaftspolitischen Bevormundung bes Nordens burd bie Sanfen, nach Rraftigung ber banifchen Finangen und Erwerbung Schleswigs. Der Frieden von 1435 bedeutet den allerdings nur vorlaufigen Bergicht auf Durchführung Diefer Biele.

In den "Schriften des Bereins für schleswig-holsteinische Kirchengeschichte" (2. Reihe, 2. Band, Heft 3) veröffentlicht C. Rolfs das "Bifarien-, Beiten- und Memoirenregister der Kirche zu heibe vom Jahre 1538", das einen Einblick in die finanziellen Neugestaltungen infolge der Reformation erlaubt. J. Bolters behandelt die vormalige Pfarrfirche des Reinselder Klostergebietes und die Entstehung des gegenwärtigen Kirchspiels Reinseld. R. Hansen beschließt seinen Aussach über die "Wiedertäuser in Eiderstädt

burch umfängliche Quellenmitteilungen: ein Berzeichnis ber ben Biedertäufern vorzulegenden Fragen von 1608 und eine ausführliche Rechtfertigung der Berteperten von 1614. Pralls Mitteilung über "den Rorderdithmarsichen Kaland" verfolgt die Herausbildung eines anfänglich freiwilligen Zusammentretens einzelner Pfarrer des 15. Jahrhunderts zu einer offiziellen Institution und ihr Berhältnis zum Konsistorium. Michelsen weist in einer Miszelle "zur Sätularseier der Universität Bittenberg" auf die regen, namentlich an Bugenhagen sich knüpfenden Beziehungen Schleswig-Holsteins zu Bittenberg in der Resormationszeit hin.

Unter dem Titel "Das Berlin Friedrichs des Großen" druckt Pflugt-Harttung im Märzheft von Nord und Sild einige interessante Schilderungen Berlins aus den selten gewordenen "Briesen eines reisenden Franzosen über Deutschland" an seinen Bruder zu Paris ab, angeblich übersept, in Bahrheit versaßt 1784 von K(aspar) R(iesbed).

In ben Schriften bes Ber. f. Gesch. b. Neumart 13 (1902) handelt K. Berg über die Geschichte von Arnswalde im 16. Jahrhundert; der Aussaust enthält u. a. lehrreiche Notizen über die städtische Grundherrschaft. Bon der "Geschichte der Neumart in Einzeldarstellungen", von demselben Berein herausgegeben, liegt ferner vor: Die Neumart während des Dreißigjährigen Krieges. 2 Teil. 1631—53, von P. Schwarp. Landsberg 1902. Bon allgemeinerem Interesse sind darin die Mitteilungen über die Finanz-verwaltung im 4. Abschnitt.

In ben Baltifden Studien R. F. Band 6 (1902) fest Beintter feine "Beitrage gur Beichichte ber Reformation in Bommern" burch furge Aftenmitteilungen über bie ichroff abgewiesenen weltlichen Buniche bes Abels auf dem Treptower Landtage und die firchlichen Beratungen bes Stettiner Landtages von 1536 fort. Udelen ediert jum erften Dale vollständig die brevis designatio des Dr. Jafob Runge, Brofeffor ber Theologie und Generalfuperintendent in Greifswald, eine etwa 1578 gefdriebene Gefdichte ber Reformation in Bommern, die fich zu einem guten Teile auf mundliche Musfagen bes erften Greifsmalber Beneralfuperintendenten Rnipftro ftiigt. Archivrat B. Schmidt bringt einen weiteren Beitrag gut Weichichte bes pommerichen Grundbefiges ber Familie v. Dalgahn. D. Seines mann weist in einem turgen Beitrage "Bur Geschichte Bergog Barnims III." nach, bag beffen Gemablin Ugnes eine Tochter bes Bergogs Beinrich von Braunschweig-Grubenhagen gewesen ift, und weist in einer Diszelle auf Martin Midelben, Rangler Bergog Boguslaus' VIII. bin, der 1428 als ein mehrfacher Urfundenfälfcher entlarbt wurde. - Geparat ericbienen (Stettin 1902) ift ein Inhaltsverzeichnis gu ben Baltifchen Studien für bie Banbe 1-46.

Die Beitichrift ber hiftorifden Gesellichaft für bie Broving Bofen 17, 2 bringt ben Schlug ber Abhandlung Refemanns über "Die Liffger Tuch-

schererinnung", deren äußere Schickfale und Beziehungen zu gleichen Gewerben anderer Orte im 18. Jahrhundert versolgt werden. Brandt schildert "Die Pest der Jahre 1707—1713 in der heutigen Provinz Posen". Um wichtigsten ist Botschtes Aufsah über "Andreas Samuel und Johann Setluchan, die beiden ersten Prediger des Evangeliums in Posen". Samuel der erste nachweisdare evangelische Nationalpole, der andere der erste Perausgeber des Neuen Testaments in polnischer Sprache. Beide haben Posen nach kurzer Birksamseit verlassen müssen und an Albrecht von Preußen einen warmherzigen Beschützer gefunden.

Bruno Schumacher handelt in seiner Königsberger Dissertation von 1902, die demnächst erweitert und ergänzt als Buch erscheinen soll, über "Niederländische Ansiedlungen im Herzogtum Preußen zur Zeit Herzog Albrechts 1525—1568". Den Anlaß zur Auswanderung hat nicht sowohl die wirtschaftliche Not als vielmehr die triegerischen Unruhen, vornehmlich jedoch die seit 1525 start einsehender religiöse Bedrückung in den Niederlanden gegeben. Albrecht gibt sich persönlich große Mühe, um — entsprechend den Handelsbeziehungen — wesentlich aus Nordholland Kolonisten aus wirtschaftlichen Motiven heranzuziehen, hat aber unter der Unbeständigkeit der Polländer, deren erste Kolonie 1527 um Preußisch-Mart entstand, der teilweisen Abneigung seiner eigenen Beamten, vor allem aber unter der Kolonisationskonkurrenz der Städte Danzig und Elbing zu seiden. Im ganzen dürste sich der Versässer vor einer ja leicht begreislichen Überschähung seines Borwurses zu hüten haben.

Die Brojchüre Guftav Sommerfelbts "Gehlweiden und Großtominten in Urfunden und Aften des 16. bis 19. Jahrhunderts" verfolgt ohne größere Gesichtspuntte die wechselnden Inhaber jener Güter vom Jahre 1544 ab (Braunsberg 1902),

A. Feuereisen berichtet in den Sitzungsberichten der gelehrten esthnischen Gesellschaft vom 26. März 1902 "Über Arbeiten und Materialien zur Geschichte Bernaus". Seit 1897 gibt die dortige altertumsorschende Gesellschaft eigene Sitzungsberichte heraus, aus denen erwähnt seinen als Beitrag zur Geschichte der Gegenresormation die Briese ihres Bortämpsers Duadrantinus und die Nachweise über die Grasen Thurn in Livland, die schon 1625 (nicht erst 1627) von Gustav Adolf besehnt worden sind. An derselben Stelle (Sitzung vom 14. Mai) beantwortet Feuerseisen die Frage, "wo das Archiv der Grasen Thurn-Bassassischen seisen, daß dasselbe vermutlich bei den zerstreuten Archivalien des schwedischen Reichstanzlers de la Gardie zu suchen sei. Ebendort führt desselben Bersasses "Beitrag zur Gründungsgeschichte der zweiten schwedischen Universität in Livsand" aus, daß der Plan von 1665, die Universität Dorpat nach Bernau zu verlegen, wahrscheinlich aus ein Projett de la Gardies schon von 1663 zurüdgeht.

Eb. Richter handelt in den deutschen Geschichtsblättern IV, 6. 7 turg über "den historischen Atlas der österreichischen Alpenländer" und begründet sein Urteil über die Unbrauchbarkeit der Thudichumschen Grundfarten für Österreich.

Im Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 23, 3, 4 schildert Schenner den waderen Biderstant des ersten genauer bekannten protestantischen Predigers in Bnaim, Georg Schildt († 1590), gegen die Rekatholisierungsbestrebungen des Abtes Freikag v. Cziepirch von Klosterbruck. Loserth teilt einige "Nachträge zu den Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenresormation unter Erzherzog Karl II." aus den Jahren 1568, 1580, 1587 und 1596 mit. Buch was bestel seine "Beiträge zur Kenntnis der evangelischen Geistlichen und Lehrer Österreichs aus den Bittenberger Ordinatenbüchern seit dem Jahre 1573" über die Jahre 1596—1598 fort. C. J. Bauer beschließt seine Abhandlung über "Das Evangelium in und um Pilsen" mit der Schilderung des Zusammenschlusses der Protestanten daselbst 1862 zu einer Filialgemeinde von Prag und ihrer Schickale bis 1872. Loesche endlich stellt die Bibliographie über die den Protestantismus in Österreich betressenden Erscheinungen des Jahres 1901 zusammen.

R. Siegl beginnt in den Mitteilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 41, 3 das zweite Achtbuch des Egerer Schöffengerichts von 1391 bis 1668 zu veröffentlichen.

In den Deutschen Geschichtsblättern IV, 4 ffiggiert 31 wof die fteiermarkische Geschichtschreibung im Mittelalter.

Aus dem Archiv des Bereins für siebenbürgische Landestunde R. F. 30, 3 seien erwähnt höchsmanns Abhandlung über "Der Streit über die Konzivisität", eine Darstellung der sustentischen Bersuche der österreichischen Regierung im 18. Jahrhundert, die alte privilegierte Stellung der Sachsen in Siebenbürgen zu erschüttern, und Theils "Beiträge zur sächsischen Agrargeschichte im 17. Jahrhundert", die sich u. a. über die Betriebsformen des Ackerbaues und die Besisperhältnisse der Gemeinden verbreiten.

Rene Bücher: Brunner, Die Verwundeten in den Kriegen der alten Eidgenossenschaft. Geschichte des Heeressanitätswesens und der Kriegschirurgie in schweizerischen Landen bis zum Jahre 1798. (Tübingen, Laupp. 12 M.) — Scheiwiser, Abt Ulrich Rösch, der zweite Gründer des Klosters St. Gallen 1463—1491. (St. Gallen, Fehr. 2 M.) — Studer, Edmund von Fellenberg. [Neujahrsblatt, herausg. vom histor. Berein des Kantons Bern für 1903.] (Bern, Byh. 1,20 M.) — Kothe, Kirchliche Zustände Straßburgs im 14. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Stadt- und Kulturzgeschichte des Mittelalters. (Freiburg i. B., Herder. 2,50 M.) — Horning, Handbuch der Geschichte der evangelisch-lutherischen Kirche in Straßburg im 17. Jahrhundert. (Straßburg, Heih. 4 M.) — Siegel der badischen

Städte in dronologifder Reibenfolge. Berausg, bon der bad. hiftor. Rom= miffion. Tert von Friedrich v. Beech. 2. Beft. (Beibelberg, Binter. 8 D.) -Stoefer. Brabftatten und Grabinichriften ber badifchen Regenten in Linearabstammung von Berthold I., Bergog von Bahringen 1074-1811. (Beibelberg, Binter. 8 D.) - Reller, Die Berichulbung bes Sochftifts Ronftang im 14. und 15. Jahrhundert. (Freiburg i. B., Berber. 2 D.) - Faft : linger, Die wirtschaftliche Bedeutung ber baperifchen Rlofter in ber Beit der Agifulfinger. [Studien und Darftellungen aus dem Gebiete der Befchichte.] (Freiburg i. B., Berber. 3,40 M.) - Eglen, Gemeindefinangen in Bapern. Beschichte ber Entwidlung ber Bemeindebesteuerung im rechtsrheinischen Banern bom Jahre 1800-1889, (München, Lüneburg. 4 DR.) - Festschrift bes Sanauer Geschichtsvereins jum 600 jährigen Jubilaum der Erhebung MIt-Banaus gur Stadt. (Sanau, Clauf & Fedderfen, 1,50 D.) - Urtunden und Regeften gur Weschichte ber Rheinlande aus dem vatitas nifden Archiv Bearbeitet von Cauerland. 2. Bb. 1327-1342. [Bubli= tationen der Gesellichaft für rheinische Geschichtstunde. XXIII. 2. Bb.] (Bonn, Sanftein. 17 D.) - Reisner, Die Ginwohnerzahl beuticher Stabte in fruheren Jahrhunderten mit befonderer Berudfichtigung Lubeds. (Bena, Fifcher. 4 D.) - Goepe, Gefchichte ber Stadt Demmin. (Demmin, Frant. 6,50 M.) - Bergberg, Geschichte der Juden in Bromberg. (Frantjurt a. M., Rauffmann. 2,50 M.) - Renmann, Geschichte ber Stadt Bauben. (Bauben, Beller. 9 Dt.) - Dad, Sufitismus, Reformation und Wegenreformation in Saag und im "Saager Lande". (Saag, Rendörfer. 1 M.) - Denis, La Bohême depuis la Montagne-Blanche. 2 Vol. (Paris, Leroux.)

### Bermifchtes.

Bon den 2400 Personen — Herren und Damen — die sich für den vom 2. bis 9. April in Rom abgehaltenen internationalen histoprischen Rongreß hatten einschreiben lassen, sind etwa 1800 wirklich, wenn auch zum Teil nur auf sehr kurze Zeit, in den Situngen der Bersammlung erschienen. Das weitherzige Programm gestattete freilich außer den eigentlichen Historifern und den Bertretern der historischen Hisswissenschaften auch den Philologen, Archäologen und Kunsthistorisern, den Juristen und Nationalötonomen, den Philosophen und Geographen die Teilnahme; ja sogar für die Mathematiker, Natursorscher und Mediziner war eine eigene Settion des Kongresses offen. So verstand es sich von selbst, daß die wissenschaftlichen Arbeiten ausschließlich in die Settionssisungen verlegt wurden, deren mehr als 100 stattsanden, während in den beiden allgemeinen Situngen des ersten und letzten Tages unter dem Borsit Pasquale Bilsaris lediglich sormale Geschäfte erledigt wurden. Den acht Settionen, die zum Teil noch in Untergruppen zerlegt waren, präsidierten, von Tag

ju Tag wechselnd, ausländische Belehrte, benen ein ftandiges, größtenteils aus Italienern gufammengesettes Bureau gur Geite ftand - eine Gin= richtung, die fich vortrefflich bewährt bat, wie benn überhaupt die außere Majdinerie bes Rongreffes, bant ben nicht genug anzuerfennenben Bemühungen und ber Aufopferung bes Generaljefretars G. Gorrini, im großen und gangen ausgezeichnet funktionierte. In ben Settionsfigungen wurden teils wiffenschaftliche Bortrage gehalten, fur die eine freilich nicht immer ftreng eingehaltene Redezeit von 20 Minuten vergonnt war und an die fich teine Distuffion anichlog, teils Fragen allgemeiner Ratur, für die bon bem vorbereitenden Comité Referenten bestellt waren, erörtert. Die meiften der Bortragenden, auch ber Auslander, fprachen italienifch, mas freilich aus bem Munde mancher von ihnen feltfam genug flang; nur die Frangofen redeten ausnahmstos in ihrer Mutterfprache. Uber die Bortrage auch nur in ben beiben eigentlich biftorifden Gettionen (I alte, II mittelalterliche und neuere Beschichte), beren mehr als 100 angefündigt waren und zumeift auch gehalten wurden, ift es natürlich unmöglich, bier gu berichten, und es wurde unbillig fein, einzelne von ihnen als befonders lebrreich und intereffant hervorzuheben, ba ber Referent felbstverftandlich ber Aufgabe nicht gewachsen war, fie alle anzuhören. Bon ben Beichluffen ber zweiten Gettion feien bier ermahnt: bie höfliche Burudftellung bes unausführbaren Projetts eines Corpus chartarum Italiae, die Empfehlung eines in Benedig zu begründenden museo Veneto Levantino, die Forberung der freien Öffnung aller ftaatlichen Archive binfichtlich ihrer Beftande vor bem Ende bes Jahres 1847 und ber auch von anderen Gettionen ausgesprochene Bunich, daß die internationale Sanbichriftenbergendung ohne ben Umweg biplomatifcher Bermittlung unmittelbar von Bibliothet gu Bibliothet erfolge.

Niemand, der sich an den sleißigen Arbeiten des Kongresses wirklich beteiligt hat, wird ohne mannigsache wissenschaftliche Anregung von Kom geschieden sein. Und höher noch ist der Gewinn zu schähen, den der durch teinen Mißton getrübte persönliche Berkehr mit hervorragenden Männern aller Bölker Europas, die man bisher nur aus ihren Schristen kannte, so vielen gebracht hat. — Die nächste Bersammlung soll im Herbst 1906 in Berlin stattsinden; es ist eine bezeichnende und erfreuliche Tatsache, daß, wie man hört, die Anregung zu diesem Beschlusse von französischen Geslehrten ausgegangen ist.

Die 7. Bersammlung deutscher historiter, die in heidelberg vom 15. bis 18. April d. Is. tagte und von fast 200 Teilnehmern besucht war, nahm durch die Fülle und Güte des Gebotenen einen überaus anzegenden Berlauf. Das Schwergewicht lag in den sast durchweg vorzüglichen Borträgen und nicht in den Diskussionen, und so müßte es auch bleiben, wenn der historisertag sich auf der jest erreichten höhe behaupten soll. Wir haben jest gesehen, was geleistet werden kann, wenn die Zusammen-

ftellung des Brogramme in ben richtigen Sanben liegt, und wir fonnen nur wunfchen, bag bie Rachfolger ber jegigen Leiter benfelben Gefchmad und biefelbe Strenge in der Auswahl üben möchten. Bon ben gehaltenen Bortragen hoffen wir mehrere in ben Spalten unferer Zeitichrift bringen gu tonnen (Ed. Meher, Auguftus; Rarl Reumann, Byzantinifche Rultur und Renaiffancefultur; 3. Saller, über ben Urfprung ber gallitanifden Freiheiten; G. b. Below, Die Entftehung bes modernen Rapitalismus [über Sombarts Buch]). Großen Einbrud machten auch die Bortrage von E. Dar de, bes Leiters ber Berfammlung, über Ludwig Sauffer und von Eb. Gothein Aber Borberöfterreich unter Maria Therefia und JojephII. Lebhaftes Intereffe verftand auch Bolfram für fein Thema (die Reiterftatuette Rarls des Großen, ein Bert aus bem Anfang bes 16. Jahrhunderts) ju erregen, während ber Bortrag Fr. Gottle "Uber die Grengen der Geschichte" durch seine übers mäßig abstratte Behandlung eine Enttäuschung bereitete. Gleichzeitig tagte auch wieder die Ronfereng der Deutschen Bublitationeinftitute und beichaftigte fich mit Fragen der hiftorischen Geographie. Es wurde die Ausarbeitung einer Dentichrift beschloffen über die Frage, wie weit bei ber Bearbeitung hiftorifder Rartenwerfe großen Dafftabes in Deutschland einheit= liche Grundfage beobachtet werden fonnen. - Die nachfte Berfammlung wird um ben 10. September 1904 in Salgburg, vorausfichtlich unter Borfit Profeffor Muhlbachers, ftattfinden.

Bom 6. bis 9. Ottober 1903 wird zu halle a. S. bie 47. Berfamm= lung deutscher Philologen und Schulmänner statssinden. Borträge für die Plenarsthungen sind bis zum 1. Juli bei einem der beiden Bortsthenden, Geheimrat Prof. Dr. Dittenberger und Geheimrat Prof. Dr. Fries, für die Settionen bei einem der Obmänner anzumelben. Obmänner sind u. a. für die historischeptigraphische Settion Prof. Wilden und Ghmnasialdirektor Dr. Albracht in Naumburg a. S.; für die historische Settion Geheimrat Prof. Dr. Lindner und Oberrealschuldirektor Prof. Dr. Strien in Halle; für die archäologische Settion Prof. Dr. Robert-Halle und Ghmnasialdirektor Dr. Friedersdorsspalle.

In der hiftorischen Bierteljahrschrift VI, 1 sind veröffentlicht das neue Reglement für die italienischen Staatsarchive vom 9. September 1902 und das veränderte Statut für das preußische historische Institut in Rom vom 22. November 1902.

Nach bem Geschäftsbericht über das Jahr 1901/2 des historischen Bereins für Niedersachsens sind von ben "Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachens" im Geschäftsjahr erschienen: hoog geweg: Urkundenbuch des hochstifts hildesheim und seiner Bischöfe. 2. Teil 1221—1260, (Teil 3: 1261—1310 wird bereits Frühjahr 1903 erscheinen können); hölscher: Die Geschichte der Resormation in Goslar. Unmittelbar bevorstehen die Ausgaben des Urkundenbuchs von Stift und Stadt hameln,

Band 2, ed. Fint; des altesten Stadtbuchs und Berfestungsregisters Lünes burgs von Reinede; der Annalen und Atten der Brüder des gemeinsamen Lebens im Lüchtenhofe zu hildesheim, ed. Doebner; des Briefwechsels zwischen Stüve und Detmold aus den Jahren 1848—51 durch Stüve und G. Rausmann. Ren in Angriff genommen wurde von Dr. Beden die Bearbeitung eines Urfundenbuchs des Bistums Berden bis zum Jahre 1400 in 2 Bänden.

Die Berliner Atademie der Bissenschaften, die Académie des sciences und die Académie des scienes morales et politiques in Paris, die gemeinsam eine vollständige Ausgabe der Berke von Leibniz vorbereiten, wenden sich an alle in Betracht kommenden Institute und Privatleute mit der Aussorderung, mitzuteilen, ob sie irgend welches für die Publikation zu verwertendes Material besigen, auch Briese, als deren Adressat Leibniz vermutet wird, und noch ungenügend durchgesehene Bände, in denen sich auf Leibniz bezügliches Material sinden könnte.

In Paris starb am 6. März im 64. Jahre der hervorragende französische Philologe und Literarhistorifer Gaston Paris, Brosessor am Collège de France, Witglied der franz. Alademie und Inhaber des preußischen Ordens pour le mérite. Ein Schüler des Begründers der romanischen Philologie, Dietz, hat er neben seiner Grammaire historique de la langue française seine Arbeit wesentlich auf die Geschichte der mittelasterlichen Dickstung, insbesondere auch im Zeitalter Karls des Großen, gerichtet.

Einen Nachruf auf Konrad Maurer aus der Feder G. Blondels enthält die Nouvelle revue historique de droit français et étranger.

Einen ausführlichen Nachruf auf 3. Fider veröffentlicht Redlich in ber Siftorifden Bierteljahrichrift VI, 1.

### Entgegnung.

Walther Struck gibt H. 3. 90, 557 an, in meiner Stizze "Kaiserin Augusta", Leipzig 1900, wären die Angaben der bismarckischen Gedanken und Exinnerungen "blindgläubig" angenommen. Diese Behauptung ist unrichtig. Ich beziehe mich auf folgende Stellen meiner Schrift: S. 2, Beile 1, 74 8. 10 f., 76 3. 10, 77 3. 1, 8. 4 f., 78 3. 6 v. u. — 79 3. 11, 81 3. 5 ff., 93 3. 12 ff., 3. 3 v. u. ff., 94 3. 8 v. u.

Stettin, ben 12. Mai 1903.

Herman v. Petersdorff.

# ten-Beilage gur "Siftor. Beitfdrift". Bd. 55, Seft 1.

ür die Beilage ober für den Umichlag werden mit 30 Bf. für die eingespaltene, 60 Bf. für die sende Betitzeile, Wiederholungen mit der hälfte des Betrages der ersten Aufnahme berechnet.

## REVUE

DE

# NTHESE HISTORIQUE

DIRECTEUR: HENRI BERR.

revue comprend quatre parties: 1° Articles de fond (théorie de l'histoire et rie historique). 2° Revues générales (inventaire du travail historique fait et 3° Notes questions et discussions (intermédiaire entre les historiens, sociot philosophes). 4° Bibliographie (analyses, revue des revues, bulletin cripertoire, méthodologique. — Utiles aux savants, les Revues générales pertous les esprits curieux d'embrasser dans une seule publication tout l'horizon : Histoire politique, Histoire économique, Histoire des Religions, Histoire de la ite et des Sciences, Histoire littéraire, Histoire de l'Art, Anthropogéographie, logie, Sociologie, y sont traitées pour les diverses époques et les divers pays, avants les plus compétents, Professeurs du Collège de France, de la Sorbonne, ersités, etc. Leur ensemble constituera une précieuse encyclopédie historique complétée et tenue à jour.

Revue de Synthèse historique paraît tous les deux mois, depuis août 1900. Prix de nent annuel: France, 15 fr., Étranger, 17 fr., Un numéro, 3 fr. — La n et l'Administration sont à la librairie Cerf, 12, rue Sainte-Anne, Paris 1er arre-

erlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. 10.

In Kurze erscheinen:

Historische Bibliothek Band XIV:

# dien zur Vorgeschichte der Reformation.

Aus schlesischen Quellen.

Von Dr. Arnold O. Meyer.

ca. 11 Bogen 8º. Preis in Leinwand gebunden ca. M. 4.50.

Historische Bibliothek Band XV:

## IE CAPITA AGENDORUM.

Kritischer Beitrag zur Geschichte der Reformverhandlungen in Konstanz.

Von Dr. Karl Kehrmann.

ca, 5 Bogen 8º. Preis in Leinwand gebunden ca. M. 2 .-.



### DIE UMSCHAU

BERICHTET ÜBER DIE FORTSCHRITTE UND BEWEGUNGEN DER WISSEN-SCHAFT, TECHNIK, LITTERATUR UND KUNST IN PACKENDEN AUFSÄTZEN.

Jährlich 52 Nummern. Illustriert.

Die Umschau« zählt nur die hervorragendsten Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Prospekt gratis durch jede Buchhandlung, sowie den Verlag H. Bechhold, Frankfurt a. M., Neue Kräme 19/21.

(23)

## R. Oldenbourg, Munchen und Berlin W. 10.

Soeben erschien:

# Politische Geographie

oder die

Geographie der Staaten, des Verkehres und des Krieges.

### Dr. friedrich Ratzel,

Professor der Geographie an der Universität zu Leipzig.

Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. XVII und 858 Seiten.

AVII did 838 Sellen.

Mit 39 in den Text gedruckten Abbildungen. Preis brosch. M. 18.—, in Ganzleinen geb. M. 20.—.

Die 1. Auflage dieses grundlegenden Werkes, das bei seinem Erscheinen das grösste Aufsehen in der wissenschaftlichen Welt des In- und Auslandes erregte, ist seit längerer Zeit vergriffen. Die neue Ausgabe ist ausser der selbstverständlichen Verbesserung vieler Angaben durch die neuen Abschnitte:

## Geographie des Verkehres und des Krieges

vermehrt, wodurch der neuen Auflage auch das Interesse der Besitzer der ersten

Auflage gesichert ist.

Dieses bahnbrechende Werk ist nicht nur für Geographen vom Fach, sondem auch für alle diesenigen geschrieben, die sich aus Beruf oder Neigung für eine volle Würdigung der geographischen Grundlagen der modernen Staatswesen interessieren, also im besonderen für historiker, praktische Politiker, Soziologen, Diplomaten, Offiziere in heer und Flotte, sowie für den grossen Kreis von Gebildeten, die zur politischen Geschichte der Vergangenheit und Gegenwart Stellung nehmen wollen.

Husführliche Prospekte gratis.

| Total Andre State Constitution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ment. | Water to the fit the constitution for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OLIVE. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Loziński, Sztuka Lwoska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Saultheff Europalider Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| w XVI i XVII wieku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1194  | ididitofalender 1902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181    |
| Brandt, Die Renaiffance in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Kinosita, The Past and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Gloreng und Rom. 2. Auft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160    |
| Orano, Il Sacco di Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | merce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 181    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   | Th Rnapp, Gejammelte Bei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| del MDXXVII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 167   | trage jur Rechis- und Wirt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Rofer, Friedrich ber Wroge als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Rrondring 2. Muil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 172   | ichaftsgeschichte, vornehmlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| . Weichichte Friedriche bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | des beutichen Bauernftandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 440   | Gritter, Der Loin-Gan Dreg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Großen. I. Teil. 2. Auft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 172   | p. Bürgens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184    |
| Schnell, Griebrich ber Große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108    |
| und die Italiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 172   | Baaid, Foridungen jur Dam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.5   | burgifden Sandelsgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Rirdeljen, Bibliographie Na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 3. Seft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 184    |
| poleons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175   | Schwart. Die Reumarf mab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| D. Edulpe, Ronigeberg und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 495   | rend bes Dreigigfahrigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Diepreußen ju Unfang 1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177   | Rrieges, 2. Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186    |
| Weill, La France sons la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Schumacher, Dieberlandiige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| monarchie constitutionelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 178   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110   | Anfiedlungen im Bergoginm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Briedjung, Der Rampf um bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Breugen gur Beit Dergog Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Burberrichaft in Deutichland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | brechts 1525-1568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 187    |
| 5. Muft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 179   | Sommerfelbt, Gehlweiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Debn, Bismard als Ergieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400   | und Großrominten in Ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Bismarde Briefe an jeine Gattin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | funden und Aften des 16. bie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| nus bem Rriege 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179   | 19. Jahrhunderis - :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 187    |
| The second secon |       | The second secon |        |

Derlag von Gustav fischer in Jena.

Soeben erschien

Die

dentsche Freihandelspartei mr Zeit ihrer Blüte.

Von

Dr. Ludolf Grambow.

Preis: 7 Mark 50 Pfg.

lag oon H. Gldenbourg in Münden u. Berlin.

Geschichte

entschen Historiographie

lett dem Auftreten des Humanismus.

Bon

Dr. franz X. von Megele.

8 . N und 1092 Geiten. Ermäßigter Breis 7 Dt.



Verlago, Gustav Fischer, Je

Soeben erschien:

# Kaiser Wilhelm und die Begründung de Reichs

1866-1871

Nach Schriften und Mittellungen b telligter Fürsten und Staatsmann

поп

# Offokar korenz

Professor an der Universität Jena

Preis: broschlert 10 Mark, elegant gebunden 12 Mark.

| Allgemeines.                                                                           | Erite | malla disambata Santania                                                                                                     | East |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| v. Seigel, Reue geichichtliche Effans                                                  | 81    | Roller, Ahnentafeln der lepten<br>regierenden Marfgrafen bon<br>Baden Baden und Baden-                                       |      |
| Alte Wefcichte.                                                                        |       | Durladi                                                                                                                      | 116  |
| Schraber, Reallegifon ber<br>indogermantichen Altertums-<br>funbe                      | 82    | Honenschifches Urtundenbuch,<br>herausg. v. Weller. 2. Band<br>Wintterlin, Welchichte der Be-<br>hördenorganisation in Würt- |      |
| Chriftis.                                                                              |       | Bellerobe, Beitrage ju Echle-                                                                                                | 119  |
| Schell, Das Evangelium und<br>feine weitgeschichtliche Be-<br>beutung. Chrifins.       | 88    | fiens Rechtsgeschichte. Seit<br>1-4<br>Butte, Schleffens Bergbau-                                                            | 121  |
| Mittelalter.                                                                           | 300   | und Süttenweien (Codex dipl,<br>Silesiae Bb. 20 u. 21)<br>Riften und Urfunden gur We-                                        | 121  |
| Jaftrown Winter, Dentiche Geschichte im Beitalter ber Dobenftaufen. 2. Bb.             | 100   | ichichte bes ichlefifchen Berg-<br>wefens. Ofterreichliche Beit.<br>Berausg v. Bivier                                        | 191  |
| v. Pflugt-Harttung, Die Bullen der Bapfte bis jum<br>Ende des 12. Jahrhunderts         | 102   | Öfterreich.<br>Bucha, Das öfterreichische Berg-                                                                              |      |
| Reformationszeit.                                                                      |       | recht bes Mittelalters auf Grundlage bes Bergrechts von                                                                      |      |
| Chriftmann, Melandthons Saltung im Schmalfalbifchen                                    | 101   | Iglau Binder, Die Begemonie ber Brager im Suffitenfriege.                                                                    | 127  |
| Berrmann, Das Interim in Beffen                                                        | 104   | Erfter Teil 3talien.                                                                                                         | 18   |
| 1719. Jahrhundert.                                                                     |       | Cappelletti, Storia d'Italia<br>dalla caduta dell' impero<br>romano d'occidente fino ai                                      |      |
| v. Landmann, Wilhelm III. von<br>England und Max Emanuel<br>von Bagern im niederländis | ****  | giorni nostri .<br>Salvioli, Contributi alla<br>storia economica d'Italia                                                    | 13   |
| fchen Kriege 1692—1697<br>Sügheim, Breugens Politif in<br>Ansbach-Bancenth 1791 bis    | 109   | nel medio evo. I. II.<br>Rossi, Francesco Guicciar-                                                                          | 13   |
| 1806                                                                                   | 118   | dini e il governo Fiorenti to<br>del 1527 al 1540 II.                                                                        | 13   |
| Deutide Bandichaften.                                                                  |       | Bilbaijow, Sifterifche Mono-                                                                                                 |      |
| D. Weny. 2 Bbe                                                                         | 114   | graphien. Bb. 1-5                                                                                                            | 135  |
|                                                                                        |       | n und Nachrichten" befproche<br>n Schriften.                                                                                 | enen |

| feldstä                                                                                    | ndige   | n Schriften.                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                            | Seite   |                                                                                    | Edito |
| Unthatter, Der heilige Anpert<br>Bibel, Beiträge gur fritit ber<br>Annales regni Francorum | 157     | Chronicon Budenseed Fraknoi<br>Gilles de Lessines, De<br>unitate formae éd. par de | 160   |
| und der Annales q, d Ein-<br>hardi<br>p Halar Wleiden, Das We-                             | 158     |                                                                                    | 161   |
| ichlecht Bittefinds bes Großen und bie Immedinger                                          | 159     | della cità e dei consiglieri<br>di Cagliari                                        | 163   |
| (Aperlegun                                                                                 | n Seite | 3 bes Umidilogė.)                                                                  |       |

von B. Behr's Verlag in Berlin, C. U. Schweischl andlung Nachl, in Stuttgart, B. Volth, Freiburg is ung in Heidelberg und von A. Gldenbourg, Beriagsbud

# Pistorische Teilschrift.

(Begründet von Seinrich v. Sybef.)

Unter Mitwirfung von

Paul Gaillen, Couis Erhardt, Otto Sinke, Otto Branshe, Max Jeng, Bigm, Riegter, Morit Bitter, Sourad Barrentrapp, Rarl Jenmer

herausgegeben bon

Friedrich Meinecke.

Mene folge fünfundfünfzigfter Band.

Der gangen Reihe 91. Band.

Ameites Deit.

#### Inhalt.

Muffane Beite Der Beiprung ber gallifanifchen Greis beiten. Bon 3. Balle: 192

Begannintide finliur und Renaiffance-feiter von Carl Menmann

Die Geschichte ber Revolution in bemo-tratischer Belenchtung. Gen Sand Glagan 225 Literaturbericht | S. 4 b. Umichlags. 215 Rotizen und Rachrichten

Munden und Werfin 1908.

Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

3ur gefl. Beachtung!

Die Berfenbung der zur Belprechung in der Seltorischen Seltschrift einsaufenden Bücher erfolgt von jedt ab von Straftburg t. G. and.

Sendungen von Recensions Egemplaren dinen wir enweder an die Nedation (Broselior Dr. Meinecke, Strahdurg i. E. Stranwarfunke 10) oder an die Berlagsbuchhendfung von R. Globertbourg in Kruden, Glicktraße 8, ju richten.

Soeben find in ber Berberiden Berlagsfandlung ju Freiburg i. Be. ericienen und burch alle Buchhandlungen ju beziehen:

## Dr Emil Michael S. J .:

# Geschichte des deutschen Bolkes Babrhundert bis

jum Ausgang des Mittelalters. gr. 8° Dritter Band: Deutsche Biffenicaft und deutsche Mpftif mabrend bes dreizehnten Jahrhunderis. Erste bis britte Auflage. (XXII u. 474) M 6.40; geb. in Orig.-Leinwandband mit Lederrücken M 8.40

Griber find erichienen :

ester Band: Deutschlands wirtschaftliche, gesellschaftliche und rechtliche Zuftände während des breigehnten Jahrhunderts. Dritte, unveränderte Auflage. (XX u. 368) M 5 —; geb. M 6.80 weiter Band: Retigiss-stitliche Zustände, Erzichung und Unterricht während des breigehnten Jahrhunderts. Erste die dritte Auflage. (XXXII u. 450) M 1).—

Das Bert foll in 6 bis 7 Banden von je 300 bis 500 Seiten im Format und mit ber Ausstattung von Janffens Geschichte bes beutschen Bolles erscheinen.

# Johannes Janffen:

# Geschichte des deutschen Boskes geit dem Ausgang des

Achter Band: Bollewirtichaftliche, gefellichaftliche und religios-fittliche Ander Sand: Boltewirtschuftende, gereilingeliebe telliebestelling. Bustände: Herenwesen und Herenversolgung bis zum Beginn des Dreißigs-jährigen Krieges. Ergänzt und heransgegeben von Ludwig Panor. Dreizehnte und vierzehnte, vielfach verbesserte und ver-mehrte Auflage. (LVI u. 778) M 8.60; geb. in Leinwand M 10.—, mehrte Auflage. (LVI u. 778) M 8.60; geb. in Leinwand M 10.—, in Halbfranz M 10.60 Bon dem hervorragenden Geschichtswert liegen bis jest 8 einzeln täusliche

# Erfäuterungen und Ergänzungen zu Janffens Geldichte

des deutschen Bolkes. Berausgegeben von Ludwig Paffor. gr. 8. III. Band, 5. Deft: Kurmainz in den Pestjahren 1666—1667. Bon Dr Seinrich Schrobe. (XXII u. 134) M 2.50 Hiermit ist der III. Band vollständig. (LIV u. 634) M 9.80; geb. in Orig.-Leinwandband M 11.20 Jedes heft und jeder Band der "Erläuterungen" ist einzeln käuslich.

# Die Berschuldung des Sochstifts Konstanz im 14. n.

15. Jahrhundert. Gine finanggeichichtliche Studie. Rach archivalifden Quellen bearbeitet von Dr Frang Reffer. gr. 8° (VIII n. 104) M 2.-

Verlag von Friedrich Andreas Perthes H.-G., Gotha.

Soeben erschien:

# Geschichte Italiens im Mittelalter.

von Ludo Moritz Bartmann.

II. Band, 2. fialfte: Die Loslösung Hallens vom Orient.

Preis Mk. 10 .- . Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

## Der Urfprung der gallitanifden Freiheiten.1)

Bon

## 3. Saffer.

Man weiß, welche Bebeutung in der Geschichte der neueren Zeit dem Gallifanismus zukommt, diesem stärksten Widerpart römischer, ultramontaner Denkweise innerhalb der katholischen Kirche. Sein Name weckt die Erinnerung an jahrhundertelange Kämpse, denen erst der 18. Juli 1870 ein Ende gemacht hat. Damals hat ein ökumenisches Konzil den Papst für unsehlbar erklärt, so oft er von Amtes wegen eine Frage des Glaubens entscheidet und es hat sein Umt definiert als unumschränkte und unmittelbare Regierungsgewalt über alle Gläubigen. Das Gegenteil hatte ehedem die französische Kirche als ihre Überzeugung bekannt in den monumentalen Vier Artikeln vom 19. März 1682. Der Papst — so heißt es hier — hat in weltlichen Dingen keinerlei Besugnisse; er ist auch im Geistlichen nicht die höchste Instanz, sondern dem allgemeinen Konzil unterworsen, und in der Ausübung seiner Macht an die Gesetz der ganzen Kirche und das Recht der französischen Landeskirche gebunden. Endlich: er ist in Glaubensfragen für sich allein nicht unssehlbar.

<sup>1)</sup> Auf Bunsch der Redaktion wird hier ein Vortrag abgebruckt, ber auf dem 7. Deutschen Historikertage im April d. J. in Heibelberg gehalten wurde. Die nähere Ausführung und die Beweise werden in einem im Drud befindlichen größeren Berke demnächst vorgelegt werden.

Es ist kaum nötig hervorzuheben, daß diese Säte eine Lehre enthalten, daß sie Lehrsäte sind. Als Lehrmeinung haben sie ihre Rolle gespielt weit über Frankreichs Grenzen hinaus seit ihrer Berfündigung; aber auch schon früher, lange bevor sie auf Betreiben Ludwigs XIV. und Colberts durch Bossucks geschickte Hand gesormt wurden. Ihren Ursprung aufzusuchen wäre eines der schwierigsten Probleme. Ideen lassen sich nicht auf Tag und Stunde datieren, sie kommen nicht mit dem Stammbaum in der Hand auf die Welt.

Aber es soll hier auch nicht eigentlich vom Gallikanismus und seinem Ursprung die Rede sein, sondern von einem anderen Phänomen, das mit jenem zwar nahe verwandt, aber doch etwas anderes ist. Die gallikanischen Freiheiten sind keine Lehre, sondern lebendige Wirklichkeit; nicht als These, als Meinung oder Überzeugung treten sie auf, sondern als Geset. So bedürsen sie auch keiner nachträglichen Formulierung; ihr Inhalt ist vom ersten Tage an unzweiselhaft: Ausschluß des Papstes von jeder direkten Berfügung über Ümter und Einkünste der französischen Kirche. Nicht weniger unzweiselhaft ist ihr Geburtstag. Um 18. Februar 1407 sind sie beurkundet, am 15. Mai 1408 verkündigt worden. Die Frage nach ihrem Ursprung ist deswegen wesentlich einsacher als die Frage nach der Entstehung des Gallikanismus. Sie läßt sich nicht nur stellen, sondern auch beantworten.

Sie ift zunächst eine Frage aus der Geschichte des französischen Staatsrechts. Als Geset des französischen Staates haben die Libertés et franchises de l'Eglise Gallicane etwas über hundert Jahre, und auch nur mit Unterbrechungen in Krast gestanden, dis sie durch das Konfordat, das Franz I. mit Leo X. schloß, begraden wurden. Aber ihr Einfluß ist keineswegs auf Frankreich beschränkt. Lassen wir es dahingestellt sein, inwieweit selbst die Lehre des Gallikanismus ihre Entstehung und Ausbildung der Praxis der "Freiheiten" verdankt. Tatsache ist sedenfalls, daß die "Freiheiten" älter sind als der Gallikanismus. Sie wurden verkündigt und traten in Krast mehrere Jahre bevor der erste Versuch gemacht wurde, die neue gallikanische Lehre von Kirche und Papst systematisch auszuarbeiten. Man darf also zum mindesten wohl annehmen, daß sie auf die Gestaltung dieser Lehre nicht ganz ohne Einfluß gewesen sind, daß vielleicht für

manchen die Theorie nur bagu bienen follte, die Bragis zu recht-

fertigen.

Noch größer ist die Bedeutung der gallifanischen Freiheiten nach einer anderen Seite. Sie sind das Programm geworden, nach dem auf den Konzilien des 15. Jahrhunderts die Resorm des Papsttums, die resormatio ecclesiae in capite unternommen wurde. Die gegen den Papst gerichteten Resormdekrete des Konzils von Basel decken sich in allem Besentlichen mit dem, was in Frankreich im Januar 1407 beschlossen und im Mai 1408 verkündigt worden war. Wenn Frankreich die Basler Dekrete in der Pragmatischen Sanktion von Bourges 1438 zum Staatsgeset erhob, so empfing es in der Hauptsache nur ein Kapital mit Zinsen zurück, das es selbst dem Konzil geliehen hatte. Wer also den Ursprung der gallisanischen Freiheiten kennt, der kennt auch die Quelle der Resormen von Konstanz und Basel, der kennt den Ursprung der leitenden Resormideen des 15. Jahrshunderts.

I.

Die gallifanischen Freiheiten sind ins Leben getreten in den Jahren 1407 und 1408. Diese Zahlen versetzen uns in die Zeit der großen Kirchenspaltung und mitten in den Kampf um die Union, an den Borabend der ersten jener Kirchenversammlungen — des Konzils von Bisa (1409) —, auf denen man die Einheit der abendländischen Kirche wieder herzustellen und ihre Bersassung abzuändern bemüht gewesen ist. Es ist eine revolutionäre Zeit. Die überlieserte Autorität wird in Wort und Schrift angesochten und durch die Tat erschüttert, von Konzils wegen werden Päpste abgesetzt und neue gewählt, ihre Besugnisse beschränft und ihnen Gesetz und neue gewählt, ihre Besugnisse beschränft und ihnen Gesetz diktiert. In revolutionärer Zeit sind die gallisanischen Freiheiten geboren und aus revolutionärem Geiste, als Auslehnung gegen das päpstliche Regiment. Wie war dieses Regiment besichaffen, gegen das die Berkündigung der gallisanischen Freiheiten sich richtete?

Ge läßt fich mit zwei Schlagworten fennzeichnen. Gie

lauten: Bentralifation und Fiefalismus.

Bentralisation herrscht auf dem Gebiete der Stellenbesetzung. In zunehmendem Mage haben seit Beginn des 14. Jahrhunderts die Bapfte Umter und Pfründen der ganzen Kirche ihrer eigenen Berleihung vorbehalten. Das Ende dieser Entwicklung ift eine Berordnung, die — bezeichnenderweise — von zwei sich bekämpfenden Gegenpäpsten, Bonifaz IX. in Rom und Benedikt XIII. in Avignon, ungefähr gleichzeitig erlassen wird, wonach jede Stelle dem Papste reserviert sein soll, sobald es ihm beliebt, darüber

zu verfügen.

Erledigte Stellen behalt ber Bapft feiner Berleihung por und befest fie durch "Provifion". Aber auch über die noch nicht erledigten verfügt er im voraus burch die Erspeftangen. Damit ift bas Bablrecht ber Rapitel ebenfo aufgehoben wie bas Recht ber Bralaten, die Pfrunden ihres Sprengels zu bejegen. Un Stelle von beiben tritt ber Bapft - fo oft es ihm beliebt. Wie oft er das tut, bezeugt die lange Reihe ber Regifter aus ber avignonefischen Beit, bezeugen die Rlagen, die von Bralaten am Ende des Jahrhunderts erhoben werben: fie famen überhaupt nicht mehr bagu, auch nur die fleinfte Bfrunde ihres Sprengels zu verleihen, weil der Papft ihnen mehr Unwarter guschicke, als fie verjorgen fonnten. Die papftlichen Unwartschaften und Berleihungen, die Exspektangen und Provisionen find zwar nicht ber einzige Beg für ben Geiftlichen, um ju Umt und Burben gu gelangen, aber boch ein normaler Weg und in ber Regel ber fürzere und ber am weiteften führt.

Mit der Zentralisation geht Hand in Hand der Fisfalismus. Jede Erweiterung der Reservatrechte bedeutet eine Erhöhung der Einnahmen. Der Bischof und Abt, die der Papst ernennt, haben das Servitium zu zahlen, der Geistliche, der eine Pfründe erhält, zahlt die Annate, — Abgaben, die bald als ein Drittel, bald als die Hälfte des Jahreseinkommens geschätzt werden. Wer immer eine päpstliche Gnade empfängt, muß die Kanzleitagen erlegen. Ihre Höhe richtet sich längst nicht mehr nach der Länge der Urfunde, sondern nach ihrem Inhalt, nach ihrem praktischen Ruzen, kurzum nach ihrem materiellen Werte. Auch die Kanzleitage ist ein Bestandteil des sissfalischen Steuerspstems. So ist die Gnadenverleihung eine Einnahmequelle geworden. Je sreigebiger der Papst sich zeigt, desto mehr Geld fließt in seine Kasse.

Wir gebenken im Borbeigehen noch ber anderen Dagregeln, burch die die avignonesischen Bapfte ihre Ginnahmen zu erhöhen wußten: der Ginziehung der bischöflichen Bistationsgelder, der Einziehung der hinterlaffenschaft von Geistlichen, der Einziehung

des Ertrages vakanter Stellen. Alles zusammen bilbet den tragenden Pfeiler des papstlichen Budgets, die materielle Grundlage für den Bestand der Kurie als eines weltumspannenden Regierungsapparates und eines glänzenden Hofes.

#### II.

Nirgends ift biefes Regierungsinftem burchgreifender gur Unwendung gefommen als in Frankreich. Ber die Regifter ber Bfrundenverleihungen aus ber avignonesischen Beit burchblattert, ber findet auf einen englischen ober beutschen Ramen wohl minbeftens gehn frangofische. Und in Frankreich ift man bamit allem Unichein nach gang wohl zufrieden. Um meiften ift es bie Rrone, und aus gutem Grunde. Der Papft ift mit ihr in engem Bunbe, er ftellt ihr feinen Ginflug in der auswärtigen Politit gur Berfügung und richtet fich im Innern nach ihren Bunfchen. Sein unbeschränftes Berfügungerecht ift für ben Ronig bas einfachste Mittel, feine eigenen Randidaten auf die Bischofftühle zu bringen und feine Beamten, Sofleute und Gunftlinge mit Bfrunden gu verforgen. Auch an bem papftlichen Fiskalismus ift die Krone interessiert. Die Geldmittel ber Rirche tommen auch ihr bisweilen Durch enorme Darleben aus feinem Schate hat augute. Clemens VI. den Frangojen die Führung bes Rrieges gegen England möglich gemacht.

Der Zehnte der Geistlichkeit ist überdies die finanzielle Reserve des Staates. Über ihn verfügt der Papst, denn grundsfählich ist der Klerus steuerfrei, er zahlt nur, wenn der Papst es besiehlt. Der Papst aber besiehlt, so oft der König darum bittet. So ist seit 1369 die Steuerfreiheit der Geistlichkeit praktisch ausgehoben, auf päpstliche Weisung muß der Klerus die gleichen Ubgaben tragen wie die Laienschaft. — Man wundert sich nicht, wenn die Krone gegen die vollständige Unterwerfung der Landes

firche unter ben Bapft feine Ginwendungen erhob.

Aber auch ber Klerus schien zufrieden. Zu Anfang des 14. Jahrhunderts hatte es Schriftsteller gegeben, die den papstlichen Absolutismus scharf angriffen. Die radikalsten unter ihnen, Marfilius von Padua, Wilhelm von Ocham, hatten zeitweilig in Paris gelehrt. Aber von einer Nachwirkung ihrer Tätigkeit ist in Frankreich jahrzehntelang durchaus nichts zu spüren. Die französische Wissenschaft ist ebenso papstlich wie die französische

Regierung. Auch sie hat davon keinen Nachteil. Systematisch werben an der Kurie die Gelehrten begünstigt und bevorzugt, allen voran die Pariser. Ihr äußeres Fortsommen beruht wesentlich auf den Pfründen, die ihnen der Papst verleiht; die Liste der Bersorgungsbedürftigen, der sog. Rotulus, den jeder Papst zu Ansang seiner Regierung unterzeichnet, ist recht eigentlich eine Frage der materiellen Existenz für die Universitäten.

Weniger begünstigt, aber dennoch für seine Opser reichlich entschädigt, ist der übrige Klerus. Man bedenke: der Papst war ja ein Landsmann, sein Hoj sast ganz französisch, der Weg nach Avignon nicht weit. Dort fand sich wohl ein Verwandter, Befannter oder Gönner, der eine Pfründe erwirkte oder gar eine Anstellung im Dienste der Kurie selbst vermittelte, und der Weg zu höheren Ehren stand offen. Wem der reelle Gewinn abging, dem blieb doch das erhebende Bewußtsein, mit an der Spize der katholischen Kirche zu marschieren. Das Papstum von Avignon war ja selbst ein Bestandteil der französischen Landeskirche, die Krönung ihres Baues. Die französischen Geistlichen des 14. Jahrhunderts hätten keine Franzosen sein müssen, wenn sie darauf nicht stolz gewesen wären.

#### III.

Auch die Rirchenipaltung von 1378 anderte baran gunächst noch nichts, fo lange man nämlich glaubte, daß es gelingen werde, bie gange Belt gur Unerfennung bes frangofifchen Papftes gu zwingen. Als fich aber mit ber Beit herausstellte, daß bies nicht fo leicht mar, als man nach fünfzehnjährigen Bemühungen einsehen mußte, daß die einfache Unterwerfung der übrigen Belt unter Avignon wohl niemals zu erreichen fein werbe, ba begann man auch in Paris und Frankreich die Rechnung zu prufen. Die Krone fand, daß das nationale Sonderpapfttum boch ftarke Unbequemlichfeiten verurfachte. Es bilbete eine peinliche Storung Die Familienalliang mit dem ber internationalen Begiehungen. Baufe Lugemburg mar bedroht, ber erftrebte Friedensichlug mit England erschwert, wenn in Brag und London ein anderer Bapit exfommunizierte und absolvierte als in Paris. Bollends bie weitausschauenden Blane bes Ronigshaufes auf Eroberungen in Italien fanden an dem nationalitalienischen Bapfte in Rom ein ftartes Sindernis. Die Ginheit ber Rirche murbe auch als

politisches Bedürfnis empfunden, und die Rotwendigfeit wurde eingesehen, daß man für fie wurde Opfer bringen, am Ende gar

ben eigenen Bauft murbe opfern muffen.

Bu dieser Einsicht war man in den Kreisen der Pariser Universität schon früher gekommen. Hier war die Spaltung von Ansang an am stärksten gesühlt worden. Sie widersprach dem Glauben und der Wissenschaft, sie widersprach auch den Interessen. Denn die Universität ist kosmopolitisch, sie zählt namentlich viele deutsche Mitglieder, die sich dem avignonesischen Papste nicht unterwersen wollen und nicht unterwersen können, weil sie dadurch mit den Regierungen in ihrer Heimat in Konssist kommen und wahrscheinlich ihrer Pfründen verlustig gehen würden. Dazu kommt die Einbuße an Ansehen für die Universität. Sie, die die dahin eine Autorität für das ganze Abendsland gewesen, muß sich nun gefallen lassen, im größeren Teile der Welt schismatisch und sogar keherisch genannt zu werden. Für sie ist die Union ein Lebensbedürsnis.

Bum Berlangen nach Union sah sich auch der Klerus der Provinz getrieben. Das halbe Papsttum, das man nun hatte, gewährte kaum den halben Borteil gegen früher, es verursachte aber doppelte Kosten. Der Papst, seine Beamten, die Kardinäle wollten nach wie vor unterhalten sein, sie lebten sogar teurer und glänzender als früher. Für die Kosten aber muß Frankreich saft allein austommen. Bon den übrigen Ländern der Partei war wenig zu bekommen; Schottland war arm, die spanischen Reiche hatten sich beim Anschluß starke Borrechte ausbedungen. Auf französische Pfründen wurden deshalb die Kardinäle und Beamten angewiesen, aus den französischen Steuern der päpstliche Schatz gespeist. Da war es denn kein Bunder, wenn man auch im Klerus ansing zu wünschen, daß dieser Zustand ein

Ende nehme.

Es tommt eine Zeit, wo in Frankreich alle Teile, Regierung, Universität, Klerus, gleicherweise den eigenen Papst überdrüssig sind. Eine Bewegung, ihn zur Abdankung zu drängen, hatte, geführt von der Universität, von der Regierung geduldet, schon begonnen, als im September 1394 Clemens VII. starb. Sofort beschloß man in Paris, auf die Kardinäle einzuwirken, damit sie die Neuwahl überhaupt unterließen. Die Kardinäle gehorchten dem Bunsche nicht, sie wählten, aber sie wählten doch keinen

Franzosen, sondern einen der wenigen Ausländer aus ihrer Mitte, den Spanier Bedro de Luna, und sie verpflichteten ihn überdies

eidlich, zum Beften ber Ginheit, wenn nötig, abzudanten.

Benedift XIII. — so nannte sich de Luna — war kaum gekrönt, da begannen denn auch schon die Bestrebungen, um ihn zu beseitigen. In Paris hatte er keinen Freund, aber von früher her viele Feinde, namentlich an der Universität. Der König — es ist Karl VI., der periodisch Wahnstunige — regiert nur dem Namen nach, auch wenn er bei Besinnung ist. Die höchste Gewalt ist ein Zankapsel zwischen den Prinzen, — das schönste Feld für die Intrigue! Bald ist es den Herren von der Universität gelungen, die Krone ganz für ihr Programm der Kirchenpolitik zu gewinnen. Es lautet: Abdankung des Papstes, Abdankung schlechtweg und sosten.

### IV.

Einem folden fategorifchen Imperativ zu gehorchen, mare bie Sache eines Schwächeren gewesen. Benedift XIII. ift vielleicht ber einzige unter allen Bapften bes fpateren Mittelalters, beffen geiftige Erscheinung an die Großen unter feinen Bor gangern erinnert. Er ift jedenfalls bie bedeutenbfte Berfonlichfeit feiner Beit, ein Mann von ebenfo fcharfem Berftande wie festem Willen und tabellosem Lebenswandel. Auf das Bapfttum glaubte er das befte Recht gu haben; follte er es aufgeben nach bem blogen Berlangen von einigen feiner Untertanen? Für bie Einheit der Rirche wollte er alles tun; über das Bas, Bie und Bann glaubte er allein entscheiben gu burfen. Riemals fruber hatte man gewagt, einem rechtmäßigen Bapfte in folchen Dingen Borichriften zu machen. Satte er fich das gefallen laffen, er hatte bas Umt, bas er von Gott empfangen, herabgewürdigt, feine höchften Rechte preisgegeben. Go lehnte er bas frangofifche Unfinnen ab.

Für die Pariser war er jetzt nur noch der fautor schismatis, der seinen Wahleid gebrochen hatte. Da er nicht freiwillig absanken wollte, mußte er gezwungen werden. Zwei Wege hierzu werden von Ansang an ins Auge gesaßt. Entweder man kann ihm den Sehorsam überhaupt aufsagen — obedientiae substractio totalis nannte man es. Dazu erklärte man sich für besugt; denn einem hartnäckigen Schismatiker, der als solcher ja

auch ein Keter ist, braucht man nicht zu gehorchen, darf man nicht einmal gehorchen. Oder man beschränkt sich darauf, ihm die Verfügung über Umter und Steuern zu entziehen — obedientias substractio partialis; dann hätte er bald weder Geld noch Anhänger und müßte von selbst abdanken. Hierzu aber wäre man erst recht besugt, denn das wäre — wie es in einer Denkschrift heißt — gar keine Entziehung des Gehorsams, sondern eigentlich nur eine Rückkehr zum gemeinen, ursprünglichen Rechte.

Die Regierung gogert eine Beile. In ihr felbft gab es eine Partei, geführt von bem Bruber bes Konigs, bem Bergog bon Orleans, die zu Benedift neigte. Huch mußte in jedem Falle querft im Auslande ber Boben biplomatifch bearbeitet werben, ehe man jo folgenschwere Schritte unternahm. Darüber bergeben drei Jahre. Den Ausschlag scheint endlich gegeben zu haben, daß Beneditt fich weigerte, die Erlaubnis gur Befteuerung ber Beiftlichen fernerhin zu erteilen. Das brachte ben Entschluß gur Reife. 3m Dai 1398 wird eine Synode bes frangofischen Rlerus in Paris versammelt, um barüber zu beraten, ob gur Einigung ber Rirche die substractio totalis ober partialis der beffere Beg fei. Gie ipricht fich nach langen Berhandlungen mit großer Mehrheit für die substractio totalis aus, und die Regierung bestätigt ben Beschluß. Am 27. Juli 1398 wird die Entziehung bes Behorfams verfündigt. Franfreich bat einstweilen feinen Bapft.

Faft fünf Jahre hat es in biefem Buftande ausgeharrt, bann fah man auch in Paris ein, daß er nicht haltbar war. Der Ginheit war man nicht um einen Schritt naber gefommen, im gegnerischen Lager hatte niemand daran gedacht, das frangofifche Beifpiel zu befolgen, und die Bundesgenoffen, die es etwa getan hatten, waren balb wieber bavon gurudgefommen. Benebift felbft mar feft geblieben, er hatte Dot und Gefahren einer Belagerung ftanbhaft ausgehalten. Der Rönig bon Aragon arbeitete offen, der Bergog von Orleans heimlich für ihn. lich gelang es, ihn zu befreien. Nun entschloß fich auch Frantreich, jum Gehorfam gurudgufehren. Drleans fpielte ben Bermittler, verhieß bas Befte: volle Umneftie wolle ber Bapft für alles Borgefallene erteilen und fich aufs neue gur Abdantung verpflichten. Auch die Berufung eines Rongils ftellte er in Ausficht und eine Erleichterung ber Laften, unter benen bie frangoFranzosen, sondern einen der wenigen Ausländer den Spanier Bedro de Luna, und fie verpflich eiblich, jum Beften ber Ginheit, wenn nötig, Benedikt XIII. — so nannte sich de

gefront, da begannen benn auch ichon bi du beseitigen. In Paris hatte er teiner her viele Feinde, namentlich an de es ist Karl VI., der periodisch dem Namen nach, auch wenn er

Bewalt ift ein Bankapfel zwisch Feld für die Intrigue! Ba'

versität gelungen, die Krone politik zu gewinnen. Es dankung schlechtweg und

bevorzufteben.

... daß die Rud achtet werde, weil der Bo r Orleans zeitweilig die Zügel führ Ginem folde. mit dem Papfte. Es werden große Blan die Sache eines gängern er seldsug in Italien soll Beneditt dort zum Siegs feit seine ba fällt der ganze Rlau in sich wer Feld leicht ber einz da fällt der ganze Plan in sich zusammen. beffen geiftie festem 9

"eidigen,

ganze Plan in sich zusammen.

granterich find die ersten Anzeichen bes Bürgerkrieges

of die Frank gegen Orleans erhebt sich sein Vetter von Burgert Franken Drieans erhebt sich sein Better von Burgund, an Muslande ist für lange Zeit nicht den Beneditts Gegner freie Hand. befommen Beneditts Gegner freie Hand. Sie sind

Gegner Orleans' und finden beshalb Unterstützung beim ber täglich mächtiger wird. Sie meisen den ord Gegine der täglich mächtiger wird. Sie weisen darauf hin, gurgunver, och dei Jahre vergangen seien, seit dem Papste der doß nun dagen der wurde, und daß er noch nichts Wirtscheft der Kirche getan habe. Schritt für fanes für die Einheit der Regierung in feinhistien war ist für Schritt drängen sie die Regierung zu feindseligen Maßregeln, and die Regierung läßt sich gern dazu drängen. Im Sommer 1406 werden zunächst die Annaten und Servitien durch Spruch des Pariser Parlaments für widerrechtlich erklärt. Dann wird eine Nationalsynode berufen, um über das Weitere zu beraten. Gine Wiederholung der Ereigniffe von 1398 schien fische Kirche seufzte. Mit solchen Bersprechungen wußte er den Widerstand zu besiegen, und am 24. Mai 1403 konnte Peter von Ailli in Notredame die Erklärung verlesen, daß Frankreich

feinem Bapfte wieder gehorchen wolle.

Aber Benedikt dachte nicht daran, alle Hoffnungen zu erfüllen, die Orleans in seinem Namen erweckt hatte. Bon der Berusung des Konzils war so wenig die Rede wie von einer Erleichterung der Lasten. Statt dessen wurden Leute, die während der papstlosen Zeit zu Umt und Würden gelangt waren, von der Kurie als Eindringlinge behandelt, während die päpstlichen Kollektoren die Steuerrückstände aus den letzten sünf Jahren einzutreiben begannen. So herrscht in Paris dald wieder helle Kampsesssimmung. Die Radikalen der Universität, die sich nur widerwillig in die Unterwerfung gesügt hatten, treten wieder mit Anklagen hervor, sie schelten den Papst einen Meineidigen, einen Feind der Kirche, einen Rezer, und sordern, daß die Kückschr zum Gehorsam als nicht geschehen betrachtet werde, weil der Papst die Bedingungen nicht erfüllt habe.

Die Regierung, in der Orleans zeitweilig die Zügel führt, hält es zunächst noch mit dem Papste. Es werden große Pläne geschmiedet, ein Feldzug in Italien soll Benedikt dort zum Siege verhelsen. Alles ist bereit, die Truppen sind gerüstet, der Feldzherr ernannt, — da fällt der ganze Plan in sich zusammen. Denn in Frankreich sind die ersten Anzeichen des Bürgerkrieges ausgetreten, gegen Orleans erhebt sich sein Better von Burgund, an Unternehmungen im Auslande ist für lange Zeit nicht zu denken.

So bekommen Benedikts Gegner freie Hand. Sie sind auch Gegner Orleans' und finden deshalb Unterstützung beim Burgunder, der täglich mächtiger wird. Sie weisen darauf hin, daß nun schon drei Jahre vergangen seien, seit dem Papste der Gehorsam zurückgegeben wurde, und daß er noch nichts Wirfsames für die Einheit der Kirche getan habe. Schritt sür Schritt drängen sie die Regierung zu seindseligen Wahregeln, und die Regierung läßt sich gern dazu drängen. Im Sommer 1406 werden zunächst die Annaten und Servitien durch Spruch des Pariser Parlaments sür widerrechtlich erklärt. Dann wird eine Nationalsynode berusen, um über das Weitere zu beraten. Eine Wiederholung der Ereignisse von 1398 schien bevorzustehen.

Aber es fam boch etwas anders. 3m November 1406 tritt die Synode zusammen, fie tagt bis in ben nächsten Frühling. Noch entschiedener als vor acht Jahren verlangt die Universität Baris unbedingte Auffundigung des Behorfams; aber fie findet Diesmal feinen Anflang. Statt beffen fiegt ein anderer Untrag, ben die Regierung durch ben Oberftaatsanwalt unterftugen lagt. Dem Bapfte follen die Provifionen, Gervitien, Annaten und überhaupt alle Steuern entzogen werben. Das ift inhaltlich nichts anderes, als was man im Jahre 1398 substractio partialis genannt batte. Jest erhalt es einen neuen Ramen, jest beißt es Freiheiten ber gallifanischen Rirche, ober vielmehr, wie man mit bejonderer Betonung hervorhebt, Rudfehr gu ber alten Freiheit ber gallifanischen Rirche. Die Rapitel follen ihre Bralaten wieder mablen, die Bralaten die Pfrunden ihres Begirtes wieder unabhängig verleihen wie in alten Beiten, und Steuern hat ber Papit überhaupt nicht zu fordern. Dit ungeheurer Dehrheit, faft einstimmig wird biefer Beichluß am 7. Januar 1407 in ber Synode gefaßt, am 18. Februar von der Regierung die entsprechende Urfunde besiegelt; aber veröffentlicht wird fie nicht. Sie foll junachft nur ale Drohung gegen ben Bapft bienen, um ihn bem Billen ber Parifer Regierung gefügig gu machen.

Bir verfolgen hier nicht, wie es Benedikt möglich war, die Entscheidung noch fünf Vierteljahre hinzuhalten und sogar zeitweilig den Schein besten Einvernehmens mit dem französischen Hose aufrecht zu erhalten; wie er nach Italien zog, um mit seinem Gegner, Gregor XII., persönlich zusammenzukommen, wie aus der verabredeten und beschworenen Zusammenkunst nichts wurde und statt dessen der römische Papst sich von seiner Umgebung im Sticke gelassen sah. Während dies in Italien geschah, vollzog sich Benedikts Schicksal in Paris. Hier hatte er seinen letzen Halt verloren, seit im November 1407 der Herzog von Orleans dem Meuchelmörder zum Opfer gefallen war, den der Burgunder gedungen hatte.

Die Folgen dieses Mordes mußte Benedift unmittelbar spuren. Schon wenige Wochen darauf ergeht an ihn ein Ultimatum, das ihm für die Herstellung der Einheit in der Kirche die lächerlich turze Frist von nicht ganz vier Monaten sest. Benedift antwortet mit der Androhung von Bann und Interditt.

Als dies in Paris bekannt wird, schäumt das französische Selbstgefühl auf. Der allerchristlichste König, der Gesalbte von Reims exkommuniziert! Das ist unmöglich, wer davon spricht, und wäre es der heilige Bater selbst, der vergreift sich an der königlichen Majestät und an der Ehre der französischen Nation. Das sordert Bergeltung! Der Brief des Papstes wird öffentlich zerrissen und verdrannt, mit Mühe entgehen die Überdringer der Bersolgung. Die wahre Bergeltung aber besteht in größerem. Um 14. Wai war Benedikts Schreiben übergeben worden; 24 Stunden später, am 15. Mai 1408, wird die Urkunde, die schon seit dem 18. Februar des Borjahres bereit liegt, im Pariser Parlamente registriert. Die gallikanischen Freiheiten treten in Krast.

#### V.

Wir haben bisher nichts wesentlich Neues ersahren. Die Borgänge, von denen die Rede war, sind im allgemeinen bekannt; über ihre Berknüpfung und Beurteilung sind Meinungsverschieden-heiten möglich, die Tatsachen selbst stehen fest und sind erst neuerdings von Noël Balois mit bewundernswertem Fleiße dargestellt worden.

Anders liegt die Sache, wenn wir fragen: Wie ist man im Jahre 1407 darauf gekommen, Freiheiten der gallikanischen Kirche zu verkündigen oder, wie man sich ausdrückte, ihre alten Freiheiten wiederherzustellen? Auf diese Frage hat die Forschung zum Teil ungenügende, zum Teil gar keine Antwort gegeben, ja, wenn ich mich nicht täusche, eine Antwort überhaupt nicht gesucht.

Daß die französische Regierung die "Freiheiten" vornehmlich als eine Waffe gegen den Papst im Kampse um die Union ansah, hat die vorstehende Stizze der Begebenheiten gezeigt. Noël Balois, dem diese Begebenheiten die schönste Aushellung verdanken, geht noch weiter. Er stellt es so dar, als wäre die Forderung der Freiheiten, wie alle Beschlüffe der Nationalspnoden in dieser Zeit, wie insbesondere die Obedienzentziehung von 1398 in letzter Linie das Berk der Staatsregierung. Er behauptet sogar, das Protokoll der Abstimmung von 1398 sei zu diesem Zwecke gefälscht worden. Aber er hat weder mit dieser Behauptung, noch mit seiner allgemeinen Darstellung recht. Wer ist

benn die frangofische Regierung in diefen Jahren, von 1394 bis 1408? Der König gewiß am wenigften; er hat an ben großen Enticheidungen ben allergeringften Anteil. Und bie Bringen, bie für ihn die Regentschaft führen? Gie befämpfen fich fortwährend, von flarer, einheitlicher Politif in der firchlichen Frage fann nur bei einem von ihnen die Rebe fein, beim Bergog von Orleans, und er ift ber Führer ber Opposition. Die anderen Bringen, die Bergoge von Berry, Burgund, Anjou, Bourbon ichwanten hin und her. Und wo ware etwa ber große Minifter, ber gegenüber dem Schwanten ber Berrichenden Die einheitlichen Bedanfen festzuhalten mußte? Wir fennen die Leute, Die in Dieser Reit die Regierungsgeschäfte führen. Da ift nicht einer, ber auf ben Ruhm eines führenden Beiftes Unfpruch machen tonnte. Es find tüchtige Beamte, feine Staatsmänner. Die Entschluffe ber Regierung erweisen fich benn auch ftets als Ergebnis ber gerabe am ftartften auf fie mirtenben Ginfluffe.

Und doch ift in den Ereignissen, die diesen Zeitraum von fünfzehn Jahren (1394—1408) füllen, der einheitliche Grundzug nicht zu verkennen. Aber nicht von der Regierung geht er aus. Die geistigen Urheber und eigentlichen Träger dieser Politik sind anderswo zu suchen. Wir gedachten schon wiederholt der treibenden Rolle, die in dieser Zeit von der Pariser Universität gespielt wird. Sie steht im Kampse gegen den Papst in erster Reihe; sie ist es, der die Regierung erst widerwillig, dann immer entschlossener solgt. In ihrem Schoße ist auch die Losung von den Freiheiten der gallikanischen Kirche zuerst ausgesprochen, von

ihr ift fie in den Unionstampf bineingetragen worden.

Das geschieht schon früh, es geschieht sogar von Anfang an. Schon in der Denkschrift der Universität, mit der im Sommer 1394 die ganze Bewegung eingeleitet wird, klingt einmal das Motiv an von den ecclesiae libertates ereptae. Deutlicher spricht eine andere Denkschrift ein Jahr später — wir erwähnten sie schon —: Beiseitigung der Provisionen und Exspektanzen wäre keine Empörung, sondern vielmehr eine Rücksehr zum gemeinen Rechte.

Von den "uralten Gesetzen der heiligen Bäter und Konzilien" spricht im Jahre 1396 ein Synodalredner. »Liberté et franchise de l'église de France« ist auf der Synode von 1398 ein geläufiges Schlagwort. "Freiheit der gallifanischen Kirche,

Berftellung der alten Freiheit" ift bie Lofung, die endlich auf

ber Synode 1406/07 jum Siege führt.

Uralte Gefete, alte Freiheit, gemeines Recht, - was hatten biefe Dinge mit Schisma und Union gu tun? Die Manner, die fo redeten, tonnen unmöglich nur ein politisches Rampimittel haben gebrauchen wollen; Die Sache ift ihnen Gelbitzwed. Für fie handelt es fich nicht mehr um ben beften Beg, wie ber Papft zur Abdanfung zu zwingen fei, sondern um eine gründliche Umgeftaltung ber firchlichen Ordnung, um eine Frage der Reform und zugleich um ein rundes, geschloffenes Brogramm ber Reform. Bunachft für Franfreich, aber boch schon in bem Bewußtfein, bag biefes Programm in ber gangen tatholischen Rirche burchzuführen ift. Bolltommen flar ift man fich barüber, bag bas, was man erftrebt, mit ber Unionsfrage gar nichts zu tun bat. Diehr als einer ber Abstimmenben auf der Synobe von 1398 fagt gang ausdrücklich, die Freiheiten mußten gewahrt bleiben, auch wenn ber Papit abbantte. Giner von ihnen, Gilles Deschamps, Professor ber Theologie in Paris, geht fo weit, offen und unverblumt gu erflaren: wenn die Befreiung ber frangofischen Rirche von dem papstlichen Drude nicht bei biefer Gelegenheit erreicht wird, nachdem man fo lange und jo grundlich barüber gestritten, bann wird fie überhaupt nie guitande fommen.

Scheuen wir uns nicht, es auszusprechen, was diese Außerungen verraten: nicht die Union ist der Zweck und die Freiheiten das Mittel dazu, sondern die Eroberung der Freiheit ist das Ziel, dem man vor allem zustrebt, und die Unionsverhandlungen geben den willkommenen Anlaß, um zu diesem Ziele zu gelangen. Geführt von der Universität, strebt der französische Klerus nach Freiheit, nach Wiederherstellung der alten Freiheit. Ihm schwebt in dem Kampse gegen den Papst, den man unter der Fahne der Union führen darf, als eigentlicher Siegespreis die alte Freiheit vor. Woher stammte diese Idee?

Handelte es sich hier bloß um Freiheit im allgemeinen, so wäre die Antwort einsach: ber Druck, unter dem man litt, erzeugte den Wunsch, sich seiner zu entledigen. Aber es sollte ja eine bestimmte, eine alte, ursprüngliche Freiheit sein; sie wird klar erschaut und deutlich formuliert, so klar und deutlich, daß sie ohne weiteres zum Resormprogramm für die ganze Kirche

werden konnte, dessen Durchsührung im letten Grunde nur an realen Machtsaktoren gescheitert ist. Woher nahm man um 1400 eine so klare Anschauung jener alten Freiheit, von der doch schon die Großväter kaum den Schatten gesehen hatten? Wie es ehedem in der Kirche zugegangen sein mußte, bevor die Päpste alles an sich nahmen, konnte man aus schriftlicher Überlieserung sich doch nur mühsam klar machen. Die Rechtssätze freilich, die Grundzüge der Versassiung standen im Corpus Juris Canonici zu lesen. Aber gehörte nicht eine starke Phantasie dazu, um sich vorzustellen, wie diese ehemalige Versassiung sich in Wirklichkeit und Leben ausenehmen, wie dieser Apparat der Selbstregierung arbeiten würde? Seit hundert Jahren war ja alles auf das Gegenteil, auf strasse

Bentralisation und Leitung von oben eingerichtet.

Liegt hier etwa die geniale Intuition eines Reuerers por, beffen Bedeutung noch nicht nach Berbienft gewürdigt ift? Rach feinem Ramen brauchten wir nicht lange ju fuchen. Denn auf ben gablreichen Synoben biefer Jahre ift es eigentlich immer nur einer, der mit voller Rlarbeit und Energie das Programm der gallifanischen Freiheiten, der Rückfehr zur ursprünglichen Kirchen-verfaffung versicht. Er heißt Bierre Leron, ift Abt von Mont St. Michel in ber Normandie, Professor des Kirchenrechts in Baris, ber erfte Renner feines Faches und ein glanzender Redner. Benedift XIII. felbst erweift ihm die Ehre, ihn fur einen der Baupturheber alles Unheils zu erflären. haben wir etwa in Bierre Leron ben Bater ber gallifanischen Freiheiten zu feiern? Bir fonnten feinen Beift und feinen Mut nur bewundern, wenn -, ja, wenn fich nicht nachweisen ließe, bag er durchaus nichts Reues geforbert hat, bag bas, mas er wollte, feinen Beitgenoffen febr wohl befannt und aus realer Unschauung befannt war; daß es anderswo ichon etwas Uhnliches gab, als man in Franfreich von gallifanischen Freiheiten zu traumen anfing, und bag man an eben jenes Andere dachte, wenn man von gallifanischen Freiheiten sprach.

So ist es in der Tat. Die gallikanischen Freiheiten sind teine Wiederherstellung eines klar erkannten oder dunkel geahnten Bustandes ferner Bergangenheit; sie sind noch viel weniger eine selbständige Neuschöpfung. Sie sind nichts weiter als die bewußte und getreue Nachahmung eines Borbildes aus nächster Nähe und unmittelbarer Gegenwart. Die Stimmzettel der Sp

nobe von 1398 verraten bas.

Boren wir zuerft den Bergog von Berry, den Dheim bes Ronigs und Regenten bes Landes. Er begrundet fein Botum für bie Entziehung ber Obedienz, in bem er unter anderem fagt: in Anbetracht ber Urt, wie fich die Englander regieren", sconsidéré comment les Englois se gouvernents. Bas bamit gemeint ift, erlautern einige Stimmen von ber Opposition. Der Erzbijchof von Tours befämpft die "partielle Substraftion" und bemerkt babei: "Wenn gefagt wird, Diefer Schritt fei in England schon vollzogen, so erwidere ich" u. j. w. Ebenso meint eine anonyme Abhandlung aus diesen Tagen: "Wenn für die Substraftion angeführt wird, die Englander hatten ichon bas Gleiche getan, fo beweift das nichts" u. f. w Roch nach Sahrgehnten fampfen die Begner ber gallifanischen Freiheiten, wie eine geheime Dentschrift aus bem Jahre 1423 zeigt, gegen biefes Argument bes englischen Beifpiels, gegen ben verlodenden Sinweis, der Ronig von England habe in feinem Lande die papitlichen Eingriffe nicht gebulbet, er genieße beshalb bie Freiheit, sfranchise et libertée, mahrend die anderen Berricher in Knechtichaft lebten.

Ein englisches Borbild also hat den Urhebern der gallifanischen Freiheiten vorgeschwebt. Worin bestand es? Wie verhält es sich zu seiner Nachbildung? Was meinte der Herzog von Berry, wenn er darauf hinwies, comment les Englois se gouvernent?«

#### VI.

Wer auf diese Frage eine erschöpfende Antwort geben wollte, der müßte weit ausholen. Denn die Antwort wäre gleichbedeutend mit einer Übersicht der Kirchengeschichte Englands seit der Zeit, wo sich (1231) Rittersleute verschworen, um die römischen Pfassen aus dem Lande zu jagen, wo Matthäus Parisiensis nicht müde wurde, über die Habsucht der Römer zu schelten und Robert Grossetzte dem Papste ins Gesicht sagte, er überliesere die gläubige Christenheit dem Teusel. Ja, noch weiter zurück, seit den Tagen Thomas Beckets und Heinrichs II., der in den Konstitutionen von Clarendon, dem Papste trohend, zu der eigentümlichen Entwicklung des englischen Staatsfirchenrechts das Motto angab. Aber sehen wir von den weiteren Zusammenhängen ab und besichränken wir uns auf das Notwendige.

Uberall ift die Ausbildung bes Regierungsinftems ber avignonefifchen Bapfte gedulbet worden, außer in England. Sier allein ift nicht nur ber Protest von Anjang an laut, bier tommt es auch zu einer ftaatlichen Gefetgebung, beren Ergebnis nichts anderes ift als die Ausschließung des Papftes von jedem bireften Einfluß auf die englische Rirche. Richt etwa von ber Beiftlichfeit geht die Bewegung aus; die schweigt und bulbet, wie anderswo, höchstens, daß die Chronisten häufiger und lauter ihrem Grolle Luft machen über die tyrannische Rurie, wo bie Englander gute Efel hießen, bie geduldig trugen, mas man ihnen auch auflade. Die Bewegung geht auch nicht aus von der Krone; die hat vielmehr auch in England lange Beit ihren Borteil aus bem papftlichen Abfolutismus zu ziehen gewußt, ganz wie in Frankreich. Sie läßt fich zum Widerstande gegen die Kurie drängen und schieben und ift ben Urhebern bes Rampfes immer viel zu lau. Husgegangen ift die Bewegung, getragen wird fie das gange Jahrhundert hindurch vom Laienftande, von den Baronen und Rittern, mit einem Worte vom Parlament. Schon im Jahre 1307, als Clemens V. zum erftenmale einen ziemlich fchranfenlofen Bebrauch von feinen Befugniffen macht, erhebt das Parlament von Carlisle einen flammenden Proteft. Er bleibt erfolglos, die gefaßten Beichluffe - Berbot ber Provisionen und Annaten werden nicht ausgeführt. Jahrzehnte vergeben, ohne daß wir von der Cache weiter horen. Aber bas Gebachtnis bes engliichen Bolfes ift wunderbar und munderbar die Rabiafeit, mit ber es an feinen Traditionen hangt. 218 im Jahre 1343 ein ehe= maliger Rangler von Franfreich Papft geworben ift, Clemens VI., ber nun auch im Rriege für fein Baterland gegen England Bartei ergreift, als biefer felbe Papft zugleich wieder eine auffallende Menge von Provisionen über England ausschüttet, ba greift bas Parlament auf die Beichluffe von Carlisle gurud, als waren fie geftern erfolgt. Die Bemeinen veranlaffen ben Ronig, bag er bem Bapfte einen ftolgen Brief fchreibt voll ber heftigften Borwurfe megen feiner Difregierung, einen Brief, ber folches Huffeben erregte, tag fogar ein beutscher Chronift, Beinrich von Diegenhofen, damals in Avignon weilend, ihn in vollem Wortlaut feiner Chronif einverleibt.

Auch diese Aufwallung geht vorüber, ohne feste Spuren zu hinterlaffen. Aber acht Jahre später fommt man schon einen

Schritt weiner. Bon 1351 datiert das erste Statute of Provisors, ein sturnges Berbot aller papstlichen Provisionen, in Gesetzessorm, erlassen auf Antrag der Gemeinen. 1365 wird es wiederholt eingeschäuft und mit strengen Strasbestümmungen versehen. Seine Besbachtung läßt anch jest noch viel zu wünschen übrig, der König und sein Hof sind in der Negel die ersten, die es übertveten, indem sie den Papst um Berleihungen sür ihre Günstlinge bitten. Aber im geschriedenen Nechte steht nun einmal der Sah, und in das Bewustsein des Bolses drüngt er immer tieser ein, daß der Papst über englische Kirchen und Psründen nichts zu besehlen habe. Das Jahr 1390 endlich bringt die leste und schäffte Wieder-holung des Statuts: dei Strase der Berbannung, Konsistation, Gesangenschaft, ja, des Todes, ist es verboten, päpstliche Provisionen anzunehmen, zu erbitten, ins Land zu bringen oder auszussühren.

Es hat ben Bapften nichts geholfen, daß fie biefes Statut formell taffierten und feine Aufhebung auf bem Bege ber Berhandlungen zu erreichen fuchten. Bonifag IX., Martin V., Eugen IV. haben fich febr barum bemüht; immer vergeblich, bas Statut bleibt in Rraft. Richt ber Ronig ift bas Sinbernis feiner Abichaffung, fondern das Parlament, die milites parlamentales, wie ber Chronift fich ausbrudt, Die Gentry, murben wir fagen: bie Bentry, die fich auch hier als die Tragerin bes englischen Staatsgebantens erweift. Das Parlament gestattet bem Ronige wohl, bas Statut zeitweilig zu milbern, in einzelnen Fallen von ihm zu bispenfieren, aber ber Abichaffung widerfteht es hartnädig. Die Folge bavon ift, daß die englische Rirche fich gegen bas Musland vollfommen abichließt; fie wird eine nationale Landes, firche. Aber mehr als bas, fie wird Staatsfirche, ihr eigentlicher herr ift nicht mehr der Bapft fondern der Ronig. Der Papit barf wohl nach wie vor ber Form halber die Bijchofe ernennen, aber es muffen die Randidaten fein, die der Ronig empfohlen bat. Er barf auch bisweilen Pfrunden verleihen und Erfpettangen erteilen, aber wenn die Empfanger bavon fratt bes Rugens nicht Unannehmlichfeiten ober Befahren ernten wollen, fo muffen fie fich vom Ronige die Erlaubnis geben laffen, fich ber papftlichen Bnabe zu bedienen. Die Erlaubnis wird nicht felten gewährt, fie tut ja bem Grundjag feinen Abbruch, im Begenteil, je ofter bas vortommt, befto beutlicher zeigt fich, wer eigentlich in der Rirche Englands ber Berr ift.

Dit ben Provisionen fallen von felbft auch die Annaten. Der Bapit bezieht faus England weniger als aus ben meiften anderen Ländern, obwohl die englische Rirche vielleicht die reichste Undere Steuern hangen erft recht vom guten bon allen ift. Billen bes Ronigs ab. Berbietet er einen Behnten, ben ber Bapft erbittet, fo fann ber Brief nicht einmal ins Land binein. Das Berhaltnis hat fich gegen früher vollftanbig umgefehrt. Chebem baten die englischen Ronige ben Papit um die Erlaubnis, ihren Rlerus zu besteuern; jest bulbet ber Ronig faum, baß ber Bapft vom englischen Rlerne eine Beifteuer erbitte. Mugerlich wird die Berbindung mit Rom gepflegt. In der Theorie ift die englische Geiftlichkeit zu Beiten fogar romischer und papitlicher gefinnt als die Beiftlichfeit bes Festlandes. Aber in ber Bragis, in der inneren Berwaltung ift fie von Rom unabhangig. Bom Ronige gang allein hangt es ab, ob ber Papft in England überhaupt etwas zu fagen haben foll.

So ift es ichon unter Richard II., jo bleibt es unter allen folgenden Berrichern. Bormundichaftliche Regierungen, Thronitreitigfeiten, Revolutionen und Burgerfriege andern baran nichts, benn ber Buftand ift nicht geworden burch ben Billen bes Ronias, jondern durch den Willen der Nation. Nicht aus berrichfüchtiger Laune bes Monarchen ober ichlau berechnenber Rabinettspolitit ber Minifter, fondern aus bem Bewußtsein bes Bolfes war die englische Staatstirche hervorgegangen, in bas Bewußtfein des Boltes lebte fie fich von Jahr gu Sahr tiefer Sie gleicht einem Bau, ber schon in allen Teilen ausgeführt ift, ben aber bie Berufte noch umgeben. In Diejer Berhüllung hat fie vier Menschenalter bageftanden, bis es einem eigenwilligen Berricher gefiel, die alten Berufte abtragen gu laffen, weil fie ihm ben Bugang jum Bemache einer schonen Dame versperrten. Beinrich VIII. hat nur die alte langft eingewurzelte Bragis jum Bringip erhoben, indem er fich felbft jum Oberherrn ber englischen Rirche erflarte. Er hatte bas gar nicht magen tonnen, mare bie englische Staatsfirche nicht ichon feit Benerationen ba gemejen.

### VII.

Rehren wir zurud zu den gallifanischen Freiheiten. Ihr Borbild fennen wir jest: die englische Staatsfirche. Daß die Orbonnanzen von 1407 und 1408 sachlich nichts anderes erstrebten als das Statute of Provisors, ist handgreislich: Aussichließung des Papstes von Stellenbesehung und Besteuerung, hier wie dort. Bewunderung für England ist den Franzosen damals überhaupt geläusig. Engleterre est la terre le mieulz gardée dou monde, England ist das bestregierte Land der Belts sagt Froissart. Nur natürlich, daß die Bewunderung sich auch auf die sirchlichen Berhältnisse der Nachbarn erstreckte, seitdem man Grund zu haben glaubte, mit den eigenen sirchlichen Berhältnissen unzusrieden zu sein. Wie weit aber die Bewunderung ging, wie groß die Abhängigseit war, das ersennt man erst, wenn man sich die Argumente ansieht, mit denen in Paris sür

bas neue 3beal ber alten Freiheit gefochten wirb.

Das papftliche Regierungsfpftem foll ben Ruin ber Rirche Es bewirft, daß der Gottesbienft ichwindet, Die fromme Abficht ber Stifter vereitelt wird, die Bebaude einfturgen, die Ginfunfte verfallen, die Bahl ber Beiftlichen abnimmt, die Wiffenschaften zu Grunde geben und das Reich verarmt, ba bas Geld außer Landes geht. Der Papft, ftatt die Schafe gu weiben, schert und schlachtet fie. Die Schlagworte find wirkfam und gludlich gewählt; aber ba ift auch nicht eines, das fich nicht genau ebenfo in ben englischen Befegen und Staatsichriften fande. Seit dem Parlament von Carlisle bis ju bem Statut Richards II. bilben fie den Refrain, der, faum verandert, bei jedem Unlag in ben Aften wiederfehrt. Und das Statut von 1390 mußte ja den Batern ber gallitanischen Freiheiten in frifchefter Erinnerung fein. Bie werden bier die Folgen bes papitlichen Spftems geschildert? "Die chriftliche Religion verfällt, die Frommigfeit bes Bolfes ichwindet, Baftfreundichaft und Almojen horen auf, bie Bebaude veroben, Die Ginfünfte verfallen, die Studien werden vernachläffigt und bas Beld geht ins Musland, mohl gar in die Sande bes Feindes. So wird die Abficht ber Stifter vereitelt, die Rirche unterdrudt, das Reich geschwächt. Die Schafe weiben, nicht fie icheren follte ber Bapit."

So blind ist die Abhängigkeit der Franzosen, daß sie auch Schlagworte wiederholen, die für sie gar nicht passen. In England hatte es einen guten Sinn, darüber zu klagen, daß durch die papstlichen Steuern das Geld außer Landes und wohl gar zum Feinde getragen werde. Aber in Frankreich? War

denn Avignon wirklich so sehr Ausland, der Papst, der dort residierte, umgeben von französischen Kardinälen und französischem Hossischen Kardinälen und beschaft, daß französisches Geld auf diesem Wege in die Hände der Feinde Frankreichs gelange? Und doch findet sich in den Reden der Synode von 1406 die Behauptung: daß Geld, daß wir dem Papste zahlen, kommt schließlich unseren Feinden zugute. In England ferner konnte man wohl sagen, die einheimischen Gelehrten würden verkürzt, wenn der Papst die Pfründen des Landes an Fremde vergäbe. Aber in Frankreich? Ieder Pennalsuchs aus der Rus du kouarre wußte ja ganz genau, daß er gar nicht schneller in den Besitz einer Pfründe gelangen konnte als durch päpstliche Berleihung. So sprechen die französischen Freiheitsschwärmer die Schlagworte der englischen Parlamentsritter nach bis zur Verkehrtheit und bis zur Verleugnung eigenen besseren Bisser Bisser.

#### VIII.

Der Urfprung ber gallifanischen Freiheiten hat fich uns enthullt; fie find entsprungen aus dem Berjuche, die englische Staatstirche nach Franfreich zu verpflanzen. Der Berjuch ift nicht gelungen, ber Boben war nicht geeignet, bas frembe Bewachs gebeihen ju laffen. Bare es anders gewesen, maren die gallifanifchen Freiheiten aus bem Bewußtsein ber Nation erwachsen, wie es ihr Borbild mar, fo hatten fie im 16. Jahrhundert auch in Franfreich eine Staatsfirche gezeitigt, wie fie in England als reife Frucht ber natürlichen Entwicklung bem Königtum in ben Schof fiel. Statt beffen gab es ein Konfordat, bas bie Berrschaft über bie Landesfirche zwischen Ronig und Papit teilte, ben Freiheiten ein Ende machte und von ihnen nur die Erinnerung und ben Ramen übrig ließ. Das Königtum nahm fich, was es brauchte, und überließ das übrige bem Papfte. Das hatte vielleicht auch ein englischer König gerne getan. Aber in ber Beschichte Englands ift der Wille ber Nation ebenso maggebend wie in ber Geschichte Frankreichs ber Bille bes Könige, und er hat in Diefem Falle nicht einmal ftarfen Biberftand gefunden.

Frankreich eigentümlich ift nur die Schaffung der gallikanischen Doktrin. Aber auch sie ist überwunden, in Frankreich vollkommener als anderswo. Denn auch sie war kein Erzeugnis bes nationalen Lebens, fie war eine Schöpfung ber Wiffenschaft. Die Gelehrten mochten fich für fie begeistern, die Politik sich ihrer bedienen, dem Bolke ift fie gleichgültig und fremd geblieben. Mit dem Sturze der alten Aristokratie ift auch sie gefallen, und heute muß man sagen: ihre Stätte kennet sie nicht mehr.

\* \*

Roch fei es geftattet, an bas Befagte einige Bemerkungen

anzufnupfen, zu benen ber Wegenstand herausforbert.

Die gallifanischen Freiheiten find - wir bemerften es ichon bas Programm geworben für ben größeren und ichwierigeren Teil der Kirchenresorm, die reformatio in capite, die in Konftang versucht, in Bafel wenigstens beschloffen murde. ift gewohnt, die Reformbewegung bes 15. Jahrhunderts und nicht gulett bieje "Reform am Saupte" anguseben als einen letten, vergeblichen Berfuch, die fatholische Rirche von ber Rorruption gu reinigen, in die fie durch die Digbrauche ber romischen Kurie versunfen gewesen sein foll. Wenn wir nun gefunden haben, daß ber Grundgebanke biefer Reform, Die gallifanischen Freiheiten, entiprungen ift aus bem Buniche, englische Rirchenverfaffung, englisches Staatsfirchentum nach Frantreich ju verpflangen, ift bann ber Reformverfuch von Ronftang und Bafel, in diefem Teile, wirflich nur ein Bemühen, die Rirche fittlich gu beffern und ju beben? Ift er nicht minbeftens ebenjo febr eine Episobe in bem Rampfe zwischen Rirche und Staat; ober genauer gefagt: zwischen fatholischer Rirche und nationalem Staate?

## Bygantinifde Rultur und Renaiffancetultur.

Bon

## Carl Meumann.1)

Seit dem Ericheinen von Jafob Burdhardte berühmtem Buch "Rultur ber Renaiffance" (1860), und feitdem biefes Buch eine anerfannte Quelle unjeres geschichtlichen Dentens und Erfennens geworden ift, tann man es als herrichende Meinung bezeichnen, bag die Renaiffance die Mutter der modernen Rultur fei, daß die Staliener bas erftgeborene Bolt einer mobernen Belt feien, und daß bies alles ber Leidenschaft verdankt werbe, mit ber über das Mittelalter binmeg bie Wiederanfnupfung an bie an= tite Belt gesucht worden und gelungen fei. Diefe Anschauung war bon langer Sand, bon bem Reuhumanismus am Ende Des 18. Jahrhunderts vorbereitet. Es gibt ein erstaunliches Werk beuticher Sprache, bas, 1785 gefchrieben, die reinfte Luft ber Renaiffance atmen läßt. Beffer als irgendwelche hiftorische Romane neueren Datums, in benen bas Roftum echter fein mag, weniger aber die Charaftere und Beschehniffe, lebt in jenem Buch von 1785 der wildfühne, sinnenfreudige und ftrupellose Beift italienifcher Renaiffance, ber mit Titanenarmen Glud und Genug und alles But auf Dieje Erde, in Die Diesseitige Belt berabzwingen

<sup>1)</sup> Vortrag, gehalten auf der 7. Versammlung Deutscher historiker zu Beidelberg am 16. April 1903. (Dieser Bortrag wird auch als Brojchüre erscheinen.) Zur weiteren Charakteristik byzantinischer Dinge verweise ich auf meine früheren Schriften: Griechische Geschichtschreiber und Geschichtssquellen im 12. Jahrhundert, 1888. Die Weltstellung des Byzantinischen Reiches vor den Kreuzzügen, 1894.

und in ihr festhalten mochte. Diefes Buch ift Bilbelm Beinjes

Roman Ardinghello und die glüdfeligen Infeln.

Dann kam Goethes bekanntes Interesse für Benvenuto Cellini und seine Übersetung der Selbstbiographie dieses Künftlers; schließlich das junge Deutschland mit Guttow und Heine, mit dem Manifest von Sinnenfreude und Emanzipation des Fleisches, mit seiner neuen Berklärung des Hellenentums, seinem Abscheugegen Askeie, Mittelalter und Nazarenertum.

Als ich, mit biesen Anschauungen summarisch von der Studentenzeit her vertraut, da sie denn ein Stud wissenschaftlicher Weinung bildeten, zum erstenmal in den Studienbereich der byzantinischen Welt eintrat, erlebte ich eine sehr selt-

fame Überraschung.

Dieses Byzanz, in das ich halb durch Zufall von Kreuzzugsstudien her gelangt war, weckte mir ein Erstaunen über das andere. Mitten im Mittelalter und trop allen Beihrauchdusts und Kerzenglanzes des firchlichen Rituals eine Enflave stehengebliebener Antike, in der Berbindung christlich-kirchlicher Gewohnheiten mit einem fräftigen heidengeist etwas, das der

Renaiffance zum Berwechseln abnlich fchien.

Da war ein glangender hof an ber Spite eines durch und durch rationell eingerichteten Staatswesens mit höchst prazis funftionierender Bureaufratie, eine Politit bes purften Dachiavellismus, der die romantische Welt der Kreuzzuge innerlich fo fremd war wie etwa ber italienischen Renaiffance eine Erscheinung von jo ausgesprochen mittelalterlichem Abenteuerfinn wie Rarl ber Ruhne von Burgund. Bon bier gefeben, ichien ber Sobenftaufe Friedrich II., ben Burdhardt als Typus bes modernen Berrichers an den Anfang feiner Renaiffancefultur geftellt bat, eine verdach tige Ahnlichfeit mit byzantinischen Geftalten zu gewinnen. Dier war eine gebildete gesellschaftliche Oberschicht, Die wie in ber Renaiffance ciceronisches Latein, fo in Bygang attifches Griechisch fchrieb; eine Bolfe von humaniften, die Berfe machten und Bhrasen zimmerten, bettelten und unverschämt waren, aber mit einem mahren Sidalgoftolg auf jegliche Barbarei berabiaben; hier ftanden Blatoniter wie Bfellos im 11. Jahrhundert als Ergieher und Ratgeber neben Raifern und bilettierten, vielfeitig und charafterlos, in der Politif; die schone Befte und der schone Stil galt etwas. Dies war immer fo gewesen, und beshalb

waren bie antifen Elemente nicht durch eine plögliche Hebung wie in Italien im 14. Jahrhundert emporgetragen, sondern sie wirften wie selbstverständliche Kräfte in dem regelmäßigen An-

fluten geiftiger Bezeiten.

Selbst in Außerlichkeiten ber Tages- und Festtagsgewohnbeiten erhielt fich die Antife. Wenn man einen fürftlichen Befuch ehren und amufieren wollte, fo führte man ihn in ben Birtus, und ein Turfenfultan fonnte bort wie im alten Rom ein mauretanischer oder parthischer Fürst die Bagen durch bas Stadium um bie Spina rennen feben. Bahrend fgenisches Theater, Mimus, Bantomimus bem geiftlichen Gifer zum Opfer gejallen waren, blieb bas Birfusspiel aufrecht, und man hatte feinen Berächtern erwidert, auch der Prophet Elias fei in einem Bagen jum himmel gefahren, und bamit fei ber Sport zweifellos mit dem flaffifchen Beugnis bes Alten Teftamente legitimiert. Bergegenwärtigt man fich ferner bas Musfehen und ben Ginbrud ber Sauptftadt auf einen fremden und mittelalterlichen Menschen, wie ba gwar in Altaren und Schreinen die fostbarften Reliquien bes alten Chriftentums lagen, Die Dornenfrone und bas echte Rreuzesholz, ber Schleier ber allerfeligften Jungfrau und bas haar Johannis bes Täufers, wie aber braugen im Connenschein in ben Sallen und auf ben Foren und Blagen Gaulen mit Raiferstatuen standen genau wie Marc Aurel und Trajan in Rom, ein Bald antifer Runftwerfe, feit bem Runftraub Ronftantins bes Großen vereinigt und gemehrt, bier in ben Stragen wuche, wie auf bem Ronftantinsforum bie Roloffalgeftalt ber Göttin Bera ftand, im Birfus ein Rolog bes ruhenden Berafles und die Gruppe bes Paris, ber ber Aphrodite ben Apfel reicht, Geftalten, Die mit dem melodischen Umrig ihrer Leiber noch immer bas Sirenenlied entschwundener Schönheit fangen fo mochte man die Ginnahme und Plunderung Konftantinopels burch die Kreuzsahrer von 1204 bicht an ben Sacco di Roma bon 1527 ruden. Die roben beutschen und fpanischen Bandsfnechte, dieje bumpf mittelalterlichen und barbarifchen Geftalten, scheinen ben hungrigen frangofischen und blämischen Kreugrittern und ihrem Troß zu gleichen, wie fie das Rapitol ber Renaiffance und ber Untife erfturmen, allejamt feines anderen Beiftes als beffen, in bem einft Goten und Bandalen beutegierig vor ben Mauern Roms und Ronftantinopels geftanden hatten.

und in ihr festhalten mochte. Dief der bygantinischen und augenfällige Unterschiede Roman Ardinghello und die ote

Dann fam Boethes Cellini und feine Uberfe schließlich bas junge bem Manifest von mit feiner neue gegen Usteje.

ift ja wohl Wahres an diefer n von ber Unfruchtbarfeit ift ja wohl Bahres an dieser bie Politif unfruchtbar gewesen; mit dem Berichwinden bes byzantimit dem Verschwinden des byzanti-in das Gespenst, das anklagend für de ausgefüllte Lücke zu laffen. Gespenst, das anklagend für die Baatogebildes Rache heischt und foimt bie

Geschieden Rache heischt und feinen Frieden politische Geschichte von Byzanz (wir 2118 Student be abseits von der Welt den Geweierben menichlicher Ratur Nahrung gieben ger der öffent' Berndsgebiedt menschlicher Natur Nahrung ziehen und emporbere wieren Raphael und Michel Angelo ift in 22. fa' rogen in Raphael und Michel Angelo ist in Byzanz nicht er-Geonardo, Und somit sehlt der byzantinischen Kultur für das Ur= fanden Rachwelt jener Nimbus, ben Genius und tieffte Schöpferteil ber Erinnerung entichwundener Beiten schenken, durch den

bergangene Zeiten auch für die Nachwelt dauern und als lebendig und gegenwärtig empfunden werden.

Bem einmal Brobleme biefer Ordnung aufgegangen find, ben pflegen fie nicht loszulaffen. Woher tommt es, daß das farte antite Element, bas Byzang gleicherweise wie ber Renaiffance innewohnt, fo gang verschiedene Ergebniffe gezeitigt bat? Der follten am Ende die Rejultate bier und bort auf anderen Grundlagen ruben, follte man den Unteil und Ginfluß ber Untife über-

ichast haben?

Go mag es benn versucht werben, die Grundlagen ber bygantinischen Kultur, soweit bas und wie bas in außermechanischen Bereichen möglich ift, ju analpfieren. Belange es, ihr Befen gu faffen und mit der Renaiffance gu fontraftieren, fo murbe bas Reflexlicht, das von Byzang auf Stalien herüberfällt, unfere Beobachtung soweit verschärfen und den Begenftand ber Beobachtung fo viel ftarter beleuchten, daß wir vielleicht auch in die Renaiffance beffer bineinzuseben die Rraft gewinnen.

Byzang, als Reuschöpfung Ronftantine bes Großen, batte als erften Beruf und nachfte Aufgabe, Romerstaat und Cbriftentum in ein Berhaltnis zu bringen. Dan follte benfen, biefe notwenuseinandersetzung hätte auf dem voraussetzungslosen Boden en Konstantinsstadt sich leichter vollziehen können als in n Rom am Tiber, wo die großen Überlieferungen des is und des Heidenstaats, der hier seinen Mittelpunkt hatte, ungeheuer mächtig und drückend in die Gegenwart gten und die neuen Ziele der Gegenwart hätten unzugänglich

machen und Sindernis auf Sindernis ichaffen fonnen.

Indessen, der Römerstaat war zu sestgefügt, um an eine bestimmte Hauptstadt gebunden zu sein. Auch war man bereits an Teilung und Verlegung von Residenzen gewöhnt. Das Christentum hatte also keineswegs einen entwurzelten und gesichwächten Römerstaat sich gegenüber. Zugleich war das Christentum selbst von seinen Ursprüngen doch bereits weit abgerückt: es war eine Kirche geworden und war seit langem an die Welt und ihre Geschäfte gewöhnt. Zetz zur Mitherrschaft durch Konstantin berusen, war die große Frage, ob diese Mitherrschaft Herrschaft werden könne. Die gesamte Kultur hätte dann christlich erneuert werden müssen. Ich beginne mit der Betrachtung einer der wichtigsten Sphären, der des Rechts. Ist es dem Christentum in Byzanz gelungen, dem römischen Recht ein neues Recht an die

Seite ober poranguftellen?

Man fage nicht, berartiges fei eine Chimare, eine folche juriftische Reuschöpfung fei weber möglich noch jemals hiftorisch worgefommen. Der Islam liefert den Gegenweis. Als die Mohammedaner in Länder von hochentwickelter Zivilisation, in Berfien, in Balaftina, Sprien, Spanien eindrangen, batte es fo fommen fonnen, daß Rultur und Recht ber Befiegten fich von felbst dem Sieger aufgezwungen hatte. Auch hat es ficher nicht an Ginfluffen Diefer Art gefehlt. Das biftorifch Dentwürdige aber war, bag gleichwohl ber Roran eine eigentumliche Jurisprudeng ausbilden und begunftigen fonnte. Freilich ber Roran felbft, eine Bredigtsammlung, aus einfachen Berhältniffen hervorgegangen und nicht auf tomplizierte Bivilis fationen berechnet, hatte juriftisch mehr Luden als Inhalt. In biefe Luden aber trat fullend eine fehr mertwürdige Reubildung. Es entftand eine Uberlieferung von munblichen Musfpruchen bes Bropheten, die nicht im Roran fixiert waren, die aber burch glaubwurdige Beugen bis auf ben Bropheten gurudgeleitet werben tonnten. Daber befteht jebe folche Uberlieferung aus einem Dop-

pelten, ber Erzählung, bem Beicheid felbit, und zweitens bem fogenannten Ienad, D. h. bem gangen Stammbaum ber Bertrauensleute und Gemahrsmanner, die bie Husfage von Dund zu Mund fortgepflanzt haben. Diefe mundlichen Ausjagen bes Propheten bilben nun eine hochft umfangreiche Literatur, die fog. Sabisliteratur, die ergangend neben den Roran trat. Auf Diefem alfo gewaltig verbreiterten Boden erwuchs die religiöfe Jurispruden; bes Islam. Genau wie im romischen Recht die Konfurreng ber Broculianer und Sabinianer, bilben fich auch bier verichiedene Rechtsschulen, die teils mehr kasuistisch historisch operierten, teils nicht ohne gemiffe allgemeine Pringipien austommen zu tonnen meinten und alfo beduttiv den Rechtsftoff inftematifierten. Diefer Rechtsftoff mochte teilweife, ja vielfach dem griechischerömischen Recht oder anderen nationalen Rechten der unterworfenen Länder entnommen und nur eben religios traveftiert fein: bas Enticheidende ift, daß die religibse Form bem Stoff fein Beprage gibt und daß diese Form dem Islam gang und gar eigentümlich ift.

Ein ähnliches religiöses corpus juris zu schaffen, war bem Chriftentum in Byzang nicht möglich. Richt wie das islamifche Recht auf Roran und Sunna beruht, ift hier etwa aus bem Material Alten und Neuen Testaments oder fonftigen Quellen ein neues öffentliches und ziviles Recht geboren worben. bat nicht an gelegentlichen theoretischen Bersuchen gefehlt, romiiches und mojaisches Recht zu parallelisieren und zu harmonisieren. Aber die Macht ber beibnisch-romischen Rechtsüberlieserung ift nicht erschüttert worden. Natürlich traten feit der Anerkennung bes Chriftentums neue Rechtsgebiete bingu, 3. B. Die Gefete aber Reger und über afatholische Ronfessionen; bas Rirchenrecht, bas im Theodofianischen Rober noch im Anhang stand, ruckte unter Juftinian an die Spige bes Rechtsbuches; andere Bebiete, wie etwa das Cherecht, wurden ftart verandert. Aber große pringipielle Forderungen, vor allen etwa die der Aufhebung der Stlaverei, tonnten nicht Plat greifen; es war nur möglich, in der Pragis und durch die Bragis Barten zu milbern. Das ftaatliche Recht, das römische Recht blieb fteben, und bas innere firchliche Recht, wie es fich auf den Konzilen gebildet, blieb daneben, ohne den Erfolg, im Ronflittsfall bas ftaatliche Recht zu überwältigen.

Bon ber Schule her haben wir den Gindruck übrig, als " Bygang im höchsten Grad religios befangen, und als feien

gios - bogmatische Fragen weitaus die bringenbften Intereffen Diefes Staates gewesen. Die Ohren flingen uns noch von Arianismus, Monophysitismus, Monotheletismus und allen moglichen weiteren settiererischen Schattierungen, von fanatischen religiofen Berfolgungen, von Konfordienformeln und von Rongilen mit merfwürdigen Peripetien: alles bas hat fich ja auch außerlich fo begeben. Dan muß fich aber fagen, daß in einem abfoluten Staat die firchliche Opposition die einzig mögliche Oppofition war, und daß nur auf theologischem Boden die Barolen gefunden und die Schlagwörter formuliert werden tonnten, binter benen fich bas Gelbstgefühl und ber Wiberstand reicher und burch ben Steuerdruck ausgebeuteter Provinzen gegen bie hauptftadt und die Regierung versteden fonnte. Und fo bleibt bie Tatfache, baß häufig die Opposition an diesen Rämpfen das Besentliche war, ber Streitpunft aber bas Bufallige. Immerhin ift bas Rejultat jahrhundertelanger, um bas Dogma geführter Rampfe ein für bas moderne religiose Empfinden fehr fremdartiges gewefen. Briechische Disputiersucht und romisch = juriftische Spit= findigfeit haben es babin gebracht, bag bas gange Religionsgebiet in Baragraphen gebracht wurde, und daß man nun genau fo gut wußte, was geglaubt und was nicht geglaubt werden durfte, als man wußte, mas auf juriftischem Boden ein Delitt ober eine Obligation war. Man fonnte baber faft von einer Berweltlichung ober Berftaatlichung ber Religion fprechen. Auch blieb Die Religion nicht der eifersuchtigen Butung eines Briefterftandes überlaffen und anvertraut, außerhalb beffen die übrige Belt in firchlichen Cachen gu ich weigen gehabt hatte. Bielmehr mard Theologie ein Element ber allgemeinen Bilbung; fie trat neben Die militarische, politische, juriftische, wissenschaftliche und literarifche Bildung, und die Laien, allen voran der Raifer, waren völlig erzogen, in religios-theologischen Fragen zu verstehen, eine Meinung zu haben und zu außern. Der große Photios, allen Philologen burch feine flaffischen Studien besonders teuer, ben Diftorifern aber als Urheber bes großen Schismas mit bem Bapittum im 9. Jahrhundert wohlbefannt, war ein Laie und ift, in wenigen Tagen durch alle Weihen und geiftlichen Burden binburchgebrudt, jum Batriarchen erhoben worben. Fälle biefer Urt tommen auch im Abendland vor; aber fie überbrücken nicht die ungebeuere Rluft zwijchen Geiftlichen und Laien und ftoren nicht

bas Selbstgefühl bes geistlichen Standes, ber als der erfte Stand anerkannt ist. Weder jene Kluft noch diese Hegemonie hat in Byzanz bestanden. Und so war man im alten Byzanz wohl aus Politik hin und wieder sanatisch, aber nicht von Herzen fanatisch, und mehr als ein Kaiser hat versucht, mit einigen mohammedanischen Dosen das Christentum zu einer kriegerischen und weltstreudigen Religion zu metamorphosieren. Wo aber — darf man fragen — blieb neben all diesem halbantiken Rationalismus der wahre Sinn und Geist des Christentums?

Auf diese Frage hat ber Bilberftreit die endgültige Antwort gegeben. Er hat die Trennung zwischen Weltflerus und Monchen vollständig gemacht. Da man die Monche als ftaatsichablich benn wenn alle Belt ins Rlofter lief, wenn die Rlofter immer ftarfere Ungiehung ausubten, woher follten für die Armee die Refruten und Goldaten fommen? - nicht vernichten fonnte, jo reinigte man die Rirche von ihren Ginfluffen. Die Beltfirche verzichtet auf bas religioje Ideal und wird ein Organ bes Staates. Der Batriard wird zu einer Art von Rultusminifter berabge= brüdt. In den Bechselfällen des Bilberftreits find die hoben Burden der Beltfirche jo beillos fompromittiert worden, daß große hierarchenfiguren, wie früher ein Athanafius ober Johannes Chryjostomus ruhmwürdigen Andenkens, von ba ab verschwinden und nicht mehr vorkommen. Das Monchtum dagegen, zu einer Robinfonegistenz gezwungen, verwirklicht die Ideale der Asteje und Muftif. Es fteht für sich, wie benn die hochfte Form griechis ichen Monchtums immer der Eremit geblieben ift, und nicht wie im Abendland bas Gemeinschaftsleben. Die Benediftiner und Franzistaner find für andere aus der Belt geflohen und haben fo die Rraft fich errungen, auf die Welt zu wirfen; die griechie ichen Monche haben feit bem Bilberftreit feinen fogialen Ginfluß gehabt; man hat fie hinausgestoßen, und fo ift bas bygantinische Chriftentum entweder Funftionar bes Staats geworben oder es hat, wo fein eigentümliches Leben fich entjalten durfte, burch fünftliche Sfolierung fich gur Unfruchtbarfeit verurteilt gefeben.

Nach allem und nach allen Umbildungen blieb also der profane Römerstaat heidnischen Kernes obenauf; er hatte das Christentum in seiner Beise erledigt. Und ähnlich vollzog es sich im Gesamtbereich der byzantinischen Kultur. Ich will davon nur ein

Beifpiel geben und von dem feltfamen Berfuch einer neuen

driftlichen Beographie furg fprechen.

3m 6. Jahrhundert lebte ein Monch auf dem Ginai, ber früher Raufmann gemejen war und von feinen Reifen oder benen feiner Gemahrsmanner auch im Rlofter ben Ramen Rosmas ber Indienfahrer ('Ivdinortkevori's) trug. Diefer Rosmas hat ein Buch geschrieben, bas er "chriftliche" Topographie benannte. Er ging bavon aus, bag er zwijchen ben Angaben ber Bibel, Die er nicht anders benn ale inspiriert und barum unantaftbar bingunehmen vermochte, und bem ptolemäischen Suftem, bas bie Erbe in ben Mittelpunkt ber Belt verjett und ihr eine Rugelgestalt Bufpricht, einen Biberfpruch bemertte. Unter biefen Umftanben tonnte bas Unrecht nur auf feiten bes ptolemäischen Syftems fein, und er mußte versuchen, bie Zeugniffe ber Bibel zu einem anschaulichen Weltbild zu vereinigen. (Daß er bei seinen Studien Die griechische Bibelüberfegung ber Septuaginta benutte und auf ihren Digverftandniffen ein Syftem aufbaute, bas, auch wenn man die Prämiffen gelten ließe, por ben einfachften Textemenbationen jujammenbrache, tut bier nichts gur Sache.) Er hatte alfo gelefen, Die Stiftehutte Mofis fei bas Modell bes Beltgangen, und indem er fich bies mit Stellen aus Jefaias und Siob verband, entwarf er fein Beltbild im Aufriß wie eine große Trube mit gewölbtem Deckel und einem Ginfat, der fie ber Sobe nach in zwei Teile icheide. Unten ift die Erde; auf ihren Grengmauern ruht bas Firmament, bas als feste Scheidewand gegen oben die Bohnungen ber Geligen abtrennt. Die Erbe felbft ift flach und hat, entsprechend bem Boben bes Raftens, eine rechtedige Form. 3m Norden wird fie bon einem hoben Bebirge begrengt, um bas fich Sonne und Geftirne bewegen. Ift bie Sonne hinter dem Berg, fo ift es Nacht. Die Erde wird vom Dzean eingefaßt, in ben fie fich mit vier großen Golfen, bem romijchen, faspischen, erythräischen und perfischen öffnet. Auf der einen Seite der Erbe liegt jenfeits des Dzeans noch einmal ein Stud Erbe und babinter Eben und fein Barten. hier ergießen fich die vier Paradiefesfluffe burch bas Borland und ben Dzean und treten als die großen Strome ber Erde, Dil, Euphrat u. f. w., wieber zu Tage. Gine foftbare Rosmashandichrift ber Batifanischen Bibliothet in Rom zeigt Diefes alles durch farbige Miniaturen graphifch bargeftellt, und fo feben wir völlig

anschaulich dieses Shitem biblischer Rosmographie ausgebildet, in beffen Rahmen danach die Erdbeschreibung hineingeset wird.

Die Wiffenschaft mag von ihrem einseitigen, als allein berechtigt empfundenen Standpunft über Dieje Dinge lächeln. Dennoch bleibt jener Berjuch fehr intereffant. Jedes Bemuben bes menfchlichen Beiftes, aus gewohnten Bleifen herauszutommen, ift ber größten Achtung und Beachtung wurdig. Es follte ein neuer, ein driftlicher Standpunft gewonnen, Die Biffenicaft auf der Grundlage ber offenbarten Bucher neugegrundet werden. Die Bemuhungen diefer Art find im Abendland höchft fruchtbar und folgenreich geworden; zwar haben fie nicht die Biffenschaft, aber - mas mehr ift - ben menichlichen Beift unfäglich bereichert. Indem zeitweise Berftand, Kritif und bergl. gurudtrat, bat fich bie freie Phantafie entfalten burfen, und mas dabei die Geele der Denich. heit an Empfindungeftoff und Tiefe gewonnen bat, ift gar nicht mit Worten zu fagen und zu schäten. Die Topographie von Dantes Göttlicher Romobie, ihre Staffierung und Belebung, ift ohne Borläufer jener ermähnten Urt nicht bentbar. Gine umfaffende phantaftifche, religios-symbolische Richtung hat fich fo im abendlandischen Mittelalter herausgebilbet. Wie hatte ber gotische Rirchenbau, ber chriftliche Bilberfreis fich ohne jene feelischen und geistigen Reigungen und Stimmungen voll entfalten fönnen?

Im Often, in Byzanz, brang jene Richtung nicht durch; fie gedieh nicht über Unfage und blieb beschränft, weil ihr ber flaffische Geift und Rationalismus ein Gegengewicht von einer Starte hielt, wie sie das mittelalterliche Abendland bis zur Renaissance nicht kannte.

Ist es demnach so, daß fast auf der ganzen Linie in Bhzanz die alten Gleise und Überlieserungen behauptet wurden, und daß eine befruchtende Durchdringung mit den neuen Elementen der Weltgeschichte ausblieb, so bietet schließlich die Auseinandersteung mit jenem andern großen Faktor des Mittelalters feine Ausenahme von dieser Regel, ich meine das Verhältnis von Byzanz zum Barbarentum.

Der Boben bes Reiches war durchaus mit nicht griechischen und nicht gräzisierten Bollerschaften durchsett. Aber der Staat war eine griechische Minorität, die nach alten politischen Regeln die Staatsmaschine lenkte. Die Bureaufratie war nicht

raffenmäßig exflufiv: ein mohammedanischer Renegat, ein Bulgare, ein Armenier ober Glave fonnte fich an die Schuffel fegen, aber allemal um den Breis, daß er feinen Urfprung verleugnete und griechisch sprechender und benfender Bygantiner murde. Der eingelne Barbar tonnte, wenn in ber ftaatlichen politisch-militarischen Disziplin erzogen, genau wie im faiferlichen Rom, Die Laufbahn bis gur oberften Spige für fich offen feben; aber ein Barbaren= ftaat ift Byzang nie geworden. Die Bulgaren, ein von Saus aus nichtflavifches Bolt, find inmitten ber Glaven ber nördlichen Balfanhalbinfel flavifiert worben, aber nicht grägifiert. Bafil II. hat einen furchtbaren Morbfrieg gegen fie geführt und fie bezwungen; aber fein bulgarifcher Odoafer oder Rarl ber Große hat fich fpater auf den Thron der Cafaren fegen fonnen. Der Unterichied ift der, daß Rarl der Große die Sachsen bezwang und ebenso blutig heimsuchte wie Bafil II. die Bulgaren; aber 120 Jahre nach des Großen Rarls Tod überfam ein fachfischer Fürft die deutsche und bald die Raijerfrone, und wir wiffen, daß Otto ber Große nie den eigentumlichen fachfischen Tonfall feiner Beimatjprache verleugnet hat. Für die romisch-byzantinische Auffaffung ftand bas Abendland unter einem Barbarenfaifer und genoß die bergliche Berachtung ber echten Cafaren, Diefelbe Berachtung, in Die fpater die Italiener ber Renaiffance gegenüber den "Barbaren bes Nordens" fich hineinredeten, als waren fie felbft die echten Sohne ber Antife. Bygantiner und Italiener haben babei Gines überfeben.

Diese nordischen Barbaren brachten originale Bildungselemente mit, vor allem ein stammererbtes Recht, und diese germanischen Rechte waren — das darf man nie vergessen — bis
tief nach Italien in Geltung. Wie hundert und tausend Mal
liest man in mittelalterlichen Urfunden Italiens die Erklärung:
ich genieße langobardisches Recht, legem prositeor Langobardicam, und so war es denn eine unberechenbar große Summe
jurizisch=politisch-militärischer Vildung, die diese sogenannten Barbaren vertraten. Sie hatten ihren eigenen Mythus, ihre Poesie,
und mit Staunen gewahrt man eine ahnungsreiche Fülle, da
vom 12. zum 13. Jahrhundert die lateinisch=geistliche Bildung
des Abendlandes gleich einer dünnen Decke zerreißt, und die Macht
des nationalen Ingeniums, die emporgeblühte nationale Sprache,
sich offenbart. Die französsische keltische Poesie gewinnt Zungen,

bie Baladine Karls des Großen, Triftan und Isolde, Parcival erscheinen wie aus der Bersenfung emporgetragen. Das Nibe-lungenlied fündet ein anderes Lieben und ein anderes hafsen, als wovon die pathetischen Hexameter der Birgilischen Dido wissen, aber freilich auch ein anderes als das, wovon das 13. Kapitel des 1. Korintherbrieß erfüllt ist. Für Italien weiß jeder, daß die klangvollsten Namen italienischer Geschichte, Dante Alighieri und

Baribaldi, langobarbifchen Stammes find.

Daß in ahnlicher Beife in Bygang die barbarifche ober ple bejijche Grundschicht fich in die Sobe gearbeitet habe, davon fann feine Rede fein. Bohl gab es auch in Byzang ein gesprochenes Briechijch und eine Literatur griechischer Bolfsiprache. Aber wie armlich ift fie und burftig! Gie fam nicht in die Sobe, weil fie wie auf eine Mauer auf bas attigiftische Griechisch ftieß, welches nie aufgehort hat, allein als literaturfabig und vornehm gu Man behandelte und verachtete das griechische »volgare: gelten. genau jo als mare es eine Barbareniprache. Bis auf ben beutigen Tag bauert Diefes Berhaltnis. Die modernen Griechen haben es von den Bygantinern geerbt. Alls vor einiger Beit eine Evangelienüberfetung in die griechische Boltesprache eingeführt werben follte, wurde bies mit allen Mitteln verhindert, als fei es ein Safrileg zugleich gegen bas griechische flaffifche und chriftliche Altertum. Freunde und aufgeflärte Teile des griechischen Bolfes feben in biefem Biberftand einer bochmutig flaffizierenden, fogufagen legitimiftifchen Rafte ein nationales Unglud. Denn folang wie in Byzang die Erneuerung von unten ber, das natürliche Auffteigen ber Gafte, gehemmt bleibt, fieht fich jene bunne ariftofratijche Oberschicht zur Kraftlofigfeit und Unfrucht barfeit verurteilt. Es ift noch die nämliche Gefinnung wie fie im 13. Jahrhundert bestand, da ein Beschichtschreiber ber Eroberung von Konftantinopel 1204 in feiner Ergablung abbricht: er wolle nicht bas Saitenspiel ber Rlio fo weit herabwurdigen, baß es die Taten der Barbaren funden und begleiten muffe.

Wir versuchen, furz die Faden der Betrachtungen gu-

Bwischen aller alten und - vom Mittelalter beginnend: neueren Geschichte besteht ein Sauptunterschied. Die antiken

Bolfer genoffen eine Art natürlichen Bachstums. Ihre ftaatlichen Ginrichtungen, ihr Recht, Die Religion, Sprache, Literatur, Runft, alles ift aus einer Burgel gewachsen, wenigstens in ber Sauptfache gejeben. Mit bem Borruden ber Beiten aber wird Die Menichheit alter, fie bat geerbt, fie tragt an ihrer Be= ichichte. Das Mittelalter fest fich gufammen aus jugendfraftigem Barbarentum, antifer politischer und literarisch-fünftlerischer Uberlieferung und ber driftlichen Religion, die unter fehr befonderen Umftanden entstanden ift. Die Gachlage ift bie, daß auf einen hoffnungevollen Stamm fremde Reifer aufgepfropft werden. Das Schicfial beruht auf ben Auseinandersetzungen zwischen Elementen und Rraften, Die fich ihrer Unlage nach junachft fremd find. Recht und Staat ftammen aus einer Burgel, Religion vielleicht und Runft aus einer gang anderen. Dieje allgemeinen Borausfegungen find in Bygang wie im Abendlande vollständig gleichartig.

Wir glauben: bas, was man einen Fortschritt der Weltgeschichte nennt, ift allemal da eingetreten, wo in der Mischung der grundlegenden Faktoren und Potenzen eines der neuen Elemente derart materiell und geistig überwog, daß es die anderen jozusagen verdauen und sich damit stärken konnte. Hierauf beruhen

Die großen und entscheibenden Giege und Fortichritte.

In Byzanz ist es zu einer solchen großen Lösung nicht getommen. Ein altes Element, die römische Überlieserung, blieb
Herr und vermochte auf die Dauer sowohl Christentum wie Barbarentum an ihrer freien Entfaltung, an der Auswirfung ihrer
eigentümlichen Kräste zu hindern. Höchstens kann man sagen,
die großen Faktoren blieben in einem Aggregatzustand, der eine
lebendige Durchdringung ausschloß. Was das Christentum anlangt, so war es in der Kirche mit dem Staat legiert worden
und im Mönch tum vom Leben und von freier Betätigung abgedrängt und isoliert worden. Der Heidenhimmel war mehr als
eine Folge schöner Bilder und Metaphern: er stand neben dem
christlichen wie eine besondere Art alten Bundes neben dem neuen.
Das Barbarentum kam gegenüber der sozialen Exkussivität einer
aristokratischen, ihm fremdsprachlich gegenüber sich behauptenden
regieren den Oberschicht nicht in die Höhe. Die Rutine einer
alküberlieserten politischen Weisheit, die Gewöhnung alküberlieserter
Kultur stärkte sich alle 100 oder 150 Jahre an einer Renaissance

ber Antife. Und hier fann man den Finger darauf legen, was solche Renaiffancen oder Restaurationen aus sich selbst vermögen: vorenthalten fonnten sie dem Christentum und dem Barbarentum die Freiheit; lähmen fonnten sie; aus sich selbst aber haben sie fein Neues und Berheißungsvolles erzeugt.

Bon hier aus wenden wir den Blid, in einigen Studen, wie wir hoffen, aufgetlart, hinüber gur italienischen Renaiffance.

Die Renaiffance umfaßt die letten Jahrhunderte des Mittelalters und fie ruht auf den ungeheueren neuen Dachten, die die driftliche Erziehung des Mittelalters geschaffen bat. Chriftentum und Barbarentum haben im Abendland eine gang andere Freiheit genoffen ale in Bpgang, und man barf es ale eine ber größten hiftorifchen Tatjachen aniprechen, daß bier neben Despotismus und weltlicher Bwangegewalt ein Gebilde höherer Freiheit fich erhob, eine Rirche, bie gunachft für fich als Banges Unabhangigfeit erfampfte, eine Unabhangigfeit, die dann - freilich febr gegen die Meinung ber fpateren Rirche - ber Ausgangspunft für alle Freiheit in ber Belt geworben ift. Dies bat Rante gemeint, wenn er in ber Beltgeschichte (3, 161 f.) fagt, das wichtigfte und folgenreichste Bort Jeju fei die Beijung gemejen, dem Raifer gu geben, mas bes Raifers, und Gott, mas Gottes ift. war in bem Menschen eine Freistatt gegrundet, die von feiner außeren Zwangsgewalt erreicht und verlegt werben fann. Diefer Dloglichfeit eines neuen Menichen, eines von feiner Bolis und von feinem Cajar, auf die Lange aber auch von feinem Bontifer gang in Bande zu ichlagenden Menichen, Diefer Freiheit bes neuen Chriftenmenichen fam ber Freiheitsbrang bes Barbarentume entgegen. Gine neue Bipche ift im Mittelalter erwachsen, erzogen und gebilbet worben.

Genug der Allgemeinheiten! Schlagen wir Dante auf, Divina Commedia, cantica seconda (Purgatorio), die ersten zwei Terzinen bes achten Gesanges:

.. es war die Stunde, die den Schiffahrern die Sehnsucht wedt und das herze weich macht, am Abend des Tages, da sie am Land den sußen Freunden Lebewohl gesagt. Es war die Stunde, die den Pilger, der noch weit vom Biel der Wallsahrt ist, mit Liebessehnen füllt, wenn er von fern ein Glöcklein hort, das den Tag zu beweinen scheint, der dahinstirbt.

Era già l'ora che volge il disio Ai naviganti e intenerisce il core Lo dì c'han detto a'dolci amici addio; E che lo novo peregrin d'amore Punge, se ode squilla da lontano, Che paia il giorno pianger che si more.

Abschiedsstimmung, Einsamkeitsgefühl, Abendstimmung, Glodenklang und Sehnsucht, Luft des Bergänglichen, Unendlichen und Grenzenlosen, mit einem Wort: Seele.

Aus der Antike hat Dante das nicht nehmen können. Soren wir, wie homer die Abendstimmung malt. Obyffee XIII 31 ff.

Der Ackersmann ist den ganzen Tag hinter seinem Ochsengespann und dem schweren Pflug hergegangen. Nun freut er sich, daß die Sonne zur Rüste geht. Er denkt hungrig an das labende Abendessen, das seiner wartet, und so geht er heim mit schlotternden Knien.

ώς δ'ότ ἀνὴρ δόρποιο λιλαίεται, ῷ τε πανῆμαρ νειὸν ἀν Ελκητον βόε οἴνοπε πηκτὸν ὅροτρον· ἀσπασίως δ'ἄρα τῷ κατέδυ φάος ἢελίοιο δόρπον ἐποίχεσθαι, βλάβεται δέ τε γούνατ' ἰόντι.

Dies ift die antite Empfindung des fogufagen freaturlichen Menichen; aus Dante fpricht Die Geele eines neuen, geiftigen Menschen. Riemand fann Dantes Vita Nuova lesen, ohne im innerften zu erbeben über bie Tiefen, die hier gum erftenmal enthullt werben, über ben Rlang ber Saiten und Afforbe, die hier bie gange Menschheit in ein neues Leben hineinlauten und geleiten. Die neue Menschheit fieht mit neuen Augen. Richt bie Schonheitsschminke antifen Runftgefühls sucht fie auf die Birflichfeit aufzutragen, nicht mit einem traumhaft schönen Schleier bie raube Birflichfeit jugudeden: ein neues Beichlecht fieht fühn bem Birtlichen ins Huge, und es beginnt jener Realismus, ber die Dinge und die Runft gestaltet. Er ift berfelbe bei ben 3ta= lienern des Quattrocento wie bei ben van Ends in Flandern, bei ben Deutschen und ben Frangofen, und fo fieht man mohl beutlich, nicht auf das Erweden ber Untite fommt es junachft an, wobon ja im Rorden in ben Uriprungen ber Bewegung nirgends die Rede fein fann, fondern auf ein Reifwerden mittel=

alterlicher Rultur, Die nun herrliche Bluten entfaltet. ipirituale Seele bes Mittelalters fieht überall Diefer Runft que ben Augen. Barum foll man Leonardo ba Bincis Monalifa mit ihrem geheimnisvollen Blid und ben gudenden Mundwinfeln, warum foll man die Madonnen des jungen Raphael Renaiffance nennen, da doch die Vita Nuova Dantes aus ihnen spricht, das

Mittelalter in all feinem Bochiten und Tiefften?

Das Bort Renaiffance ift in Stalien von einer bygantini= fierenden Clique (ich fage fo und habe dabei die geiftige Analogie Den etwaigen byzantinischen Ginfluß feit bem Berim Auge. überftromen von Briechen nach Stalien um 1453 meine ich Diefer hat mit der Frage, die uns beschäftigt, nichts gu tun) erfunden worben, die damit ihrem Sag gegen die Barbaren und ihrem Sochmut, als feien fie, die Staliener, von bem echten blauen Blut ber Untife, Musbrud gab. Rach ber Auffaffung diefer Leute und in ihrer Kampfftellung war das Wort rinascimento, d. h. Wiedergeburt ber flaffischen Untife in Runft und Leben, ein Berleugnen bes Mittelalters und ein Protest gegen die Bolfermanderung, und fie erfanden als Schimpfwort für bie nordische Runft das Attribut gotifch; die antife Architektur nannten fie die "gute". Berühmt ift ja die Bermunichung, Die 1460 Filarete aussprach: "Berflucht, wer biefe elende gotifche Bauweise erfand; nur Barbarenvolt tonnte fie nach Stalien bringen!" Und fo ift benn von diefen verblendeten Stalienern bas gange Mittelalter nur unter bem Befichtspunft ber Berwüftung der außeren Rultur betrachtet und injofern den Barbaren ber Bolfermanderung, ben Goten, gur Laft gelegt worden, indem dieje alles Eble zerftort und die Rultur vernichtet hatten, welche, von bem Altertum geschaffen, nunmehr im Ginne bes Altertums erneuert werben muffe.

Je mehr fich in Italien der doftrinare Bug verschärft hat, je mehr jenes anmagende bygantinifierende Legitimitatsgefühl an Boben gewann, welches nicht fortschrittlich und modern, sondern durch und durch reaktionar genannt werden muß, um fo mehr ward die italienische Rultur tatjächlich eine Renaiffancefultur und entfernte fich vom Beift des 15. Jahrhunderts und der echten und großen mittelalterlichen Uberlieferung. Jest nahm man bewußt in Leben und Moral Die antifen Beifpiele gum Mufter, jest entfeelte man die Runft im Drang nach ben großen

monumentalen Airs, ben vornehmen Gesten der Antise und veräußerlichte sie im Sinne formaler Birtuosität. Man versiele dem Fluch der Lächerlichseit, wollte man einen so einzig großen Genius wie Michel Angelo, in dem so viele mittelalterliche und dantesse Büge leben, anklagen oder anders wünschen. Aber man darf doch die Möglichseit ausdenken, was die italienische Kunst geworden wäre, nicht, wenn sie auf der Kunststuse so blutarmer Leute wie Sandro Botticelli stehen geblieben, sondern wenn sie auf dem Beg Leonardos weiter gegangen wäre. Raphaels Sibyllen in Maria della Pace und Michel Angelos Christus in der Minerva würde man ohne Schmerzen missen.

Die nunmehr im Geift der Antife umgeschaffene italienische Renaifsancekultur, die Kultur teilweise der Hoche, jedenfalls der Spätrenaissance ist dann, kosmopolitisch höchst anpassungssähig, über die Alpen gedrungen, und mit Entzücken von den aristokratischen Gesellschaftssichichten der nordischen Länder aufgenommen worden. Seitdem ist der Machiavellismus und ein strupelloses Heidentum in der Politik, eine von dem nationalen Gesamtempfinden abgelöste, konventionelle, sogenannte Schönheitskunst zur Herrschaft gekommen, und ich sehe nicht, daß wir für diese Witzgift uns bei den Italienern zu bedanken große Ursache hätten.

Der Unterschied der tatsächlichen Renaissance und der vermeinten Renaissance liegt sozusagen in der Dosierung. So lange das Mittelalter in Italien lebendig und selbstverständlich war, als zu Franz von Ussis und Giotto der Realismus des 15. Jahrhunderts als letztes Bort des reif gewordenen mittelalterlichen Menschen hinzusam, da wirkte die Antike als Ingredienz, als belebende Zutat höchst wohltätig. Ihr praktischer Erfolg in der Entdeckung der Belt, in der Berbreitung des Wissens um die Realien, ihr Schönheitssinn in der Richtung auf Bereinsachung gegenüber grotessem Ungeschmack — alle diese Geschenke der Antike haben der italienischen Kultur einen Borsprung gegeben, der die anderen Bölker als langsam und zurückgeblieben erscheinen ließ. Sobald die Antike aus einer Bürze und Zutat sich in Körper und Fleisch italienischer Kultur umwandelte, sobald sie die Hereschaft an sich riß, ist sie eine Gesahr aller modernen Kultur geworden.

Ich bente, Die Betrachtung byzantinischer Kultur und ihrer Unfruchtbarfeit tann uns von dem Bahn befreien, als fei die

Antife das eigentlich zeugende Leben in der großen italienischen Kulturbewegung des ausgehenden Mittelalters gewesen. Bir muffen die Afzente verschieben, die willfürlich von Humanistenhänden gesetzt und verteilt worden sind. Bir werden daran seste halten muffen, daß die mittelalterlich-christliche Erziehung und das sogenannte Barbarentum die Lebenskräfte der herkömmlich so bezeichneten Renaissance gewesen sind, und daß die Biedererweckung der Antise ein förderndes und segensreiches Element nur so lange gewesen ist, als sich die Antise in der Rolle des Begleitens, in der pädagogischen Rolle zufrieden gegeben hat.

Als fie biese Rolle aufgab, als fie rabifalen Anlaufs ein neues heidentum erzeugte, als fie nach alten Mustern den anarchischen Individualismus eines Cesare Borgia und ähnlicher Übermenschen hervorbrachte, da trat ihr in der größten welthistorischen Antithese der wahre und moderne Individualismus in der

beutschen Reformation entgegen.

Gern erinnert man sich aus der Lektüre von Rankes deutsicher Geschichte, wie da — gegen Schluß des ersten Bandes — Karl V. geschildert wird und wie er auf dem Wormser Reichstag Luthern bescheidet. Karl V., sagt Ranke, hatte von dem Treiben des deutschen Geistes keinen Begriff: er verstand weder unsere Sprache, noch unsere Gedanken. Als er Luthern hatte reden hören, rief er aus:

"Der foll mich nicht gum Reger machen!"

Wenn unjere Betrachtungen richtig gebacht waren, liegt in biejer Szene ein letter Beweis. Der irregeleiteten Renaissance und ihrer falschen Freiheit tritt die aus höchster Gewissenst geborene wahre Freiheit entgegen, und woher dieser wahrhaft moderne Individualismus seine Wurzeln gezogen hat, kann keinem Zweisel unterliegen: aus Barbarenkraft, aus Barbarenrealismus und aus dem christlichen Mittelalter.

# Die Geschichte ber Revolution in demotratischer Beleuchtung.

Von

## Sans Glagau.

THE RESERVE OF THE PARTY OF

A. Aulard, Histoire politique de la Révolution française. Paris, Armand Colin. 1901. 808 S.

I.

Bor etwa zwanzig Jahren hat sich in Paris eine größere Gruppe von Historisern zusammengeschlossen, die es sich zur Ausgabe macht, insbesondere die Spoche der Revolution kritisch zu ersorschen, qui s'applique avant tout à élucider, à interprêter historique ment et non politique ment les saits et les idées révolutionnaires«, wie noch jüngst ein Mitglied das Programm dieser freien Bereinigung kennzeichnete.¹) Mancher von ihnen — ich erinnere hier nur an Chuquet, Flammermont, Seignobos, Chassin, Champion und Tourneux — hat sich inzwischen einen guten Namen gemacht, vor allen aber Ausard, der Herausgeber der Zeitschrift La Révolution française. Seine Studien zur Revolutionsgeschichte und seine bändereichen Publikationen über den Jasobinerklub und den Wohlsahrtsausschuß sind uns wohlbefannt. Wan darf ihn geradezu als das Haupt der jungen Schule ansprechen.

Aulard ift auch ber Urheber ber neuesten Geschichte ber französischen Revolution; er hat damit der Bereinigung die Fahne

<sup>1)</sup> Professor Monin in bem Artisel Révolution der Grande Eneyclopédie.

geschenkt, um die sie sich willig scharen wird. Seignobos preist Aulards Werk als die erste wissenschaftliche und daher beste Darstellung der Revolution. Und wie man bei uns vor fünfzig Jahren Heinrich v. Sybel als den Zerstörer der revolutionären Legende geseiert hat, so rühmen Aulards Freunde ihn als den Forscher, der nunmehr die der glorreichen Revolution seindliche Legendenbildung vernichtet und die Ideale von 1789 in ihrem alten Glanze wiederberaestellt hat.

Denn mit schneidender Schärse haben Aulard und seine Jünger sich stets gegen die herbe Kritik gewendet, die Tocqueville, Taine und Sorel an dem Werke und den Ideen der Revolution geübt haben. Namentlich die einseitige Schwarzmalerci des Berfassers der Origines haben sie aufs heitigste besehdet, indem sie Taine als furchtsamen Bourgeois, als Bolksseind und Pamphletisten geißelten.<sup>2</sup>) Als Aulard im März 1886 seine Antrittsvorlesung als Dozent für Revolutionsgeschichte an der Sorbonne hielt, erklärte er sich sofort entschieden gegen die Richtung Taines als des unversöhnlichen Feindes der Demokratie, der in blindem Haß gegen die Iakobiner ganz unfähig sei, ein Phäsnomen wie die Revolution zu würdigen, der nur eine Klasse

¹) Seignobos ichreibt in der Revue Universitaire den 15. Mai 1901 über Aulards Revolutionsgeschichte: C'est ainsi qu'il (Aulard) nettoie le terrain de toutes les erreurs accumulées par un siècle de travail littéraire sans critique, depuis l'histoire du complot orléaniste en 1789, jusqu'à la légende de la corruption du Directoire et à l'anecdote des poignards des Cinq Cents«. Par delà ces légendes partielles il s'attaque à la légende générale de la Révolution; il dissipe le mirage hérosque ou infernal à travers lequel l'ont vue ses admirateurs et ses ennemis . . . Ainsi la Révolution est tirée de l'obscurité mystique où l'avaient maintenue à la fois ses partisans et ses adversaires; elle est ramenée au niveau d'un phénomène historique d'une espèce rare, mais intelligible. «

<sup>&</sup>quot;) Damit man sich von der sast persönlichen Schärse der Kritil Aulards gegen Taine einen deutlichen Begriff machen mag, sühre ich solgende Probe auß dem 32. Bande (S. 476 f.) der Révolution française (1897) an; hier behauptet Aulard von Taines Geschichschreibung: I (Taine) part d'un instinct, celui de la peur. Il a peur du peuple, peur d'être bousculé, lui mandarin, par les illettrés des rues, et, sans peut-être s'en apercevoir, il met ses lectures et son talent au service des poltronneries du bourgeois conservateur qui est en lui... C'est moi, qui ne puis comprendre que des hommes sérieux aient pu prendre ce pamphlétaire pour un historien, etc. etc.«

von Duellenzeugniffen heranziehe, nämlich diejenigen, welche die Revolution besudelten, dem jedes Dokument recht sei, vorausgeset, daß es gegen die Demokratie sich ausspielen lasse, der dagegen alle Zeugnisse, die zu ihren Gunsten sprächen, als apologetisch oder lügnerisch verwerfe.

Bie will es bagegen Aulard halten? Natürlich wird er fich bemühen, möglichft unparteiisch und mahrheitsgetreu die Revolutionegeschichte vorzutragen; boch halt er es, wie er ehrlich befennt, für ein Ding der Unmöglichfeit, mit objettiver Ralte und gleichgültigem Ginn, als ob es fich um eine Epoche ber ägnptischen Beschichte handelte, von der bedeutenoften Rrifis ber frangofischen Geschichte, beren Folgen in die unmittelbare Begenwart hineinragen, zu reben. Bielmehr ift er wie Michelet ber Aberzeugung, daß nur berjenige mit ber Bahrheit einige Fühlung betommt, ber fich mit patriotischer Barme und liebevoller Sympathie in die Bergangenheit vertieft. In biefem Sinne ruft er aus: Quels que soient nos efforts pour faire abstraction de notre personnalité, nous n'espérons guère parvenir à cacher tout à fait notre préférence pour le peuple, dont nous sommes, et pour la science que nous servons. Mais pourquoi dissimuler cette sympathie? Qu'on nous permette de répéter ici ce que nous avons écrit ailleurs. Qui ne sympathise pas avec la Révolution n'en voit que la surface. Pour la comprendre, il faut l'aimer.

Ich glaube, dieses Bekenntnis bewahrt uns vor jeder Enttäuschung. Ist Ausard auch nicht im eigentlichen Sinne Parteimann, so huldigt er doch ganz bestimmten politischen Anschauungen: er ist ein überzeugter Anhänger der Menschenrechte, ein entschlossener Republikaner und Demokrat, ein abgesagter Feind des katholischen Klerus.<sup>2</sup>) Glühend haßt er das alte Regime,

1) S. Révolution française X, 876 f.

<sup>2)</sup> Révolution française Bb. 37 (1899) 474 warnt Ausard por dem Treiben des heutigen satholischen Alerus: >Il y a un parti puissant qui, sous d'autres noms, sous d'autres formes, veut rétablir la servitude, un parti qui conspire contre les droits de l'homme proclamés par la Révolution, qui prépare une réaction au profit des éternels ennemis de la raison. Élévous nos enfants dans la haine de cette réaction, dans l'amour de la Révolution française.

wie ein ehrerbietiger und bantbarer Sohn verehrt er die Revolution. Und wenn er fich auch bagegen verwahrt, als follte er alle Freveltaten ber Schredensmanner inftematifch in Schus nehmen und beschönigen, so weiß doch jeder, der fich ber Tifchreden erinnert, die Aulard auf bem alliabrlichen Banfett ber Befellichaft fur Beichichte ber frangofischen Revolution zu halten pflegt, daß felbit die ichlimmiten Demagogen fur ihre faule Sache fich feinen nachfichtigeren und milberen Anwalt mablen fonnten. Bahrend Aularde Borganger die 3deale und Afte ber Revolution vom Schwur im Ballbausfaal an einer berben und haufig berftanbnislofen Rritit unterwarfen und die optimiftijche Generation von 1789 mit blutigem Hohn und scharfem geistreichen Spott überschütteten, breitet Aulard felbst über die schlimmiten Ausschreitungen ber Revolution wie über die Septembermorde und bas Buten ber Schergen bes Boblfahrtsausichuffes in ben Brovingen den Mantel verzeihender Liebe: er hutet fich zwar, dort Entschuldigungen vorzubringen, wo fie nicht angebracht maren, aber er erhebt auch nicht Anflage, wo er follte; er geht über Die bunfeln Seiten ftillichweigend hinmeg ober begnügt fich, fie flüchtig mit dem Armel zu ftreifen. Go bringend man eine ent-Schiebene Abmendung von der einseitigen Geschichtsbetrachtung eines Taine wünschen möchte, fo wenig wird man mit ber Aulardichen Richtung zufrieden fein durfen; trennen fie doch nur wenige Schritte von der fritiflojen Berherrlichung, Die Die Generation Michelets, Blancs und Lamartines der Revolution widmete.

Diese Beobachtung hat einige Kritiker veranlaßt, über Aulards Geschichte der Revolution den Stab zu brechen und zur Tagesordnung überzugehen. Sie haben das Kind mit dem Bade ausgeschüttet: im Zorn über Aulards Parteilichkeit haben sie nur die Mängel seiner Arbeit hervorgehoben, ohne seine unleugdaren Berdienste zu berücksichtigen. Zieht man aber seine langjährigen und umfassenden Borstudien in Betracht und gewahrt man, wie er bei aller Besangenheit von ernstem wissenschaftlichen Streben beseelt ist, so wird man ihm Gerechtigkeit widersahren lassen und die Borzüge seines Werkes, das in mannigsacher Weise unsere Kenntnisse erweitert und vertiest, gern anerkennen. Es sei mir daher erlaubt, im folgenden auf einige wichtige Ergebnisse der Forschungen Aulards hinzuweisen.

#### II.

Mularde Histoire politique de la Révolution française ift im Grunde eine Spezialarbeit. Der einschränkende Untertitel: Origines et développement de la Démocratie et de la Republique follte ihr haupttitel fein. Denn in Birflichfeit beschäftigt fich Mulard nur mit ber Entstehung und Entwidlung ber Demofratie und der Republit mabrend der Revolution. Ein Blid auf bie Glieberung feines Berfes macht bas fofort deutlich. Den Rern des Buches bilbet ber zweite Teil, der von der demofratischen Republik (1792-1795) handelt (S. 215-542). Bu ihm verhalten fich die übrigen Teile Teil 1: Les Origines de la Démocratie et de la République (1789-1792); Teil 3: La République bourgeoise (1795-1799); Teil 4: La République plébiscitaire (1799 bis 1804)] wie Ginleitung und Schluffapitel. Wenn Mulard im Borwort bemerft, er habe auf die Ginbeziehung ber auswärtigen Bolitit, fowie ber Finang- und Rriegegeschichte verzichtet, fo genügt bieje Ginichranfung bes Themas nicht. Denn wir mußten danach wenigstens eine ziemlich vollständige und gleichmäßige Schilderung ber inneren politischen Geschichte der Revolution erwarten, feben une aber in Diefer Soffnung getäuscht. Gerade ber erfte Teil, ber die Erzählung bis gum Sturg des Thrones führt, ift außerordentlich luckenhaft und summarisch. Fällt es ichon auf, daß Aulard die Frage nach der Entstehung der Revolution gar nicht berührt - einer Frage, ber Tocqueville, Taine und Sorel je einen ftattlichen Band widmeten - fo vermißt man noch unlieber andere Lücken, wie die Bernachläffigung der hochwichtigen Rirchenfrage, ber Rolle Mirabeaus und ber Stellung Lafapettes. Ginschneibende Ereigniffe wie ber Baftillefturm und die Tage des 5. und 6. Oftober werben nur vorübergebend erwahnt. Ein bedeutsames Problem wie die Rriegsfrage, die boch während eines Jahres die Tagesordnung beherricht, wird gar nicht gewürdigt. Rurg, von einer vollständigen Darftellung der innerpolitischen Berhaltniffe tann bei Aulard feine Rebe fein. Er beichrankt fich vielmehr auf die Rlarlegung einer einzigen Frage, der Frage nach dem Uriprung der erften Republit in Franfreich. Man darf ihm bier nachrühmen, daß er über biefen Rernpuntt jo grundlich wie noch feiner feiner Borganger handelt.

Läßt fich, fragt Aufard, die Thefe aufrecht erhalten, die jo oft mit großer Beredjamfeit verfochten worben ift, daß die De mofratie und die Republit völlig organifiert aus der Philojophie des 18. Jahrhunderts hervorgegangen fei? Aufard verneint das entschieden. Er weift darauf bin, daß die fogenannten geiftigen Bater ber Republif, Montesquieu und Boltaire, Diberot und Rouffeau, Solbach und Belvetius ausgesprochene Begner Diejer Regierungsform geweien find. Go heftige Angriffe fie gegen bas absolute Ronigtum richten, jo wenig benten fie babei an eine Umwandlung der frangofischen Monarchie in eine Republit. Benn Rouffeau die Republit Genf bewundert, jo jagt er doch ausbrudlich, daß fich die republifanische Staatsform nur fur ein fleines Land eigne, daß fie ihm fur ein großes Reich gang unangemeffen ericheinen wurde. Dabin erflatt fich geradezu für einen Unhanger der Monarchie; in bem Konigtum fieht er bas einzige wirtsame Mittel, um ber Borberrichait einer Rlaffe oder einer Bartei gu fteuern. Gelbft Diejenigen, Die Die Republif ipater grunden halfen und ausbauen follten, Manner wie Conborcet, Robespierre, Saint-Juft, Bergniaud, Danton, Briffot u. a. waren am Borabend ber Revolution ausgesprochene Freunde ber Monarchie. Go gab es in den Tagen, in benen die Generalftande berufen murden, in Frankreich weder eine republikanifche Bartei noch eine republifanische Propaganda. In feinem Cabier wird die Republif gefordert, ja in feinem das Berhalten bes Ronigs auch nur mittelbar einer Rritif unterworfen. Niemand bachte baran, die Ubelftande, über die er zu flagen hatte, bem Ronigtum jugufchreiben. In allen Cabiere bezeigen Die Frangojen ihrem Ronig große Berehrung. Die drei Stande, namentlich Die unteren Schichten ber Bevölferung, Die Arbeiter und Die Bauern, find im Bergen ropaliftifch gefinnt.

Allein so wenig man in Frankreich an die Errichtung der Republik dachte, so tief zeigten sich die Franzosen, ohne es eigentlich zu ahnen, vom republikanischen Geiste ergriffen, als sie sich anschieften, die Auswüchse des Absolutismus zu beschneiden: da wurde ihr logischer Radikalismus rege, als sie über Wesen und Hertunft der Monarchie Erörterungen anstellten, als sie das anzehliche göttliche Recht, aus dem das Königtum seine Besugnisse herleitete, leugneten und als einzige Quelle seines Daseins den Bolkswillen proflamierten. Man stellte dem Gottesgnadentum

ichroff bas Pringip ber Boltsfouveranität gegenüber und verrudte damit die Grundlagen ber monarchischen Gewalt. Rurg, man befand fich in einer geiftigen Berfaffung, in ber man, ohne Republifaner gu fein, febr geneigt mar, bie Republit gu erflaren, fobald berjenige, ben man gum Leiter ber großen Staatsreform auserseben hatte, ber König, diese Miffion nicht begriff. Mulard macht une barauf aufmertjam, wie biefer verhüllte republifanische Beift fich in faft allen bedeutenden Aften ber Da= tionalversammlung, namentlich beim Schwur im Ballfpielfaal und in ber Erflarung ber Menschenrechte fundgibt, wie Die Berfaffung, bejonders infolge der reaftionaren Beftrebungen bes Sofes, einen mehr und mehr republitanischen Charafter annimmt. Schritt für Schritt beraubt Die Rationalversammlung bei ihrem Borgeben das Ronigtum der wichtigften Rechte: weder das abfolute Beto, noch das Auflösungerecht der Boltsvertretung gefteht fie ihm gu. Bon jeder Teilnahme an bem Berfaffungewerte mochte fie von vornherein ben Monarchen ausschließen. Diefem Ginne ftellt Mounier Die merfwurdige Behauptung auf: Le roi n'a pas de consentement à donner à la constitution: elle est antérieure à la monarchie, ein Ausspruch, von dem anderfeits die Erflärung von Rabaut Gaint-Etienne feltfam absticht: Il est impossible de penser que personne dans l'Assemblée ait conçu le ridicule projet de convertir le royaume en république.

Wie trot ber monarchischen Spite die französische Verfaffung im Kern republikanisch ift, darauf hat Aulard nachdrücklicher als irgend einer seiner Borgänger hingewiesen. Er hätte
nur ein Moment noch anschaulicher herausarbeiten sollen, die Bechjelwirkung, in welcher der Fortgang des Verfassungswerkes mit
der sich immer mehr enthüllenden Feindschaft des Hofes gegen
die Revolution steht. Denn mag immerbin die Richtung der
Konstituante von Anfang an jenen republikanischen Charakterzug
gehabt haben, so ist zu berücksichtigen, daß sie eben durch die

reaftionare Befinnung des Sofes vericharit murbe.

Den Ursprung einer republikanischen und demokratischen Partei verlegt Aulard in den Herbst des Jahres 1790. Nicht unter den Bauern oder den Arbeitern entstand sie, sondern inmitten der Bourgeoisse. Eine Frau, Madame Robert, war ihre Gründerin. Sie gab gemeinschaftlich mit ihrem Gemahl, einem

ehemaligen Abvotaten aus Luttich, Francois Robert, eine Beitung, den Mercure national, heraus, in dem feit Anfang Oftober 1790 für die Aufrichtung der Republit in Frankreich Propaganda gemacht wurde. Dieje Anftrengungen hatten gunachft wenig Erfolg. Der Rreis von Barteigangern, ber fich im Salon ber Frau Robert gujammenfand, mar gunachft fehr flein, "ein Stab ohne Beer"; fein politifches Programm fand wenig Beifall, felbit unter ben fortgeichrittenen Jafobinern. Erft ber miggludte Fluchtversuch bes Ronigepaares führte ihr neue Anhanger gu. Denn feitbem gab es manchen, ber an ber Doglichfeit, ben hof mit der Revolution auszufohnen, zweifelte. Und boch muß man fagen: fo febr ber Fluchtverfuch bas Diftrauen gegen Ludwig XVI. fteigerte, er zerftorte nicht die tief im Bolfe wurzelnde anhangliche royaliftifche Befinnung. Rur einen Augenblid ichien es, als follte bie republifanische Partei in Paris triumphieren; aber mit leichter Mube überwältigten Lafapette und Bailly am 17. Juli den Tumult auf dem Marsfeld. Rein einziger Abgeordneter der Konftituante magte es damals, für die Republit offen einzutreten; den meiften fam fie noch wie ein lacherliches Trugbild vor. Mit Entschiedenheit manbte man fich in der Nationalversammlung gegen Republifaner wie Briffot und Condorcet, weil fie durch ihre Umtriebe das frangofifche Bolf in den Abgrund ber Anarchie fturgen wollten. Barnave führte unter bem Beifall Lafapettes Die Grunde an, warum Die Frangofen nicht bem Beifpiel Amerifas folgen burften. Bor allem ift auffallend, daß ber Borichlag, die Monarchie abzuschaffen, in den Provingen nur fehr wenig Antlang fand. Ramen bier auch vereinzelte Rundgebungen ju Gunften ber Republif vor, jo legten die vielen Adressen, die die Ronstituante im Commer 1791 aus den Departements empfing, fur Die Beftan-Digfeit bes monarchischen Beiftes in ber Daffe bes Boltes Beugnis ab.

Die folgende Nationalversammlung, die Legislative, war nicht weniger fönigstreu als die Konstituante. Die royalistische Strömung war im Serbst 1791 so start in der Zunahme begriffen, daß selbst Männer wie Condorcet und Brissot das republikanische Ideal abschworen und sich mit der Monarchie absinden wollten. Ja, es gab jest keine Zeitung mehr, welche die Republik gefordert hätte. Die einzige, die noch ab und zu

republifanische Reigungen zeigte, waren bie Révolutions de Gelbit bemofratische Jafobiner wie Robespierre und Camille Desmoulins beftrebten fich aufrichtig, mit bem Sofe einen neuen Bersuch zu machen. Rur Diefer war nicht geneigt, fich in die aus ber Revolution hervorgegangene Ordnung gu ichiden. Es ift ja jur Genuge befannt, wie ichlieglich Die Ronigin all ihre hoffnungen auf den Musbruch bes Rrieges jegie, ben fie nach Möglichfeit zu beschleunigen munschte. Eben ber Rrieg aber brachte bas Konigtum in Die hochfte Gefahr. Satte ichon por ber Rriegserflarung die Saltung bes Sofes gu argwöhnischen Bebenten Unlag gegeben, jo verschärften fich Dieje, als ber Rampf mit einigen Schlappen ber frangofischen Urmee eröffnet wurde. Und als der Ronig bas girondiftische Ministerium verjagte und fich mit einem unpopularen Rabinett umgab, als er die Defrete gegen die eidweigernden Priefter und über die Bildung eines Feldlagers von 20000 Mann por Baris mit bem Beto belegte, ba ftand die Frage ber Abschaffung ber Monarchie von neuem auf der Tagesordnung.

Aulard weist wieder darauf hin, wie lau auch in dieser Zeit das Berlangen der Franzosen nach der Republik war, wie namentlich die Legislative in ihrer überwiegenden Mehrheit sich sträubte, grundsätlich gegen das Königtum vorzugehen und zur Absehung oder Suspension Ludwigs zu schreiten. Bielmehr lavierte die Bersammlung unsicher zwischen den Freunden und den Gegnern der Krone und hielt an der Hossinung sest, daß Ludwig XVI. seinen Sinn noch ändern und ein patriotisches Ministerium nehmen würde. Als sie auch diese Hoffnung ausgeben mußte, verharrte sie in der Kolle des untätigen Zuschauers. Denn obwohl sie dunkel fühlte, daß die Ankläger des Hoses recht hatten, wollte sie in dem Kamps gegen den Thron nicht die Führung übernehmen. Sie vertagte sich und überließ dem Bolt die Ents

fchlugfraft gur Hettung bes Baterlandes.

Nicht doktrinäre republikanische Begeisterung hat den entsicheidenden Aufstand am 10. August 1792 hervorgerusen, sondern praktische Erwägungen. In der Masse des Bolkes hegte man die Überzeugung, daß der König das Baterland verriet, daß er die Ankunst der seindlichen Heere in Paris herbeisehnte, um sie als Besreier zu begrüßen und mit ihrer Hilje eine Reaktion zu bewertstelligen. Daraus ergab sich jür diejenigen, die das Werk

ber Revolution erhalten wollten, die Notwendigkeit, den König, der mit dem Landesseinde verschworen war, vom Throne zu stürzen. Wit Recht betont Anlard, daß diese Bolksbewegung mehr einen patriotischen als republikanischen Charakter trug. Das Wort Republik wurde dei der Borbereitung des Ausstandes kaum ausgesprochen. So wenig war es beliebt und namentlich von Robespierre in Wiskredit gebracht worden. Über die Form der neuen Regierung wurden in der Tagespresse keine Erörterungen angestellt. Dieses Stillschweigen ist ein deutlicher Beweis für die geringen Sympathien, die die Republik damals besolken. Sie erschien der im Grunde monarchisch gesinnten Bewölkerung nur wie ein unwillkommener Notbehelf, zu dem man nach langem Zaudern griff, "als man", wie Thiers es treffend ausdrückt, "am Königtum völlig verzweiselte."

#### Ш.

Das etwa sind die Hauptmomente, die Aulard im ersten Buche, das vom Ursprung der Republik in Frankreich handelt, aufführt. Seine Beobachtungen sind um so wertvoller, als sie auf Grund eines ausgebreiteten Quellenmaterials angestellt worden sind, wie es vor ihm noch kein Geschichtschreiber der Revolution benutzt hatte. Hat doch noch niemand eine so genaue Kenntnis der weitschichtigen Zeitungs und Flugschriftensliteratur, der umfangreichen Protokolle der Parlamente, Klubs und Wählerversammlungen besessen wie eben Aulard. Darum war er in ganz besonderem Maße dazu besähigt, uns über die Abwandlungen der öffentlichen Meinung im Lause der Revolution gesicherte und wertvolle Ergebnisse vorzulegen.

Bei aller Befriedigung aber, die wir über diesen Fortschritt empfinden, dürsen wir uns eines nicht verhehlen: gewiß, es ist Aulards unbestrittenes Berdienst, eine große disher vernachlässigte Duellengattung, die Zeitungen, Protofolle und Flugschriften, mit Entsagung und energischem Fleiß durchforscht zu haben. Er hat das aber, wie wir nicht verschweigen wollen, auf Kosten einer andern wichtigen Quellengattung getan und dadurch seinem Werk von vornherein einen fragmentarischen Charakter gegeben. Sehen wir die zahlreichen Fußnoten Aulards durch, so begegnen wir, abgesehen von einigen Ausnahmen, niemals densenigen Quellenschriften, die der Hevolution als Samm-

lungen ersten Ranges anzusprechen pflegt, wie Bacourts Korrespondenz Mirabeaus, den Briefsammlungen von Arneth und Feuillet de Conches, von Fersen und Morris, den Gesandtschaftsberichten Mercys, Staël-Holsteins u. a. Auch von den zahlreichen Memoirenwerken sieht er ab und rühmt seine Enthaltsamfeit in dieser Beziehung.

Freilich, Memoiren sind eine verdächtige, mit Vorsicht zu benußende Quelle. Ber aber meint, daß er sie deswegen überhaupt vernachtässigen soll, geht in der Stepsis zu weit. Und ganz davon abgesehen, daß er sich eines nicht unwichtigen historischen Hilfsmittels beraubt, er macht sich die Sache auch sehr bequem, indem er eine der mühsamsten Aufgaben, die dem Geschichtschreiber obliegt, durch ein summarisches Verdikt von der Hand weist. Statt durch umsichtiges Vergleichen und eindringende Prüfung aus einer weniger wertvollen Quellengattung die sicheren Bausteine auszuwählen, schiebt Aulard die Memoiren mit einer einzigen leichten Handbewegung beiseite. Und doch verdienten Arbeiten wie diesenigen von Malouet, Lasahette, Dumouriez, Dumont u. a. einige Berücksichtigung.

Ich fürchte, die Schuld daran liegt weniger bei den vielsgeschmähten Memoiren als bei Herrn Aulard: er ist fein Quellenfritifer. Seine mangelhaste Besähigung in dieser Hinsicht haben stühere Arbeiten häusig genug verraten. Aber auch aus seiner Revolutionsgeschichte ließen sich dasür zahlreiche Belege beidringen. Wie leichtgläubig ist er einzelnen Zeitungsmitteilungen sowie den Augaben der Wahlprotokolle gegenüber, die unter dem Druck der Schreckensherrschaft verfaßt worden sind! Wäre hier nicht vor allem fritisches Sichten und Aussondern am Plat? Oder hält er Zeitungen und Protokolle sür tendenzlose Dokumente von absoluter Wahrhastigkeit? Man ist versucht, ja gezwungen, das anzunehmen, wenn man sieht, wie unkritisch er sie benutzt, mit welcher Befriedigung er sie ausschreibt, wie er durch ihre massenhafte Entwicklung auf unser Urteil überzeugend zu wirken hosst.

Auch drängt sich uns, wenn wir ausmerksam seine Darstellung betrachten, eine merkwürdige Beobachtung auf: Aulards politische Denkweise bemächtigt sich auch seiner methodologischen Aufgassung. Er ist nicht nur aus politischer Überzeugung Demokrat, er bilbet auch eine demokratisch gerichtete Methode, Geschichte zu schreiben,

aus. Mit Entschiedenheit wendet er sich gegen den Heroenfultus:

Nous ne sommes pas de ceux«, sagt er einmal von sich selbst, squi font tenir toute l'histoire dans la psychologie de quelques individus célèbres. Il ne nous semble pas que l'humanité civilisée soit conduite au progrès par un petit nombre de héros.« Dagegen ware wenig einzuwenden. Aber Aulard geht weiter. Er behauptet, daß die geschichtliche Entswicklung in der Revolution überhaupt nicht von Individuen ausgeht, sondern von Gruppen: Den tout cas, dans la France nouvelle, issue du mouvement de 1789, nous croyons voir que l'évolution s'opéra par des groupes spontanément organisés, groupes communaux, groupes nationaux et non

par tel ou tel Français. « 1)

Mulard ichlägt bie Birtung bervorragender Berfonlichfeiten auf den Bang ber Beichichte außerft niedrig an. Der eigentliche Beld der Revolution ift fur ihn weder Mirabeau noch Danton, noch Robespierre, fondern das frangofifche Bolt felbft, nicht die breite Daffe als jolche, fondern, foweit fie politisch organifiert ift, jei es als Klub oder als Kommune: Prenez par exemple les faits vraiment décisifs, ceux qui ont vraiment influé, et d'abord le fait capital, la prise de la Bastille et la révolution municipale qui s'en suivit. Vous seriez bien embarrassé de citer le nom d'un seul individu qui ait paru jouer, dans cette formation de la France nouvelle, en juillet et août 1789, un rôle prépondérant. Que voyezvous alors? Des Français s'organisant en groupes à forme municipale, se groupant en communes; ces communes se fédèrent en nation: c'est la patrie nouvelle, qui sort d'un mouvement spontané de fraternité et de raison. Et l'insurrection du 10 août 1792, qui, changeant les destinées de la France, renversa un trône plusieurs fois séculaire et fonda la démocratie? Elle fut anonyme, nationale. Ce ne fut l'œuvre ni de Danton, ni de Barbaroux, mais de fédérés marseillais, de fédérés brestois, de gardes nationaux parisiens. Qui, par la suite, cimenta l'unité nationale? Qui sauva la nation attaquée par le roi et déchirée par la guerre civile? Est-ce Danton? est-ce Robespierre? est-ce Carnot? Certes,

<sup>1) 6. 114.</sup> 

ces individus rendirent service; mais, au vrai, l'unité fut maintenue, l'indépendance fut assurée par le groupement des Français en communes et en sociétés populaires. C'est l'organisation municipale et jacobine qui fit reculer l'Europe

coalisée contre la France. « 1)

Nur die gewaltige Erscheinung Napoleons vermag Aulard nicht in dieses Schema zu zwängen. Da er jedoch in seinem demotratischen Herzen den despotischen Korsen als Bolks und Freiheitsseind verabscheut, so weist er ihm einen entsprechenden Plat an: »J'admets, si l'on veut, que c'est un soldat de génie qui réussit, finalement, à en désorganiser l'œuvre politique . . . Pour arrêter la Révolution, Napoléon Bonaparte dissocia les groupes. Alors il n'y eut plus de citoyens; il n'y eut plus que des individus. Für Aulard ist Napoleon nur ein Zerstörer, kein Fortbildner und Organisator. Geringer ist die Bedeutung Bonapartes wohl niemals veranschlagt worden.

Aulards Auffaffung von ber geschichtlichen Berfonlichkeit ift übrigens nicht uriprünglich. Er hat einen Bedanten, ben Dichelet in feinem Berfe über die Revolution mehrmals ausgesprochen hat, übertrieben und zu Tobe gehett. Es wird heute wenige geben, die den Heroenfultus, gegen den Aulard fich wendet, ernftlich verteidigen, aber gewiß auch wenige, die wie er die bedeutende Berfonlichfeit gang in ber Maffe aufgeben und verfinfen laffen Wenn die Rlubs und die Kommunen in der Tat im Berlauf ber Revolution eine große Rolle fpielten, fo haben wir das eber zu beflagen, als zu ihrem Ruhm auszulegen. Es war eben für Frankreich eine verhängnisvolle Fügung, daß es in ben Jahren 1789 bis 1795 feine geniale Perfonlichkeit gab, die wie por 150 Jahren in England fich jum herrn ber Lage machen und bem blutigen Schredensregiment und der Anarchie vorbeugen tonnte. Wie bas Ronigtum in ber Perfon bes ichmachen Ludwig XVI. verfagte, fo erwiesen fich auch Manner wie Mirabeau, Lafayette, Dumouriez den schwierigen Berhältniffen nicht gewachsen, und zwar nicht beshalb, wie Frau Roland treffend bemertt hat, weil es ihnen an ftaatsmannischer Begabung gefehlt hatte, fonbern an Charafter.

<sup>1)</sup> G. 780 f.

Gibt doch Aulard selbst zu, daß ein König, der seine Ausgabe verstanden hätte, in der Revolution eine entscheidende Rolle gespielt hätte. Daß an diesem wichtigen Plat eine Rull saß, das war Frankreichs Unglück. Bersett aber Aulard nicht selbst durch die hohe Wertung der Stellung des Wonarchen seiner Lieblingstheorie den Todesstoß? Wäre nicht unter einem tatträftigen, besonnenen Wonarchen dem Lande sowohl der 14. Juli 1789 wie der 10. August 1792, die Schreckensherrschaft und der Bürgerkrieg erspart worden? Was hätten dagegen in einem

folchen Falle die Rlubs und die Rommunen bedeutet?

Allein wenn es auch an Mannern erften Ranges fehlte, jo gab es jedenfalls eine gange Reihe bochft einflugreicher führender Berfonlichkeiten, beren Entschluffe oft genug entscheidend in Die Greigniffe eingriffen. Beil jedoch Aulard Die Bedentung bes personlichen Moments außerordentlich niedrig einschätt 1), unterbrudt er es in feiner Darftellung fo gut wie vollständig. übergeht die verschiedenen Phasen in der Politik des Konigspaares ebenso mit Stillschweigen wie die gablreichen und verzweifelten Anftrengungen, Die von Mannern wie Mirabeau, Barnave, Lafayette, Dumouriez gemacht werden, um ben Thron ju retten. Unbeirrt durch die Ereigniffe, die fich auf dem Borbergrund der hiftorischen Buhne vollziehen, verfolgt er bas blutleere, bleiche Gespenst einer Ibee, Die nach ihm ben Grundtert ber Erffarung ber Menschenrechte bilbet, und ber die Bufunft gehören foll, der »idee republicaine et democratique. Der Sof und feine Berater, die Minifter und die Parteihaupter ber Dationalversammlung beschäftigen ihn nicht. Mur das namenlofe Bolt, foweit es in Rlubs und Gelbftverwaltungsbehörden politijch organisiert ift, geht ihn an. Aufmertsam prüft er, wie es allmählich dem Ibeale ber politischen Demofratie entgegenreift.

Durch biefe Gelbstbeichränfung, Die einer Gelbstverftummelung gleichkommt, entbehrt Aulards Werf burchaus ber plastifchen

<sup>1)</sup> Den Entschließungen der Parteisührer spricht Ausard jede selbstetändige Bedeutung ab: Cependant, dans chaque groupe, si on y regarde de près, il y a deux ou trois individus plus capables, quimeneurs ou menés, exécutent les décisions, ont un air de chefs, et qu'on peut appeler des chefs, mais qui (si par exemple on lit les procès-verbaux des sociétés populaires) nous apparaissent tirant leur force bien plus de leur groupe que d'eux-mêmes.

Unschaulichkeit, der frischen Farben und des anziehenden Reizes überhaupt, den eben nur das persönliche Woment, das die historischen Borgänge dem menschlichen Herzen nahe bringt, der geschichtlichen Darstellung zu verleihen pflegt. Ja, Aulard hat dadurch zuwege gebracht, was vor ihm nicht recht möglich schien: er hat eine schwer genießbare, ermüdende Revolutionsgeschichte geschrieben.

Aber abgesehen von der ästhetischen Seite der Frage, hat die Bernachtässigung des persönlichen Faktors auch sehr schwerwiegende wissenschaftliche Folgen. Es wäre leicht nachzuweisen, daß Aulards Einseitigkeit die geschichtliche Darstellung vergröbert, daß sie ihn unfähig macht, die historischen Zusammenhänge in ihrer vielgestaltigen Berwickelung und gegenseitigen Bedingtheit aufzuspüren.

Ich möchte dafür nur ein Beispiel anführen. Obwohl im Mittelpunkt von Ausards Arbeit die Geschichte der revolutionären Parteibewegung steht, übersieht er ein für diese höchst bedeutsames Ereignis, nämlich die Spaltung der großen liberalen Partei in zwei Flügel, die sich dis in die Zeit der Legislative fortsetzt. Es handelt sich dabei nicht nur um einen persönlichen Gegensatzwischen den Führern, zwischen Alexander Lameth, Duport und Barnave einerseits und Lasahette anderseits, sondern vor allem um sehr wichtige sachliche Differenzen. Das hätte Ausard erfennen müssen, wenn er eine so tief einschneidende Frage wie diezienige nach dem Ursprung der Revolutionskriege nicht gänzlich beiseite gelassen hätte. Statt ihr nachzugehen, erledigt er sie mit der jatobinischen Phrase: »La propagande révolutionnaire inquiétait les rois et les décidait à faire cause commune contre les peuples.«

Wir sehen daraus, wie diese demokratische Methode der Geschichtschreibung in der Behandlung der quellenkritischen Fragen sowie in der Ersassung und Darstellung historischer Probleme eher zur Berklachung führt als zu wissenschaftlicher Bertiesung. Und so dankbar wir einige von Aulards Beobachtungen als wertwolle Bereicherung unsers Wissens begrüßen möchten, so entschieden werden wir seine enge politisch-historische Auffassung und seine einseitige Quellenverwertung als einen beklagenswerten Rückschritt abweisen.

#### IV.

Den Rern bes Aulardichen Berfes bilbet ber zweite Teil, ber ben Titel: La république démocratique führt. 3m ausgesprochenen Gegensat ju der blutigen Satire, die Taine im zweiten Teil ber Origines über bas Schredensregiment ausgegoffen bat, jucht uns Mulard von der Rotwendigfeit des Terrorismus ju überzeugen. Er führt für Dieje Theje Arqumente ins Feld, die wir icon ofters gebort haben, namentlich bas eine: ohne die liberalen Grundfate ber Erflarung Menschenrechte eigentlich verleugnen zu wollen, feien Robespierre und feine Beljershelfer zu gewalttätigen Dagnahmen gezwungen worden, um die Reaftion im Innern niederhalten und die Berteidigung gegen ben andringenden außeren Feind tatfraftig burchführen ju tonnen. Go febr man im Bergleich mit ber ichlaffen girondiftifchen Bolitif die ftraffe gielbewußte Organisation bewundert, die die Montagnards ber Regierung in Franfreich gaben, fo wenig wird ber unbefangene Beurteiler damit einverftanden fein, bag Manner wie Robespierre, Marat und Saint-Juft zu helben geftempelt und als Retter bes Baterlanbes verehrt werben. Dennoch ift zuzugeben, daß wir aus ber eingehenden Schilderung, die Aulard vom Gouvernement revolutionnaire entwirft, unvergleichlich mehr lernen ale aus ber bergerrten Darftellung eines Taine.

Aulard zeigt dort, wie die revolutionäre Regierung sich nach und nach ausdildet, wie der Konvent und der Wohlsahrtsausschuß die Exekutive und schließlich auch die Funktionen der richterlichen Gewalt an sich reißen. Ein Ministerium gab es nur dis zum Januar 1793, dis zur Schöpfung des Comité de desense generale. Denn dieser Ausschuß überwachte und beeinflußte die Minister so start, daß sie ihre Selbständigkeit fast einbüßten. Als dann im April 1793 der Wohlsahrtsausschuß eingesetzt wurde, sanken die Minister zu bloßen Geschäftsträgern herab. Mit Recht betont Aulard, daß in dieser Minderung des Einflusses des Kadinetts keine Schwächung der Exekutive lag, daß im Gegenteil die Regierungsgewalt daburch gestärkt wurde, weil der Konvent hinsort die Gesetzgebung und die Sorge für die Ausschlung seiner Beschlüsse in seinen Handen vereinigte. Als schließlich Carnot im Ramen des Wohlsahrtsausschussses sich sür die Beseitigung des Ministeriums ersahrtsausschusses sich sür die Beseitigung des Ministeriums ers

tlarte, begründete er diesen Borschlag ausdrücklich mit der Notwendigkeit einer strafferen Bentralisation der Regierungsgewalt gegenüber der drohenden äußeren Gesahr. Statt der sechs Minister gab es dann zwölf Ausschüffe, die dem Wohlsahrtsausschuß angegliedert wurden. Jeder dieser Ausschüsse hatte alltäglich dem Wohlsahrtsausschuß die Ergebnisse seiner Arbeiten zur

Begutachtung vorzulegen.

Sehr dankenswert sind Aulards Mitteilungen über die Entstehung, Umbildung und Arbeitsweise des Wohlsahrtsausschusses. Dabei wendet er sich (S. 339 f.) gegen eine Auffassunzichusses. Dabei wendet er sich (S. 339 f.) gegen eine Auffassunz, die durch Carnots Zeugnis begründet worden ist. Der berühmte Organisator des Sieges hatte zu seiner Rechtsertigung nach dem Sturz Robespierres behauptet, der Wohlsahrtsausschuß habe aus zwei streng geschiedenen Klassen von Teilnehmern bestanden, den travailleurs« — Robert Lindet, Carnot, Prieur de la Côted'Or — die, vergraben in ihre Bureauarbeit, sich nur mit den Aufgaben der Landesverteidigung beschäftigten, und den politiques« — Robespierre, Saint-Just, Couthon, Billaud-Barenne, Collot d'Herbois — die alle terroristischen Beschlüsse faßten. Wenn auch die "Arbeiter" die Beschlüsse der "Staatsmänner" gegenzeichneten, so sei das eine bloße Formalität gewesen, sür die sie bei der Arbeitsüberlastung nicht verantwortlich gemacht werden dürsten.

Gestützt auf seine gründliche Kenntnis des Archivs des Wohlsahrtsausschusses weist Aulard nach, daß die von Carnot sestgehaltene Scheidung fünstlich und vor allem den Tatsachen nicht entsprechend sei. Auch Carnot habe für die Mahnahmen der Schredensmänner die Berantwortung zu tragen. Sei doch ein Gewaltaft wie der Berhastsbefehl gegen die Dantonisten auch von Carnot unterzeichnet, und zwar erst als darüber im Wohlsahrtsausschuß, wie über alle bedeutenderen Angelegenheiten der allgemeinen Politif, eine längere Beratung stattgesunden hatte, insolge welcher Robert Lindet seine Unterschrift verweigerte. Hatte auch jedes Mitglied des Ausschusses einen besonderen Berswaltungszweig, so wurden doch die wichtigsten Fragen der allgemeinen Politif in gemeinschaftlichem Einvernehmen sowohl von den stravailleurse wie den spolitiquese ersedigt.

Eingehender als irgend einer seiner Borganger unterrichtet uns Aulard über die wichtige Rolle, welche die représentants

IV.

mente fpielten.

bernahmen nach Den Kern des Ausardichen Bestengen, um für die ber den Titel: La republique de bei der Armeevergesprochenen Gegensatz zu der zweiten Teil der Origines Bie oft kam es vor, daß gegossen hat, sucht uns betyer mente ins Teld die eine Art Profonsula mente ins Feld, die r worzustellen, die nur Schrecken verdas eine: ohne di und Lebon waren Ausnahmen. Das Menschenrechte eie sendlinge häusig als Retter und Befreier und seine Delse und seine Installe, den sich lokale Thrannen und worden, um teidigung it die Beobachtung, daß nach dem Sturz der sieder

teidigung it die Beobachtung, daß nach dem Sturg ber führen Departementsbehörden bie ibm 20 Departementsbehörden, die ihre Partei ergriffen Sührern ber Bergpartei vollständig gelähmt ihre Besugniffe vornehmlich ben radikal gesinnten giron ebertragen wurden. Diese waren ja von jeher die mu+ enigen der extremen Partei gewesen. Zu ihnen ge-

die Revolutionsausschüffe und die Jakobinerklubs. es entgeht boch auch Aufard nicht, daß biefes Berwaltungspar ben Bohlfahrtsausschuß bedenkliche Schattenseiten namentlich wenn die Klubs, was häufig genug vorfam, migriffe in die Regierungemafchine erlaubten ober ber von Renvent gutgeheißenen Bolitit geradezu entgegenarbeiteten. wenchmlich die Revolutionsausichuffe überichritten gern bie Brengen. Urfprünglich nur mit ber Uberwachung ber Orteiremben beauftragt, maßten fie fich mit der Beit die Boligeigewalt über die Mitburger an und wurden befonntlich die atigiten, aber auch zugleich die gewalttätigften Agenten ber Schredensberrichaft. Ihrem ichlimmen Treiben ichreibt Mulard ben fruben Busammenbruch ber Republit gu: wenn fie biefe auch burch ihre Bachjamfeit retteten, fo ftellten fie burch ihre Musfdreitungen fie für die Bufunft blog.

Sehr lehrreich ift bas fiebente Rapitel, in bem Mulard Die Barteien bes Ronvents, Gironbiften und Montagnards, in forgfältiger Untersuchung charafterifiert. Er fragt: wodurch untersichen fich bie beiden Barteien? Waren die Girondisten, wie ihnen Robespierre vorwarf, Leugner ber Gottesibee? Dber erfappte Royalisten? Oder wollten sie Frankreich in staat nach dem Borbild von Amerika auflösen?
un dem Ergebnis, daß die Girondisten in allen n der allgemeinen Politik mit der Bergpartei as beide Parteien trennte, war im Grunde aftik, die in ihrem verschiedenen Berhältnis

den befämpften den überwiegenden Einfluß, den ven Sang der Politik ausübte. Sie wollten der nicht die Suprematie über die Departements zusehen: sie sollte, wie Lasource am 25. September 1792 sagte, auf 1/83 ihres Einflusses wie jedes andere Departement beschränkt werden. In diesem Sinne erklärten sie der Pariser Kommune den Krieg. Sie suchten durch den Zusammenschluß der Propinzen die mächtige Hauptstadt zu meistern.

Dagegen erblickten die Montagnards in der Herrschaft, die Paris über das Reich ausübte, die beste Gewähr für die Erhaltung der nationalen Einheit wie die einzige Möglichkeit, die Sache der Revolution siegreich gegenüber den inneren und äußeren

Feinden burchzufechten.

#### V.

Bu den nüglichsten Kapiteln gehören die Abschnitte, die Aulard der religiösen Politik des Wohlsahrtsausschusses, sowie des Direktoriums und Bonapartes gewidmet hat.<sup>1</sup>) Wer sich für das Verhältnis der Revolution zur katholischen Kirche interessiert, wird hier manche fruchtbare Mitteilung sinden. Nur leidet auch hier die Darstellung unter Aulards einseitiger Aufsassung. Wie die Aufklärer, die in der Konstituante saßen, hat auch der heutige Demokrat, der für Trennung von Staat und Kirche eintritt, und dem der Fluch des Ecrasez l'inkame auf den Lippen schwebt, nur sehr wenig Verständnis für die Grundsbedingungen des Katholizismus und das Wesen der Religion überhaupt. So wird man sich mit seiner Aussegung des Vernunststultus nur nach einigen bedeutsamen Einschränkungen einverstanden erklären.

<sup>1)</sup> S. 466 ff., 523 ff., 622 ff., 661 ff., 726 ff.

Im Jahre 1892 hatte Ausard in seiner Schrift: Le Culte de la Raison et le Culte de l'Étre suprême die Behauptung ausgestellt, daß der Bernunstkultus nicht so sehr eine Hervorbringung der materialistischen Philosophie gewesen sei als "die notwendige und vielmehr politische Folge des Kriegszustandes, in den der Widerstand des alten Regime gegen den neuen Geist die Revolution gedrängt hatte", daß der Bernunstkultus mehr einem prastisch-politischen Bedürsnis als antisatholischer oder antichristlicher Tendenz entsprungen sei. Diese These wiederholt Ausard in seiner Histoire politique in dem Sah: "Le culte de la Raison sut moins un changement de la conscience religieuse des Français qu'un expédient de désense patriotique contre le clergé catholique. Il arriva peu à peu que ce culte se transforma en culte de la patriet (S. 473).

Diese Deutung des Bernunstkultus als eines nationalen Berteidigungsmittels, als einer Art Baterlandskultus hat manches Aberzeugende, aber in Bausch und Bogen möchten wir sie nicht übernehmen. Berücksichtigt sie doch nur eine allerdings richtig beobachtete Seite dieser merkwürdigen Erscheinung. Es ist in der Tat der Fall, daß die Jakobiner, um die klerikalen Parteigänger nachdrücklicher bekämpsen zu können, an Stelle der katholischen Religionsübung einen regelrechten Kult der vaterländischen Idee einführten. Aber viele Beispiele, die uns Aulard selbst anführt, zeigen doch, daß es sich dabei keineswegs nur um einen Alt patriotischer Notwehr handelt, sondern daß die Propheten des Bernunstkultus, weit entsernt sich auf die Desensübusge als atheistische Heißsporne und Angreiser gegen die katholische Religionsübung wüteten, um sie womöglich mit Stumpf und Stil auszurotten.

Eben die Haltung des Wohlfahrtsausschusses beweift, welche Fortschritte die religionsfeindliche Strömung, die sich schon in den Tagen der Konstituante deutlich fundgibt, im Lause der Revolution gemacht hat. Obwohl der Ausschuß aus politischen Rücksichten, um nicht in den bosen Ruf zu kommen, als ob er die Gewissensfreiheit unterdrücken wollte, sich gegen den Bernunsttultus erklärte, so geschah das doch in einer sehr zweis deutigen Weise. Er ließ seinen Beaustragten darüber keinen

Zweisel, daß er ihre Ansichten über den Unwert der Religion vollkommen teile. In einem Rundschreiben, das Billaud-Barenne und Collot d'Herbois im Namen des Ausschusses an die Repräsentanten erließen, sprachen sie geradezu die Erwartung aus, daß die Religion mit der Zeit als ein Auswuchs des Aberglaubens von der Erde verschwinden würde<sup>1</sup>): man müsse ihren Anhängern nur die Muße gönnen, sich allmählich durch austlärende Belehrung erleuchten zu lassen. Bei diesem Standpunkte der Regierung darf man sich nicht wundern, daß ihre schwächslichen Mahnungen von den hisigen Terroristen nicht beachtet wurden.

Mogen auch die Jatobiner oft burch die verbachtige politische haltung bes Rlerus jum gewalttätigen Ginschreiten gezwungen worden fein, wie das ja Chaffins große Bublifation über ben Aufstand in der Bendee zur Genüge bartut, so läßt sich nicht leugnen, daß sich aus diesen Umftänden allein die umfassende und tiefgreifende Bewegung bes Bernunftfultus nicht erflären und in ihrem Dafein rechtfertigen lagt. Die Burgeln biefer atheiftifchen Orgien liegen weit tiefer. Der Bernunftfultus ift feiner gangen Ratur nach nicht befensiv, sonbern aggreffiv. Er ift bie folgerichtige Fortbildung berjenigen Gefinnung, welche Die Ronftituante bei Abfaffung ber Bivilfonftitution bes Rlerus befundet hatte, ber rationaliftischen Berftanbnislofigfeit in religiöfen Dingen. Es war ber blinde Sag ber Aufflarer gegen bie fatholische Religion gewesen, ber fie 1790 gu bem bochft verhangnisvollen Schritt gebracht hatte, bem Rlerus nicht allein feine Brivilegien und die Rirchenguter gu nehmen, fondern auch die Rirchenverfaffung burch Ginführung bes Bahlpringips und Mufhebung des papftlichen Beftätigungsrechtes zu verlegen und bamit ein fatholifches Glaubensbogma anzutaften. Durch biefe Diagnahmen hatten fie Dillionen von glaubigen Ratholifen der Sache der Revolution entfremdet und den Reim gum Burgerfrieg ausgeworfen.

Salt man Diefen Ubergriff ber Nationalversammlung auf Das religiöfe Bebiet mit bem Treiben ber fanatischen Gerbertiften

<sup>1)</sup> Mulard ©. 477 ff.: »Sans doute le triomphe de la vérité sur le mensonge est certain; hâtons-le, mais ne le précipitons point, quelque affligeant qu'il soit d'avoir à combattre encore des opinions que le bon sens aurait dû balayer avec les débris du trône.«

zusammen, so nimmt man wahr, wie sie aus einer Quelle fließen, wie der philosophische Hochmut, in dem die Boltairianer der ersten Nationalversammlung die katholische Kirchenversafsung umstürzten, nur die Vorstufe zu dem Vernunstkultus bildet. Eben im Verlause der Bewegung zeigte es sich in steigendem Maße, wie der revolutionäre Gedanke in seinem Kern allem Offenbarungsglauben seindlich war, wie er ebensowenig für das Daseinsrecht der Religion als der monarchischen Staatsordnung Sinn hatte. Beide verletzte er in ihren Grundlagen. Beder die höchste geistliche noch die höchste weltliche Autorität wollte er anerkennen. König und Bischof sollten auf ihr Gottesgnadentum und den selbständigen Charakter, den ihnen dieser Anspruch gab, verzichten und sich hinsort als Beaustragte des souveränen Bolkes betrachten.

Für diesen tieferen Zusammenhang der verwandten Erscheinungen auf dem religiösen Gebiet hat Ausard leider keinen Blick. Er sucht daher ein Ereignis wie den Bernunftkultus, das eine weit zurückreichende Borgeschichte hat, abgesondert und nur aus den politischen Berhältnissen heraus zu begreisen, ein Bersahren, das notwendig zu einem einseitigen und

nur jum Teil annehmbaren Ergebnis führt.

### Literaturbericht.

Politische Geographie. Bon Dr. Friedrich Rapel, Prosessor der Geographie an der Universität zu Leipzig. Mit 33 in den Text gedruckten Abbildungen. München und Leipzig, R. Oldenbourg 1897. 2. Auflage-1903. 838 S.

Die in der Borrede ausgesprochene Hoffnung des Berfassers, dieses Buch werde nicht bloß Geographen interessieren, dürfte sich bereits in reichem Maße erfüllt haben. In der Tat ist es ebenso ein Buch für historiter und Staatswissenschaftler, ja ich habe den Eindruck, daß sein Inhalt, zum großen Teil wenigstens, sich noch besser in ein System der Staatslehre einfügen würde als in den Rahmen dieser neuen Disziplin der allgemeinen politischen Geographie.

Mit Recht hat der Bf. es bemängelt, daß die Staatswissenschaftigenschaft sich bisher streng ferngehalten habe von aller räumlichen Betrachtung, Wessung, Bählung und Bergleichung der Staaten und Staatenteile — nur Schmollers inzwischen erschienener Grundriß der Bolkswirtsichaftslehre macht davon eine Ausnahme —; eben dies aber ist der eigentliche Gegenstand des vorliegenden Buches. Ich kann zwar nicht die Überzeugung Rapels teilen, daß der ganze Komplex der soziolosgischen Wissenschaften nur auf geographischem Grunde recht gedeihen könne — das würde, wie mir scheint, zu ähnlichen Konsequenzen sühren, wie sie für die historischen Wissenschaften in der Helmoltschen "Weltgeschichte" gezogen worden sind —, aber das scheint mir unzweiselhaft, daß die Tatsachen der äußeren Staatenbildung, in versgleichender Betrachtung ausgesaßt, für die politische Theorie von grundlegender Bedeutung sind; ich darf zur Erläuterung dieses Sahes

wohl auf die Abhandlung hinweisen 1), in der ich selbst vor einiger Beit, jum Teil gerade durch R.s Buch angeregt, einen Bersuch gemacht habe, den inneren Zusammenhang zwischen der äußeren Staatenbildung und der inneren Bersassungsentwicklung aufzuweisen.

Deines Biffens hat es bisber noch niemand unternommen, Die politifche Geographie, losgeloft von der Landertunde, als eine allgemeine und vergleichende Disziplin barguftellen, wie es R. bier tut. 3d muß es ben Beographen von Fach überlaffen gu beurteilen, ob bamit ein tragfähiger Brund für einen neuen Bweig ihrer Biffen-Schaft gelegt ift; mir will icheinen, als fei boch mehr ber Staat als ber Erbboben bas eigentliche Gubjeft, auf bas die in biefem Buche milgeteilten Beobachtungen bezogen werben muffen. Frre ich nicht, o hat ber Bf. im Laufe ber Arbeit feinen Standpunkt etwas veranbert: bie erften brei Abichnitte2) ("Der Staat und fein Boben" - "Die geschichtliche Bewegung und bas Bachstum ber Staaten" - "Die Grundgefete bes raumlichen Bachstums ber Staaten") geben offenbar bon bem Begriff bes Staates aus; R. faßt ihn auf als einen bobenftanbigen Organismus, ber als eine Form ber Berbreitung bes Lebens an ber Erboberfläche ericheint, gugleich ein Stud Denich= heit und ein Stud Boden. Auch die folgenden brei Abschnitte ("Die Lage" - "Der Raum" - "Die Grengen") betrachten noch mehr ben Staat unter geographischen Befichtspuntten als die Erdoberfläche unter politischen. Aber in ben brei letten Abschnitten ("Ubergange swifden Band und Meer" - "Die Belt bes Baffers" 3) - Gebirge und Ebenen") vollzieht fich gang beutlich ber Ubergang gu einem fpegifisch geographischen Standpunkt, bei bem die Erdoberfläche mit ihren physitalischegeographischen Berhaltniffen in ben Borbergrund ber Betrachtung rudt und die Beziehungen zwischen Staat und Boden geradezu als politische Eigenschaften bes Bobens ericheinen, Die im Bauf ber Geschichte entbedt werben. Dieje Unschauung Durchzieht freilich bas gange Buch, auch in ben früheren Abichnitten : aber mabrend fie bort mehr metaphorijch gebeutet werden fonnte, als eine bilblich-plaftifche Musbrudsweise, icheint fie fpaterhin eine ftrengere

<sup>&#</sup>x27;) Dift. Beitfchr. Bb. 88.

<sup>\*)</sup> Telle davon find übrigens icon früher in den Abhandlungen der R. fächfilden Gefenichaft der Biffenicaften veröffentlicht und in diefer Zeitschrift Bb. 80, S. 76 besprochen worden.

<sup>&</sup>quot;) Diefer Abichnitt ift auch als befonberes Buchlein ericienen.

Interpretation im eigentlichen Ginne bes Bortes ju forbern : bie Bobenverhaltniffe werben geradezu als die Trager politifcher Funttionen aufgefaßt und in der Tat laffen fich nur bei diefer Auffaffung die biftorifch-politifchen Tatjachen unter die phyfifch-geographifchen Rategorien subsumieren. Darin aber mochte ich gerade ben Rern ber an= geregten Frage feben: ob die hiftorifch-politischen ober die phyfifchgeographischen Berhaltniffe in ben Beziehungen zwischen Staat und Boden, zwischen Bolfergeschichte und Sanbesnatur die dominierende Rolle fpielen und baber bei einer miffenschaftlichen Darftellung Diefer Begiehungen gu Grunde gu legen find. In ben Raturverhaltniffen, mit benen wir es hier zu tun haben, find boch immer nur Bedingungen und Möglichfeiten zu feben, die überhaupt nur burch die Begiehung auf die Brede und Bedürfniffe ber menichlichen Befellichaften exiftieren; bie aftiven lebendigen Rrafte find in ber Bolfer= und Staatengeschichte ju fuchen; fie find bas eigentlich Birtfame, bas biefen Bedingungen fich anpaßt, Diefe Möglichfeiten realifiert. Das ift eine triviale Bahrheit, Die auch von R. feineswegs verfannt wird; aber mir fcheint, man muß baraus die Ronfequeng gieben, daß die Tatfachen ber politischen Beographie, wenn man fie in allgemeiner fustematifcher Form barftellen will, beffer unter die Rategorien von Staat, Rrieg, Sandel u. bergl. subsumiert werden, als unter Die Formberhaltniffe ber Erboberfläche. Die bedeutendften Wedanten und die fruchtbarften Un= regungen bes R.fchen Buches finden fich benn auch in den erften feche Abidnitten, die nicht bon ben Oberflachenformen der Erbe, fondern von der räumlichen Natur bes Staates ausgehen.

Was R. in dieser Hinsicht bietet, möchte ich als einen sehr wertvollen Impuls für die Wissenschaft, insbesondere auch die historischpolitische, bezeichnen. Es ist freilich ungemein schwer, das Wesentliche
dieser Leistung kurz anzudeuten. Es sind nicht eigentlich materielle
Resultate, die sich in sesten Sühen zusammensassen ließen, sondern
mehr Gesichtspunkte der Forschung und Betrachtung, die zum Teil
neue und weite Perspektiven eröffnen. Der Jurist betrachtet den
Staat vornehmlich unter dem Gesichtspunkt des Rechts, der Historiker
unter dem der Macht oder der Kultur; beide stellen oft einseitig nur
das Bolt als Gegenstand der Betrachtung hin; diese Einseitigkeit nun
wird durch R. gründlich forrigiert: wer sein Buch gelesen hat, wird
es nie wieder vergessen, daß die Berbindung mit dem Boden ein
ganz wesentliches und unentbehrliches Merkmal in dem Begriff des
Staates ist. In überzeugender Erörterung wendet sich R. gegen die

Auffaffung, als fei die politische Gefellichaft in ben fruheften Beichichtsepochen nur ein personaler Berband gewesen, ber erft bon einem bestimmten Beitpuntte an in einen territorialen fich verwandelt habe, wie es 3. B. Morgan (Ancient Society) annimmt; er ftellt demgegenüber feft, bag bie Begiehungen zwischen Bolt und Boben nur bem Grabe nach mit ber fortichreitenden Rultur fich andern, bag fie allmählich fester und mannigfaltiger werben, baß fie aber niemals gang gefehlt haben. Landloje Bolfer betrachtet er als porübergebenbe Ausnahmeerscheinungen in ber Beschichte. Die Romaden haben auch ein Staatsgebiet, allerdings ein fehr weitraumiges, beffen Rahrungsquellen fie nur umbergiehend, und zwar nicht planlos, fondern in festgeordnetem Bechsel, ausbeuten. In den naberen Ausführungen über biefen Bunft fieht man recht beutlich bas fruchtbare Bufammen= wirfen hiftorifch=politifcher, wirtichaftlicher und geographischer Un= ichauung; es mag nebenbei auch darauf hingewiesen werden, daß por einer folden geläuterten Unschauung Die alte fchematische Borftellung, als habe jedes Bolf die Stadien bes Jager-, Birten- und Acferbaulebens nacheinander durchgemacht, gang unhaltbar ift.

Die zunehmende Einwurzelung der menschlichen Gesellschaften in den Boden ist eine der wichtigsten regelmäßigen Erscheinungen, die R. aus der Länder- und Bölkergeschichte abstrahiert; man könnte auf Grund dieser Beobachtung einen Unterschied zwischen relativ extensiver und intensiver Staatenbildung annehmen, der eine noch viel weiterreichende Bedeutung hat: wenn man tieser in die innere Struktur der Staaten, ihre Militär-, Steuer-, Gerichts- und Polizeiversassung eindringt, so sieht man, wie der intensivere Staatsbetrieb von dieser zunehmenden Einwurzelung in den Boden abhängig ist, die ihrerseits wieder mit der Zunahme der Bevölkerung in Zusammenhang steht.

So lange aber ein Staatsorganismus lebensfräftig bleibt, fommt er nie in einen Zustand völliger Ruhe und Erstarrung. Bölter auf niederer Kulturstuse sind im ganzen beweglicher als höher stehende; aber auf die Epoche der "Bölserwanderungen" und der inneren Konsfolidation folgt die Epoche der Ausdehnung durch Eroberung oder Kolonisation. Das sind in der Hauptsache die Erscheinungen, die Runter der hier nur äußerlich zu verstehenden Bezeichnung "geschichtsliche Bewegung" zusammenfaßt.

Als eine Grundtendenz dieser Bewegung erscheint ihm das räumliche Wachstum der Staaten. Was über diese Erscheinung gesagt wird, gehört zu den interessantesten Partien des Buches. Das poli-

tifche Bachstum wird als eine Rulturerscheinung, nicht als ein natur= licher Trieb aufgefaßt. Der Anftog bagu erfolgt in ber Regel von außen, durch Ginwirfung höher fultivierter Gemeinwesen auf tiefer ftebende; ohne folden Ginfluß tommt es nur zu einer Unbaufung politischer Zwergbildungen. Sier fpielen die geiftvollen Ideen bes Bf. über ben politischen Raum und ben Raumfinn der Bolter binein, denen weiterhin ein besonderer Abschnitt gewidmet ift. Der Rrieg wird als "Schule des Raumes" gewürdigt; die hiftorische Rolle der friegerifchen Romadenvölfer, Die durch ihre wirtichaftlichen Exiftenge bedingungen gur Raumbewältigung, gur großräumigen Staatsauf= faffung erzogen worden find, wird eindringlich dargelegt; die Bedeutung der Naturgebiete, in die die Staaten hineingumachsen ftreben, die Bedeutung der nationalen, der religiöfen Gemeinichaft für bas Bachstum der Staaten, das Rachwirfen der großen politischen Raumideen, wie g. B. in der mittelalterlichen Idee bes romifchen Reiches, die gegenseitige Nachahmung in der geographischen Un= und Ab= gleichung ber Staaten, namentlich im Bebiet bes europäischen Staaten= fpftems - bas find weitere Befichtspuntte in Diefen Betrachtungen, Die hier nur angedeutet werden follen, um eine Borftellung von dem reichen und anregenden Inhalt Diefer Rapitel zu geben. Der Berfall ber Staaten, ber nicht Untergang, fondern Umformung bedeutet, wird in der organischen Auffassung R.s als eine lebensnotwendige Er= icheinung gewürdigt, als eine Mugerung der Rrafte, die auf Gin= wurzelung und Absonderung um ein bestimmtes Bentrum gerichtet find gegenüber ber Tendeng des raumlichen Bachstums. Sier murde wieder die Unterscheidung der relativ extensiven und intensiven Staatenbildung bon Bedeutung fein. Bo Bentren intenfiverer politifcher Dr= ganifation im Rahmen einer relativ extensiven Staatsbilbung ent= fteben, weil das Bange nicht die Fähigkeit befitt, ben fortichreitenden politischen Bedürfniffen und Aufgaben ju genügen, ba ift bie Reigung ju Berfall und Umformung borhanden. Das Gange gerfällt dann eben in diejenigen Raumeinheiten, die nach dem Stande ber Rultur= mittel zu politischer Existeng befähigt find, und diese fleinen Raume ftreben weiterhin, in gefestigter Organisation, auch wieder nach größerer raumlicher Ausbehnung. Das ift bas Bilb, bas uns g. B. die mittels alterliche Staatsbildung barbietet; freilich ift mit diefen Andeutungen ber verwidelte Prozeg, um ben es fich babei handelt, noch feineswegs erschöpft.

Bum Schluß mag noch hervorgehoben werden, daß eine organische Staatsauffaffung das ganze Buch durchzieht, und zwar eine Auffassung dum Boden, nicht in den Erscheinungen des Gesellschaftslebens erbliden will. Was über die geographische Differenzierung im Bachstum der Staaten ausgeführt wird, trifft mit Spencers Theorie der Integration und Differentation ziemlich zusammen: die Lebensgesehe, die die Gesellschaft beherrschen, werfen gleichsam ihren Schatten auch auf den Boden, in dem die Gesellschaft wurzelt. Der bemerkenswerteste Punkt dabei ist die Differenzierung nach Mittelpunkt und Peripherie; die Grenze als peripherisches Organ des Staates ist in einem besonderen Abschnitt ausführlicher behandelt worden; es ergeben sich dabei eine Anzahl überraschender Gesichtspunkte, auf deren Andeutung hier verzichtet werden muß; nur darauf mag noch hingewiesen werden, daß, wie R.s Schüler Helmolt näher nachgewiesen hat, die heutige Grenzlinie aus dem Grenzsaume sich entwickelt hat, wie er in primitiven Berhältnissen noch heute gessunden wird.

Ich hoffe, daß man sich aus dem Borstehenden einigermaßen eine Borstellung von der Art und dem Inhalt des Buches machen kann, wenn ich auch ausdrücklich hervorheben möchte, daß die ungemeine Kille an Gedanken wie an Tatjachen, die es enthält, damit auch nicht entfernt erschöpfend angedeutet werden konnte. Der Bf. verfügt über eine ganz einzige Belesenheit, und seine Anmerkungen, die nicht mehr, wie in der 1. Auflage, hinter den einzelnen Abschnitten, sondern als Fußnoten auf den zugehörigen Seiten stehen, enthalten viele dankenswerte Hinweise auf eine oft wenig bekannte und weitverstreute Literatur.

Im ganzen möchte ich sagen: das Buch gehört zu den anregendsten, die ich je gelesen habe; es rollt eine Fülle von Problemen auf, freisich ohne sie erschöpfend zu behandeln oder gar zu lösen. Dazu paßt auch die aphoristische Schreibweise des Bf., der es liebt, in kurzen, oft sehr glücklich geprägten Worten und Wendungen mehr anzudeuten als auszuführen. Die "Fülle der Gesichte" steht dabei der Geschlossens heit und Strenge der Gedankenführung öster im Wege; und so wird sich mancher von dem Buch nicht ganz in dem Maße befriedigt wie ansgeregt fühlen. Aber vielleicht ist das sür die Mitstrebenden ein Grund, für diese Gabe besonders dankbar zu sein.

Berlin.

O. Hintze.

Hermann Schiller. Beltgeschichte von den ältesten Zeiten bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. III. Geschichte des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit. 771 u. 88 S. IV. 971 u. 59 S. Ergänzungsband: Bergleichende Ubersicht der Haupttatsachen der Beltgeschichte. 43 Tabellen. Stuttgart und Berlin 1901.1)

Das Urteil, das über die beiden ersten Bande von Schillers Beltgeschichte abgegeben werden mußte, trifft auch für den 3. und 4. Band zu. Bf. ist seines Stoffes nicht Herr geworden; er verfteht es weder, die Tatsachen im großen zu anschaulichen Gruppen zu gestalten noch im kleinen einen Bericht so zusammenzusezen und anzuordnen, daß man ihn verstehen kann, ohne von den Dingen schon vorher zu wissen.

Much in ben beiben vorliegenden Banden werden innerhalb jeder Periode politifche Beschichte und Rulturgeschichte getrennt behandelt. Diefer Ubelftand wird nur badurch mit ber Unnaberung an die Begenwart etwas erträglicher, daß die einzelnen Berioden eine immer fleinere Angahl von Jahren umfaffen. 3m 3. Bande find 269 Jahre in zwei Berioben eingeteilt (1517-1648, 1648-1786), im 4. Bande 112 Jahre in fünf Perioden (17892)-1799, 1799-1815, 1815 bis 1847, 1848-1870, richtiger 1871), von da bis gur Gegenwart. In Beitabichnitten von 10-30 Jahren ware es mohl möglich, wirtichaft= liche, politische und geistige Entwicklung gesondert zu erzählen und boch ihre Berührungspunfte hervortreten gu laffen. Wenn aber, wie im 3. Band, die politischen Begebenheiten eines wechselvollen Beitraumes bon 130-140 Jahren ju Ende ergahlt werben, ehe fein geiftiges und wirtschaftliches Leben geschilbert wird, fo muffen die natürlichen Busammenhange zerriffen werben; auch ein Siftorifer, ber eifriger als Sch. bedacht mare, fie zu verdeutlichen, tonnte bas nicht verhindern. Sch. vollends ftellt unbedentlich bas Spätere por bas Frühere, die Wirfung bor die Urfache. Die deutsche Renaiffance wird por ber italienischen behandelt, Corneille por ben fpanischen Dramatitern, die frangofische und spanische Literatur nach 1600 später als die italienische bes 16. Jahrhunderts, Arioft und Taffo vor Rafael und Michel Angelo.

<sup>1)</sup> Diese Besprechung war vor Schillers Tobe fertig; die Rritit richtete fich also gegen einen angesehenen Lebenden.

<sup>\*)</sup> Die Jahre 1786-1789 find in ber Beriodifierung berloren gegangen.

Nachbem Bf. Die politischen Begebenheiten in Deutschland bon 1517-1648 auf ben erften 117 Seiten bes 3. Bandes ergablt, nachbem er bann von G. 117-339 bie politifche Beichichte ber außerbeutschen Länder dargestellt bat, sucht er die Birfungen ber Rejormation auf die staatlichen und wirtschaftlichen Buftanbe Deutschlands gu ichilbern. Dabei läßt er im unflaren, welche Beit er fich etwa als Ausgangspuntt diefer Betrachtung bentt. Er erwähnt Die tlagliche Saltung ber Städte mahrend bes Schmalfalbifchen Rrieges oben auf G. 340 im Blusquamperfeftum, in derfelben Beije furg borber ben Riedergang von Abel und Bauern. Da er babei bie Erhebungen von 1522 und 1525 nicht nennt, jo weiß man nicht, ob er die diefen Jahren vorausgehende oder die ihnen folgende Entwicklung meint. Bie die G. 371 geschilderte Berichlechterung in der Lage ber Bauern mit ben G. 20 ff. ergahlten Urfachen und Folgen bes Bauernfrieges aufammenhängt, wird nicht angedeutet. Unter dem Abel, ber feine politifche Bedeutung verloren hatte, muß man gunachft, ba feinerlei einschränkender Bufat gemacht wird, ben gangen Abel verfteben; auf berfelben Seite, erft unten, erfährt man aber, daß der landfaffige Abel fteigenden Ginfluß auf die Regierung der Territorien gewann, fann fich alfo jest benten, daß vorber nur die Reicheritterichaft gemeint war. Gehr erstaunt ift man, mitten in einer Uberficht über die Zeit von 1517-1648 die im 18. Jahrhundert auftommende Bablung fefter Behälter an Die fürftlichen Beamten erwähnt gu finden. Um hilflofeften ift ber Lefer gegenüber ben widerfprechenden Angaben über die Städte. S. 340 oben erfahren wir von einem rafchen Emporblühen der Banten und Großhandelshäufer, von einer Führung auf wirtschaftlichem Gebiet, Die bas Burgertum noch nach bem Schmaltalbifchen Rriege bewahrt haben foll. S. 341 unten lefen wir ben Sat: "Bahrend aber in ber Landwirtschaft immerbin noch einiges Beben fich regte, mar biefes auf induftriellem und ftadtifchem Gebiete nicht mehr ber Fall." Die beiben entgegengesetten Charafteriftilen gehoren bemfelben Abichnitt an; nicht einmal ein Abiat wird gemacht, fein Ereignis ift genannt, das der auffteigenden Entwicklung ein Biel fette und bie abfteigende eröffnete. G. 342 ift bann freilich bon ber Underung ber Welthandelsftragen ausführlich die Rede; aber Diefe Underung hatte fich ja lange bor bem Schmalfalbifchen Rrieg bollzogen; Bf. teilt auch zahlreiche Tatfachen mit, aus benen berborgeht, wie die beutschen Raufleute es zunächst verstanden, die neuen Bahnen bes Welthandels gewinnbringend auszunugen. Auf G. 342

unten erfahren wir, daß diese Berbindungen um die Mitte des 16. Jahrhunderts aushörten, weil die deutschen Kausleute den Seeschutz entbehrten, den die englischen und niederländischen Schiffe genossen, und erst auf der solgenden Seite werden wir an die Ursachen dieses Wangels, den Niedergang der hansischen Seemacht, die Ersebung Schwedens, Englands und der Niederlande erinnert. Inzwischen aber hat Bs. dem Leser ein neues Rätsel ausgegeben; er hat S. 341 von einer Erschöpfung des Bergbaues gesprochen; S. 343 oben bezeichnet er die steigenden Erträge der sächsischen Bergwerke als eine Hauptursache der Preißerhöhungen während des 16. Jahrhunderts. Nun tann man sich ja mit einiger Überlegung denten, daß die vorher erwähnte Erschöpfung in eine spätere Zeit fällt als die nachher erwähnten steigenden Erträge; aber wer sich das denkt, versteht die von Sch. berichteten Tatsachen nicht vermittelst, sondern trotz seiner Darstellung.

Die Hänfung so zahlreicher Unklarheiten und Wibersprüche auf wenigen Seiten beweist zur Genüge, wie wenig sich diese Weltgeschichte dazu eignet, den Unkundigen in den Zusammenhang der Tatsfachen einzuführen. Der 4. Band ist darin nicht besser als der 3. Das mögen noch einige Beispiele aus der neuesten deutschen Geschichte zeigen.

S. 819 erzählt Bf. von dem geheimen Bertrage zwischen Deutschland und Rußland, der bald nach der Kaiserzusammenkunft in Stiernievice 1884 abgeschlossen wurde; er nennt ihn dabei einen Reutralitätsvertrag. Derselbe Bertrag heißt S. 825 Rückversicherungsvertrag; beide Ausdrücke sind zutreffend, geben aber seine Borstellung von den Bedingungen des Bertrages. Geradezu irresührend aber ist es, wenn dieser Bertrag S. 821 Desensivbündnis genannt wird; denn dabei denkt jeder an die Berpslichtung zu gegenseitiger Unterstützung. Warum wird nicht wenigstens an einer Stelle kurz angegeben, wozu sich nach den bisher veröfsentlichten Mitteilungen die beiden Staaten gegenseitig verpslichteten?

Inforrekt ift auch der Sat (S. 825): "Der Rückversicherungsvertrag mit ihm wurde nicht erneuert, was schon zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Bismarck und dem Kaiser geführt hatte." Das klingt so, als wäre der Berzicht auf den Rückversicherungsvertrag schon zu Bismarck Zeit erfolgt. Unter den Unlässen zu Bismarck Rücktritt ist diese Weinungsverschiedenheit über das Verhältnis zu Rußland nicht erwähnt, obgleich dies Ereignis auf derselben Seite erzählt ift. Dagegen spricht Bf. von einer Differenz "über eine internationale Arbeiterkonferenz, deren Mißerfolg der Kanzler vorauszusehen glaubte." Darin ist wieder manches ungenau; nicht eine Arbeiterkonferenz berief der Kaiser, sondern eine Konserenz zu Beratungen über Arbeiterschutz; den Mißerfolg dieser Konserenz glaubte Bismarck allerdings vorauszusehen (und zwar, wie Bs. wohl hätte zusügen können, mit Recht), eben deshalb aber veranlaßte er den Kaiser zu ihrer Berusung, weil er dadurch die sozialpolitischen Ressormideen des Monarchen zu durchfreuzen hoffte.

Diefe Ungenauigfeit hangt jufammen mit einer ben zeitlichen Bufammenhang arg zerreigenden Disposition. Alle fozialpolitifchen Rampfe und Magregeln werben in § 52 vorweggenommen, ebe in § 53 die Beschichte Deutschlands und Ofterreichs bargeftellt wird. In ber Sozialgeschichte wird nicht gejagt, welche Parteien Die arbeiterfreundliche Bejetgebung befampften, welche fie unterftuten. In ber politifchen Beichichte heißt es bann von ber Beit nach 1881, bie als eine Periode finfterer Reattion charafterifiert wird : "Rur auf fogialpolitischem Gebiete wurde Bedeutenbes geschaffen, weil hier auch bas Bentrum gur Mitarbeit bereit mar." Daraus fann niemand ent= nehmen, daß die burch die Raiferliche Botichaft von 1881 eröffnete Sozialpolitif ben flerifalen und fonfervatiben Anschauungen von Staat und Befellichaft burchaus entsprach, ber liberalen Doftrin bagegen entschieben zuwiderlief. Die von Sch. gepriefenen Sogialreformen waren ohne ben von ihm bedauerten Bruch mit ber liberalen Birtichaftspolitif nicht möglich gewefen. Als bann Bismarc weitergehende Forderungen der Arbeiterfreunde gurudwies, haben freilich biefelben, benen vorher ichon bas, mas er getan, ju viel Staatsfozialismus gewesen war, ihm vorgeworfen, daß er nicht noch mehr tat. Seitdem hat fich die Stellung ber Parteien gur fogialen Frage verschoben; die Treibenden, die die nach Bismards Sturg eröffnete rudfichtslofere Sozialreform fortzuführen wünschen, figen auf ber linten Seite, Die Bemmenben, Die Dies Stoden ber mit großer Berve begonnenen Sozialpolitit burchgefest haben, auf ber rechten.

Dieser Sachverhalt wird jett häufig verkannt, besonders in bürgerlichen Kreisen. Man meint, alles Gute sei den Arbeitern von den Liberalen zugekommen, alles Übel von den Konservativen. Um so mehr wäre es Pflicht des historikers, Licht und Schatten auf Boreingenommenheit; denn er zeigt das redliche, freilich nicht ganz erfolgreiche Streben, allen gerecht zu werden. Aber Tatsachen, die ordnungslos durcheinander liegen, können eben unmöglich ein deutsliches und zutreffendes Bild einer Entwicklung geben. Wie soll man aus einer Darstellung klug werden, die die Reichstagsauflösung von 1887 eher erzählt als die Reichstagswahlen von 1881, die Wahlen von 1881 eher als die 1880 erfolgte Spaltung der nationalliberalen Partei?

Niemand wird verkennen, eine wie koloffale Arbeit in den vier dicken Bänden von Sch. Beltgeschichte steckt. Aber diese Arbeit konnte kein brauchbares Ergebnis erzielen, weil sie sich in verkehrter Richtung bewegte. Beniger wäre mehr gewesen. Nicht massenhafte Anhäufung, sondern planmäßige Auswahl und Anordnung des Stoffes ist die Ausgabe eines Universalhistorikers.

Bwedmäßiger als das große darftellende Bert ift ber tabellarifche Ergangungsband eingerichtet. Auch wer mit ben Tatfachen bereits vertraut ift (ober vielmehr gerade der), wird gern biefe fynchronistische Uberficht aufschlagen, in der er bequem überbliden tann, mas zu der= felben Beit an verschiedenen Orten geschah. Freilich hat auch bier das Streben, auf begrenztem Raume recht viel zu bieten, die Brauch= barfeit beeinträchtigt. Jebe Tabelle ift in eine Reihe von Rolumnen geteilt, beren jede die Beschichte eines Bolfes ober einer Bolfergruppe umfaßt. Da nun für die einzelnen Tabellen nur zwei allerdings große Oftavfeiten gur Berfügung fteben, fo bleibt für je eine Rolumne nur ein ichmaler Raum; auf biefem werben Tatfachen ber politischen, wirtschaftlichen und geiftigen Entwidlung gusammengedrängt. Dabei muß bann mehrfach Gleichzeitiges nicht neben, fondern untereinander fteben, und fo wird ber Bwed ber Kolumnenteilung verfehlt. wie Sch. ein funchroniftifches Tabellenwert fchreibt, bas für ein Lern= buch boch zu umfaffend ift, wird gut tun, bas Beispiel von Bredow und Bolgan ju befolgen und ein recht großes Format ju mahlen; auf einer Tabelle, die zwei große Foliofeiten umfaßt, wurde inner= halb der einzelnen Bolfsgeschichten zu Rolumnen für die verschiedenen Entwidlungsreihen Plat fein.

Elberfeld.

Friedrich Cauer.

Germanen und Griechen, Übereinstimmungen in ihrer altesten Kultur im Anschluß an die Germania des Tacitus und Homer. Bon R. Betersborff. Wiesbaden, 1902. 135 S.

Die Schrift Betersborffs gemahrt wohl ein gemiffes Intereffe burch bie Bufammenftellung ber ahnlichen Buge, Die für Griechen und Germanen uns aus den beiden munderbaren Literaturmerten. Die wir für die altefte Beschichte ber beiden Bolfer befigen, entgegentreten. Auch mag für die "innere Berknüpfung verwandter Lehrfacher" im Schulbetrieb, wie ber Bf. hervorbebt, biefe Bufammenftellung nüglich und baber manchem Lehrer willfommen fein. Aber einen eigentumlichen wiffenschaftlichen Bert fann man ihr ichwerlich querkennen. Dafür bringt fie doch zu wenig in die Dinge ein, und für eine wirklich wiffenschaftliche Behandlung reicht auch wohl bie allgemeine fprachwiffenschaftliche und hiftorifche Schulung bes Bis Benn beifpielsweife die ahnlichen Schut- und Ungriffsnicht aus. maffen aus der Germania und aus homer furg jufammengestellt und bann jum Schlug verfichert wird, bag aus biefen übereinstimmungen nicht auf gemeinfamen Urfprung geschloffen werden foll, fo ift Dieje Borficht ja gang löblich; aber Bf. verläßt feinen Gegenstand boch gerade ba, wo eine wiffenschaftliche Untersuchung erft anheben mußte; benn Schilde, Schwerter, Speere und Pfeile gibt es bei allen moglichen indogermanischen und andern Bolfern, und von Intereffe mare gerade eine Feftstellung, ob und inwieweit tropbem in Bezug auf biefe allgemein verbreiteten Baffen Überlieferung alten Erbautes bei Griechen und Germanen mahricheinlich ift. Go find benn B.s Bufammenftellungen in der Sauptfache nur ichulmäßig bearbeitete Barallelen aus homer gur Lefture von Tacitus' Germania (einiges das bon, fo gleich die Bergleichung ber Göttergenealogien, übrigens auch fehr zweifelhaft). In einigen Unbangen wird besonders über framea, axor, cuneus und über die Geher bei homer gehandelt, und in einer Schlugbetrachtung wird auch die Frage nach ber gemeinschaftlichen Beimat ber europäischen Arier erörtert. Dabei fällt es auf, bag neben Bermanen, Glaben und Relten die ben Briechen boch nicht minber verwandten italischen Bolter gang unberüchsichtigt bleiben, wie fie benn auch fonft taum jum Bergleich herangezogen werben. Gerabe eine häufigere Berangiehung auch der Romer mare aber für ben praftischen Schulzweck doch mohl besonders erwünscht gewesen. -Bir verweisen noch auf eine fehr freundliche Besprechung ber Schrift

bon F. Dahn in der Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung bom 15. Juli: Die Griechen Homers und die Germanen bes Tacitus. L. E.

J. C. Tarver, Tiberius the tyrant. Westminster, Constable & Cie., 1902. 450 ©. 15 sh.

Der Bf. hat, wie ich buchhändlerischen Anzeigen entnehme, über die Erziehung englischer Knaben und Jünglinge geschätte Schriften verfaßt und eine Monographie über Gustav Flaubert, den Berfasser von Madame Bovary, veröffentlicht. Auch das vorliegende, selbst nach englischen Begriffen vorzüglich ausgestattete Buch ist in erster Linie eine schriftstellerische Leistung: nicht die kleinste Anmerkung, nicht ein einziger Exkurs ist dem erzählenden Texte beigegeben, ganz in der Beise der griechischen Autoren des 5. Jahrhunderts v. Chr. wird nur einmal Mommsens Urteil über Tiberius im Text zitiert. Gleichwohl darf die wissenschaftliche Forschung an dem Buche nicht vorübergehen, denn es bietet eine auf guter Kenntnis der Quellen ruhende, selbständige Darstellung des Gegenstandes.

Tarber zeichnet, im Gegensatz zu der traditionellen Auffassung bei Sueton und Tacitus, Tiberius als den großen Fürsten, der er in Wirklichkeit war. Er tut dies, um die in England verbreitete, mit der antiken Tradition übereinstimmende Meinung zu korrigieren. Ihne's 1856 freilich an verstedter Stelle erschienener Aufsatz: a plea for the emperor Tiberius scheint also jenseits des Kanals nicht den gleichen Ersolg gehabt zu haben, wie bei uns die Schriften von Stahr, Frentag, Schotts Übersetung des Ihne'schen Aussatzs und Mommsens Urteil. Der deutsche Leser hat daher von T.s Buch den Eindruck, daß die darin versochtene Ausschauung nicht mehr so einzehender Begründung bedarf, wird aber gleichwohl an der lebendigen, stets nach Ausschallichkeit strebenden und den Dingen auf den Grund gehenden Erzählung Freude und Genuß empfinden.

Es ist schwer zu entscheiden, ob alle Ansichten, die der Bf. vorsträgt, selbst erarbeitet sind oder ob er besonders in den ersten Absichnitten aus modernen, darstellenden Werken schöpft und auf ihnen weiter baut. Sicher ist, daß seine Darlegungen über das Wesen und die Schranken, die der politischen Leistungssähigkeit des antiken Stadtstaates gezogen waren, daß ferner das Bild, das er von der Entwicklung Roms zum Weltreich entwirft, daß seine Urteile über die Monarchie, die im Gegensatz zu den Wirren der Republik die

Ordnung bedeutet, über Grotes die Demokratie überschäßendes Werk, sowie über die Unfähigkeit einer gewählten Bersammlung, ein großes Reich zu regieren, daß endlich seine Auseinandersetzungen über den Ritterstand in Kom und die Stlaverei im Altertum ihn durchweg auf der Höhe seiner Aufgabe stehend zeigen. Eigentümlich ist ihm die ausdrücklich und stillschweigend zu Grunde gelegte Parallelisierung des römischen Reiches unter Augustus und Tiberius mit dem modernen England. Man gewinnt mitunter den Eindruck, als ob es dem Bf. vor allem um Auhanwendungen sür die Gegenwart und Zukunst seines Baterlandes bei der Bahl und Behandlung seines Gegenstandes zu tun war. Dieser Bergleich dietet für das Berständenis der Bergangenheit vielsach Ausschluß, wenn er auch im einzelnen in die Irre sührt. So sind z. B. keineswegs, wie der Bf. S. 10 behauptet, die laws and costums von Westeuropa im römischen Keich respektiert worden, dies gilt nur von denen des griechischen Orients.

Auch in der Ausmalung von Einzelheiten und in der Kombination von Nachrichten geht T. mitunter weiter, als strenge Grundssäße gestatten: so, wenn er meint, daß die Erziehung der jungen vornehmen Kömer im Hause des Augustus von der in Eton-college üblichen nicht wesentlich verschieden gewesen sei. Leichtgläubigkeit gegenüber den Angaben des Tacitus und Sueton kann T. gewiß nicht vorgeworsen werden, aber in einem Falle ist auch er dem stillstischen Geschied des Tacitus erlegen: er erzählt ihm die notorisch salsche Darstellung der Borgänge am Rhein im Spätherbst des Jahres 14 n. Chr. nach, obwohl die richtige Version, wonach Gajus von den meuterischen Truppen als Faustpsand gesangen gehalten wurde, bei Dio und Sueton noch erhalten ist.

Endlich ift T. in dem Bestreben zu "retten" in einigen wesentlichen Punkten meines Erachtens zu weit gegangen. Weder hat zwischen Augustus und Tiberius zeitlebens jene volle Eintracht geherrscht, die der Bf. annimmt, noch ist das Verhältnis zwischen Germanicus und Tiberius richtig beurteilt, von dessen am Rhein notorisch erwiesener Schwäche sich bei T. kein Wort sindet. Auch darin ist Augustus zu harmlos aufgesaßt, wenn ihm jegliche Fürsorge sür einen Nachsolger aus seiner Familie abgesprochen wird und schließlich ist auch der Armee bei der Schaffung des Prinzipates wie bei dessen Abergang von Augustus an Tiberius eine wichtigere Rolle zuzuschreiben als T. meint.

Graz.

Adolf Bauer.

Die Beschreibung Italiens in der Naturalis Historia und ihre Quellen. Bon Dr. Detleffen. [Quellen und Forschungen zur alten Geschichte und Geographie. Herausgegeben von W. Sieglin.] Leipzig, Eduard Avenarius 1901. 62 S.

An der Spiße der Arbeiten über antike Geographie, deren Bersöffentlichung Sieglin anregt und leitet, erscheint ein Heft, in dem Detleffen, der bewährteste Kenner der Pliniusquellen, die Darstellung Italiens in der naturalis historia erschöpfend analysiert. Zu einer solchen Zerlegung dietet gerade die Arbeitsweise des Plinius trefsliche Handhaben, die Bf. mit bekannter Meisterschaft zu benutzen weiß. Er kann dabei auf manche früheren Untersuchungen verweisen, behält aber daneben Raum zu bisher unbekannten Beobachtungen und Schlußsfolgerungen.

MIS grundlegend für bie Anordnung bes Stoffes und bie Dagangaben weift D. Die großen amtlichen Arbeiten ber augufteischen Beit nach, die Descriptio totius Italiae in regiones XI und die bon Agrippa vorbereitete, von Auguftus vollendete Erdfarte ber porticus Vipsania. In dies Schema hat Plinius wertvolles Material aus Schriftftellern ber republitanifchen Beit eingefügt. Bor allem ift Cato ausgiebig benutt, jum Teil vielleicht unmittelbar, vornehmlich aber burch Bermittlung bes Cornelius Repos, von bem Plinius ein umfangreiches geographisches Bert vor Augen gehabt haben muß. Mus ibm leitet Bf. 3. B. Die vielumftrittenen Liften untergegangener Stadte. Schwieriger ift die Begrengung und Berleitung varroninifchen Butes. Barros Spuren zeigen fich befonders in der Befchreibung ber Rufte und Angaben über maritime Entfernungen. Bf. glaubt, dies Material aus den Legationum libri III herleiten zu dürfen, in denen Barro, wie er annimmt, Beobachtungen und Berechnungen niedergelegt hat, ju benen ihm fein Rommando im Geerauberfriege Unlag bot. Undere Nachrichten mehr ethnographischen Inhalts weift Bf. ben Antiquitates rerum divinarum et humanarum zu. Alle übrigen bon Plinius in ber Befchreibung Staliens, teilweise auch im index auctorum gitierten Bemahrsmanner find nur für Gingelheiten berüdfichtigt und zwar zum größten Teile nur durch Bermittlung der vorzugsweise benutten exquisiti auctores.

Die Analyse, durch die D. biese Ergebnisse findet, zeigt ebenso= viel Feinheit der Beobachtungen wie Besonnenheit in deren Berwertung.

Elberfeld.

Friedrich Cauer.

Das deutsche Bolkstum. Unter Mitarbeit von S. Delmolt, A. Kirchhoff, H. A. Röftlin, A. Lobe, E. Mogt, R. Sell, H. Thode, D. Beije, J. Buchgram herausgeg. von Hans Weher (mit 30 Tafeln in Farbenbrud, Holzschnitt und Kupferähung). Leipzig, Bibliographisches Institut, 1899. 679 S.

Das Wert ift junachft als Beihnachtsgabe, als Geschentbuch erichienen, und in feiner iconen Ausstattung und feinem reichen, babei nicht überladenen, vornehmen, zugleich echt volkstümlich anmutenden Bilberichmud trägt es biefer Beftimmung außerlich Rechnung. es ift doch zugleich ein ernsthaftes Buch, das auch als wissenschaftliche Beiftung Beachtung verdient. Bewiß ift es eine ichone Aufgabe, was fich Charafteriftisches im Beiftes- und Gemutsleben unferes Bolfes findet, in feinem Glauben, feiner Sprache und Literatur, in Recht, Sitte, Runft und Biffenschaft zu einem Befamtbilbe gufammengufaffen und fo eine Darftellung bes beutschen Bolfscharafters in allgemeinen Umriffen zu zeichnen. Aber es ist natürlich auch eine ungemein ichwierige Aufgabe, und man tann wohl zweifeln, ob ihre Lofung nicht beffer von einem Gingelnen in frifchem Burf gewagt werden tonnte, als unter Mitarbeit von mehreren, die biefen ins tieffte gebenden Fragen boch immer verschieden gegenüber fteben werden. Immerbin ift das vorliegende Bert im gangen als mohlgelungen gu bezeichnen. Das Sauptverdienft dafür gebührt dem Berausgeber Sans Meger, der felbft ben besonders ichwierigen einleitenden Abichnitt verfaßt hat und baburch, daß er diese Einleitung den übrigen Mitarbeitern im voraus als eine Art Programm zugänglich machte, auch für einheitliche Auffaffung ber Grundgebanten bes gangen Buches forgte. Diefe Einleitung ift bortrefflich gelungen; fie behandelt gunachft ben beutichen Menschen nach feinen forperlichen Gigenschaften und feiner Berbreitung. erörtert dann furz den Begriff "Bollstum" und caratterisiert in großen Umriffen beutiches Boltstum im Ginzelmenschen und im Gefellichaftsleben. Der lette Abichnitt ber Ginleitung "Deutsches Bolfstum in geiftigen Bebensgebieten" fteht binter ben borbergebenden etwas gurud und konnte vielleicht gang wegbleiben, ba bafür ja bie Einzelfapitel eintreten.

Der Einleitung folgt bas von A. Kirchhoff bearbeitete umfangreiche Kapitel über: Die beutschen Landschaften und Stämme. Die in sechs Abschnitten gegliederte Darstellung führt uns deutsches Land und Leben in den verschiedenen Gebieten beutscher Zunge in durchweg wohlgelungenen Bildern vor Augen. Bei weitem am unglücklichsten

ift leiber bas nun folgende Rapitel über beutsche Beschichte von S. Selmolt ausgefallen; es ift geradezu als berfehlt zu bezeichnen. Der Bf. icheint fich gar nicht bie Dube gegeben zu haben, fich feine Aufgabe recht flar gu machen. Anftatt fich zu begnügen, in einem tnappen Abrif zu zeigen, wie und wo beutsche Boltsart auch im Lauf ber Beichichte carafteriftijch bervortritt, gibt er gum großen Teil eine fehr überflüffige und fehr migratene Bieberholung ber Ginleitung. Die pragife Darftellung bort ift hier burch allgemeines Berebe erfett, und man hat ben unbehaglichen Gindruck, bag es dem Bf. an fchrift= ftellerifcher Bucht burchaus mangelt. In Betteltaftenmanier werden Die gesammelten Lefefrüchte aneinandergereiht. Die eigenen Urteile 5.8 find vielfach ichief und jum Teil miberfpruchsvoll. Go heißt es gleich ju Anfang: "Als Johann Gottlieb Fichte feine Reben an Die beutsche Ration hielt, ba mar unserem Bolfe bas Bewußtsein von feinem Befen und Berte gang entschwunden." Das von ber Beit unferer flaffifden Dichtung und unferer innern politifden Biebergeburt! Bon der Beit, die zu ben Freiheitsfriegen führte, von benen S. felbit dann fpater ein Bort Giefebrechts gitiert: "Bas deutsches Befen fei, wurde niemals beffer begriffen." Alles in allem, eine bochft unerquids liche Leiftung.

Die weiteren Kapitel machen bagegen durchweg einen günstigen. Eindruck. D. Beise behandelt die deutsche Sprache, E. Mogk in zwei Kapiteln die deutschen Sitten und Bräuche und die altdeutsche heidenische Religion. Daran schließt sich ein Abschnitt von K. Sell über das deutsche Christentum, und endlich behandeln in vier weiteren Kapiteln noch A. Lobe das deutsche Recht, H. Thode die deutsche bildende Kunst, H. Köstlin die deutsche Tonkunst und J. Bychgram die deutsche Dichtung. Die meisten dieser Arbeiten können geradezu als musterhaft bezeichnet werden. In dem letzten Kapitel über deutsche Dichtung sallen allerdings einige Urteile auf, die kaum auf allgemeinen Beisall werden rechnen können, so das etwas absällige über Lessing, der doch gewiß tüchtige deutsche Art wie wenige repräsentiert; doch ist die Literaturübersicht sonst nicht übel gelungen. Übrigens hätten die beiden Kapitel über deutsche Steratur und über deutsche Sprache wohl in etwas verkürzter Form vereinigt werden können.

Gine allgemeine Bemerkung möchte ich zum Schluß noch anfügen. Bur Charakterifierung beutscher Bolksart ist ja ber Bergleich mit andern Bölkern wohl nötig und nüglich; aber möglichste Enthaltsamkeit ware in dieser hinsicht doch zu empsehlen gewesen. Im vorliegenden

Bande wiederholen sich die Bergleiche zu häusig, und da sie doch zumeist zu abschähigen Urteilen über fremde Bolksart, namentlich des begreislicherweise am häusigsten zum Bergleich herangezogenen französischen Bolkscharakters sühren, so wirken sie auf die Dauer nicht angenehm. Für weitere Auflagen, die wir dem im ganzen trefslichen Berke von Herzen wünschen, wäre es daher wohl heilsam, wenn der Herausgeber noch an manchen Stellen energisch von seinem Rechte, auszugleichen und weniger Passendes zu streichen, Gebrauch machte. Einzelne Kapitel dürsten auch wohl einer tieser greisenden Umarbeistung und beträchtlichen Kürzung zu unterziehen sein.

Charlottenburg.

L. Erhardt.

Otto von Lonedorf, Bifchof zu Paffau 1254—1265. Bon Dr. Mirich Schmid. Burzburg, Göbel & Scherer. 1903. 110 G. Mit Junftrationen.

Otto von Lonsborf mar, wie ber Nachruf feines Freundes, bes Abtes Bermann von Rieberaltaich rubmt, ein febr frommer Dann, Bater bes Rlerus, fein Kriegs= fondern ein Friedensfürft, dem feine Rirche viele neue Ehren und Reichtumer verdantte. In furger Frift find biefem Baffauer Bifchofe brei Monographien gewidmet worben: auf die Brogramme von Eugen Giber (Neuftadt a. S. 1895/96) und Frang S. Rohler (Burghaufen 1901/1902) folgt diefe burch Umfang und Ausftattung anspruchsvoller auftretenbe Schrift. Um ein Buch ju füllen, mußte ber etwas magere Stoff freilich febr in die Breite gezogen werben. Bifchof Otto entftammte einem Baffauer Dinifterialengeschlechte, beffen Stammburg in ber Rabe von Ling lag. Im Anhange hat ber Bf. eine Stammtafel ber Familie beigegeben. Bas über seine Borbildung gesagt wird: Besuch ber Paffauer Doms fcule und ber Universität Baris, beschränft fich auf Bermutungen. Der Bf. zeichnet bann Ottos außere und innere Politit, feine Saltung als Rirchenfürft, feine Bifitationen und Fürforge für ben Rlerus und Die Klöfter feines Sprengels, Berbienfte um ben Baffauer Dombau, Stellung gur Rurie und gu Albert Beham. Ottos Bezeichnung als Belehrter ftust fich nach unferer jegigen Renntnis nur auf feinen Bucherbefig. Bir miffen nicht einmal, ob er felbft feine Privat= bibliothef (Mon. Boic. XXVIII, b, 486) verzeichnet hat. Gicher ift, bag bie Ratalogifierung ber reicheren Bibliothet bes Bistums auf Unordnung der Domherren erfolgte (f. a. a. D. 484). Daß Otto die bon bem Befitftande ber Paffauer Rirche handelnden Urtunden in einem Ropialbuche, dem nach ihm benannten Codex Lonsdorfianus

sammeln ließ (der Bf. sagt S. 82 irreführend: teils in Originalen, teils in Kopien), ift ein Berdienst um die Geschichte, aber kein Zeugnis für den Gelehrten, sondern nur für den sorgsamen Herrn und Berwalter seines Territoriums. Im Anhang wird dieser Kodez unter der sonderbaren Überschrift: Die Besprechung des Cod. Lonsdorf. beschrieben.

Der Bf. hat anertennenswerten Gleiß aufgewendet, feinen Stoff angemeffen disponiert und über einige Fragen neues Licht verbreitet. 3m gangen aber entspricht ber innere Bert bes Buches nicht feinem glangenden Bewande. Bu fachlichen und fprachlichen Musftellungen wird reichlich Anlag gegeben. Bleich ber erfte Cat lautet: "Die porliegende Arbeit will in einer Monographie bas Leben und Birten eines geiftlichen Fürften u. f. w. ichilbern." G. 2 ftogen wir auf die Bemerfung: Die Baffauer Chroniften bes 16. und 17. Sahr= hunderts benutten Bruichius, "liegen aber gewöhnlich die manchmal febr gewagten Kombinationen des Brufchius außer Acht, fo daß auch deren Arbeiten mit größter Borficht zu verwerten find". Das foll wohl heißen: Dieje Chroniften liegen außer Acht, wie gewagt Die Rombinationen des von ihnen benutten Autors find. Das wichtige Beistum der Baffauer Minifterialen von dem erften Baffauer Land= tage 1256 (Mon. Boic. XXVIII, b, 510) wird eingehend behandelt, ohne daß biefer Charafter bes Studes beutlich ausgesprochen wird. Bir geben hier, fagt ber Bf. G. 36, ben beutschen Text biefer gepflogenen Berhandlungen. In Bahrheit gibt er in verbefferter Anordnung eine freie beutsche Ubersepung des lateinischen Textes und nicht ber Berhandlungen, fondern der bezeugten Rechtsfage. Ohne Berangiehung des Textes empfiehlt es fich aber nicht, dieje Überfetung gu verwerten. Wenn I, 3 comes mit Gaugraf überfest und in Rlammern beigefest wird: richtiger Burggraf ober Bentgraf, verfteht man nicht, warum die erftere, für die Beit Ottos von Lonsborf fo ana= droniftische übersetzung gewählt wurde. IV, 2: quicunque duxerit uxorem extra familiam, beißt nicht: heiratet ein Bafall ein Beib fremden Landes. Familia ift felbftverftandlich die bifchöfliche Dienftmannichaft und unter biefer, nicht unter bem weiteren Rreife ber Bafallen ift auch quicunque zu suchen. Unter V: Sandel und Berfehr ift eine wichtige Bestimmung unter ben Tifch gefallen: Item non debet aliquis esse mercator in dictis terminis nisi in foro legitimo et civitate, his exceptis, qui (Drud: que) fuerint ante domos ministerialium. Die Entstehung ber Urbarien ift feineswegs auf ben

Abergang von ber natural= gur Geldwirtichaft gurudguführen, wie ber Bf. (G. 43) meint. Schola in bem Bergeichnis ber von Sarefie angeftedten Orte (S. 90) ertlare ich als Bethaus, Rirche. Bgl. Die Bezeichnung: Judenichule für Synagoge. Des Bf. Auslegung als Bunftvereinshaus führt zu ber unhaltbaren Borausfegung, daß bie Barefie nur unter Bebern und Bergleuten um fich gegriffen habe. Einzinspach, mo ber Bifchof Diefer Gefte fag, burfte gu emenbieren fein in Ginginsperch - Gingenberg im Sausruchviertel. Unter den beigegebenen Illuftrationen gehören die Reproduttionen aus Merians Topographie, Städtebilber aus dem 17. Jahrhundert, nicht in eine Schrift über bas 13. Jahrhundert. Gine Rarte der Baffauer Diozese von Joseph Haas vom Jahre 1723 ift im Supplement reproduziert, aber in fo verfleinertem Magftabe, daß fie auch mit Bubilfenahme eines Bergrößerungsglafes nur für fehr icharje Augen lesbar ift. Ferner umfaßt ber Unhang außer ben ichon ermähnten Studen Faffimiles, Berzeichniffe ber Bucher und ber Pfrunden bes Bifchofs, einen fummarifchen Überblid über bie Gründung und Auflofung bes früheren Bistums Baffau. Bei ben verzeichneten Pfrunden (G. 94), genauer Pfarreien, ift die Angabe, daß Otto ihr "Inhaber" war, geeignet, eine gang faliche Borftellung zu weden. Die aufgeführten 52 Pfarreien find vielmehr folche, beren Rollationerecht bem Baffauer Bifchofe guftand. Der Bf. verwechfelt ben Batron mit dem Inhaber. Die Ronfusion wird noch gefteigert burch die untlare Bereinziehung bes Behntens in den einleitenden Gagen und durch die Bemerfung, daß wir durch diefes Pfrundenverzeichnis "eine ziemlich genaue Renntnis bon ben Ginfunften biefes Bifchofs als auch (sic) bon ber Große und Bedeutung des Bistums Baffau erhalten"! Die Ginfunfte der Pfarreien fielen bem Inhaber, nicht bem Batron gu. Sollte aber etwas davon in ben Sanden bes letteren geblieben fein, fo bilbete bas nur eine unter fehr berichiedenen Rubriten feines Gintommens. Dem Abbrude bes Bucherfatalogs follte bie Sanbidrift, nicht ber Drud der Mon. Boic. ju Grunde gelegt und für die Erläuterung ber Büchertitel follte mehr geschehen fein. Reu find unter ben im Unhang abgedrucken Urfunden und anderweitigen Aufzeichnungen : Die gebotenen Feiertage ber Galgburger Rirchenproving aus elm. 20101, bas Schreiben Urbans IV. bom 14. Juli 1264 aus bem Biener Staatsarchiv und bie bon Bifchof Otto um 1259 fur die Pfarrer und Rlofter feines Sprengels erlaffenen Inftitutionen (Beilage A) aus clm. 17633. Einige diefer Berordnungen beziehen fich auf die Musrottung der im Passausschen um sich greisenden Häresie. Warum der Bf. in seiner Übersetzung (S. 61) die Strasbestimmung gegen die Inhaber von Weihen, die teine Tonsur tragen, übergangen hat, ist nicht ersichtlich. Und cohabitatio sollte man auch in einer "freien" Übersetzung nicht mit dem unbestimmteren Ausdruck: öffentliches Ürgernis, sondern mit Konkubinat wiedergeben. Erwünscht und mit dem Stoffe näher zusammenhängend als manches, was der Bf. heranzieht, wären Untersuchungen über den Umfang des Passauer Terristoriums zur Zeit Bischof Ottos und über die Ministerialen des Stiftes gewesen.

München.

S. Riezler,

Studien aus dem Collegium Sapientiae zu Freiburg im Breisgau 7. Bd. König Sigismunds Kirchenpolitit vom Tode Bonifaz' IX. bis zur Berufung des Konstanzer Konzils (1404—1413). Bon Dr. Emil Goeller. Freiburg i. Br., Geschäftsstelle des Charitasverbandes für das kathol. Deutschland 1902. VIII, 228 S.

Eine gange Literatur hat fich fcon um Fintes 1. Band ber Aften des Konftanger Kongils als Rahrquelle angebaut. Gine Reihe beachtenswerter Schriften ift bem Problem der Entstehungsgeschichte ber größten und glanzenbften Rirchenverjammlung unter verschiebenen Befichtspuntten gewidmet. Die vorliegende, welche mit ber Untersuchung ber Rirchenpolitif Siegmunds ben Mittelpunkt bes verschlungenen Diplomatifchen Getriebes betript, darf man auch, abgesehen davon, daß fie eine Erftlingsfrucht ift, als eine vortreffliche und hervorragende bezeichnen, die allenfalls noch eine deutlichere Gruppierung und an= gemeffene Berteilung bes Stoffes erfordert hatte, um auch angiehend und eindrucksvoll zu wirfen. Der Bf. fest feine Betrachtung bei ber Entzweiung Siegmunds mit Bonifag IX. ein. Bas da von einer "Aufraffung Siegmunds aus einer Epoche ber Berichwendung und Musichweifung" und von ichlechter ""Leitung feiner Jugend" gejagt wird, entspricht zwar der Uberlieferung, ift aber doch zu wenig begründet, um für einen 42 Jahre alten, viel geprüften Mann ernftlich in Betracht zu tommen und als gureichender Grund fur einen nach Damaliger Sachlage fo verhängnisvollen Entichlug in den Bordergrund geftellt zu werden. Es ift ein großer Borgug diefes Buches, baß der Bf. bei der forgfältigen Abmagung jedes einzelnen, weiteren Schrittes bes Ronigs in ben firchlichen Birren anfteigend mehr die Überzeugung von ber besonnenen Daghaltung und Bahigfeit feiner

Boliste gewinne, die nomentlich in seinem ansinglichen Verhältnis zu bem revolutionisen Plijanum genodezu seiner impulsiven Korur zu midersprechen scheint, und daß er am Ende seiner Zorschung die eraltierten Lobeserhebungen Tietrich Vene's nicht ganz undegründer erachtet. Besser alls viele seiner Borzünger hat der Bs. die trotz aller Ausstatungen der Phantasie des Livigs in gewagte Pliste und Indwirse konservative Natur desselden zur Anschauung gebracht und die Kompensation kleinerer Berletzungen des Kinchenrechts durch die finge und zwechnäßige Gesantpolicit im einzelnen erwiesen.

Much bas wird aus ber Darlegung bes Bf.'s beutlich, wie bie Kirchenpolitif bes Königs in ihrer freien Entfoltung burch bie außeren und inneren Berhaltniffe ber Beltlage ofters eingeengt und gehindert wurde, wiemobl in biefer hinficht noch wohl eine Musbehnung bes Forfchungsgebiets erwünscht gewesen ware. Die neibisch lauernben und miggunftigen Benetianer maren nicht einmal die hauptfachlichften hinderer auf feinen Begen. Die gange Mifere ber orientalifden Frage mit ihrer bugantinifden, flavifden und turfifden Bergweigung laftet ichon auf ihm, bevor noch braugen bie driftlichen gurften eine richtige Borftellung von ber Gefahr für die Chriftenbeit baben. Die machtvolle Erhebung bes Clawentums gegen bas beutsche Übergewicht fällt gunachft mit ihrer lahmenben Bucht auf ihn und fein Intereffengebiet. Der boje Beift, ber im Saufe Luxemburg umgeht, legt ibm unerträgliche Bflichten und Berantwortlichfeiten auf. Der Butriquant auf bem papftlichen Ctubl, Bonifag, unterminiert fein ganges Geichlecht - und ba foll es benn eine Tobfunde gewesen fein, wenn er in Ungarn bas Rollationsrecht eine Beile ufurpierte, um wenigftens einigermaßen ben Rlerus von Rebellen und Berratern gu faubern und ergebene Beiftliche ju gewinnen. Diefer Übergriff und Die angebliche Berfohnung, wovon noch in Ronftang fpater Borte gemacht murben, fcheint auch ben Bf. mehr ju beschäftigen, als die Sache berdient. Es ift nicht ber einzige Bunft, an dem wir andere guftandige Dage anlegen.

In dem sonst guten und reinen Deutsch des Bi.s machen sich Ausdrücke wie "der Durazze" und das schreckliche "diesbezüglich" nicht sonderlich gut. — Der König von Bosnien heißt nicht »Twarko«, sondern »Twartko«. Zu der angeblichen Riederlage Siegmunds bei Galamboz im Jahre 1409 und dem von Alexander V. deshalb ausgesichriebenen Kreuzzuge möchte ich aber bemerken, daß diese Umstände in leiner Weise als Beweis für die schon im Jahre 1409 ersolgte Anerten-

nung bes Bifaner-Papites burch ben Konig bon Ungarn angezogen werben durfen, benn weber hat Siegmund um die Musschreibung gebeten, noch ift eine folche von Alexander erfolgt, noch hat überhaupt 1409 ein Rampf ober eine Rieberlage bei Galambog ftattgefunden. Alle Rachrichten barüber find, wie ber Bf. richtig ausführt, auf Bzovius Ann. eccl. zurudzuführen, ber felbft fich auf Bofius "Rhobifer= geichichte" beruft. Aber gang offenbar hat hier Bofius ben Bzovius irre geführt und Ereigniffe bes Jahres 1428 in das Jahr 1409 berlegt. Man fieht ben baburch angerichteten Wirrwarr am beften an Sajets Musgeftaltung, denn er läßt 1409 bei Balambog den Ritter Bawisga Czarny den Selbentod fterben, der fpater in ben Suffiten= friegen eine große Rolle fowohl in ber Diplomatie wie auf bem Priegsfelbe fpielte. Den Bericht Siegmunds über die wirfliche Schlacht bei Galamboz habe ich im Liber cancellariae Stanislai Ciolek ab= bruden laffen. Er ift allerdings an einen Alexander gerichtet, aber nicht an ben pontifex« sondern an den princeps«, Bitold von Bitthauen. Bielleicht ftedt bier ber Unlag jum bem Irrtum bes Bofius ober Bzovius. - Schlieflich noch eine Rleinigfeit. Der Bf. nennt ebenjo wie Finte ben befannten Seerführer und Diplomaten Siegmunds immer "Bipo Graf von Temesvar." Run war biefer Toscaner Philippo oder Pippo gwar Gefpan des Temefer Romitats, aber er ftammte aus dem Saufe der Scolari, und unter dem Namen Pippo Scolari hat er die Ehre erfahren, daß fein Leben von Poggio Bracciolini beschrieben worden ift. In ber ungarifden Magnaten= tafel war er nach feiner Magnatenberrichaft eingeschrieben als Bippo von Ozorra, die Italiener nannten ihn auch wohl Bippo Spano (Gefpan) - aber "Graf von Temesvar" ift eine leicht irreführende Bezeichnung. Die ungarischen Gespane waren zwar comites, aber feine Grafen.

Breslau. J. Caro.

Bur Vorgeschichte des Bauerntrieges. Studien zur Versassungs-, Verswaltungs- und Wirtschaftsgeschichte vornehmlich Südwestdeutschlands im ausgehenden Mittelalter. Bon Wilhelm Stolze (Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen, herausgeg. von Schmoller XVIII, 4). Leipzig, Dunder und Humblot. 1900. 57 S.

Der Bf. dieser fleißigen und scharffinnigen Untersuchung will ben Nachweis führen, daß die Ursachen des großen deutschen Bauerntrieges von 1525 wenigstens in den schwäbischen und frantischen Gebieten anderswo liegen, als wo man fie gewöhnlich gefucht bat. Er beftreitet, bag im 15. und ju Unfang bes 16. Jahrhunderts eine Berichlechterung in ber wirticaftlichen Lage ber Bauern eingetreten fei; vielmehr habe der Bauer an dem allgemeinen Aufschwunge der Boltswirtschaft in Diefer Beit teilgenommen, insbesondere fei eine hobe Berichulbung bauerlicher Guter an burgerliches ober jubifches Rapital nicht nachweisbar und nicht anzunehmen. Er fucht das Sauptmotiv fur ihre Erhebung auf dem Gebiete bes politifchen Lebens. Die Ents ftehung bes mobernen, absolutiftisch und gentraliftisch regierten Staates, fo führt er aus, brachte eine Reihe bon neuen Aufgaben fur ben Staat mit fich, erforderte ein ausgedehnteres Beamtenperfonal, führte au einer territorialen Birtichaftspolitit. Bur Beftreitung der fo ermachienden Roften mußte ber Landesherr Die Leiftungen feiner Untertanen fteigern und tat dies auf verschiedenen Begen, benen Stolze naber nachgeht. Die Bauern aber, in ihrem engen lotalen Gefichtstreife befangen, faben die Notwendigfeit und den Zwed Diefer Dehrbelaftung nicht ein, fie führten fie baber auf Billfur und Laune ber Berren gurud, ober auf Bosmilligfeit ber Beamten, benen ja bie Leiftungen ber Bauern großenteils bireft zufloffen an Stelle bes Behaltes. Begen biefe ihnen unverftandlichen Neuerungen wollten Die Bauern Das Bertommen, ihr altes, autes Recht verteidigen. Die aus folden politischen Urfachen entstandene Erregung wurde dann noch erhöht und jum Musbruch gebracht burch bie Ginwirfung ber religiöfen Frage und den bon ben Bfarrvifaren geschürten bag gegen die Grundherts schaft ber Alöster.

Das Berdienst der Arbeit scheint mir darin zu liegen, daß sie den Einfluß eines ohne Zweisel sehr wichtigen Faktors, nämlich der politisch-administrativen Berschiedung des 15. Jahrhunderts, auf den Ausbruch des Bauernkrieges energisch und umsichtig hervorhebt. Jedoch halte ich es für übertrieben, wenn St. diesem Faktor eigentlich die ganze Wirkung zuschreibt; denn die religiöse Bewegung erscheint ja bei ihm (und zwar durchaus mit Recht) nur als auslösender Ansstoß. Wir scheint doch der so wichtige Kamps um die Allmende auf rein wirtschaftliche Ursachen zurückzugehen. Auch wird von St. nicht genügend unterschieden zwischen Grundherrschaft, Gerichtsherrschaft und Leibherrschaft; er scheint vorauszusehen, daß der Landesherr in der Regel zugleich Grundherr und Leibherr gewesen sei, was keines-wegs zutrifft. Ferner schlägt St. den Einfluß der Rezeption des römischen Rechtes meines Erachtens zu gering an; unzweiselhaft er-

schien dem Bauern das geschriebene, seste jus strictum, das ihm hier gegenübertrat, im Bergleiche mit seinem alten, hergebrachten, Billigkeitsrücksichten viel zugänglicheren jus aequum als ein schreiendes Unrecht, unzweiselhaft glaubte er bei dem römisch-rechtlich gebildeten Richter, der mit den Rechtsanschauungen des Bolkes nicht vertraut und außerdem vom Landesherrn bezahlt und abhängig war, sein Recht nicht mehr sinden zu können. Und das war doch nicht nur Widersftreben gegen eine administrative Reuerung, sondern ein Ausdruck für die Tatsache, daß hier verschiedene Rechtsanschauungen, d. h. versichiedene Weltanschauungen auseinanderstießen.

Bon dieser Übertreibung der Hauptthese abgesehen, ift die Arsbeit als ein wichtiger Beitrag zur Borgeschichte des Bauernkrieges ans zuerkennen.

Leipzig.

Erich Brandenburg.

Codex diplomaticus Moenofrancofurtanus. Urfundenbuch der Reichsftadt Frankfurt. Herausgegeben von Johann Friedrich Boehmer. Neubearbeitung auf Beranlassung und aus den Mitteln der Administration des Dr. Johann Friedrich Boehmer'schen Nachlasses. 1. Band. 794—1314. Bearbeitet von Friedrich Lau. Frankfurt a. M., Baer & Co. 1901. XII u. 562 S. 4°.

"Meine erfte größere und, wie ich hoffen barf, wiffenschaftliche Leiftung foll meiner Baterftadt zu gute tommen, die feit taufend Jahren wirflich eine Geschichte hat, wurdig, bas lebende Geschlecht gur Gelbiterfenntnis ju führen und aufzumuntern. 3ch will ben großen Ur= fundenschat ber Geschichte Frankfurts heben", mit diefen Borten fündigte 3. F. Böhmer im Jahre 1826 fein Unternehmen eines Codex diplomaticus Moenofrancofurtanus an. Ein Dezennium fpater mar ber erfte Band abgeschloffen, bas Borbild für die lange Reihe ftabtifcher Urtundensammlungen, die feither die Beschäftigung mit ber Beschichte bes beutschen Städtemefens begleitet und befruchtet hat. B.s Berdienft bleibt bestehen, auch wenn man die Dangel feines Bertes nicht verschweigt. Am empfindlichften jedenfalls mar, daß nur bis jum Jahre 1300 Bollftandigfeit erftrebt, barüber hinaus allein eine Auswahl von Urfunden gegeben war; es fehlten Berweifungen auf Quellen und Überlieferungsformen, die bem einzelnen Abdrud ju Grunde lagen, ichließlich ein Regifter. Dazu fam, daß im Laufe bon mehr als fieben Jahrzehnten B.s Cammlung veralten mußte: nicht fo febr deshalb, weil fie ben Anforderungen nicht mehr ent=

sprach, die wir, verwöhnt durch die steigende Berseinerung der Stitionstechnik, an Urkundenbücher zu stellen wissen, sondern weil eine größere Bahl B. unbekannt gebliebener Dokumente das Berlangen nach einer Ergänzung irgendwelcher Art erweckte. Allerdings nicht in der Weise wie ursprünglich geplant ist sie zustandegekommen. An die Stelle eines Rachtragsbandes mit Regesten und Urkundentexten, den H. Grotesend vorschlug, ist eine vollständige Neubearbeitung getreten. Ihre Mühe hat F. Lau übernommen, unterstützt durch vorbereitende Bergleichungen und Abschriften von H. Grotesend und H. von Rathusius.

Ich will versuchen, die Art dieser Neubearbeitung kurz zu veranschaulichen, nicht aber allzu weitgehende Einzelkritik üben, für die ein Hinweis auf die Anzeige von H. v. Nathusius in der Westdeutschen Zeitschrift 21 (1902), 211—216 genügt. Nicht als Kenner der Geschichte Frankfurts darf ich urteilen, sondern als ein Benuber, der aus der Lektüre des Bandes reiche und vielseitige Belehrung geschöpft hat.

Dit bem Stolze des Reichsftädters und zugleich aus der gemutlichen Unteilnahme an ber Geschichte feiner Beimat heraus hatte B. fein Bert gewidmet "bem Undenten ber Reichsftadt Franffurt, ihrer Magiftrate, Die mit Berechtigfeit, mit Beisheit, mit Burbe bem gemeinen Befen vorgeftanden; ihrer edlen Beichlechter, ihrer achts baren Burger, Die bis gulett treu an Raifer und Reich gehalten". Die Erinnerung an B. foll die Neubearbeitung macherhalten, bei ber wir freilich ben Bieberabbrud feiner charafteriftifchen Borrede - bie Reuauflagen ber Regesta imperii find bierin mitteilfamer - und die Biederholung feiner Unfundigung des Urfundenbuchs (Janffen, 3. Fr. Boehmer III, 417 ff.) vermiffen. Wie dort auch bier ein ftattlicher Quartband, alfo in B.s befanntem Lieblingsformat und in trefflicher typographischer Ausstattung. Bollftanbige Urtundenterte wechseln ab mit fnappen, boch ausreichenden Regesten; jedem einzelnen find Angaben über die Quellen des Drudes, anderweitige Beröffents lichungen u. f. m. beigefügt; die noch fehlenden Siegeltafeln merben bem folgenden Bande borbehalten fein. Die erfte Bearbeitung batte fich bis jum Ausgang bes 14. Jahrhunderts erftrectt, 2.8 Deuauflage ichließt mit bem Jahre 1314, genauer mit bem Regierungs= antritt Ludwigs des Bagern, und bringt über 400 Rummern mehr als jene (vgl. dazu v. Nathufius a. a. D. S. 213, der aber irrig 1346 als Endjahr des Bandes angibt). Der Plan, alle vordem abgebrudten Stude berichtigtem Texte ju wiederholen, ift mit Recht nicht in ftarrer Ronfequeng verfolgt worden; bei ben Urfunden 3. B. gur Beschichte bes rheinischen Städtebundes bon 1254 bis 1256 ift S. 101 Nr. 210 nur auf M. G. Constitutiones II, 579 ff. verwiesen, fo daß auch bei ben Rr. 187, 189, 196, 198 und 203 ein gleiches Ber= fahren fich empfohlen hatte. Bahrend ich über die einfache Ermabnung breier bei B. gedrudter Stude (Dr. 106 Unm. 1, Dr. 895 Bufas, Nr. 965 Anm. 1) nicht wie v. Rathufius mit 2. rechten möchte, vermißt man bei Rr. 161 einen vollständigen Abdruct bes begiehungsvollen Dotuments. Die furgen Bemerfungen über folche Stude, die nur die Ramen ber Schultheißen, Bropfte, Deutschorbens= tomthure bringen, ohne die Tätigfeit ihrer Trager im Bufammen= bang mit Frantjurt ertennen zu laffen, werben faum zu beanftanben fein, weit eber, wie bas ichon von Rathufius geschehen ift, bas gehlen bon Angaben über die in Frantfurt gehaltenen Reichsversammlungen. Gleich zu Anfang ift unter Dr. 2 die Frankfurter Synode von 794 mit einem Muszug aus dem Libellus sacrosyllabus der italienischen Bifchofe bedacht; gleiches Recht hatten auch die Reichstage beanfprucht, zumal die Urfunde Ottos II. von 979 (Dr. 11) die Dog= lichfeit in Erwägung gieht, daß in Frantfurt eine regia vel imperialis collocutio aut sollempnium dierum celebratio ftattfande. Die Textgeftaltung ift forgfältig, boch fällt auf, daß nicht offenbare Entlehnungen aus der Vulgata angemerft find (vgl. 3. B. Rr. 86, 89 und 133). Bortliche Wiederholungen eines früheren Studes in einem späteren laffen fich durch die Anwendung fleineren Drudes leicht er= tennen (vgl. 3. B. Nr. 638 und 639 mit Nr. 500 und 455); vielleicht hatte es fich empfohlen, auch die fachlichen Beziehungen zwischen zwei ober mehr Aufzeichnungen durch Berweise zu veranschaulichen. MIS Erläuterung mag bie Dr. 435 mit ihrer Bugehörigfeit gu Dr. 429 und als vornehmlich lehrreich Nr. 704 vom Jahre 1297 herausgegriffen fein, die julett erwähnte eine Bufammenfaffung ber alther= gebrachten ftabtifchen Freiheiten. Sier hatte die Unführung der tonig= lichen Brivilegien ben Benuger barüber belehrt, welche Artifel auf Berleihungen durch bas Reichsoberhaupt, welche auf Bewohnheitsrecht ober autonome Sagung fich ftugen. Trifft meine Beobachtung gu, fo laffen fich die Urtitel 1-5 auf Ronigsurfunden gurudführen. Bei Artifel 2 liegen die Berbriefung Rudolfs von Sabsburg vom Sabre 1291 (Dr. 597) und ihre Erneuerung burch Abolf von Raffan von 1294 (Dr. 654) ju Grunde, bei Artifel 4 die Brivilegien Bein=

richs (VII.) von 1232 (Nr. 94), Konrads IV. von 1240 (Nr. 120) und Richards von Cornwallis von 1257 (Dr. 217; vgl. dagu Grimm, Deutsche Rechtsaltertumer I4, S. 603 ff.); für Die Artitel 1, 3 und 5 finde ich feine unmittelbare Quelle, boch ift zu bedenten, daß Friedrichs II. Bewidmung, der jum erften Male Konrad IV. im Jahre 1242 (Rr. 127) gebenft und die faum nur in ber Urfunde des Raifers bon 1240 (Dr. 122) bestanden haben wird, nicht erhalten ift. Ge ergibt fich auch hieraus die befannte Tatjache, daß Friedrichs II. Bolitit ben Ronigsftabten fich freundlich erwies, ber Entwicklung ber bifchöflichen bagegen abgeneigt (vgl. Beumer, Städtefteuern S. 110 mit Sinweis auf die einschlägigen Arbeiten von Ditich); Die Erwähnung noch alterer Brivilegien in ben Beftatigungen Rubolis bom Jahre 1273 (Dr. 322) und Abolfs von 1294 (Dr. 655) fann bagegen nicht in Betracht tommen. Den Band beichlieft ein queführliches Regifter, über beffen Unlage - binfichtlich einzelner Berfeben ift wiederum auf Rathufius zu verweisen - man mohl anderer Unficht fein tann als ber Bf. Bedenten erwedt zweierlei, einmal die Anordnung der Ortsnamen nach ihrer heutigen Geftalt, alfo 3. B. Lutera unter Raiferslautern, ohne daß ftets die lateinische ober mittelhochbeutsche Form berzeichnet ware; es fehlt g. B. Aquis f. Machen, Volda f. Fulda. Richt zu billigen ift weiterhin wie ichon in den Regeften die Uberfetung oder Mobernifierung aller Gigennamen, g. B. Rufus unter Roth, Sparwere unter Sperber, Ludolfus de domo lapidea aus Seligenftadt unter "vom Steinhaus", aber nicht unter domus lapidea ober Geligenstadt, mahrend doch Heinricus de Platea unter bem Stichwort de Platea aufgesucht werben muß. Endlich follte ein wenngleich furges beutsches Gloffar nicht fehlen, um bas Berftandnis fo wichtiger Stude wie Rr. 704 und 833 möglichft zu erleichtern, gang abgeseben von dem Intereffe, bas aud andere als Siftorifer an einem Urtundenbuche nehmen durfen. -

Es miderftrebt dem Ref., mit fleinlich ericheinenden Ausstellungen au ichließen. Gine Arbeit, voll von Entjagung, wie fie Die Reubearbeitung eines alteren Berfes nun einmal mit fich bringt, verdient es nicht, daß man aus Luft am Tabel an ihr matle. Wenn es einft B.s Bunich war, daß fein Buch Nacheiferung erwede, fo wird Die hoffnung Q.S, es mochte bald ein zweiter Band auch die Urfunden gur Geschichte Frankfurts im 14. Jahrhundert der Benugung erfoliegen, nicht allein bon ben Befigern feiner Ausgabe geteilt merben. Greifsmald. A. Werminghoff.

Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter. 2. Band. 1100-1205. Bearbeitet von Dr. Richard Knipping. (Bublikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde XXI.) Bonn, B. Hansteins Berslag. 1901. 400 S.

Seit langen Jahren stehen die Regesten der Erzbischöse von Köln auf dem Arbeitsplan der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde. Mit der Leitung des Unternehmens war Prof. Menzel in Bonn bestraut, dem dann Knipping als Hilfsarbeiter die Bearbeitung der Urstunden von 1100 ab (Regierungsantritt des Erzbischofs Friedrich I.) abgenommen hat. Nachdem Menzel 1897 gestorben war, ohne den 1. Band über die Sammlung des Materials hinaus gesördert zu haben, hätte in Ermanglung eines geeigneten Ersahes die Druckslegung des 2. Bandes noch um Jahre verschoben werden müssen, wenn man sich nicht entschlossen hätte, ihn allein erscheinen zu lassen.

Der 1. Band ift zugleich mit der Herausgabe der ältesten rheisnischen Urkunden bis zum Jahre 1100, die gleichfalls in Menzels Hand geruht hat, nunmehr vom Reserventen übernommen worden. Der 3. Band der Regesten, gleichfalls von Kn. bearbeitet, dessindet sich bereits im Druck; er wird zum zweiten auch eine Anzahl Nachträge und Berichtigungen bringen, so daß an dieser Stelle eine Nachtese und Berichtigungen bringen, so daß an dieser Stelle eine Nachtese und Berichtigungen bringen, so daß an dieser Stelle eine würde ohnehin nicht eben ergiebig aussallen, denn wer zu einer intensiven Durcharbeitung des vorliegenden Bandes genötigt ist, wird sestzustellen in der Lage sein, daß derselbe allen Ansorderungen praktischer Brauchbarkeit, wissenschaftlicher Zuverlässigkeit und mögelichster Bollständigkeit entspricht. Fast zu aussührlich ist das chronistalische Material wiedergegeben; im 3. Bande, der sonst zu bedrohslichem Umfang anschwellen würde, wird man denn auch ein abgestürztes Bersahren angestrebt sinden.

In tritischen Fragen hat Kn. sein Urteil durchweg sehr vorsichtig sormuliert; es war dies um so mehr geboten, als wenigstens während der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts die Herstellung der erzbischöflichen Urfunde durch den Empfänger das Gebräuchliche, der inneren und äußeren Form also ein Spielraum gelassen ist, durch welchen es entsprechend erschwert wird, im Zweiselssalle über die Echtheit zu entscheiden. Immerhin dürste sich durch die Untersuchung von Fälschungen älteren Datums, die im 12. Jahrhundert angesertigt sind, auch über die eine und andere Urfunde aus dieser Zeit noch Bestimmteres ergeben. Der Schreiber der Urfunde Ar. 125 von

1116 (?) für Siegburg ift ber bes Diploms Beinrichs IV. vom 24. Nov. 1105 (Raiferurt. in Abb. 4, 22); meine Bedenten Beftbeutsche Beitschrift 21, 97 f. werden bamit binfälltg. - Dr. 184 (1121 Jan. 6 für Siegburg, nur in Ropie überliefert) ift ficherlich burch Einschiebung der angeblichen Urfunde des Abtes Runo verunechtet. Bei ben Urfunden fur Stift Rees Rr. 93-95 (1112) begegnet man ber bemerfenswerten Tatjache, daß unter ben Beugen ber Minifterialenvogt Almarus Leuten ebelfreien Standes voranfteht, ohne bag fic Bedenten gegen die Echtheit, fo viel ich febe, rechtfertigen liegen. Bu ber Urfunde Dr. 1495 (1195 für das Augustinerflofter der bl. Darturer por Roln), in ber nicht alle Beugen zeitgemäß find, vgl. Stumpt, Biener Sigungsberichte 32, 14 ff. - Dr. 261 (1131 fur St. Martin in Roln) von In. bereits als verdächtig bezeichnet, ift mit Gicherheit ben gablreichen Urfundenfälfchungen für St. Martin in Roln (vgl. Beftdeutsche Beitschrift 20, 128 ff.) jugugahlen, nachdem fich ein gu ber Urfunde gehöriges faliches Siegel in gerbrochenem Buftanbe im Rirchenarchiv von St. Martin gefunden hat. Dagegen trifft die a. a. D. S. 158 gegen die Echtheit von Rr. 607 (angeblich 1157 für St. Martin) von mir erhobene Ginwendung nicht gu, ba Arnold II. als Dompropft tatfachlich am Rreuzzug von 1149 teilgenommen hat

Die Möglichkeit, für eine kritische Frage da und dort noch eine sicherere Basis zu gewinnen, wäre das einzige, was man etwa dagegen einwenden könnte, daß der 2. Band vor dem ersten erschienen ist. Aber wo es sich darum handelte, ein urkundliches Material wie das vorliegende uns endlich in zuverlässiger Bearbeitung zu erschließen, wird man diesen Nachteil nicht als nennenswert bezeichnen können.

Die bis zum Jahre 1897 bei den Borarbeiten zum vorliegenden Bande neu aufgesundenen Urkunden hat Kn. bereits im 65. Band der Annalen des historischen Bereins für den Riederrhein mitgeteilt. Die Reichsgeschichte hat eine wesentliche Ergänzung durch das disher ungedruckte Material nicht ersahren. Aber das Regestenwerk im ganzen bietet zum erstenmal die Möglichkeit, die Gestalten der Kölner Kirchenfürsten des 12. Jahrhunderts in einigermaßen sicheren Linien zu zeichnen. Und vor allem: wer der Überzeugung ist, daß wirtschaftsund versassungsgeschichtliche Studien, von denen gerade das von Interessensten so lebhaft bewegte 12. Jahrhundert noch so viel Ausstäung zu erwarten hat, auf die sorgsamste Detailsorschung basiert werden müssen, wenn sie über halbwahre Ausstellungen allgemeiner Art hinauskommen sollen — der wird alle Ursache haben sich zu

freuen, daß die Regesten der Kölner Erzbischöfe in In. einen so aus= gezeichneten Bearbeiter gefunden haben.

Röln.

Otto Oppermann.

Geschichte ber oftpreußischen Stände und Steuern von 1688 bis 1704. Bon Robert Bergmann. Leipzig, Dunder & Humblot. 1901. X u. 216 S. (A. u. d. T.: Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen, herausg. von G. Schmoller. XIX, 1.)

In meiner Unzeige von Breufigs Edition der oftpreußischen Landtagsaften aus ber Beit bes Großen Rurfürften Bb. 1 in ber 5. 3. 74, 101 ff. habe ich die bon ibm gegebene Ginleitung, welche bie altere Geschichte ber Stande ergahlt, als nicht zwedmäßig be= zeichnet und eine fustematische Darftellung ber ftanbischen Berfaffung und Berwaltung geforbert. Die borliegende, von Brebfig angeregte Arbeit fommt nun meinem bamals ausgesprochenen Bunfche nach, indem fie, wenn auch nur fur einen furgen Beitraum, die oftpreußische Landtags= und Steuerverfaffung in inftematifcher Form ichilbert. Sie verwertet ein febr umfangreiches archivalifches Material, ift im allgemeinen gut disponiert und bringt uns über viele Dinge, über die Die bisherigen Arbeiten nicht ober nur wenig unterrichteten, erwünschten Aufichluß. Gie tann als ber erfte eingehende Berfuch einer fuftematifchen Darftellung ber oftpreußischen Landtageverfaffung gelten. Benn fie tropbem nicht gang befriedigt, fo hat das namentlich zwei Brunde. Erftens hat der Bf. fich nicht genügend in ber allgemeinen Literatur über die Landtagegeschichte umgesehen. Zweitens ift es immer miglich, aus ber Berfaffungsgeschichte einen icharf abgegrenzten Beitraum als Gegenstand einer Anfängerarbeit auszumählen, nament= lich wenn, wie bier, die vorausgehende Beit noch nicht ausführlich geschildert worden ift. Wie will man bann beftimmen, was alt ober was neu ift? Eine Lude enthalt B.s Arbeit, infofern die allgemeine Stellung der Landftande nicht naher bargelegt wird; Befichtspuntte Dafür hatte ihm die Literatur in reichem Dage geboten. Die Bemertungen G. 36 über die "Grundlage" der zweiten Rurie bes Land= tags find etwas phrafenhaft. Satte B. fich in ber allgemeinen Literatur umgesehen, fo murbe er fich bier die Sache nicht fo leicht gemacht haben. Ginftweilen bat er nichts bewiefen. Anfechtbar ift u. a. ber Cap: "Ihr Stand murbe bann ein politifcher, als bie Landeshoheit in ihre Intereffen einzugreifen begann." Beiterhin fest B. das "Bringip biefer Organisation" als befannt voraus (G. 42);

es verhalt fich damit feineswegs fo einfach, wie er annimmt. S. 44 nennt B. die größere oder geringere Teilnahme an den Amtertagungen "ben ficherften Dagftab für bas mehr ober weniger rege ftanbifde Leben überhaupt" und fieht "ben Beweis" bafur, daß biefes nahegu erloschen ift, in bem Umftand, daß man in einer gangen Reihe von Umtern nach und nach auf bie Entfendung von Deputierten versichtete u f. w. Er hatte fich boch aber fragen follen, ob folche Erfceinungen nicht icon früher, gur Beit der Blute der Stande, porfommen. Tatfachlich erwähnt Töppen aus bem 16. Jahrhundert (Siftor. Tafchenbuch, R. F. Bb. 10: Der lange Ronigsberger Landtag, S. 466), daß mehrere Umter gar feine Deputierten fchicten, um ben Behrungstoften zu entgehen. Ferner hatte B. barauf achten follen, in welchen Umtern die Reigung hervortritt, auf Deputierte ju verzichten. Wenn man die von ihm mitgeteilten Liften (G. 186 ff.) burchfieht, fo findet man, daß in einer Begend regelmäßig, in einer anderen feltener Deputierte bestellt werden. Benig Reigung icheint in Litauen zu beftehen. Das wurde aber auch nicht auffallen. Dem bort gab es verhältnismäßig wenig Adlige (f. m. Territorium und Stadt G. 84 f.). Satte B. folche Tatfachen berudfichtigt, fo murbe er porfichtiger geurteilt haben. Das gilt auch von feinen oft begegnenden Bemerfungen über "Individualitäten, die fich nicht beugen wollten" (G. 44), "die Spigen, die in folden Rachflängen ftandifden Beiftes fich Bedeutung ju ichaffen mahnten" (G. 127), und anderfeits über "bie breitere Menge ber Benoffen" (G. 128). Bober weiß B., daß die lettere im Unterschied von jenen "Die öffentlich-rechtliche Auffaffung von der Steuer" vertrat? Bgl. auch G. 125: "Die Berrennatur, wie fie in ben wenigen, die bis gulegt die Organisation reprafentierten . . . , noch jum Musbrud fam, fühlte fich aufs empfindlichfte getroffen." Es ift gewiß bantenswert, Die Eigenart und befonbere Tätigfeit ber verschiedenen Berfonlichfeiten gu verfolgen. Aber wenn man in biefer Beziehung nur Wonftruttionen ohne Bufammenhang mit den Quellen gibt, fo verdient das ebenfo Tadel, als wenn andere unter Ignorierung ber Quellen die Bedeutung ber einzelnen Berfonlichfeit leugnen. G. 47 zeigt fich, daß B. das Bejen der alteren beutschen Stadt unbefannt ift. Es beruht immer auf der Privilegie rung und regelmäßig auch auf einer gemiffen Beherrichung bes Landes; auch bei ben fleinften Städten verhalt es fich fo. Dit bem borhin ermähnten Mangel, daß B. fich feine genauere Unichauung von der allgemeinen Stellung der Landstände verschafft bat, bangen

mehrere inforrefte Urteile im einzelnen zusammen. S. 48 herrscht Unklarheit über die Frage der Vertretung der Kölmer. Wenn diefelben neben den Deputierten eigene Beschwerden einreichen, so ist daraus gar nichts zu solgern. In andern Territorien kommt es ganzgewöhnlich vor, daß ein Personenkreis, der durch die Stände vertreten ist, noch eigene Beschwerden einreicht. Die Aussührungen S. 128 f. gehen von der Boraussehung aus, daß eine weitere Ausdehnung der Bertretung die Stände in Widerspruch mit der landständischen Bersassung dringt. Es ist aber bezeichnend, daß B. sosort (S. 129) hinzusehen muß: "Naturgemäß wurde man sich dieses Wandels nicht bewußt, auch nicht seitens der Diener des Absolutismus." M. E. liegt der Fehler hier wiederum darin, daß B. sich über die Art der alten landständischen Vertretung nicht näher unterrichtet hat. Tübingen.

Das österreichische Sprachenrecht. Eine Quellensammlung, eingeleitet und herausgegeben von Dr. Alfred Fischel. Brünn, Friedr. Irrgang. 1901. LXXVIII u. 259 S.

Materialien zur Sprachenfrage in Ofterreich. herausgegeben von Dr. Alfred Fifchel. Brunn, Friedr. Irrgang. 1902. VIII u. 344 S.

Wenn gegenwärtig felbft in Staaten von überwiegend einheitlicher Nationalität ihrer Bewohner die Frage ber Staatsfprache und ihrer Beltung zu lebhafter Erörterung gelangt ift, fo erflart es fich leicht, daß fie in Ofterreich feit bem Unschluffe frembiprachiger Provingen an die beutschen Erblande nicht von der Tagesordnung verichwunden, in ben letten Jahrzehnten, in benen die geschichtliche Entwidlung und die politische Lage ben Unsprüchen ber flavischen Stämme gu Silfe tamen, der Saupt= und Mittelpunft des die beften Rrafte bes Reiches bindenden nationalen Streites geworden ift. Sollte man fich in Dem Bewirre von Promemorias, Abreffen, Befegentwürfen und But= achten, welche diefer Rampf gutage geforbert bat, gurecht finden, dann bedurfte man bor allem der genauen Erfenntnis des geschichtlichen Berlaufes, ber ftrengen Abgrenzung und Umfdreibung bes ftreitigen Gebietes, der Bestimmung feines Inhaltes. Diefen 3meden in Dantenswerter Beife gu bienen find die vorangeführten Bucher vortrefflich geeignet. Das Erfte enthält eine Bufammenftellung ber auf bas Sprachenrecht ber öfterreichischen Kronlander bezüglichen Befege und Berordnungen bom Jahre 1527-1900 in zeitlicher Folge mit einer nach ihrem Geltungsgebiete geordneten Uberficht, bas zweite bietet

als notwendige, lebrreiche Ergangung die demfelben Gegenstande gewidmeten Antrage, Betitionen, Berichte, Abreffen, Gefegentwurfe und Barteiprogramme bom Jahre 1848 bis jur Gegenwart, geordnet nach ihrer Beziehung auf ben Befamtstaat und die einzelnen Rronlander. Die Sauptergebniffe feiner an fich mubevollen, burch allerlei archivalifche Ubelftande unnötig erichwerten Arbeit hat ber Berausgeber in der Ginleitung bes erften Buches gufammengefaßt. Als für Die Beurteilung ber Frage wichtigfte find hervorzuheben, daß es auch por bem Jahre 1620 in den bohmifden Landern feine czechifde Staatsfprache gegeben bat, daß die Sabsburger einschließlich Raifer Jojephs II. fich bei ihren Dagnahmen gu Bunften ber beutichen Sprache burchaus nicht von nationalem Gifer fonbern nur bon ben Forberungen ftaatlicher Rotwendigfeit leiten ließen, daß der deutschen Sprache eben infolge ber staatlichen Bedürfniffe, wie das felbit in der Thronrede vom 4. Februar 1901 wenigstens mittelbar anerkannt murbe, auch heute noch ber Borrang einer Staatsfprache, oder wie man fich mit garter Schonung flavifcher Empfindlichfeit ausgudruden pflegt, ber Bermittelungs-, Regierungs-, Gefcaftsfprache gufommt, und bag biefer Borrang fowohl auf geschichtlicher wie auf gefetlicher Grundlage ruht.

Unfangs hatten die Sabsburger mit dem ftandifchen Begenfabe gegen die von Ferdinand I. eingeführte Bentralregierung, dem Bider= ftande des bohmifchen Abels, der gerade in dem nationalen Streite bis in die neuefte Beit einen verhängnisvollen Ginfluß geubt bat, ju fampfen, und es gelang ihnen, im 17. Sahrhundert einen vollständigen Sieg zu erringen, ber, wenn auch nicht den Deutschen, fo doch ihrer Sprache zugute fam. Buerft unter Maria Therejia machte fich ein durch die außere Politit, durch Berwaltungeruchfichten und die ein= geleitete Sozialpolitif veranlagtes Schwanten bemertbar, unter ibr tritt ber auch heute nicht überwundene Bwiefpalt zwischen ber aus dem amtlichen Bedürfniffe der Berwaltung hervorgehenden Forderung einer einheitlich berwendeten Geschäftsfprache und dem Beftreben, ben andersfprachigen Bolfsftammen die Pflege ihrer Nationalität und Sprache zu ermöglichen, an ben Tag. Immerbin arbeitete bas gentraliftifche Beamtentum in mertwürdig flarer Uhnung einer ipateren Entwidlung auf die Übereinftimmung von Bolt und Staat, auf Die Bilbung einer "öfterreichischen Nation" bin, beren Sprache, wie bie Dinge nun einmal lagen, doch nur die beutsche fein tonnte. Dieje Absicht hat in radifaler Beife Raifer Joseph II. auszuführen versucht und in der Hauptsache hat man an ihr auch in der folgenden Zeit festgehalten. Mit dem Jahre 1848 beginnt aber das schrittweise Zurückweichen vor den Binschen der slavischen Stämme, das seit dem Eintritte der Czechen in den Reichsrat des Jahres 1879, in welchem die die dahin bestandene verfassungstreue Mehrheit in eine deutsche Minderheit verwandelt worden war, sehr beschleunigt wurde und endlich zur Unterordnung der gesamtstaatlichen Interessen unter die nationalen Strebungen, also zu einer vollständigen Umsehrung des früheren Zustandes geführt hat.

Die Beilegung und Beruhigung bes Sprachenftreites, beffen Befährlichfeit für die ichnelle, ungehemmte Abwidlung der Regierungs= geschäfte, für die Schlagfertigfeit bes Beeres nicht mehr berfannt werben darf, wird besonders badurch erschwert, bag jest nicht mehr bas ftaatliche Bedürfnis als allein maggebend betrachtet werden fann, fondern daß man unbedingt auch mit bem Nationalgefühle rechnen muß, welches mahrend des letten Drittels des 19. Jahrhunderts die früher vorwiegend auf ben Staat und beffen Musbildung gerichteten Bestrebungen an zweite Stelle gedrängt und die Erfenntnis gereift hat, daß in ber Sprache ber wertvollfte Schat, bas tatfachlich wichtigfte Unterscheidungsmerfmal eines Bolfes zu wurdigen, von ber Annahme einer fremben Sprache und bes mit ihr bargereichten geiftigen Inhaltes die größte Gefahr für die Bewahrung des Rationalbewußtjeins ju befürchten ift. Dag aus biefer Entwicklung gerabe öfterreichischen Staatswesen, welches, inmitten breier großer nationalen Reiche gelegen, in feinen Brengen Teile verschiedener Bolter vereinigt, ichwere Gefahren erwachsen, welche ernithafte, groß= jügige Behandlung erheischen, ift flar und braucht bier nicht naber ausgeführt zu werden.

Bu den aus der allgemeinen Entwicklung sich ergebenden Schwierigkeiten gesellen sich in besonderen Verhältnissen begründete, welche sich im einzelnen noch viel hinderlicher erweisen als jene, so vor allem die Fittion des böhmischen Staatsrechtes, aus der die für die Deutschen unannehmbare, aber auch jede staatliche Ordnung bedrohende Forderung der Zweisprachigkeit in allen "Ländern der Wenzelskrone" abgeleitet wird, die Verwechselung von Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit, die Nichtbeachtung der Tatsache, daß die Gleiche wertigkeit einzelner Personen noch nicht die Gleichwertigkeit der Nationen zur Folge hat, die Notwendigkeit, auch die autonomen (Landes= und Gemeinde=) Behörden in die Regelung einzubeziehen,

endlich der Umftand, daß die Deutschen in den einzelnen Kronländern in verschiedener Zahl vertreten find, zu ihrem Schute und zur Wahrung ihrer Rechte also für die einzelnen Provinzen verschiedene Forderungen aufstellen muffen.

Überblickt man die von Fischel zusammengestellten Berordnungen, so wird man sagen dürsen, daß die österreichischen Regierungen sich zwar Mühe gegeben haben, den rechten Beg zu sinden, daß es ihnen aber disher nicht gelungen ist. Für die Deutschen Österreichs aber ergibt sich aus den Büchern F.s die Lehre, daß sie vor allem auf sich selbst angewiesen sind, durch ernste Arbeit auf jedem, namentlich aber auf geistigem Gediete sich jenen Borrang sichern müssen, den sie mit Recht und gewiß zum Nupen des Gesamtstaates anstreben, den man aber nicht mit noch so tönenden Borten, nicht mit der bloßen Berusung auf die Fortschritte des deutschen Bolkes im allgemeinen behaupten kann, sondern in unablässigem Bemühen Tag für Tag von neuem errringen muß.

Graz. Karl Uhlirz.

Quellen zur Geschichte ber Stadt Wien. II. Abteilung. Regesten aus dem Archiv der Stadt Wien. 1. u. 2. Band. Berzeichnis der Originalurkunden des städtischen Archives. 1239—1457. Bearbeitet von K. Uhlirz. Wien, in Kommission bei E. Konegen. 1898 u. 1900. XXII u. 626 S. XII u. 563 S.

- R. Uhlirz, Das Gewerbe der Stadt Wien 1208—1527. Wien 1901. Separatabbrud aus Band 2 der "Geschichte der Stadt Wien", herausgegvom Altertumsverein zu Wien. S. 593—740.
- Al. Lufchin b. Cbengreuth, Biens Mungwesen, Sandel und Berfehr im späteren Mittelalter. Bien 1902. Separatabbrud aus bemselben Band. S. 741—866.

Uhlirz, bis vor kurzem Oberarchivar der Stadt Wien, hat in den letten Jahren Proben einer bedeutenden Arbeitskraft abgelegt. Mit der Ausarbeitung der jett vollendeten Jahrbücher Ottos II. beschäftigt und eine ebenso erfolgreiche wie umsangreiche Rezensentenstätigkeit entwickelnd, schenkt er uns daneben in verhältnismäßig kurzen Zeiträumen sehr inhaltreiche Beiträge zur Geschichte der Stadt Wien. In dem "Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses" hat Uhlirz in Band 16, 17, 18, "Urkunden und Regesten aus dem Archive der K. K. Reichshaupt= und Residenzstadt Wienderöffentlicht, welche überaus wertvolles Material zur Gewerbe= und Kunstgeschichte enthalten; sie beziehen sich auf die Jahre 1289—1619.

Auf fie ift icon in ber S. B. 75, S. 549 und 77, S. 383 hingewiesen worben. Sodann hat fich U. an dem großen Unternehmen ber "Quellen gur Beschichte ber Stadt Bien" beteiligt. Diese Edition hat in ihrem Plan und teilweise auch in ihrer Ausführung bon vornherein erhebliche Bedenken erregt. U. felbit verdanken wir in erfter Linie die Aufbedung ihrer Mangel (vgl. S. 3. 77, S. 189, 88, S. 126 ff.; Rehme, Beitschrift ber Sav.=Stiftung für Rechtsgefch., Berm. Abt. 20, G. 292 ff.). Unter bem nicht zwedmäßigen Blane bes Bangen leiden nun auch bie Bande, die er beigefteuert hat. Er gibt hier nur Regesten der im Original erhaltenen Urfunden, berudfichtigt Ropien nicht und beschränft fich ferner auf Die Schape des Hauptarchivs. Es bedarf feiner näheren Auseinandersetzung, daß eine folche Abgrengung grundfäplich nicht gebilligt werden tann. Doch ift jugugeben, daß unter ben obwaltenden Berhältniffen bas eingeschlagene Berfahren teilweise gerechtfertigt werben tann; namentlich fommt in Betracht, daß die Edition zugleich dem Bwed eines Archivinventars bienen follte. U. hat fich barüber gegenüber fritischen Stimmen, die über den 1. Band laut geworden find, im Borwort jum zweiten bes naberen geaugert. Abgesehen hiervon, verdient bie Publifation alles Lob. Ein Renner Diefer Materien wie Oswald Redlich (Deutsche Litteraturzeitung 1900, Sp. 2217 f.) nennt fie mit Recht "muftergültig". Ref. beschränkt sich barauf, hauptfächlich bas hervorzuheben, wodurch fie geeignet ift, neue Bege zu meifen. Im Borbergrunde durfte in Diefer Sinficht die Berudfichtigung ber Indorfate fteben, einer Quelle des fpateren Mittelalters, die zweifel= los fortan mehr gewürdigt werben muß. Um ein Beispiel herauszugreifen, fo wird in bem Indorfat von Rr. 824 bes 1. Bandes bie "Buchje" der Raufleute ermahnt, ein technischer Musbrud, der fonft aus diefer Beit nicht belegt ift. U. bemerft treffend, daß eine Beichichte bes Archivs ber Stadt Wien erft möglich fein wird, wenn nach vollendeter Bearbeitung der Originalurfunden fich ein vollständiger Aberblid über beren Indorsate gewinnen laffen wird. Abrigens gibt er einige Brundzuge ber Archivgeschichte jest schon in der Borrede jum 1. Bande. Als nachahmenswert verdient ferner bas Berfahren bervorgehoben zu werden, das U. in ber Bestaltung ber Regesten einschlägt: wesentliche Stellen aus dem Text der Urfunden werden in das Regest übernommen. Benn in diefer Sinficht von manchen vielleicht auch noch etwas mehr verlangt werden wird (vgl. Rehme a. a. D. und Dopich, Mittheilungen bes Inftituts für öfterr. Beichichts-

forschung 1901, G. 321), fo hat U. doch jedenfalls eine wichtige Inregung gegeben. Bang portrefflich find endlich noch bie Regifter, fünf an der Bahl: Bergeichnis der zu Beitangaben verwendeten geitund Beiligentage; Berzeichnis ber Siegler; Ramenregifter; topographifche Uberficht über das jegige Gemeindegebiet ber Stadt Bien: Sachregifter und Gloffar. Dieje entjagungsvolle Arbeit verdient um fo mehr Anertennung, als die meiften Editoren leider noch immer eine ungerechtfertigte Burudhaltung in Bezug auf Die Beifugung von ausgiebigen Regiftern zeigen, fich etwa mit einem Namenregifter begnugen. Es gereicht ber Edition gur Ehre, daß die Regifter einen fehr beträchtlichen Teil ihres Umfangs einnehmen. Um noch einer Einzelheit zu gebenten, fo hat U. in ben Befchreibungen ber einzelnen Rummern auch die Bafferzeichen in den Bapierurtunden berüchfichtigt. Bei biefer Belegenheit fei auf Die lehrreiche Bufammenftellung bon Bafferzeichen (mit Abbildungen), die er in ben erwähnten Regesten gur Bewerbe= und Runftgefchichte (Jahrbuch a. a. D. XVII, S. 9 ff.; bafelbft auch Mitteilungen gur Gefchichte ber Papierpreife) bietet, hingewiesen. Bas ben Inhalt ber beiben Banbe betrifft, fo erhalten wir gang überwiegend bisher unbenuttes Material. Der 1. Band liefert, furz ausgedrudt, mehr Beitrage für die Birtichaftsgeschichte und das private Leben; hier tommen nicht in letter Binie Die gablreichen Teftamente in Betracht. 3m zweiten erscheinen viele Urfunden politifchen Inhalts; namentlich werben wir über bie Rriegsläufe nach bem Tobe Ronig Albrechts II. unterrichtet. Daß beide Banbe fur bie ftadtifche Berfaffungsgeschichte ergiebig find, verfteht fich bon felbit. Erwähnung verdient jedoch, daß der zweite das beharrliche Bordringen ber landesherrlichen Gewalt deutlich erfennen lagt. Auch bie Landtagsgeschichte geht nicht leer aus (vgl. 3. B. Nr. 2872). Die bisher veröffentlichten Regeften reichen bis jum Ende bes Jahres 1457, b. b. bis jum Tobe des Konigs Ladislaus, einem für Die wiener wie allgemeine öfterreichische Geschichte tiefgreifenden Greignis.

In Band 86 der H. Z. habe ich Beranlassung gehabt (S. 46 Anm. 5, S. 61 Anm. 3, S. 66 Anm. 3), auf den 1. Band der vom Altertumsverein zu Bien herausgegebenen, von H. Zimmermann redigierten Geschichte der Stadt Wien hinzuweisen. In demselben hatten Luschin v. Ebengreuth Handel, Berkehr und Münzweisen der älteren Zeit, H. Schuster "die Entwicklung des Rechtslebens, Berfassung und Berwaltung" dargestellt. (Schuster Arbeit ist inzwischen von Sohm in einem eingehenden Referat in der Ztschr. der Sads

Stiftung, Germ. Abt., Bb. 22 mit Anerfennung gewürdigt worden; doch erheben fich auch Stimmen gegen fie, 3. B. Luschin in der unten zu erwähnenden Darstellung S. 758 Anm. 1 und S. 841 Unm. 3 und U., Gewerbe S. 601 Unm. 2.) Dieje Beichichte ber Stadt Bien ift ein monumentales Bert, von glanzender Ausftattung, wertvoll u. a. burch bie zahlreichen Sanbichriftenproben, wird aber leider wegen des hohen Preises von dem Privatmann und auch den meiften Bibliotheten nicht angeschafft werben tonnen und fo ben Fachgenoffen außerhalb Biens leiber ziemlich unzugänglich bleiben. 3ch bin nun Uhlirg und Luichin dantbar, daß fie mich durch Gewährung von Separatabzugen ihrer im 2. Bande erichienenen Darftellungen wenigftens in den Stand gefett haben, auf diefelben in diefer Beitfchrift hinzuweisen. Uhlirg liefert einmal einen fleineren Beitrag: "Quellen und Beschichtsschreibung" (G. 35-107), bem, abgeseben von gablreichen Schriftproben und Siegelabbildungen im Text, noch elf Tafeln mit Sandichriftenabbildungen beigegeben find. Für die allgemeine Städtegeschichte find hieraus von besonderer Bichtigkeit Die grundlichen Erörterungen über das Stadtichreiberamt. Sodann ichildert U. in einer umfangreichen Darftellung die gewerblichen Berhältniffe ber Stadt Wien im Mittelalter. Für eine folche Arbeit war gerade er in hervorragender Beise vorbereitet. In den oben genannten beiben Reihen von Regeften hatte er fich jum herrn ber urfundlichen Uberlieferung gemacht. Anderseits hatte er in feiner Rezensententätigfeit, die vornehmlich die Erforschung der deutschen Städtegeschichte fehr gefordert hat, ein bestimmtes Berhaltnis ju den in diefer Disziplin erörterten allgemeinen Broblemen gewonnen. Bei den vorhin ermähnten Regiftern zu ben "Quellen", befonders bem topographischen und bem Sachregifter, glaubt man ben Ginflug eines ausgeprägten Intereffes für die allgemeinen ftadtegeschichtlichen Probleme, die in der neueren Beit aufgeworfen find, deutlich gu erfennen. Und fo ift es benn auch ein burchaus richtiges Berfahren, wenn U. in feiner Biener Bewerbegeschichte Die genaue Feftstellung ber einzelnen Berufszweige in ben Borbergrund rudt. Ginen folden Uberblid hatte bor einigen Jahren Lau für Köln gegeben. 11. bietet mehr, ba er nicht wie Lau nur bis jum Jahre 1396 geht, fondern Das gange Mittelalter behandelt, und da er ferner die einzelnen Er= mahnungen in eingehender, von gründlichfter Belehrfamfeit zeugender Beife erläutert. Man erfieht hieraus, wie außerordentlich weit die Berufsteilung geht. Auch für die Geschichte der Technit ergibt diefer

Abschnitt viel. Die anderen Rapitel haben die Uberschriften : "Quellen und Literatur" (hier weift U. u. a. nach, daß gegen bas von Zappert herausgegebene Fragment eines liber dativus bes Schottenflofters Berbachtsmomente bestehen); "Die geschichtliche Entwicklung" (beffer murbe dies Rapitel als außere Sandwerfsgeschichte zu bezeichnen fein); "Die einzelnen Beftimmungen ber Gewerbeordnungen" (von biejem Rapitel fonnte einiges dem vorhergebenden zugewiesen werden; bas übrige enthielte dann bie innere Bunftverfaffung); "Die Bruderschaft (Beche)." U.S Forschungen find, wie er felbst fagt, nicht abichließend, zumal das archivalische Material noch nicht bollftandig ausgebeutet ift. Aber fie enthalten jedenfalls eine Denge von Belehrungen. Da ich bemnächft bei anderen Belegenheiten auf ihren Inhalt naber einzugeben haben werbe, ermahne ich hier nur ein paar Einzelheiten. In dem Rapitel über die "Bruderschaft" fucht 11. Diefe gegenüber ber Bunft abzugrengen. Obwohl (mas ibm felbft nicht entgeht) manche Untlarheit bestehen bleibt, find feine Husführungen doch lehrreich. Gehr richtig bemerkt er (G. 641), daß durch die Bereinigung mehrerer Sandwerte in einem Berband das ausschliefliche Recht bes einzelnen zur Berftellung eines bestimmten Broduftes feineswegs ohne weiteres aufgehoben wird. Benn er S. 610 Anm. 2 mir gegenüber hervorhebt, man muffe (wenigstens für den Anfang) zwischen Sandwert (richtiger: Bunft) und Bruderschaft scheiden, so erwidere ich, daß lotal allerdings eine folche Scheidung vortommt. Aber fie ift nicht allgemein: es gibt auch wiederum Städte, in denen der Ausdrud Bruderichaft burchaus im Sinne von Bunft gebraucht wird. Bogegen ich mich gewandt habe, das ift der verhängnisvolle Brrtum, daß jede Brudericaft als eine Bereinigung geiftlichen Urfprungs ju beuten fei (vgl. hiergegen neuerbings G. Croon, gur Entstehung bes Bunftwefens G. 6 und 88). U.s Meinung (G. 601), daß die Bunfte ber Munger und ber Bogner "aus finanziellen und militarifchen Rudfichten" geschaffen worben feien, ift mir unwahrscheinlich; wie ich auch Gotheins Anschanung nicht teile, daß die im erften ftragburger Stadtrecht erwähnten Berbande militarifden Rudfichten ihre Entstehung verdanten. Richtig ift nur, daß den betreffenden Gewerbetreibenden (vielleicht bei ber Mouftituierung bes Berbandes) militarifche Laften aufgelegt worden find; indeffen die Initiative jum Bufammenfcluß geht gewiß von ben Bewerbetreibenden aus. Die Biener Bewerbegeichichte beginnt im wefentlichen erft mit bem Beginn bes 13. Jahrhunderts. U. weift

aber in intereffanter Beije barauf bin, bag man fich ein Bild von ber älteren Beit nach ben Erwähnungen in bem Cod. trad. Claustroneob. machen fonnte und gibt (S. 600 Unm. 1) bemgemäß eine febr dankenswerte Bufammenftellung der darin genannten Berufe. 3m Unichluß baran macht er die treffende Beobachtung, bag, wenn irgend= wo, fo in Klofterneuburg die Berhaltniffe für ein ausgedehntes hof= rechtliches Sandwert gunftig waren, und daß wir in der Tatfache, baß basfelbe hier tropbem nur von befcheibenem Umfang ift, einen Beweis gegen die hofrechtliche Theorie feben durfen. S. 629 lehr= reiche Ausführungen über das "Schupfen", S. 669 Anm. 4 über die Balter. S. 643 Unm. 1 fonftatiert U., bag "bas gefellige Moment, bas anderwärts und in den Gefellenordnungen eine fo große Rolle fpielt, in den Ordnungen der Biener Meifterbrubericaften fo gut wie nicht berücksichtigt wird". Dbwohl man mit Schluffen aus Richt= erwähnungen vorfichtig fein muß, fo fällt hier bas Schweigen ber Duellen auf. Unter ben Abbildungen finden fich gablreiche Sandwerferfiegel.

Der 2. Band ber Geschichte ber Stadt Wien enthält ferner, wie erwähnt, die Fortfegung von L.S Darftellung "Biens Mungwefen, Sandel und Bertehr" (bis jum Schluß des Mittelalters). 2118 einer ber erften Renner nicht blog ber Munggeschichte im engeren Sinne, fondern auch der Beschichte ber wirtschaftlichen Funktionen bes Belbes feit lange geschätt und auf bem Bebiete ber Sandels= geschichte icon mehrfach bewährt, mußte Lufchin für jene Fragen ein befonders willtommener Mitarbeiter fein U.S Editionen und ebenfo feine Darftellung ber gewerblichen Berhaltniffe find ihm bereits gu ftatten gefommen. Es ift ein lebensvolles Bilb, bas er entwirft. 3ch wußte feine handelsgeschichtliche Arbeit zu nennen, die unter Fefthaltung bes ftrengen Bufammenhanges mit ber Quellenüberlieferung in gleich anschaulicher Beife Die Gigentumlichfeiten bes mittelalterlichen Sandels und Bertehrs hervortreten ließe. Es feien nur hervor= gehoben die Ausführungen über das Rechnungswesen des Mittelalters, S. 847 Anm. 1, S. 855, S. 863 (Sombart, Die Genefis des Rapitalismus G. 191 f. läßt fich banach erheblich vervollständigen), über die faufmännische Geschäftsführung G. 847, über die Lagerherren (Bevollmächtigte auswärtiger Sandelshäufer) S. 846, bas Stapel= recht, die Sandelsliteratur ber alteren Beit u. f. w. Dit Erfolg verwertet 2. die Sandelsbücher ber Ulmer Firma Ruland und der Regensburger Firma Runtinger (S. 850 ff.), die beide lebhafte Be-

giebungen gu Bien unterhielten, fur Die Biener Sanbelogeichichte. Geine Mitteilungen über bie Runtinger, Die gang neue Ausblide erichließen, legen ben Bunich nabe, daß beren noch nicht beröffentlichtes Sandelsbuch eine gefonderte Bearbeitung finden mochte. Debrjach betont & ben Ginflug Benedigs auf das taufmannifche Leben in Bien- (vgl. 3. B. S. 843 Anm. 4). Ob freilich, wie er es für möglich balt (G. 834), Die beeibeten Matter in Unlehnung an venetianische Einrichtungen bestellt worben find, darf bezweifelt werben, ba es fich boch babei um eine in Deutschland weit verbreitete Inftitution handelt. Bgl. übrigens G. 834 Anm. 2, über Privatmatter. Uber intereffante Magregeln der Stadtwirticaftspolitit f. S. 865 und U., Quellen II, 2, Rr. 2068. Q. macht bie Stadtwirtschaftspolitit für ben am Enbe bes Mittelalters ju tonftatierenben Rudgang bes Biener Sandels (S. 765 f. und 865) mit verantwortlich. In Ubereinstimmung mit U. (S. 602) charafterifiert er Bien als Sandels, nicht Induftrieftadt. Uber bas Dag ber Ausbehnung, Die Die gewerbliche Brobuftion gehabt bat, fann man freilich verichiebener Weinung fein. U. folagt fie etwas bober als L. (S. 841 Unm. 1) an. Mit besonderer Genugtuung verzeichne ich (val. meine Großhandler und Rleinhandler, Jahrbucher für Rationalotonomie 75, S. 13 ff.), bag Q. ben Gebanten an eine allgemeine Raufmannsgilbe mit Energie ablehnt. Insbesondere beseitigt er definitiv die Irrtumer Rohnes und anderer über ben Biener Sansgrafen (vgl. biergu menerbings It. Schaube, Festschrift bes germanistischen Bereins in Breslau, Leipzig 1902, S. 125 ff.). Die Frage, welche befondere taufmannischen Bereinigungen fich in Bien nachweisen laffen, wirb fowohl von U. (S. 730 ff.; S. 601 Anm. 3 eine Rorrettur gu Schmollers Strafburger Tucher- und Webergunft) wie bon &. (S. 842 ff.) untersucht. 3m Text und auf mehreren Beiblattern gibt 2. jablreiche Abbilbungen bon Mungen und bon Siegeln ber Mungbeamten, S. 819 ff. forgfültige Bergeichniffe ber Biener Mungbeamten. Auf Die Ruplichteit folder Liften bat Ref. erft fürglich in biefer Btichr. (88, G. 312) bingewiefen.

Tübingen. G. v. Below.

Studien jur öfterreicifichen Agrargeicichte. Bon Dr. Rarl Grunberg. Leipzig, Dunder & Gumblot, 1901. 281 G.

Der Bf. hat in biefem Bert drei bereits früher erschienene 216 handlungen vereinigt. Die erfte schildert die Bauernbefreiung in der

Butowina, die zweite erörtert die Grundeigentumsfähigkeit in den böhmischen Ländern vor 1848, die dritte untersucht mit Rücksicht auf moderne Berhältnisse die Unteilbarkeit der Bauerngüter (Bestiftungszwang) und das bäuerliche Erdrecht in Österreich vor dem Jahre 1868.

Die Bauernbefreiung in der Bukowina zeigt uns die öfterreichische Berwaltung bei der Erfüllung ihrer großen Kulturaufgabe, der Bivilisierung der unteren Donauländer.

Die Bufowina, das Land zwischen Rarpathen und Dnjeftr, war im Jahre 1775 an Ofterreich gefallen. Bis dahin hatten es die Fürften der Moldau unter türtischer Oberhoheit beherricht. Die Proving befand fich in bentbar verwahrloftem Buftande, eine naturs liche Folge "ber angewöhnten orientalifchen Bouvernemente-Unordnung". Die Daffe ber Bevölferung, zu etwa gleichen Teilen aus flavischen Rutenen und Rumanen bestehend, waren Borige (vecini). Dazu tamen etwa 2400 Bigeuner im Buftand völliger Rnechtschaft, bie als Stlaven robi genannt wurden. Herren ber vecini und robi und Eigentumer des Grund und Bobens waren ber Landesfürft, die Rirche und ber großgrundbefigende Abel rumanifcher Bertunft, die Bojaren. Der Zigenner war eine Sache ohne Berjonencharafter. Richt einmal durch Freilaffung tonnte er die Freiheit erwerben. Er galt bann als herrenlose Sache, Die jeder Bojar burch Offupation fich aneignen burfte. Die Bigeunerfnechtschaft mar alfo nicht blog privatrechtliche Stlaverei, fondern auch völlige Rechtsunfähigfeit einer unterdrückten Raffe. Ihre tatfächliche Lage war verschieden, je nachs bem fie bem Landesfürften oder aber Rirche ober Bojaren gehörten. Die Kronzigeuner zogen als Nomaden in Sorden von 10-15 Familien im Lande umber und verdienten ihren Lebensunterhalt als Gold= mafcher, Barenführer und Solgichniger. Ihre Leiftungen ber Rrone gegenüber bestanden in gewiffen Abgaben. Die Privatzigeuner wurden entweder als Sausgefinde oder feltener als landwirtschaftliche Arbeiter benugt.

Biel wichtiger waren die Bauern, die vecini. Sie waren hörig und schollenpflichtig, aber sonst in jeder hinsicht rechtsfähig. Nur vom Erwerd freien Grundeigentums blieben sie ausgeschlossen. Sie bildeten ein untrennbares Zubehör des herrschaftlichen Gutes, konnten aber durch Freilassung die Freiheit erlangen. Der herr hatte keinerlei öffentliche Besugnisse, weder gerichtliche noch administrative, im Bereich seiner herrschaft. Das Abhängigkeitsverhältnis war also rein privatrechtlich, in allen öffentlichen Angelegenheiten stand der hörige direkt

unter dem Staat. Befigrecht und Leiftungsverpflichtungen ber borigen Bauernbevölferung maren burch ben Stand ber Landwirtschaft bebingt. Die Biehzucht mar vorherrichend, fie murbe gum Teil nomadenartig betrieben. Der größte Teil des Landes war mit Bald bededt, ber Aderbau ftand auf ber tiefften Stufe. Die Getreibegewinnung gefcah in ber Form der wilben Feldgraswirtichaft auf periodifc wechselnden Felbern. Daher bestanden in der Regel auch feine Individualbesigrechte ber Bauern am Aderland. Die Bauerngemeinbe als folde erhielt von der Berrichaft einen Teil des Butsgebietes jur Bewirtschaftung angewiesen. Davon verteilte fie dann bas gum Aderbau bestimmte Land unter Die einzelnen Birte, mahrend das unverteilte Areal gur Biehweide biente. Als Eigentümer allen Grund und Bobens fonnte natürlich nur die Berrichaft gelten. Jedoch bas durch die Ratur der Berhaltniffe bedingte Bertommen gab ber Bauerngemeinde ein nicht naber zu bestimmendes Rugungsrecht an bie Rulturlandereien bes Butsgebietes. Die Berrichaften maren gewohnheiterechtlich verpflichtet, ihre Untertanen mit Grunden gu botieren. Mehr als zwei Drittel biefes Gutsgebietes - ben Bald ungerechnet - brauchte der Berr unter feinen Umftanden feinen Bauern gu überlaffen. Die Leiftungen ber Borigen bestanden in Frondiensten (Roboten) und Rehnten. Dienstpflichtig mar jedes felbständig wirtschaftenbe mannliche Individuum. Die Dienstpflicht mar bei ber wenig entwidelten Eigenwirtschaft ber Berren nicht fehr beträchtlich; auch war bie Berrichaft befugt, an Stelle ber Raturalleiftung Dienftgelber gu fordern. Die Sauptleiftung des Bauern und die Saupteinnahme des herrn war die Dijma, die Abgabe bes zehnten Teils des gangen Birtichaftsertrages. Go lebte ber Berr in ber Sauptjache von ben Abgaben feiner Bauern, feine Gigenwirtschaft mar vorhanden, aber ebenfo wie die Frondienfte der Bauern unbedeutend; das Berhaltnis war ein grundherrliches, fein gutsherrliches, wie es gur gleichen Beit in ben bohmifchen Sandern beftand.

Trot dieser für die bäuerliche Bevölkerung nicht ungünstigen Birtschaftsversassung war die Lage der hörigen Bauern in der Butowina vor der österreichischen Otsupation sehr schlecht. Denn da die ganz zerrüttete Staatsgewalt ihnen keinen Schutz zu gewähren vermochte, so behandelten die Herren sie ganz nach Willfür wie Sklaven. Nur in einem unerträgslichen Steuerdruck machte sich dem Bauer die Staatsgewalt fühlbar. Im 18. Jahrhundert verließen die Bauern Haus und Hof, slüchteten nach Polen oder Rußland oder trieben sich als Wegelagerer im Land herum.

Schon in voröfterreichifder Beit fuchten Die einheimischen Fürften gu Bunften ber Untertanen einzugreifen. Gin Chryftow bes Fürften Brigorie Bhita bom 1. Januar 1766 regelte Die Leiftungsverpflich= tungen ber Bauern bem Berfommen entsprechend in ber oben ange= beuteten Beife. Allerdings murben biefe Borichriften gu Bunften ber Bauern von ben Berren vielfach übertreten, aber fie bilbeten doch eine Rorm für die Bemeffung ber untertänigen Schuldigfeiten, Die fpater bon ber öfterreichischen Regierung ftreng beobachtet murbe. Gine entichiedene Underung jum Befferen bermochte erft bie über= legene Staatsgewalt bes öfterreichischen Raiferftaates berbeiguführen. Bunachft murbe bie Bigeunerfnechtichaft befeitigt. Jedoch gelang es nicht, Die Zigeuner zu anfäffigen Aderbauern zu machen. Bum Teil fehrten fie freiwillig in die Rnechtschaft ihrer in ber Moldau anfäffigen Berren gurud, jum Teil mandten fie fich gleich ben ehemaligen Rrongigennern ber nomadifchen Lebensweise ju und ernährten fich wie Diefe als Löffelmacher, Schmiede und Mufitanten. Bon ben bauer= lichen Reformen ber öfterreichischen Regierung war die erfte und wichtigfte die Ginführung bes Untertanigfeitsverbandes für die vecini. Die in Bohmen und Galigien für bas Untertanwefen geltenben Borichriften murben auf die Butowina ausgebehnt. Die Sorigfeit ber Bauern wurde bis auf eine Beichrantung ihrer Freizugigfeit aufgehoben, und das Berhältnis zwischen Berrichaft und Untertanen wurde der Aufficht ber ftaatlichen Bermaltungsbehorbe, bes Breisamts, unterftellt. Damit erlangten bie Untertanen Schut vor willfürlicher Unterdrudung und Ausbeutung. Außerbem lag ben Berrichaften jest die Bflicht ob, die Birtichaftsführung ber Bauern gu beauf= fichtigen und ihnen in Notfällen Unterftugung ju gewähren. Noch unter ber Regierung Josephs II. im Jahre 1787 erfolgte bie Rufti= falifierung ber von ben Untertanen bewirtschafteten Brunde. Berren= und Bauernland murden endgultig geschieden und ben Berren jebe Berfügungsgewalt über das zur Zeit von den Untertanen bewirtichaftete Land entzogen. Dagegen blieb bie Feldgemeinschaft einft= weilen erhalten, und auch die untertanigen Leiftungen blieben in dem bisberigen geringen Ausmaß, über beffen Ginhaltung ftrenge gewacht wurde, befteben. Rur bas freie Solzbezugerecht ber Bauern aus ben herrichaftlichen Balbern borte auf, fie mußten ben unentbehrlichen Solzbezug durch bertragsmäßige Gelb= ober Dienftleiftungen von ben Berrichaften ertaufen. Unter den Rachfolgern Josephs II. ge= ichah von Staatswegen nur wenig gur Fortbildung ber landlichen

Berfaffung. Jedoch hoben fich die Bevöllerung und die Birtichaft bes Landes unter ber geordneten öfterreichischen Bermaltung febr raich. Die Babl ber bauerlichen Birtichaften nahm bedeutend gu, auch die Intenfitat ber einzelnen Birtichaften wuchs, auf allen Gutern entstanden Reurodungen, die Biebzucht wich por dem Acferbau anbauernd gurud. Bielfach verschwand icon bamale in ben Dorje gemartungen die Feldgemeinschaft por bem Individualbefig. Auch bie Berren fuchten ihre Betriebe ju bergroßern und beffer ju bewirtichaften. Gine Erhöhung des geringen Ausmages ber bäuerlichen Amangsarbeit tonnten fie trot lebbafter Bemubungen nicht erreichen. Einen enticheidenden Fortichritt machte das Befreiungswert erft in den breifiger Jahren bes 19. Jahrhunderts. 3m Jahre 1835 murbe die Feldgemeinschaft aufgehoben und bas Bauernland auf Grund des tatjachlichen, bamals bestehenden Befititandes jum Individualeigentum bes betreffenden bauerlichen Befigers erflart. Die bauerlichen Leiftungsverpflichtungen bestanden weiter, eine Entichadigung bes Grundheren fand nicht fratt. Die Ablöfung biefer Leiftungen der Grundentlaftung war, wie überall in Ofterreich, eine Folge ber Revolution des Jahres 1848. Da die Bauern gur Entichabigung ber Berrichaften unber mogend waren, jo erfolgte biefe auf Roften bes Landes und bes Gefamtitaates.

Soweit die Darftellung G.s. Der Bf. hatte die große Leiftung der öfterreichischen Regierung bei der butowinischen Agrarreform in ein gang besonders helles Licht feben tonnen, wenn er fie mit ber bamoligen Entwidlung in den Donaufürstentumern verglichen batte, Denn die Butowina war ja ursprünglich ein Teil der Moldau mit gleichartigen Buftanden. Die gang verschiedenartige Entwidlung feit ber Trennung, die Bergogerung ber Befreiung in Rumanien und die für ben Bauer fo nachteilige Form ihrer endlichen Durchführung hatte erft den richtigen Dagftab gur Burdigung ber öfterreichifden Reform in der Butowina gegeben. Bielleicht füllt der Bf. Diefe Bude bei einer eingebenden Darftellung ber rumanischen Entwicklung aus, für beren Beurteilung er ja ebenfalls Autorität ift. Ferner ift bie Darftellung nicht gang durchfichtig, mas wohl auf einer nicht febr gludlichen Anordnung bes Stoffes beruht. Er hatte bie Schilderung bes Buftandes von der Ergablung ber Reform völlig trennen muffen. Endlich fest er bei dem Lefer ju baufig bie Renntnis ber bohmifden Bejetgebung voraus. Rur wer bas Giche Bert über Bohmen fennt, fann feine Bemertungen über die Ginführung ber Untertanigfeit in der Bukowina und den kurzen hinweis auf die Grundentlastung verstehen. Man muß eine selbständige Abhandlung über die Buko-wina, auch ohne daß man über Böhmen genauer insormiert ist, verstehen können. Bon diesen Ausstellungen abgesehen, verdient der Bf. die größte Anerkennung für die Ausbreitung unserer agrargeschichtlichen Kenntnisse bis zum Dujestr.

In dem zweiten Auffat wird die rechts- und wirtschaftsgeschichtlich fo höchft intereffante Entwidlung ber Grundeigentumsfähigfeit in den bohmifden gandern untersucht. Dort bestand bis gum Sabre 1848 eine Bliederung des Grundbefiges nach Ständen. Entsprechend ben brei Ständen des Abels, ber Burger und ber Bauern, gab es herrichaftlichen ober landtäflichen Grundbefig, ftadtifche und bauerliche Grunde. Die fo verfaffungsmäßig einem Stande zugewiesenen Guter , Durften in ber Regel nur von Angehörigen biefes Standes befeffen werben. Die Ausnahmen von diefer Regel haben mehr eine theoretifche als praftifche Bedeutung. Insbesondere mar der Erwerb bauer= licher Grunde durch ben Abel und anderseits ber Erwerb und Befit berrichaftlicher Guter durch Richtabelige verboten. Rur Burgern beftimmter Stadte in Bohmen und Schlefien war das Recht burch befonderes Brivileg verliehen, landtäflichen Grundbefit zu erwerben. Bwar befeitigte Jofeph II. vorübergehend alle Beschränkungen ber Freiheit zum Erwerb von Grundeigentum, aber unter feinem Rach= folger murbe der alte Rechtszuftand wieder hergeftellt. In ben Rriegsjahren ju Beginn bes 19. Jahrhunderts rief die Entwertung des Papiergelbes, ber Bantozettel, eine große Buteripefulation und einen Andrang des ftadtifden Rapitals jum Erwerb herrichaftlicher Guter hervor. Der bestehende Rechtszuftand ließ es nur in Bohmen und auch ba nur in beschränftem Dage zu einem Erwerb landtäflicher Büter burch Nichtabelige tommen. Uberdies wurde im Jahre 1811 burch eine ftrengere Faffung ber burgerlichen Privilegien beren Ausnugung feitens der Spetulation unmöglich gemacht. Go blieb auch ber tatfachliche Buftand in der Sauptfache dem Rechtszuftand ent= fprechend bestehen bis jum Sahre 1848, mo alle Befchrantungen ber Grundeigentumsfähigfeit fielen. Der Richtadelige fonnte jest landtaflichen Befit erwerben, aber bem Berrichaftsbefiger ober Großtapitaliften fand auch bei Untauf von Bauernland fein Sindernis mehr im Bege. Seitbem ift ber landtafliche Grundbefit fowohl als Großgrundbefit wie als Batrimonium bes Abels völlig erhalten geblieben. Die Ronzentration biefes Befiges, feine fideitommiffarifche

Bindung, die wirtschaftliche (industrielle) Entwicklung der Güter und endlich die gewaltige Entschädigung von 72½, Millionen Gulden, die als Grundentlastung den Herrschaftsbesitzern zugefallen sind, lassen dies leicht begreislich erscheinen. Beim Bauerland macht sich, wenn auch nur in Ansängen, eine Aufsaugung seitens des alten und neuen (großkapitalistischen) Großgrundbesitzes bemerkbar. Diese höchst lehrreiche Studie zeigt auch hier wieder, wie die Gebundenheit eher dem wirtschaftlich Schwachen zu statten kommt, während die Freiheit nur dem Starken nützt. Mit Recht weist G. darauf hin, daß die aussschlaggebende Rolle, die der böhmische Adel noch immer im politischen Leben Österreichs spielt, hauptsächlich auf seinem gewaltigen Grundebesit beruht, den er im Lause der Jahrhunderte nicht nur erhalten, sondern sogar noch vermehrt hat.

Im letten Auffat befampft B. Die herrichende Anficht, daß Die altöfterreichische Agrargesetzgebung ein bäuerliches Anerbenrecht ftatuiert habe, und daß ein foldes gefetliches Unerbenrecht burch bas Gefet bom 27. Juni 1868, das die besonderen Borfchriften über Erbfolge in Bauerngüter und Freiteilbarfeitsbeschräntungen der Bauernguter beseitigte, aufgehoben worben fei. Demgegenüber weift B. nach, daß ein gesetliches Sondererbrecht in Bauerngüter in Ofterreich außer in Nordtirol und Borarlberg nie bestanden hat. Das Gefet bom Jahre 1868 hat nicht Erbfolgevorschriften, fondern Erbteilungsborichriften aufgehoben. Diese Erbteilungsvorschriften hatten bie Freiteilbarfeitsbeschränfungen des Bauerngutes, den Beftiftungszwang, gur Borausfegung, und mit diefem verloren fie die Dafeinsberechtis gung. Den Nachweis biefer Gape im einzelnen erbringt B. aus der Agrargeschichte der bohmischen Lander. Es ift ein auch für deutsche Berhaltniffe höchft bedeutsames Stud Agrarrechtsgeschichte, das B. in mufterhafter Beife flarlegt. Auf Die Gingelheiten fonnen wir bier nicht weiter eingehen und muffen auf die Darftellung felbit verweifen. Bie man bei ber Bauernbefreiung ju Anfang des 19. Jahrhunderts von einem altgermanischen Freibauernstand träumte, ben man wieder herftellen wollte, fo beschwören die Unhanger der modernen Unerbenrechtsbestrebungen ein urdeutsches Bauernerbrecht herauf, das fie wieder in feine Rechte einfegen wollen. Die altgermanische Bauernfreiheit wie bas urdeutsche Anerbenrecht find Ilufionen; es ift der herren eigener Beift, in dem die Zeiten fich bespiegeln. Aber vermittelft diefer Mufionen werden moderne Biele erreicht, Bedurfniffe ber Gegenwart befriedigt. Daher foll man für bas Sandeln die Illusionen nicht zu ichross verurteilen, nur die Wissenschaft muß sie betämpsen. Sie darf feine andere Illusion als die Wahrheit haben. An einer Stelle (S. 185) bezeichnet G. die beiden letten Aussähe als Borarbeiten für eine Darstellung der Geschichte und des Systems der österreichischen Grundeigentumsordnung. Man kann nur wünschen, daß der Bs. diesen Plan zur Aussührung bringt. Nach den Borsarbeiten zu schließen, wird es ein Werk werden, wie es die deutsche Rechtsgeschichte nicht besitzt.

Strafburg i. E.

W. Wittich.

Urfundenregesten aus den ehemaligen Archiven der von Kaiser Joseph II. aufgehobenen Klöster Böhmens. Bon Dr. Anton Schubert. Wit Unterstühung der "Gesellschaft zur Förderung deutscher Bissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen" gedruckt. Innsbruck, Bagner. 1901. 4°. XXX u. 300 S.

Uber bas archivalifche Material ber unter Raifer Jofeph II. 1782-1789 aufgehobenen 72 Ordenshäufer war burch ein "hochftes Soibefret" vom 23. September 1782 verfügt worben, bag "biejenigen Manuftripte, fo gu bem gelehrten Sach gehören, auf gleiche Art ber Bucher unter Die öffentlichen Bibliothefen ju verteilen find" mit ber Erganzung, bag "zu Erfparung der Transporttoften jeber Univerfitatsober Lyceumsbibliothet bie Bucher ber in eben ber Broving, wo bie Uniberfitat ober bas Lyceum liegt, aufgehobenen Aloftern gugeteilt werden follen." Demnach mußte in Bohmen ber Sauptteil ber Prager Universitätsbibliothet gufallen, insbesonbere, ba bie Biener Sofbibliothet von ihrem Borauswahlrecht nur mäßigen Gebrauch machte. Die Durchführung ber Ubernahme ber Archive wurde bem erften Bibliothels ftriptor der St. R. Universitätsbibliothet in Brag, Joseph Rarmafchet, und fpater (feit 1791) bem Sfriptor Rarl Fifcher übertragen. Laut einem Gubernialbefret bom 9. Dezember 1801 mar bamale bie gange Arbeit bereits beenbet. 23 Rlofter hatten nichts abguliefern ober abgeliefert, aus 27 Klöftern tamen viele Sunberte von "Diplomen", b. h. Urfunden im weitesten Ginne bes Bortes an Die Univerfitatsbibliothet. Die übrigen Archivbeftanbe, als Deffundationen, Moftere gerechtfame, Birtichafterechnungen, Quittungen, Unterlanenebilte, Robottzettel, Urbarien u. a., tamen nach bestimmten Grunbfagen an verschiedene Umter: Fiskalamt, Staatsbuchhaltung, Staatsgulabminje stration und an das Landesgubernium. Zwei Archive, bas ber Bilfener und Rimburger Dominitaner, find, wie amtlich feftgeftellt wurde, bei ber Transaftion in "Berluft geraten."

Auf Anregung Hormanrs beranlaßte aber im Jahre 1811 niemand geringerer als Metternich, daß behufs Umgestaltung und Ausgestaltung des geheimen Hause, Hof- und Staatsarchives zu einem österreichischen Bentralarchive die ältesten und besten Stücke aus den Archiven der ausgehobenen Klöster aller Provinzen nach Wien kommen sollten. Trot aller Gegenbemühungen mußte auch Böhmen 774 Urtunden an das Wiener Hause, Hof- und Staatsarchiv abtreten (28. und 29. Dezember 1811 abgesandt).

Schubert gibt nach einer Einleitung, der die obigen Daten entnommen sind, 1864 Regesten, die nach den einzelnen Orden und Klöstern geordnet sind, und zwar sowohl von den Urfunden, die sich heute im Biener Staatsarchiv besinden (mit \* oder (\*) bezeichnet), als von denen der Prager Universitätsbibliothet; jedoch nur von den angeblich ungedruckten, während auf die in den Regesta Bohemise, im Archiv Cesth und anderwärts gedruckten Stücke nur hingewiesen wird. Der Wert der Publisation wird leider durch häusige Fehler in der Fassung der Regesten, Schreibung der Namen, Datierung u. s. w. stark beeinträchtigt.

Brünn.

Dr. B. Bretholz.

Das Unsiedlungswesen in der Butowina seit der Besipergreisung durch Ofterreich. Mit besonderer Berücksichtigung der Unsiedlung der Deutschen. Bon R. Friedr. Kaindl. Mit Benutung der urkundlichen Materialien aus dem Nachlaß von F. A. Widenhauser. Junsbrud, Wagnersche Universitätsbuchhandlung. [A. u. d. T.: Quellen und Forschungen zur Geschichte, Literatur und Sprache Österreichs und seiner Kronländer. Durch die Leo-Gesellschaft herausg. von hirn u. Wadernell. 8. Bb.]

Da die H. Z. bisher — von einem oder zwei vereinzelten Fällen abgesehen — nicht in die Lage gekommen ist, von den Forschungen zur Geschichte der Bukowina Notiz zu nehmen, so dürsten einige Andeutungen hierüber willkommen geheißen werden, um so mehr, als das oden genannte Buch sich vollständig auf der Grundlage dieser Forschungen ausbaut. Es ist eine interessante Erscheinung, daß es in der zweiten Hälfte des verstossenen Jahrhunderts vornehmlich österreichische Finanzbeamte waren, die sich um die Ersorschung der österreichischen Landesgeschichte große Berdienste erwarben. So haben sür Mähren Christian Ritter d'Elvert, für Krain August Dimits eine unvergleichliche Tätigkeit entsaltet; in der Bukowina, deren Geschichte dis dahin nur stiesmütterlich behandelt war, und um die sich außer

Abolf Fider etwa noch S. 3. Bibermann und Göhlert fummerten, fnüpft die hiftoriographische Tätigkeit an den Finangrat Frang Abolf Widenhauser († 1891) an, ber burch mehr als 40 Jahre fich um die Sammlung der einschlägigen Materialien bemuht und eine Reihe von Schriften verfaßt hat, bon benen bier wenigftens jene genannt fein mogen, die in Buchform ericbienen find: "Moldama ober Beitrage gu einem Urfundenbuch für die Molbau und Bufowina", enthaltenb Die Urfunden bes Rlofters Molbawiga (1862), "Geschichte ber Stadt Czernowig und ihrer Umgebung" (1874), "Beschichte bes Rlofters Solfa" (1877), "Geschichte ber Rlofter Somor, St. Onofri, Sorodnif und Betraup" (1881), "Die beutschen Siedelungen in der Bufowina" (1885—1888), "Geschichte bes Rlofters Putna" (1886), "Geschichte ber Rlöfter Boronet und Butna" mit Urfunden (1886-1888), "Geschichte bes Bistums Rabaut und bes Rlofters Groß Stit" (1890/1), "Moldauijch= und Ruffifch-Rimpolung und bie Ginmanderung ber Lippowaner" (1891). Läßt auch bie Rritit in ber Forschung und Darftellung Bidenhaufers viel zu wünfchen übrig, fo boten feine Arbeiten doch nach vielen Seiten bin Unregung, und es ift, mas namentlich zu betonen ift, burch ihn viel hiftorisches Aftenmaterial gerettet worben, das ichon bem Untergang geweiht mar. Biel burfte Die Forichung von D. Onciul erwarten, ber 1887 eine Studie "Bur Befchichte ber Butowina" (bis in die Mitte bes 14. Jahrhunderts) hatte ericeinen laffen. Geit feiner Berufung nach Bufareft hat er fich anderen Broblemen zugewendet. Den von Bidenhaufer fallen gelaffenen Faben griff R. F. Raindl auf, ber feit bem Enbe ber achtziger Jahre unter bem Gefamttitel "Der Buchenwald" acht Sefte verschiedenen Inhalts (Beschichte ber Stadt Czernowig, Beschichte ber Rutenen in ber Butowina [im Berein mit Manastyrsti], Rleinere Studien, Die Erwerbung der Butowina durch Ofterreich [Sabilitations= vortrag], Geschichte ber Butowina 1-3) erscheinen ließ, benen fich feine Arbeit "Die Sugulen" (1894), "Das Entftehen und bie Ent= widlung ber Lippowaner Rolonien" (1896), "Das Untertansmefen in ber Butowina" (1898), "Die Butowina in ben Jahren 1848-1849" (1900) anichloffen. Die lettgenannten Studien find im Archiv für öfterreichifche Geschichte erschienen. Deben ihm hatte &. v. Bieglauer, jest der Reftor der Bufowiner Geschichtschreiber, feit den neunziger Jahren eine Reihe von Arbeiten publigiert, Die unter bem Gefamt= titel "Geschichtliche Bilber aus ber Butowina" 1-8, Czernowig 1893-1901, veröffentlicht murben. Gie find eine Frucht eingehender

Studien in Biener Archiven und behandeln in umfaffender Beife bie Genefis, den Berlauf und die Birfungen ber Offupation der Butowing und beren Ginglieberung in ben Staatsforper ber öfterreichischen Monarchie. Diefe Arbeiten find als eine entschiedene Bereicherung unferer Renntniffe über Die Kolonisationstätigfeit Maria Theresias und ber Raifer Jofephs II. zu bezeichnen. Sier follen auch die beiden Arbeiten D. Berenfas, "Butowinas Entftehen und Aufblühen", A. f. ö. B. 78. Bb., und "Die Berhandlungen Ofterreichs mit ber Türkei bezüglich ber Erwerbung bes Butowiner Diftrifts" erwähnt werden. Schlieglich fei noch einiger Arbeiten von 3. Bolet gedacht, Die, wie die "Ausgewählten Rapitel aus ber romifch fatholifchen Pfarre von Czernowig" (1890), feine "Anfange bes Boltsichulwefens in ber Bufowina" (1891), "Die Butowina zu Anfang 1783" (1894), "Die magyarifchen Anfiedelungen in der Butowina" u. a., fich gleichfalls meift mit der Beit der Offupation beschäftigen. Dag aus dem benachbarten Rumanien einige vortreffliche Arbeiten, wie die von Sormuzati, Jorga, Xenopol u. a., fich mit biefem Wegenftand berühren, habe ich ichon früher in der S. 3. ausgeführt.

Die vorliegende Arbeit R.s bietet nun eine gusammenfaffende Darftellung der Befiedlung der Butowina feit 1774 auf Grundlage ber genannten Studien; er ging aber noch einen wesentlichen Schritt weiter. Bisher wurden immer nur vereinzelt und auch ba meift nur einige Abichnitte ber Rolonisationsgeschichte ber Butowina und zwar die Anfiedlung der Lippowaner und Maggaren, jum geringen Teil auch jene ber Deutschen, genauer betrachtet. Die Gingelheiten diefer verwidelten und Jahrzehnte hindurch mahrenden Beftrebungen werden aber nur dann vollkommen verftandlich, wenn fie nach ihrem gangen Umfang ins Auge gefaßt werden. Dies mit Erfolg versucht zu haben, ift unftreitig ein Berdienft bes vorliegenden Buches. Es verfolgt junachft das Unfiedlungswefen in feiner all= gemeinen Entwidlung und geht erft hierauf auf die einzelnen Gin= wanderungen ein. Wir finden demnach das Bange fachgemäß in fechs Sauptabichnitte gegliedert: 1. Allgemeine Entwicklung bes Unfiedlungsmefens in ber Butowina feit 1774; 2. Die Einwanderung und Anfiedlung von Rumanen und Rutenen (National-Untertanen), Armeniern, Bolen, Juden und Bigeunern; 3. Die Ansiedlung der Lippowaner; 4. Die Unfiedlung ber Ungarn (gemeint find ausschlief: lich Magyaren); 5. Die Anfiedlung ber Clowafen und 6. Die Anfiedlungen der Deutschen. Was die letteren betrifft, schildert St. zuerft

die Einwanderung von Deutschen in der Molbau und Butowina bis 1774, bann die Unfiedlung im 18. Jahrhundert, endlich bie Befied= lung von Landstreden mit Deutschen im 19. Sahrhundert. Bie begreiflich, ift der fechfte Teil, "Die Anfiedlung der Deutschen", der ausführlichfte von allen, wie es der Bedeutung des Gegenftandes entfpricht, benn die Deutschen maren es hier, wie es von allen ein= fichtsvollen Butowinern, auch wenn fie nicht Deutsche find, gern und willig jugegeben wird, welche bie Butowing auf Die verhaltnismäßig hohe Stufe der Entwicklung gebracht haben, auf der fie heute fteht; fie haben fich benn auch zu einer Bedeutung im Lande felbft emporgerungen, die von niemandem ignoriert werden fann: "im gangen Lande herricht frifches beutiches Leben, Die Städte find faft burchaus, Die Darfte jum großen Teile beutich, in vielen Dorfern wohnen beutsche Aderbauern, in anderen beutsche Bergleute, Glasarbeiter und Solzhauer; die beutsche Sprache wird von allen Bebildeten mit Borliebe gepflegt, und auch unter bem nichtbeutschen Landvolf findet man Manner, die gern ihre deutschen Renntniffe jum beften geben, wie es auch die Bortragsfprache faft aller höheren Unterrichtsanftalten ift." Daß dieje Schilberung nichts Übertriebenes enthalt, fann Ref. beftätigen, der mahrend feines mehr als fiebzehnjährigen Aufenthaltes in ber Butowina die Berhaltniffe genau fo beobachten tonnte, wie fie in diefem Buche fcon überfichtlich vorgetragen werben. Bie anders liegen bie Dinge in dem benachbarten Galigien, mo größere und fleinere beutiche Unfiedlungen bem Polentum gum Opfer gefallen find. Der Umftand mag beswegen hervorgehoben werben, weil ich in bem vorliegenden Buche gern die Beantwortung der Frage ge= funden hatte, warum anders als in Galigien fich bas Deutschtum noch fo viel weiter im Diten behaupten tonnte. Sier mare die Gin= wirfung ber Ronfeffionen auf Die einzelnen Nationalitäten bargulegen : man wird finden, daß, wenn es in ber Butowina "Entbentichungen" gegeben hat, diefe auch hier unter dem Ginfluß der fatholifchen Rirche dem Polonismus zugute gefommen find, wo der Deutsche dagegen unter eine Bevolferung tam, die ber griechifch = nichtunierten Rirche angehört, hat er feine Nationalitat bis jur Stunde bewahrt. Der Arbeit, die einige Rurzungen vertragen hatte, find 21 Beilagen, Die Altenftude jur Geschichte ber deutschen Rolonisation ber Butowina enthalten, angefügt.

Graz-

J. Loserth.

Urfundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Bon Franz Zimmermann, Karl Werner und Georg Müller. 3. Band: 1391—1415. Mit fünf Taseln Siegelabbildungen. Herausgeg. vom Ausschuß des Bereins für siebenbürgische Landeskunde. Hermannstadt 1902, In Kommission bei Michaelis.

Rein zweites Land ber öfterreichifch-ungarifden Monarchie barf fich rühmen, ein gleich trefflich angelegtes Urfundenbuch ju befigen als der deutsche Teil von Siebenburgen. In rafcher Folge ericeint bon fünf zu fünf Jahren ein ftarter Band. Der vorliegende britte umfaßt mit den Rummern 1260-1785 die Jahre 1391-1415. Die Unlage ift auch bier bie gleiche wie in ben beiben vorhergebenben Banden. Die Urfundenterte geben auf die Originale und nur, wo Diefe verschollen find, auf Sandidriften und altere Drucke gurud. Much hier findet man bei aller Rnappheit vollständige Regeften, genaue Befchreibung ber einzelnen Stude nach Uberlieferung, Erhaltung und Aufbewahrungsort, forgfamen Abdruck und wo es nottut, einen entsprechenden Rommentar. Die überwiegende Angahl ber einzelnen Rummern ift bem Archiv ber Stadt Bermannftadt und ber fachfischen Nation, bem ungarifchen Landes= und bem Archiv des ungarifchen Nationalmuseums, ben Stadtarchiven von Rlaufenburg und Kronftadt und bem Archiv bes Grafen Telecti in Marosvasarhely entnommen. Durch einige Nummern find auch bas R. u. R. Sof-, Saus- und Staatsarchiv in Wien und 29 Gemeinde- und Korporationsarchive vertreten. Bon ben 526 Nummern bes vorliegenden Bandes ift faft die Salfte bisher ungebrucht und jum guten Teil gang unbefannt gewefen. Bezieht fich ber Inhalt der meiften Urfunden auf die inneren Berhaltniffe bes Landes, fo fehlt es doch nicht an einzelnen Studen, denen eine erhöhte Bedeutung jugesprochen werden muß, wie den Nummern, die das Schutz und Trugbundnis bes malachischen Bopwoben Mirtschea mit Polen gegen Ungarn (Dr. 1280) ober bas ber Walachen mit Ungarn gegen die Türken betreffen (S. 135. 149. 165); fonft find Stude, in welchen die auswärtige Bolitit berührt oder die großen Fragen ber Beit, wie die bes Schismas ober ber Mongilien gur Sprache famen, einfach nicht borhanden. Hur ber Datierungsort Ronftang erinnert an des Ronigs langen Aufenthalt dafelbft. Gehr reich ift bas Buch an Rummern, welche bie wirtschaftlichen Dinge beleuchten, in benen die Sicherung bes Landfriedens, ber Schut bes Bergbaues, bes Sandels, der Berfehr auf ben Land= und Bafferftragen, die Abichaffung läftiger Migbrauche u. f. w. behandelt wird.

Die Streitigkeiten zwischen geistlicher und weltlicher Gerichtsbarkeit, die Statuten des Wedinschen Domkapitels nehmen gleichfalls einen breiten Raum ein. An einzelne Nummern find Nachträge zu früheren Jahren, so zu 1302, 1349, 1359, 1366, 1372, 1389, 1399 und 1406 angeschoben. Dem Berzeichnis der Siegesabbildungen folgt ein Berzeichnis der in dem Kommentar häufiger genannten Bücher und ein sorgfältig ausgearbeitetes Register.

Graz.

J. Loserth.

Festschrift der Stadt Schaffhausen zur Bundesseier 1901. Im Aufetrage des Stadtrates der Stadt Schaffhausen herausgegeben vom historische antiquarischen Berein. 680 S. mit 38 Bollbildern und 40 Abbildungen im Text und 2 Beilagen.

Geschichte des Kantons Schaffhausen von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1848. Festschrift des Kantons Schaffhausen zur Bundesseier 1901, Herausgegeben auf Beranlassung des Großen Rates des Kantons Schaffshausen. 782 S. mit 29 Bollbildern und 104 Abbildungen im Text und 4 Beilagen. — Beibe Schaffhausen. 1901.

Bu der Jubilaumsfeier ihres Gintrittes in die Gidgenoffenschaft (1501) haben Stadt und Ranton Schaffhaufen zwei Sammelbande in ftattlichem Quartformat und gediegener Ausftattung erscheinen laffen, Die bem Schaffhauser Bolte einen Überblid über die Beschichte ihrer Beimat geben follen. Die Materien find zwischen beiden Schriften jo verteilt worden, daß die einzelnen Auffage ber fantonalen Geftfchrift zusammen eine vollftandige Geschichte Schaffhausens bilben tonnen, mahrend in ber ftabtifden Schrift bestimmte Seiten ber Bergangenheit behandelt werden. Wiederholungen find baburch frei= lich nicht ausgeschloffen worden; boch mochte hier ber Bunfch vorgeben, in jebem Bande etwas in feiner Art Abgeschloffenes gu bieten. Mis "Boltsbücher" haben beibe Berte auf den eigentlichen gelehrten Apparat verzichtet und nur am Schluffe jedes Auffages ift eine furze Uberficht über die benutte Literatur und die Quellen beigefügt worden. Die Festschrift ber Stadt enthält 6 Abhandlungen. Bei weitem bie wichtigften find die 2. und 3., die Bfarrer C. A. Bachtold, ber berdiente Berausgeber von Ruegers Chronit, beigefteuert hat. Die erfte (125 G.) behandelt unter bem nicht gang paffenden Titel "Die Stadt Schaffhaufen gur Beit ihres Eintritts in den Schweizerbund" alles, was früher etwa unter bem Namen Rulturgeschichte gusammengefaßt wurde (Sandels, Bau-, Mung-, Berfaffungsgeschichte u. a.), die zweite

(Wie die Stadt Schaffhausen ihre Landschaft erwarb. 1. Teil. 284 G.) bringt bie Befchichte ber territorialen Erwerbungen Schaffhaufens bis jum 16. Jahrhundert. Der Bf. hat in beiben Auffagen mit vollen Sanden aus dem archivalischen Materiale geschöpft; es ift umsomehr ju bedauern, daß ber Charafter einer Feftichrift es ihm nicht zu erlauben fchien, feine fleißigen und ausführlichen Arbeiten burch Unmertungen und ein ausführliches Regifter überfichtlicher und leichter benugbar gu machen; bie vorliegende Form enthält von alledem nur einen furgen geographischen Inder zum zweiten Auffage. Da die forgfältige und durchaus auf Urfunden bafierte Schilderung ber Urt, wie ein beftimmtes reichsstädtisches Territorium entstand, auch für Fremde von Intereffe ift, fo mochten wir wunichen, bag bem Bf. Belegenheit geboten murbe, feine Arbeit gufammen mit bem 2. abichliegenden Teile, ber brudfertig vorliegt, in bequemer miffenicaftlicher Form gu publis gieren. Die übrigen Auffage haben geringere Bebeutung. Dr. R. Benting behandelt in popularer Form "Schaffhausen und Die Gidgenoffenschaft bis jum ewigen Bunde von 1501" (61 G.), Dr. C. S. Bogler hat die Biographien einiger Schaffhaufer Runftler aus bem 16 .- 18. Jahrhundert zusammengestellt, Dr. Robert Lang Diejenigen bon 17 Schaffhauser "Gelehrten und Staatsmännern"; leider bricht er am Anfang bes 19. Jahrhunderts ab, obwohl boch Stoffmangel gewiß nicht als Entschuldigung angegeben werben fann; die Feftschriften laffen hier eine wirkliche Lude. Bum Schluffe handelt S. Pfifter über "Die Entwidlung ber Induftrie ber Stadt Schaffhaufen" (55 S.). - Die Feftschrift des Rantons ift von geringerem Intereffe und bringt in erfter Linie Busammenftellungen bes icon Befannten. Gleißige Arbeiten haben hier geliefert Dr. R. Benfing über bas fur bie Befchichte ber Stadt fo bedeutungsvolle "Rlofter Allerheiligen ju Schaffhausen", über "Die Stadt Schaffhausen im Mittelalter" und "Die Landichaft des Rantons Schaffhausen im fpatern Mittelalter"; Dr. R. Lang über "Schulgeschichte" und "Schaffhausen in der Revolutionsund Mediationszeit 1798-1813"; Dr. DR. Banner über "Schaffhausen in ber Restaurationszeit 1813-1848." Der verdienstvolle Restaurator bes Georgenklofters zu Stein a. Rh., Ferdinand Better, hat den Abschnitt über die Beschichte der Runft und Literatur im Ranton Schaffhausen übernommen. Teilweise mit Bachtolds Arbeiten berühren fich die Auffage 2B. Bilbbergers über "Die Landschaft im 16. und 17. Jahrhundert" und "Politische Geschichte ber Landichoft mahrend bes 17. und 18. Jahrhunderts." Der Band enthalt außerdem an Beiträgen: Prof. J. Meister: "Die Eiszeit und ältere Steinzeit"; G. Wanner: "Die jüngere Steinzeit und die vorrömische Metallperiode" und "Die Kömerherrschaft"; Dr. Joh. Meyer: "Geschichte des Klettgaus und Hegaus von der Ansiedelung der Schwaben dis zur Gründung des Klosters Allerheiligen (ca. 280—1050)" (umgearbeitet aus einem im 30. Heft der "Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgedung" erschienenen populären Aussasses gleichen Inhalts); Th. Enderis: "Die Resormation in Schaffhausen"; J. Lang: "Die Resormation zu Stein a. Rh."; J. H. Bäschlin: "Die Stadt Schaffhausen im 17. und 18. Jahrhundert." Die sauber und schaffhausen Abbildungen reproduzieren neben kunsthistorisch interessanten Stücken auch eine Reihe historischer Dokumente und Anssichten.

Basel. E. Fueter.

Histoire de la représentation diplomatique de la France auprès des cantons Suisses, de leurs alliés et de leurs confédéres. Par Édouard Rott. II. 1559—1610. Berne, A. Bentelli. Paris, F. Alcan. VI, 723 pp.

Da ich mich über bas Wert im allgemeinen und feinen Wert fcon in ber Anzeige bes 1. Bandes (f. Diefe Beitfchrift 88, 514) ausgesprochen habe, barf ich mit ben folgenden Bemerfungen wohl baran anknupfen. - In erfter Linie möchte ich betonen, daß trop ber Ausbehnung, die die Darftellung fichtlich bier gewonnen bat, bas Urteil, wir hatten es in ber Sauptfache nicht mit einem Geschichtsbuch, fondern mit einem Quellenwert ju tun, nicht alteriert wird. Denn eine mit Unmertungen berart überfate Darftellung, die ben Rreis bes rein Tatfachlichen nirgends überschreitet, ift eine Materialfammlung, wenn auch in Form einer Erzählung. In Diefer Sinficht hat bas Buch eine große Ahnlichfeit mit Ropps Beschichte der eidgenössischen Bunde, wo m. E. ber Titel Geschichte auch migbrauchlich angewendet ift, nur bag Rott feinen Stoff mit großerer Sorgfalt gu ichmeibigen gewußt hat. Dies ift um fo mehr anzuerkennen, als diefer Stoff eigentlich recht fprobe und eintonig ift. Beld und Golbaten, und wieder Goldaten und Geld, das ift im Grunde der Rehrreim aller jener Berhandlungen, und nur die Berhaltniffe, unter benen diefe Berhandlungen ftattfinden, verändern fich und geben dem Bilbe einen wechselnden Reig. Bielleicht mare es auch beffer gewesen, ber Bf. batte dem allerdings begreiflichen Streben nach abgerundeter Bieber=

gabe bes Materiales entfagt und die bon ihm fo emfig gefammelten Aften und Briefe in Form von Regesten, Auszugen ober, wo notig, durch vollständigen Abdrud publigiert. - Für die Anordnung des Stoffes und noch mehr fur die Darftellung bilbete ein beträchtliches Sindernis ber Umftand, bag lange Beit mehrere frangofifche Diplomaten gleichzeitig in dem bamals noch gerteilten Gebiete der heutigen Schweiz tätig maren. Abgefeben bon ben befonberen Befandten in Graubunden und in ben zugewandten Orten, namentlich im Ballis, traten fehr oft neben ben in Solothurn refibierenden Ambaffatoren Spezial = Bevollmächtigte und augerorbentliche Beichaftstrager bes Ronigs, in ben bufteren Beiten ber frangofifchen Burgerfriege oft folde von allen Parteien auf. Diefer Schwierigfeit mußte R. gefchidt badurch zu begegnen, daß er bie Ramensüberfichten tabellarifc anlegte und fo funchroniftifche Bufammenftellungen ermöglichte, und bag er in der Darftellung die ambassade ordinaire von den charges d'affaires und den missions extraordinaires ichied. Leider hat er es unterlaffen, burch Inhaltsverzeichniffe bas Auffuchen ber einzelnen Teile ber Darftellung ju erleichtern, fo bag man, ba bie Ruftoben nicht fehr geschidt gewählt find, nicht ertennen fann, welchen Abschnitt man gerade vor fich hat. Bielleicht wird der Berausgeber fich bagu verftehen, biefem Übelftande burch ein allgemeines Inhaltsverzeichnis im letten Bande einigermaßen abzuhelfen. - Dag bei einem fo ausgebehnten Sammelgebiet einzelne Berfeben mit unterlaufen, tann nicht befremden und R. nicht gum Borwurf gemacht werben. Gin paar Berbefferungen, aus einer mehr gufälligen fontrollierenben Letture hervorgegangen, ftelle ich in der Unmerfung ju Sanden der unber meiblichen Nachtrage gufammen.1) - Schneller als es bei berartigen Arbeiten gu geschehen pflegt, ift |ber 2. Band bem erften gefolgt, ein Umftand, ber einen gunftigen Schluß auf bie Beschaffenheit bes Manuffriptes und fomit auf eine regelmäßige Fortfetung des Berfes julagt. Soffentlich beftätigt bie Bufunft die Richtigfeit Diefer allen Benütern gewiß angenehmen Borausfegung.

Bafel.

R. Thommen.

<sup>1)</sup> A. Huber, Die Anleihen der französischen Könige bei Basel. Baster Jahrbuch 1896 S. 38 ff. Daraus Nachträge und Verbesserungen zu 1545, 1570, 1589, 1595. Auch für die folgende Zeit dis 1797 zu beachten. — Th. v. Liebenau, Projekte zur Annexion des Aostatales (Bolletino storico della Svizzera italiana). Daraus Nachtrag zu 1555.

Graf Domenico Passionei, päpstl. Legat in der Schweiz 1714—1716 Bon Selma v. Lengefeld, Dr. phil. Ansbach 1900 (Zürich, E. Speidel). 117 S.

Die gründliche Arbeit beruht vor allem auf ber Rorrespondenz Baffioneis, welche fich abichriftlich in bem Berner Bunbesarchiv befindet. Rach brei Seiten hat fich Baffioneis Birtfamteit entfaltet. Einmal auf dem Rongreg von Baben. Sier fucht er die Befandten Franfreichs und Ofterreichs ju Bunften ber totholifchen Rantone gu einigen. Benn nötig mit Baffengewalt foll die tatholifche Schweis wieder in den Stand von 1700 eingesetzt werden. Der Blan scheiterte. Der zweite Teil legt den Anteil flar, welchen der Legat an dem Rampfe bes Abtes Lebegar von St. Gallen gegen bie von Burich und Bern unterftugten Toggenburger hatte. Auch hier erlag die fatholifche Tenbeng. Dagegen erreichte Paffionei nach ber britten Richtung bin fein Biel. Um 9. Mai 1715 wurde in Erneuerung alter Bundniffe zwischen Frankreich und ben fatholischen Rantonen ber gegen die Protestanten gerichtete Trudlibund abgeschloffen, ber freilich auch von vielen tatholischen Batrioten berb verurteilt murbe. - Das Thema ift raumlich und zeitlich eng begrengt. Doch fpiegeln fich in allen biefen fleinlichen tantonalen Streitigfeiten auch die noch immer nicht gur Rube gefommenen großen Ronflitte ber letten fturmifchen Beiten wieder. Und barin liegt ber Wert der Arbeit für bie allge= meinere Beidichte.

München.

G. Fr. Preuls.

Ézéchiel Spanheim, Relation de la Cour de France en 1690. Nouv. édition par Ém. Bourgeois. Paris, Lyon. Picard et fils, Rey. 1900.

Sowohl Köcher (Histor. Zeitschr. 55, 316) wie Döbner (English Historical Review 2, 757) haben barauf hingewiesen, daß der 1872 von Scheser im Austrage der verdienten Société de l'hist. de France publizierten Relation Spanheims ein höchst unvollkommenes Manusstript zu Grunde gelegt ist. Die vorsiegende Neuausgabe rechtsertigt sich dadurch, daß Bourgeois im Rgl. Geh. Staatsarchiv zu Berlin zwei authentische Texte gesunden hat: eine vollständige Minute von der Hand Sp.s (B. bezeichnet sie als Handschrift A) und den allerdings lüdenhaften Originaltext (Handschrift B). Mangelhaste Kopieen beider aus der Feder des Sekretärs Schott waren bekanntlich von Dohm (Materialien für die Statistik und neuere Staatengeschichte

III, 1781, V, 1785) herausgegeben worden, eine Bublifation, die Schefer entgangen ift.

Die neue Berausgabe beginnt mit einer ausführlichen Biographie Sp.8, die man mit Intereffe lefen wird. B. fieht in ihm auch ben Bf. eines noch ungebrudten Memoire (Juni 1665) über ben Bildfangftreit. Bei der Aufgahlung der auf diefe übrigens auch bon Bufendorf in einem besonderen Memoire erörterte Frage bezüglichen Literatur vermiffen wir die tuchtige Arbeit von Brunner (Der pfalg. Wildfangstreit unter Kurf. Karl Ludwig 1664—1667, 1896). fallender ericheint es, bag B. Die Caillemers Lettres de divers savants à l'abbé Nicaise (Lyon 1885) ergangende, intereffante Abhandlung Dubois' übersehen hat: Les correspondants de l'abbé Nicaise. I. Un diplomate érudit au XVIIe siècle. Lettres inédites 1681 à 1701 (Paris 1889). 22 Briefe zeigen uns hier Sp., ben St. Simon einen ber beften Ropfe feiner Beit genannt bat, im Dilieu ber Parifer Belehrtenwelt, wir erfahren, wie lebhaften inneren und äußeren Anteil er an beren Arbeit genommen, welche hohe Bertfchätzung er bei jebermann genoffen hat.

Auf den Wert der Relation Sp. an und für sich braucht nicht mehr eingegangen zu werden. Für die Publikation hat B. die Handschrift A gewählt. Alle Abweichungen der Handschrift B sind unter dem Texte vermerkt. Die Remarques sur l'État de la France und Les personnages de la Cour de France hat B. als nicht von Sp. herrührend weggelassen, dasür gibt er uns als Appendix (S. 587 st.) noch einmal die bereits von Döbner publizierte Relation de la Cour d'Angleterre.

Seine gründliche Bertrautheit mit dem gedruckten Material, vor allem der schwer übersehbaren Memoirenliteratur, zeigt B. in den gediegenen, inhaltreichen Anmerkungen, deren Benutung ein gründsliches Personens und Sachregister erleichtert. Sein kritisches Urteil beweist er z. B. in der Borsicht, mit welcher er von der angeblichen Bergistung der Königin Marie Luise spricht (155, n. 1 u. 2); eine Frage, die bekanntlich Legrelle in bejahendem Sinne gelöst zu haben beansprucht. Besondere Ausmerksamkeit verdient die häusige Gegensüberstellung der Charakteristiken bei Sp. mit denen St. Simons.

Münden. G. Fr. Preuß.

Le Parlement de Paris. Son rôle politique depuis le règne de Charles VII jusqu'à la révolution. Par E. Glasson, Paris, Hachette. 1901. 2 Bbc. 469 beau. 516 S.

Unter Ludwig XV. und Ludwig XVI. hat bas Parlament von Paris burch feine Rampfe gegen bas Ronigtum die Augen von gang Europa auf fich gezogen. Entsprechend groß war die Bahl ber hiftorifchen Darftellungen, welche ihm gewidmet wurden. Spater, als bis ju einem erstaunlichen Grabe vergeffen murbe, wie es unter bem Ancien Regime ausgesehen, verschwand auch das Parlament mehr und mehr aus dem Befichtstreis ber Siftorifer. Much bei dem alten Drog tritt es ungebührlich gurud. Ja, Tocqueville, der Biederentbeder bes Ancien Regime, hat fich wenig bafür intereffiert und Taine hat es gar gang vergeffen. Er schilbert uns alle Rlaffen im Staatsleben, nur nicht die eigentlich regierende, eben die »Noblesse de robe«. Rury nach dem Ericheinen feines berühmten erften Banbes (1875) trat endlich wieder ein ziemlich eingehendes Bert über bas Barlament por die Offentlichfeit, bas von Fanard (1876). Diefe Darftellung ift jest von Glaffons Buch bei weitem überflügelt burch Grundlichfeit ber Borftudien, Beite bes Blides und Ginn fur bas Befentliche. Bor allem ift der Fortichritt bemertbar in den Bartien über bas 18. Jahrhundert, was freilich 3. T. auch baran liegt, daß der 2f. die feither erschienene Musgabe ber Remontrances bes Barlaments von Baris von dem ju fruh berftorbenen Flammermont benugen tonnte (Doc. Ined. 3 Bbe. 1888. 1895. 1898). Auch mar es ein glüdlicher Gedante G.s., ber als Jurift mit bem Studium ber richterlichen Tätigfeit ber Parlamente angefangen hatte, in biefem Bert fein Mugenmert nur auf die politische Birtfamfeit bes vornehmften von ihnen zu richten.

Im 1. Kapitel (von Karl VII. zu Heinrich IV.) geht der Bf. außerordentlich summarisch vor; ganz aussührlich wird die Darstellung erst mit der Zeit Ludwigs XIV., um in dem besonders interessanten Abschnitt über Ludwigs XVI. wieder an Knappheit zu gewinnen. Uns verändert bleibt das Bild insosern, als in der Tat, im Gegensat zu der ganzen Zeit vorher und nachher, unter der Selbstregierung Ludwigs XIV. die politische Wacht der Parlamente gleich Rull war. Remontrances — jene offiziellen Borstellungen gegen neue Gesetze und Erlasse, die Haupthandhabe zur Ausübung politischen Einslusses — waren unter ihm verboten und kamen nach 1666 nicht mehr vor (die bisher vielsach angenommenen über die Bulle Unigenitus sind nach G. 1, 413 apokryph).

Unter Ludwig XV. hat die politische Opposition des Parlaments von Baris stetig zugenommen, besonders nach der Mitte des Jahrhunderts. Die Bedeutung dieses Termins tritt bei G. zwar hervor, könnte aber nach Ansicht des Res. in mehrerlei hinsicht in noch helleres Licht gerückt werden.

In folgenden zwei Richtungen burfte ber Bewinn ber neuen Darftellung hauptfächlich zu fuchen fein: erftens fann jest nicht mehr bezweiselt werden, wie groß die Macht der eigenen Tradition im Barlamente gemefen ift. Diefe Rorperschaften lebten in einer Beife in ber Bergangenheit, wie es für ein Rind des 19. Jahrhunderts fchwer verftandlich ift. Mit großer Borficht wird man beswegen bei ber Ergrundung ihrer Sandlungsweise im einzelnen vorgeben muffen; ja auch G. - n. m. E. allzuviel auf Memoirenwerte bauend und gerabe folde bon Feinden bes Parlaments, wie St. Simon und Barbier - fucht noch allzu oft einzelne, vielfach unlautere Beweggrunde für das politische Gingreifen bes Parlaments, wo diefes Eingreifen einfach ein traditionelles war. Bor allem gilt bas für bie gallifanische Rirchenpolitif und ben Rampf gegen die Befteuerung. Dann ein zweites, bas aufs engfte mit bem erften gufammenbangt: wir erfennen die große Gelbftandigfeit ber parlamentarifchen Bolitit, por allem auch für die Beit der Fronde, tropbem bamals ein vorüber= gehendes Bundnis mit dem Abel geschloffen murbe. Es ericheint geradezu als erftaunlich, daß früher vielfach eine dauernde Abhängigfeit des Parlamentes vom Abel und Klerus behauptet wurde - eine rein aprioriftische Ronftruttion und bas Gegenteil ber Bahrheit: offene Feindschaft war bem Abel gegenüber ber bauernde Buftand, und gum Rlerus ein minbeftens gespanntes Berhaltnis die Regel. Nur an einem fand biefe Gelbftanbigfeit ihre Grengen: ber öffentlichen Meinung des Tiers. Die Unabhängigfeit nach oben bagegen, ber Krone gegenüber, war unbeschränft.

Die strenge Sachlichteit des Bf. und die Ruhe seines Urteils machen die Lektüre des Buches zu einer erfreulichen, wenn auch der Leser vielleicht hie und da etwas mehr Lebhaftigkeit der Darstellung und ein größeres Interesse an bedeutenden Persönlichkeiten erwünscht sinden dürste. G. erkennt die Resormen Maupeous an. Ebenso durchschaut er die Tragweite derjenigen Ludwigs XVI. In dem Berständenis für die Bedeutung der Jesuiten geht er zu weit, indem er die Bedeutung ihrer positiven Leistungen vielleicht überschätt, dagegen die Gesahr, die sie der Unabhängigkeit der französsischen Kirche brache

ten, sicher stark unterschätzt. Geradezu überraschend ist es, daß er (2, 326) an den sog. Pacte de Famine glaubt, der doch endgültig in das Reich der niederträchtigen Erfindungen, wie sie im Zeitalter der kindischen Leichtgläubigkeit verbreitet waren, verwiesen worden ist, und zwar schon 1885 von P. Biollah, dem dann noch Bord (1887), Asaassisiew (1890) und kürzlich E. Bloch (1900) solgten. Doch auch dieser erstaunliche Irrtum ist im Rahmen von G.s Gegenstand nebensächlich und kann nichts daran ändern, daß von ihm ein für sein Gebiet grundlegendes Buch geschaffen worden ist.

Freiburg i. B.

Adalbert Wahl.

Kléber et Menou en Egypte depuis le départ de Bonaparte (août 1799 — Septembre 1801). Documents publiés par M. François Rousseau. Paris, A. Picard et fils. 1900. LIX, 455 ©.

Die letten Jahre haben eine gange Fulle von Arbeiten über ben ägpptischen Feldzug ins Leben gerufen, bor allem das große, bom frangofifchen Generalftab herausgegebene Bert: L'Expédition d'Egypte, von C. be la Jonquière, beffen zwei erften Bande fürzlich erschienen find. Die Société d'histoire contemporaine hat ju diefem Rapitel ber neueren Rriegsgeschichte Franfreichs ebenfalls einen Beitrag geliefert burch Beröffentlichung vorliegenber Sammlung amtlicher und Privatichreiben ber beiden, nach Bonapartes Abgang im Lande höchftfommandierenden Generale Rleber und Menou. berantwortliche Berausgeber hat die betreffenden Schriftftude (325 für Rleber, 65 für Menou) nicht allein aus dem Archiv des Rriegs= minifteriums, fondern auch aus gedrudten zeitgenöffischen Quellen, englifden Blaubuchern, Beitungen, auch aus fpateren Berten, Bajols Beben Rlebers, ben Memoiren von Rennier, Berthier u. f. w. gufam= mengeholt und überall bie Berfunft bes betreffenden Dofuments wie auch, wo es möglich mar, ben Berbleib bes Driginals angemerft.

Es ergibt sich aus seiner Busammenstellung ein zwar genaues und oft lebendiges Bild der Tätigkeit der französischen Feldherren im Villand und dem Treiben ihrer Untergebenen und ihrer Gegner, aber auch — wie ja längst bekannt — die unsichere, ötonomisch und sinanziell sast unhaltbare Lage, in welcher das Oktupationsheer, vom Muttersland abgetrennt, sich seit Bonapartes heimlicher Entsernung befand. Eine Katastrophe, die nur durch Klebers außerordentliche Energie für den Augenblick verhindert worden, mußte unter des tatenlosen, wuns derlichen Menous Regiment notwendigerweise früher oder später ers

folgen. Ob Kleber ernstlich zu tadeln war, wenn er unter solchen Umständen auf den Gedanken kam, vor allem sein Heer und sich selber für Frankreich zu retten, wie es Rousseau in seiner Einseitung getan, dürfte denn doch noch zu bezweiseln sein, vorausgeset, daß die englische Regierung ihm gegenüber ehrlich gehandelt hätte. Die Engländer mußten nun freilich etwas länger warten, nachdem Keith die Anerkennung des geschlossennen Bertrags verweigert, in der Hosfinung auch das Heer noch gesangen zu nehmen; aber sie waren ja in der Lage, geduldig warten zu können, die Mangel und Heimweh, Seuchen und Klima den Feind mürbe gemacht und am Ende war ihnen der Sieg, auch ohne weitere Schlachten, doch sicher.

Histoire socialiste (1789—1900). Tome I. La Constituante (1789 à 1791) par Jean Jaurés. Paris, Jules Rouff et Cie. 1902. (756 S. mit zahlreichen Mustrationen.)

Eine Rezenfion Diefes Bertes bietet nicht geringe Schwierigfeiten, wenn fie nach allen Seiten gerecht und billig verfahren foll. Bon dem befannten Suhrer und bedeutenoften Redner ber Gogialiften in der frangofischen Rammer wird wohl niemand ein eigentlich gelehrtes, ichulgerechtes Werf über die Geschichte ber frangofischen Revolution erwarten, ba ber frubere Universitätsprofeffor jest gang andere Sorgen hat, als auf ben hauptstädtischen ober auswärtigen Archiven unerforichte Aftenfaszifel zu burchftobern. Much ift bas gange, weitausfebende Unternehmen, beffen erften Teil wir hier gur Ungeige bringen (es ift auf ein Dugend Bande berechnet) burchaus nicht für die Bunftgenoffen oder felbst für ein wiffenschaftlich gebildetes Bublitum, fondern für die breiten Daffen bestimmt, foweit natürlich diefelben fabig fein werben, eine folde geiftige Dahrung (immerhin noch Raviar fürs Bolt!) mit Berftandnis zu genießen. Es foll ja die Soziale Beichichte der neueften Beit (Franfreichs) junachft eine fogiale Tat fein und ben gegenwärtigen Anhängern der Partei gleichsam ein wohlgefülltes Arfenal von Tatfachen und Belegen jum Rampfe gegen Die Bourgevifie, in ihren verschiedenartigften, revolutionsfeindlichen Tendengen, von Taine abwärts bis zu den vollstumelnden Rlerifalen und den Untijemiten, gur Berfügung ftellen und benfelben gugleich Die Ideen und Beftrebungen ihrer legitimen ober angeblichen Borfahren in richtigerer Beleuchtung bor Mugen führen.

Burde uns nun eine folche Arbeit aus der Feder eines Durchichnittsgenoffen des Kolleftivismus geboten, fo wurde fie taum darauf

Unfpruch machen tonnen, in einer wiffenschaftlichen Beitschrift befprocen zu werben. Und boch möchten wir feinem, ber fich mit ber Beichichte jener Beit eingehender abgibt, und ber ein gefcharftes fritisches Urteil befist, raten, bas Wert von Jaures ungelefen zu laffen; wir glauben auch, daß jemand, ber es einmal gur Sand genommen, es nicht leicht weglegen werde, ehe er bamit zu Ende gekommen. Diefe Anziehungstraft erflart fich nicht allein badurch, daß ein gutes Stud von der gewaltigen, rednerischen Rraft des Bf.s, ich möchte fagen, bon feiner einschmeichelnben Überredungstunft, biefe Blatter belebt1); er hat unftreitig, in gewiffen Momenten, ben Beift ber Revolution beffer und logischer erfaßt als feine Borganger; in ben Rapiteln besonders, mo die ötonomischen und fogialen Fragen gur Sprache tommen, wird auch ber Eingeweihtere zuweilen barüber erftaunen, wie felbft längft befannte Tatfachen in verschiedener Beftalt ihm bor Augen treten, weil fie eben in ein anderes Licht gerückt worden find; er wird besonders tonftatieren, wie febr fich die Un= nichten über Menschen und Dinge im Laufe bes letten Jahrhunderts umgemodelt haben, feit jener ichon fernen Beit, wo ein Thiers und ein Mignet, nach bem Giege ber Bourgeoifie von 1830, in heute unglaublich erscheinender Naivetät, den endgültigen Abschluß der Repolution verfündeten.

Benn es auch sonst kein wissenschaftliches Interesse darböte — und dieses ist durchaus nicht unsere Meinung — so bleibt unserm Berke das unbestrittene Berdienst, daß es in jedem ausmerksamen Leser das lebendigste Gefühl erweckt, die Revolution sei nicht allein ein Ding der Bergangenheit, sondern auch der Gegenwart und das wir alle heute noch, ob wir es ahnen oder nicht, ob wir uns dagegen sträuben oder willig solgen, vom breiten Strome der damals beginnensden politischen und sozialen Bewegung sortgerissen werden.

Ber freilich die Detailgeschichte der Revolution nicht schon aus früheren Werken kennt, wird sie hier nicht vollständig finden; die eigentlichen Revolutionsszenen sind im Grunde selten ausgemalt, was bei dem ins Auge gesaßten Publikum eigentlich wundernimmt; die auswärtige Geschichte scheint aufs notwendigste reduziert werden zu sollen, und daß auch die Kriegsereignisse bei dem antimilitaristischen Schriftsteller und Abgeordneten knapp ausfallen werden, darf nicht

<sup>1)</sup> Das Rednertalent des Bf. reißt ihn wohl zuweilen etwas weit fort, wie z. B. S. 295, wo wir eine Rede lesen, die ein etwaiger Sozialist in der Nationalversammlung "hätte halten können".

wundernehmen. Darüber wird anderswo Auskunft gesucht werden müssen; für den schon in der Zeitgeschichte Bewanderten aber ist es zeitweise ein wahrer geistiger Genuß, den Aussührungen des Bs. zu solgen 1), selbst da, wo man durchaus nicht seine Ansichten zu teilen geneigt ist. 2) Aber auch abgesehen von dem unleugbaren Talent, das sich in der Klarlegung der sozialen Doktrinen kundzibt, dürste der Historiker schon deswegen das J.sche Werk nicht undeachtet lassen, da es sicherlich auf die öffentliche Meinung in weiten Kreisen Frankreichs einen bedeutenden, vielleicht nachhaltigen Einsluß ausüben wird. Es würde uns nicht wundernehmen, wenn man von der Histoire sociale eine neue Phase der französischen Revolutionsgeschichte und Legende zu datieren hätte.

Histoire de la troisième République par E. Zévort, recteur de l'Académie de Caen. Tome IV: La présidence de Carnot. Paris, Alcan. 1901. 396 ©.

Sollte ber vorliegende Band wirklich der lette des Werkes sein, so müßten wir zu unserm Leidwesen konstatieren, daß dasselbe mehr und mehr den Charakter eines Geschichtswerkes verliert und zu einem ziemlich einseitigen Resumer der parlamentarischen Berhandlungen beider Rammern der französischen Republik, von Dezember 1887 bis Juni 1894, zusammenschrumpst. Da nun aber seit drei Jahren auch der Präsident Felix Faure im Grabe ruht, so ist es allerdings denkbar und sogar wahrscheinlich, daß der Bf. einen 5. Band seiner Geschichte der dritten Republik schreiben wird und da endlich die bereits bei den vorigen Bänden vermißten aussährlicheren Rapitel über das geistige, ökonomische und wissenschaftliche Leben Frankreichs in den letzten dreißig Jahren nachholt. Auch eine eingehendere Würdigung und zusammenhängendere Darstellung der äußern Politik dieses Zeitzaums wäre wünschenswert, da sie bislang immer gleichsam nur

<sup>1)</sup> Wir verweisen z. B. auf die, auch nach Taines Ancien Regime, so interessante Schilberung der bäuerlichen und kleinbürgerlichen Zustände beim Ausbruch der Revolution.

<sup>2)</sup> Obgleich ich nicht anstehe, die Zivilversassung des Klerus als einen der folgenschwersten Fehler der Nationalversammlung zu bezeichnen, habe ich doch mit lebhaftem Interesse die immerhin plausible Apologie bieler Maßregeln gelesen, mit deren immer gewaltsamerer Durchführung die Krise der Schredenszeit nicht zum kleinsten Teile sast mutwillig heraufbeschworen wurde.

bruchftudweise, bei Belegenheit von Abstimmungen im Abgeordnetenhause, behandelt murde. Diese Dinge find fclieflich wichtiger für Die gufünftigen Siftorifer als ber Wilfonichwindel, Die wilbe Garung bes Boulangismus, ober gar der mibrige Schmut der Banama= angelegenheit, welche nach und nach ein halbes Dutend Minifterien in den parlamentarischen Abgrund niederzogen.1) Die fonft recht lobens= werte Dagigung Beborts, feine oft nur allgu gurudhaltende Beurteilung ber ja meift noch im Tageslichte manbelnden Berfonlichfeiten, Die por und ericheinen, bietet boch auch ben Rachteil, daß häufig eine notwendige icharfere Martierung ber einzelnen Figuren vermißt wird. Ber es überhaupt magt, fo gang zeitgenöffische Beschichte zu ichreiben, muß fich barauf gefaßt machen, gar oft bei ben Beurteilten und auch bei ben Lefern Unftog gu erregen, und eine Freiheit der Bewegung und bes Musbruds ju befigen, Die freilich einem hohen Beamten bes öffentlichen Unterrichts nicht immer zu Gebote fteht. In feiner Er= jählung tritt uns die fittlich reine, politisch etwas nüchterne, im gangen boch recht sympathische Beftalt Sadi Carnots mit etwas verblagten Bugen entgegen, da ihm die Ungunft ber Beiten für feine Brafibent= ichaft eine Saufung ber miglichften Episoden beschied, ben Rampf mit ber Befe bes Bonapartismus, mit ben flerifalen und monarchischen Barteien fowie mit den Unarchiften, bis ber Dolch Caferios feiner Umteführung einen tragischen Abschluß gab, freilich auch bem auf dem Geld der Ehre Befallenen im Andenten der fünftigen Befchlechter eine bleibende Statte verschafft hat. Ein gütiges Befchid hat ibn abberufen, ehe neue ichwere politische und fittliche Beben für Frant= reich fich einftellten, ehe ber abermalige Berfuch burch den verbundeten Militarismus und Ultramontanismus gewagt murbe, vermittelft ber Drenfus-Affaire Die Republit in ber öffentlichen Meinung gu untergraben und ichlieflich ju begraben. Benn 3. es glüdlich zuwege bringt, diefe teilweife fo bangen, wildaufgeregten Jahre ber Prafibent= ichaft Beriers und Faures, unbeirrt burch ben Groll ber augenblidlich niedergehaltenen und befiegten rudichrittlichen Glemente, ins unparteis ifche Licht ber Beschichte gu ruden, und, wenn auch vorerft nur in

<sup>1)</sup> Die hundert Seiten amtlicher Erlasse, Auszüge aus parlamentarischen Debatten u. s. w. hätten wohl zum größten Teil ohne Schaben wegbleiben können. Bahrscheinlich hat der Berleger damit nur dem Bande den Umfang der Borgänger geben wollen; die sehlenden Kapitel waren da zweiselsohne besser am Plate gewesen.

Umrissen, die offene und geheime Geschichte dieser jüngsten Beriode der Geschichte Frankreichs uns klar vor Augen zu legen, wird man ihm für die Lösung dieser schwierigen Aufgabe, die auch heute noch, trotz günstigerer Auspizien, bei den Zeitströmungen im Lande einen hohen sittlichen Mut ersordert, sicherlich zu Dank verpssichtet sein. R.

The Paston Letters 1422—1509 A. D. A Reprint of the Edition of 1872—5, which contained upwards of five hundred Letters, etc., till then unpublished, to which are now added others in a Supplement after the Introduction edited by James Gairdner, of the Public-Record Office.

Introduction and Supplement. Westminster, Archibald Constable & Co. Ltd. 1901. CCCLXXXVI et 200 p.

In bas Berdienft, die fur bie Kenntnis bes öffentlichen und Privatlebens des 15. Jahrhunderts unentbehrlichen Briefe und Aftenftude ber Familie Bafton in Norfolt befannt gemacht gu haben, teilt fich ber durch feine trefflichen Editionen und Forschungen bervorragende Staatsarchivar Gairdner mit bem im Jahre 1794 verftorbenen Untiquar Gir John Fenn. Der Lettere mar burch Rauf in ben Befit ber umfangreichen Korrespondeng getommen und scheute teine Mübe und Roften, um fie in einer forreften Musgabe feinen Beit= genoffen vorzulegen. Bon ben erften beiben Banden, mit benen er 1787 hervortrat, war die ganze Auflage in einer Woche verfauft Bwei weitere Bande folgten 1789 und ber fünfte (ingwischen nahmen Die gewaltigen Beitereigniffe Die Aufmertfamteit bes englifchen Bublifums gefangen) lange nach Genns Tobe, erft 1823. Gine verfürzte Ausgabe in zwei Banden, die Ramfan 1840-1841 beforgte, erneuerte bas Intereffe an biefen fulturbiftorifchen Brachtftiiden; ber Bring Albert ließ nach ben bon Genn einft bem Konig Georg III. geichentten Originalien der erften beiden Bande fuchen. Aber meder Diefe noch die Manuftripte ber folgenden brei Bande fonnten bamals aufgefunden werden. Gin Rritifer ließ fich dadurch 1865 gu ber Behauptung verleiten, daß auch hier eine Falfchung vorlage, wie fie in den Rowley Poems of the 15th century nachgewiesen war. Da fanden fich ploglich die Originalien bes pofthumen 5. Bandes, und B. entichlog fich, weitere Rachfuchungen anzustellen und bas Bange nen herauszugeben. Merfwurdigerweise tonnte er aber die gesuchten Manuftripte nicht erlangen. Da fich jedoch die Buverläffigfeit des Fennichen Abbrudes burch forgfältige Bergleichung bes Bieber-

gefundenen flar herausstellte, fo gab er ben Text 1872-1875 neu heraus, nachdem er ibn nach allen Regeln textfritischer Afribie von bermutlichen Schreib= und Lefefehlern gereinigt und die dronologischen Brrtumer Genns mit Silfe feiner Renntnis der zeitgenöffifchen Urfunden berichtigt hatte. Aus den Urfundenschäten Oxfords tonnte er freilich die Dofumente und Briefe aus der hinterlaffenschaft Gir John Saftolfs bingufügen, ber mit ben Baftons aufs engfte liiert mar. Erft als die fo fast verdoppelte Ausgabe fertig war, stellte ihm der Befiger der bon Genn hinterlaffenen Originalien die gange hand= fchriftliche Unterlage bes 3. und 4. Bandes gur Berfügung. blieb ihm nichts übrig, als in einem Rachtrage von ben 95 von Fenn ausgelaffenen Briefen Inhaltsangaben, ober von den wichtigften einen vollständigen Abdrud, ju geben. Die dem Ronige Georg III. ge= ichentten Manuffripte fanden fich erft 1890 wieder und find noch in Brivatbefig, mahrend die übrigen mit verschwindenden Ausnahmen in ben öffentlichen Bibliotheten Oxfords, Cambridges und befonders bes British Museum (16 Banbe) jedermann juganglich find.

Bei dieser Sachlage erklärt sich das vom Herausgeber jest eingeschlogene Berfahren. Er gibt einen Stereothp-Abdruct der vor fast 30 Jahren erschienenen drei Bände mit Korrektur der Errata. Als Supplement sügt er 105 bis jest noch gar nicht oder noch nicht vollständig verössentlichte Stücke hinzu. Daß damit dem Jdeal einer wohlgeordneten, vollständigen Edition nicht Genüge getan ist, gibt er selbst zu. Aber — und daß gereicht Sir John Fenn zu bleibendem Ruhme — der Gewinn einer neuen Bearbeitung hätte in gar keinem Berhältnis zu der sür eine vollständig neue Herausgabe ersorderlichen Mühe gestanden. Zede Stichprobe hat die Sorgsalt und Genauigkeit der Editio princeps auss überraschendste bewiesen. Es war nicht nötig, noch einmal von vorn anzusangen.

Ein G. allein zukommendes Berdienst ist aber die 246 Seiten umfassende, überaus lehrreiche und anziehende Introduktion. Da sind die Politik des Duke of Suffolk, der Ausstand des Jack Cade, der Wettstreit des Herzogs Richard von Pork mit dem Duke of Somerset, die Birren unter dem schwachen Heinrich VI., die lokalen und Familienereignisse der Briefschreiber in kunstvoller Erzählung anseinandergereiht, die charakteristischen Züge des Parkeigekriebes, das Berhältnis der Stände, der Ton des gesellschaftlichen Berkehrs, die materielle Denkweise der Zeit, die harten Erziehungsgrundsähe ansschallich herausgearbeitet und mit vergleichendem Urteil gewürdigt.

Auf Besonderheiten der parlamentarischen Geschäftsbehandlung, der Titulatur, des Briefstils und Sprachgebrauches wird hingewiesen. Persönlichkeiten wie der auch im Shakespeare verewigte Sir John Fastolf, der seinen friegerischen Ruhm durch übertriedenen Erwerdsssinn und Prozehsucht beeinträchtigte, die prächtige und verständige Hausfrau und Matrone Margaret Paston, ihre teils verschwenderischen, teils hausbackenen, teils verlieden Kinder, der geistessichwache König sind mit wenigen Strichen überzeugend naturwahr gezeichnet. Aufsvollkommenste erfüllt die Einseitung ihren Zweck, das Interesse an den in ihrer gedrungenen Kürze so unerschöpslich inhaltreichen, das Leben von zwei Generationen wiederspiegelnden Briesen zu erhöhen.
Berlin.

Die Handelsbeziehungen Raifer Friedrichs II. zu den Seestädten Benedig, Bisa, Genua. Bon H. Chone. (Historische Studien, berausg. von E. Ebering, Heft 32.) Berlin, Ebering. 1902. 134 S.

Borliegende Arbeit gibt auf Grund ber befannten Quellen und mit Benutung der üblichen Silfsmittel eine dronologisch fortlaufende Darftellung der Beziehungen Friedrichs II. ju ben drei oberitalienifchen Seeftabten, mobei besonders die Folgen für die Bestaltung des gegenseitigen Berhältniffes Berudfichtigung finden, welche ber Sandelsvertehr zwifden ben Burgern ber Stadte und bem fizilifchen Erbreich bes Raifers nach fich jog. Der Bf. ift alfo ben Berwidlungen nachgegangen, Die aus ber Befeitigung ber gennefifchen und pifanifchen Privilegien auf Sigilien nach Friedrichs Rudtehr bon Deutschland und aus ber Durch= führung feines handelspolitifchen Spftems entfprangen; besgleichen werden die Geschehniffe ber 40er Jahre erörtert, bas Gintreten Gennas und Benedigs für den Papft und die Lombarden im Gegenfas ju der taifertreuen Saltung Bifas. Diefe Behandlungsweife bes Stoffes entspricht nicht gang ben von ber Themawahl bedingten Un= forderungen. Schon um bie Sanbelspolitit Friedrichs ins rechte Licht ju feben, ware es angebracht gewesen darzulegen, auf welche Produfte ber Sandel fich erftredte, und in welchen Formen er fich bewegte; aber Fragen wie die nach ber Bebeutung bes figilifchen Lebensmittelexports fur die Seeftabte und ihr Sinterland werden nur gelegentlich berührt, nicht inftematisch mit Berangiehung aller Bengniffe untersucht. Der Sinweis auf die wertvollen, wenn auch fummarifchen Musführungen Winkelmanns (3hrb. 2, 275 'ff.) über bas figilifche

Italien. 325

Steuerspitem und die Zollbehandlung der Waren kann die Lücke nicht aussüllen. Es hätte sich vielmehr verlohnt, die dort gegebenen Ansregungen betreffs Ursache und Erfolg von Friedrichs Maßnahmen weiter zu versolgen. Ift demnach die wirtschaftsgeschichtliche Seite des Themas nicht genügend zur Geltung gekommen, so hat andersseits der Bs. auch nicht mit gebührendem Nachdruck darauf hingewiesen, daß für die "Kausherren" so wenig wie für den Kaiser das Handbängigsinteresse ausschließlich maßgebend war. Um die eigene Unabhängigsteit und die Sache des Papsttums zu verteidigen, haben Genuesen und Benezianer gegen den Kaiser die Wassen ergriffen. Mit den vorangehenden Zollstreitigkeiten stand die entscheidende Wendung des Jahres 1239 nur in lockerem Zusammenhang.

Im einzelnen ift die Darftellung nicht immer einwandfrei. Der leicht dahingleitende Fluß der Erzählung läßt (S. 19 f.) das Ber= hältnis des Privilegs für Genua von 1220 gu den Borurfunden nicht deutlich genug bervortreten. Die Bezeichnung des Grafen Alaman als "Bogt der genuefifchen Burgerichaft" (G. 15 D. 3, 25) enthält eine Unflarheit. Beradezu ein Mangel an fritischer Schulung berrät fich, wenn (G. 118 f.) fpate pifanifche Befchichtichreiber ohne Unterfuchung ber Quellen für ihre Angaben ben gleichzeitigen Annales Januenses vorgezogen werden. Die gang unglaubliche Eroberung bon Portovenere, beffen Bedeutung für Benua Chone nicht zu fennen icheint, durch die Bifaner berichtet icon die (ichlechte) Chronit von Bifa bei (Tartinius) Ser. rer. Ital. 1, 508, mahrend übrigens der Dafür angerufene Roncioni (S. 513 f.) ausbrudlich vom Fehlichlagen bes Angriffs fpricht. Auch hat Ch. nicht bemerft, bag ber von Roncioni (G. 515) in italienifcher Überfetung (?) mitgeteilte (nach stilus Pisanus batierte!) Brief noch andere Deutungen zuläßt, als fie ihm Roncioni gab. Butreffend durfte die Annahme fein, daß die Brivilegbestätigung Friedrichs II. für Benedig von 1220 trop bes icheinbar entgegenstehenden Bortlautes der Urfunde fich nur auf bas imperium und nicht zugleich auf bas Konigreich Sizilien bezieht; bie im Unhang mitgeteilten Nachweise von Lenel ericheinen ausschlaggebend.

Die Arbeit würde zweifellos gewonnen haben, wenn fie entweber die Beziehungen Friedrichs zu den Seeftädten schlechthin, ohne Besichräntung auf das handelspolitische Moment, zum Borwurf genommen, oder aber die handelsgeschichtlichen Fragen nach allen Seiten hin ersörtert hätte. In der vorliegenden Gestalt vermag fie nicht recht zu

befriedigen, zumal fie auch die Forschung über die grundlegenden Bearbeitungen hinaus faum wesentlich fördert.

Biirich. G. Caro.

Camillo Manfroni: Storia della Marina Italiana dal trattato di Ninfeo alla caduta di Costantinopoli (1261—1453). Parte I: Dal trattato di Ninfeo alle nuove crociate. Livorno, a cura della R. Accademia Navale (deposito presso l'editore R. Giusti) 1902. VIII n. 264 ©. 4 S.

Das erfte Bert bes Bf.s über Die Beichichte ber italienifchen Marine, oder, wie beffer zu fagen mare, über die Geschichte der Marine der italienischen Seemachte, behandelte ben Beitraum bon ber Ginnahme Ronftantinopels durch die Turfen bis gur Schlacht bei Lepanto; das zweite, brei Jahre fpater erschienen (1899), Die Beit bon ber Bolfermanderung bis jum Bertrage von Rymphaeum; nach abermals brei Jahren erscheint nunmehr auch bas Mittelftud, freilich nur der erfte Teil besfelben, ba die Fulle bes für biefen Beitraum zu bewältigenden Materials bie anfängliche Soffnung bes Bf.s, jest icon bas Bange vorlegen zu fonnen - für jeden Renner Diefer Beriode fehr begreiflich - ju ichanden werden lieg. Bon ben 7 Rapiteln bes borliegenden Bandes find feche bem furgen, aber ereignisreichen Beitraume bon 1261-1303 gewidmet, in dem Die Seemachte Staliens ihre Baffen in gewaltigen, brudermorberifchen Rampfen gegen einander richteten und neben ihnen Die Sigilien offupierenbe aragonefifche Seemacht emportam; bas lette Rapitel, auf bas ber Bf. befonderen Bert legt (S. VI), behandelt die erfte Salfte des 14. Jahrhunderts und führt die Darftellung bis zu den "neuen Kreuzzügen", worunter ber Bf. Die ichwächlichen Unternehmungen gegen die Turten in ben breißiger und vierziger Jahren verfteht. Bie man fieht, berührt fich Manfronis Buch zeitlich und inhaltlich ftart mit G. Caros zweibandigem Berte über Benua und die Dachte am Mittelmeer 1257-1311 (Salle 1895/99), wenn es fich auch eine speziellere Aufgabe als diefes geftellt bat. Der Bf. tennt dies Bert und würdigt es auch; boch ware eine eindringendere Benutung besfelben ihm nur von Borteil gewesen. Er hatte bann 3. B. nicht mehr bon ber Berfonlichfeit, die den Anftog gu dem großen Rriege amifchen Bifa und Genua gegeben, als bem giudice di Cinercha reben tonnen, als wenn es ein Juditat biefes Ramens auf Rorfita gegeben hatte (S. 109. 111 und Caro II, 5 ff.); er hatte bann auch

Italien. 327

Die Augerung, daß noch fein Schriftsteller bor ihm ber Julifampagne von 1283 feine Aufmertfamteit jugewandt und fie quellenmäßig ftudiert habe (G. 118 D. 2), ficher nicht getan, ba fie, mit Caro II, 26 f., zusammengehalten, nicht gerade geneigt macht, ber mehrfach hervortretenden, nicht geringen Gelbftichagung bes Autors juguftimmen. Sehlt es boch auch fonft feineswegs an Anftogen, bes Raumes megen feien hier nur biejenigen ermabnt, die ich mir bei rafcher Durchficht des 4. Rapitels, desfelben, auf das fich icon obige Bemerfungen beziehen, notiert habe. Bei Darftellung der genannten Rampagne gibt er (S. 117 Ende) bas faliche Monatsbatum giugno für luglio; für Albertind Morofini, ben Befiegten von Meloria, läßt er im Januar 1285 in Benedig einen Nachfolger im Bobeftat von Chioggia ernennen (S. 123), damit er für das Amt des Bodefta von Bifa frei werbe, das er in Bahrheit am 1. Marg 1284 angetreten hat. Man fonnte bas für einen blogen Drudfehler halten; aber ber Bf. ftugt die Jahreszahl feines Textes noch besonders durch das archivalische Bitat: ,Reg. Luna, foglio 30, parte 16 gennaio 1284 (sistema veneziano)', was fich also in der Tat auf 1285 beziehen würde, Da die venezianische Sahreszählung befanntlich bis Ende Februar lief. Es liegt alfo eine bedenfliche Flüchtigfeit des Bfs. vor; die Freimachung Morofinis für fein pifanifches Umt tann nur im Januar 1284 unferen Still erfolgt fein. Leicht ju forrigieren ift G. 131 D. 1 Die Jahreszahl 1264 für 1284, ftorender bei ber Darftellung des Enticheibungstampfes G. 126 bie Angabe bes 15. ftatt bes 5. August (Tag von Meloria) und in noch höherem Grade bie Gefamtzahl ber nach der Riederlage in den genuefischen Gefängniffen fcmachtenben Bifaner mit 1272 ftatt 9272 (S. 130 R. 1). Frrig rebet ber Bf. S. 139 bon dem canale d' Arno, der bei der Einnahme von Porto Pisano 1290 burch bie Benuefen unschiffbar gemacht fein foll; fcon 1888 habe ich betont, daß ber Arno mit den Ginfahrtstanalen in ben Porto Pisano, bon benen allein bie Quellen reden, nichts gu tun hat (Das Konjulat bes Meeres in Bifa, Leipzig 1888, S. 107). Ein weiterer Irrtum, ber freilich allgemein geteilt zu werben icheint, ift ber, daß es zu ber im Frieden von 1288 von Genua geforderten Berftorung bes ftarfen Turmes ber Bifaner in Accon wirflich gefommen und Accon bamit gerabe in ber Beit feiner Bedrangnis eines wichtigen Befestigungswertes beraubt worden fei (S. 140). Die Bestimmungen biefes Scheinfriedens find in Accon ebenfowenig gur Musführung gelangt wie in Cagliari; falls die pifanifche Regierung, mas burch=

aus zu bezweifeln, im Ernft an ihre Durchführung gedacht haben follte, so ist sie an dem Widerstande der pisanischen Kolonisten, die die Macht an diesen Orten hatten, gescheitert.

Wenn diese Bemerkungen dem Bf. zeigen mögen, daß er bei genauer Nachprüfung seines Wertes noch gar mancherlei zu bessern sinden würde, so wünsche ich doch nicht die Bedeutung der Studien des sehr rührigen Versassers unterschätzt zu sehen. Auf den Quellen erster Hand ruhend, die Dinge unter einem bestimmten Gesichtswinkel sehend, beseitigen sie manche Unklarheit und fördern in sließender, anziehender Darstellung die Erkenntnis der maritimen Vorgänge in jener Zeit der Hochblüte der italienischen Seemächte in mehr als einer Beziehung, während die allgemeinen Urteile des Vf. freilich oft genug ansechtbar sind. Über die Bedeutung des Werkes im ganzen wird zutressend erst nach Erscheinen des Restes zu urteilen sein, der neben der äußeren Geschichte der Marine auch ihren inneren Bershältnissen gewidmet sein soll.

Brieg.

Adolf Schaube.

Gustavo Uzielli, Cenni storici sulle imprese scientifiche marittime e coloniali di Ferdinando I. Granduca di Toscana (1587—1609). Florenz 1901. Per le nozze degli Uberti-Uzielli. 85 pp.

Ferdinand I., Großherzog von Toscana, gehörte urfprünglich dem geiftlichen Stand an; der Tod feines Bruders berief ihn auf ben Thron, nachdem er nabegu ein Bierteljahrhundert den Kardinalspurpur Den Angelegenheiten bes Drients widmete er getragen hatte. feit langem feine Aufmertfamteit; burch Ubertragung der Bibel, frommer Schriften und gelehrter Berte in die orientalifden Sprachen fuchte er europäische und driftliche Rultur im Often zu verbreiten. Gein Blan einer polyglotten Bibel, Die 30 Bande in Folio um= faffen follte, blieb Fragment. Alls er herricher geworben, war er in die Lage versett, in andere Beziehung jum Drient zu treten. Um die gefuntene Bevölferungsgiffer feines Landes gu beben, gog er von überall her Unfiedler nach Toscana, Die um ihres Glaubens willen in der Beimat verfolgt maren; unter feiner Regierung hob fich bas fcon von Francesco I. begunftigte Livorno gu feiner Bedeutung als Sandelsplay Un Ferdinands Berdienfte um die Stadt erinnert noch heutigen Tags bas ichone, bort errichtete Standbild bes Gurften. Dit fluger Politit mußte er Die europäischen Differengen für feine Italien. 329

Bwecke zu nuten; er löfte sich von der engen Berbindung mit Spanien und näherte sich Heinrich IV.

Um dem Handel des Mittelmeeres die notwendige Sicherheit zu geben, mußte die türkische Macht auf dem Meer gebrochen werden. Bu diesem Behuse brauchte er eine starke Flotte und kühne Soldaten: beides sand er in dem von seinem Bater Cosimo I. gegründeten Orden von S. Stefano. Unter die Regierung Ferdinands sallen die hersvorragendsten Taten des Ordens, die Einnahme von Bona 1607 und im daraussolgenden Jahre die Besiegung einer starken türkischen Flotte, die sich auf der Fahrt von Ügypten nach Konstantinopel besand, unsweit von Rhodos. Roch heute kann man die Siegestrophäen in der Stesansordenskirche in Bisa sehen. Neben diesen kriegerischen Untersnehmungen, die der Sicherung des Handels galten, suchte er friedlich sein Reich in den neu erschlossenen Ländern zu erweitern; er dachte an die Gründung einer Sekundogenitur in Brasilien. Der Tod des Fürsten setze seinen hochsliegenden Plänen ein Ziel.

Knapp und zusammensassend, wie es schon durch den Charafter der Arbeit als Gelegenheitsschrift geboten erscheint, set Uzielli diese vielseitigen Bestrebungen eines bedeutenden Fürsten auseinander; er begleitet seine Untersuchungen mit Aftenstücken, darunter den gleichszeitigen Berichten über die erwähnten Kämpfe mit den Türken.

Mehr als einmal fühlt man sich bei der Lektüre der Schrift an den brandenburgischen Fürsten erinnert, der aus beengender Lage heraus seinem Land eine Weltstellung geben wollte. Und die einzleitenden Worte, mit denen der Bf. den toskanischen Ferdinand charakterisiert: "dem kleinen Toscana gab er einen erstaunlichen Einfluß auf die europäische Politik; hätte ihn das Geschick an die Spike einer großen Nation berusen, so würde er unter die außerordentlichsten Männer der Geschichte zählen" — passen sie nicht, mutato nomine, Wort sur Wort auf Friedrich Wilhelm, den großen Kurfürsten? Zahrhunderte später sind beider Pläne ausgenommen worden und zu glücklicher Vollendung gereift.

Fiefole.

Georg Gronau.

Amy A. Bernardy, Venezia e il Turco nella seconda metà del secolo XVII. Firenze 1902.

Es ift bas Erftlingswert einer Dame, welches von Pasquale Billari mit einer empfehlenden Borrebe versehen wurde. Die Bf.

hat fich die Arbeit in ber Tat nicht leicht gemacht: fie hat die handfchriftlichen Schape bes Frari-Archivs, ber Darfusbibliothet und bes ftabtifchen Mufeums von Benedig durchforicht, gleichzeitige Pamphlete und Beröffentlichungen herangezogen, auch die gur Sache vorliegende neuere Literatur berudfichtigt. Das Ergebnis Diefer Dube lagt fic in die Borte faffen, daß es nicht viel wefentlich Reues enthalt, aber mit mancherlei Borurteil und Beichonigung, Die in ber venegianischen Befchichtsichreibung gang und gabe maren, grundlich aufraumt. Bei ber Dehrzahl venezianifcher Siftorifer herricht, zum Teile noch heute, ber Brauch, daß fie die Dagregeln, welche die Signoric auch in Epoche bes Berfalls, ja ber Berfumpfung ber Republit getroffen bat, als einen Ausbund ftaatsmännischer Beisheit hinftellen ober wenigftens als von ber Rot gebotene gu rechtfertigen fuchen. hiervon ift bei der Bf. feine Rede: man wird in dem Buche feine Spur Diefer lotals patriotifchen Gefchichtsauffaffung finden. Es wird barin, G. 17 f., flipp und flar auseinandergefest, daß die Bermaltung ber überfeeifchen Befitungen Benedigs eine fahrläffige, vom Grund aus verberbte mar; daß ferner ber Frieden bon 1669 unter benfelben Bedingungen, wie er geschloffen worden, ichon über ein Dezennium früher zu haben gemejen mare: ber rein nuglos fortgefette Biderftand wird, G. 110, ein heroifcher genannt, wie er in ein Epos gepaßt hatte, nicht ein Alt borforgender Bolitit. Man fann besfalls fogar weiter geben und feststellen, daß Benedig noch im 6. Jahre vor 1669, burch Unnahme eines Borichlags bes ebel vornehmen Grofwefirs Ahmeb Röprili, ben Frieden höchft mahrscheinlich unter gunftigeren Bedingungen erlangt hatte, als es fpater fich gefallen laffen mußte; f. in bem Betracht bes Ref. Geich. aus bem Leben breier Großwefire, Gotha 1899, S. 100-103. Bas ben Rongreß von Rarlowit betrifft, tennzeichnet Bf. Die Saltung bes venegianischen Bevollmächtigten Ruggini mit Jug und Recht als eine übertrieben pedantische. Es hat in Bahrheit biefe Saltung nicht wenig bagu beigetragen, daß Benedigs Bundner ohne borherige Buftimmung ber Gignorie das Friedensinstrument unterzeichneten und die Bedingungen, benen die Republif nach der Sand fich fügen mußte, formlich diktierten. Leider hat Bf. die intereffanten Mitteilungen fich entgeben laffen, die über ben Rongres und feine Borbereitung aftenmäßig belegt ju finden find bei &. Raufmann, Frael Conegliano und feine Berdienfte um die Republit Benedig, Wien 1895. - Doch im ganzen genommen ift bem bon Billari ausgesprochenen Urteil: es liege mit Bernardys Buche eine

Probe gesunder hiftorischer Kritit vor, seine Richtigfeit nicht ju be-

Benedig.

M. Brosch.

The moriscos of Spain: their conversion and expulsion. By Henry Charles Lea. Philadelphia, Lea Brothers & Co. 1901. XII. 463 ©.

In bem borliegenden Werfe veröffentlicht ber Bf. abermals, wie in feinen Chapters from the religious history of Spain eine Borarbeit gu der Geschichte der Inquifition, gu der er in jahre langen archivalischen Forschungen bas Material zusammengebracht hat, und die eine epochemachende Ericheinung auf diesem Forschungs= gebiete zu werben verfpricht. Schon die Beschichte ber Moriftos ift faft mehr ein Rapitel aus ber Geschichte ber Inquifition, als eine Borarbeit ju einer folden, benn die gange Moriftofrage befteht eigentlich in bem Rampfe, ber von der Inquifition gegen die verichiebenen Strömungen geführt wird, Die fich ihrer Reger-Bolitit auf biefem Bebiete entgegenftellen. Die endliche Lofung ber Frage, der Krieg gegen die Moriftos bon Granada und die Austreibung derer von Balencia find oft geschildert worden. Tatjächlich neues bringt auch Lea über diefe Dinge in feiner Darftellung nur weniges. Aber diefelbe zeichnet fich baburch aus, daß fie fich lebhaft beftrebt, frei zu bleiben, fowohl von einer Uber= als von einer Unterschätzung ber ichwerwiegenden nationalotonomifchen Schädigungen, welche biefe Dagregeln bem fpanifchen Staate bringen mußten. Trop diefer Unparteilichfeit tommt 2. ju bem Schluffe, daß die Austreibung ber Moriftos unvermeidlich war, und zwar beshalb, weil die Befahr, welche dem fpanischen Staate von biefer Seite brobte, bon Jahr gu Jahr wuchs. Bahrend nationales Borurteil und fogiale Berhaltniffe dahin zusammenwirften, daß ein großer Teil der altchriftlichen Bevöllerung unvermählt blieb ober boch nur wenig Nachtommenichaft erzeugte, wuchsen die mauren-driftlichen Ortichaften mit überrafchenber Schnelligfeit an Bevolferungszahl, und die fleißige, in ihren Lebensgewohnheiten wenig anspruchsvolle Raffe bilbete in ben meiften Erwerbszweigen eine Konkurrenz, gegen welche die altchriftliche Bevölkerung nicht auftommen fonnte. Die Moriftos bilbeten dabei mit Bewußtsein ein fremdes Element im Staate, wenigstens in ihrer überwiegenden Mehrzahl, und die Furcht, daß fie fich bereinft im Bunde mit Mauren und Türken erheben, und die Phrenaenhalbinfel

jum zweitenmale bem Salbmond unterwerfen tonnten, war für eine absehbare Butunft teineswegs ein bloges Sirngespinft. Bon biejem Besichtspunfte aus erffart 2. die Austreibung als bas notwendige Endziel berjenigen Politit, welche von Staat und Rirche mahrend bes 16. Jahrhunderts tatfachlich gegenüber ben Moriftos befolgt worden ift. Das Intereffantefte und in feinem überwiegenden Teile fo gut wie Unbefannte in bem Buche von 2. ift aber ber Nachweis, auf welchem Bege die fpanischen Berricher gu diefer Politit gelangt find, und warum dieselbe eine volltommen verfehlte gemefen ift, die fo fcmere nationale Schädigungen zeitigen mußte, mabrend an fich die neuen Chriften fehr wohl ein nügliches und brauchbares Bevölferungselement batten abgeben tonnen. 2. geht bavon aus, bag bas Spanien bes fpateren Mittelalters auf religiöfem Gebiete ber tolerantefte Staat gewesen ift. Soflichfeitebezeugungen, Bundniffe, felbit Ehen zwischen Mauren und Christen waren an der Tagesordnung und Chriften und Muhammedaner bienten in den driftlichen wie in den maurifchen Ronigreichen unbehelligt ihrem Gott in ihrer eigenen Beife. Diefe Tolerang fpiegelt fich noch wieber in ben Rapitulationen der maurischen Städte und Feftungen bis in die Beit Ferdinands und Ifabellas; felbft in Granada gewährten die herricher bei der Ubergabe bon 1491 Blaubensfreiheit, und bas Miffionswert feste unter Talavera mit vollfommener Anerfennung Diefes Grundfages ein. Erft bas gelotifche Eingreifen bes Fr. Francisco Jimeneg De Cisneros, des nachmaligen Rardinal-Erzbifchofs von Toledo, bezeichnet den Buntt, an welchem bie fpatere verhangnisvolle Politit gegen bie Moriftos einsett. Es ift die Politit ber oberflächlichen Daffenbefehrungen und ber inquisitoriellen Berfolgung ber fog. Abtrunnigen. Deutlicher noch als in Granada befundet fich Diefelbe in Balencia. Much dort genoffen die Mauren nach den Kapitulationsbedingungen Religionsfreiheit, und fie maren trop bes abweichenden Befeuntniffes treue Untertanen geworben, nicht nur bes Ronigs, fondern auch ihrer feudalen herren, zu benen auch geiftliche Burbentrager gahlten. bier führte der Aufftand der Germania den Umschwung herbei. Der niedere Rlerus ichloß fich den aufftandischen Bunften an, und als die Doriffos treu zu ihren herren, bem Abel, ftanden, ba richtete fich bie Aufmertfamteit ber Agermanados auf fie. Richt um fie in ben Schoß der Rirche gu führen, fondern um mit der Taufe die Unfreien frei zu machen, die herren ihrer Diener zu berauben, wurde damals bie gefamte maurische Bevolterung des Landes gewaltfam

und fummarifch getauft. Und bamit begann ber Rampf. Der Staat erflarte die Betauften nicht für frei, und diefe felbit tehrten gern unter die Botmäßigfeit ihrer alten Berren gurud. Allein die Inquifition witterte in ben fo Betauften eine willfommene Beute. Schritt für Schritt rang fie bem Staate ein Bugeftandnis nach bem anberen ab; und mahrend die Regierung einerseits immer wieder darauf brang, bag ernftliche Unftrengungen gemacht werden follten, Die ohne alle Ratechefe Betauften nunmehr ernftlich zu belehren und zu unterrichten, mahrend fie im Biberfpruch mit ben Inquifitoren bom Bapfte bireft immer und immer wieder Indulgengen und Gnadenfriften er= bat, wurde fie anderfeits im Pringipe immer nachgiebiger gegen bie fanatifchen Standpunfte ber Inquifitoren, Die in jedem Moriffenabtommling, gleichviel ob er augerlich Chrift ober Indifferentift mar, einen todeswürdigen Apoftaten erblickten. Ohne Zweifel bat die Regierung burch ihre ichwantende Politit bas übel weit ichlimmer werben laffen, als wenn auch fie von Anfang an rigorofe Maximen befolgt hatte. Die fortwährend erneuerten Indulte berechtigten bie Moriften gu ber Auffaffung, bag ber Staat fie, fo wie fie maren, gegen die Inquifition ichuten wolle. Biderfpenftige und Rudfällige fonnten bon ber Bufunft immer noch Bergeihung, Rehabilitierung hoffen. Als aber bann die inquifitorielle Auffaffung die Oberhand gewann, da waren diese Leute bereits zu tief verlett, zu schwer verfolgt, als baß fie noch hatten gute Untertanen werden tonnen. Sest erft wurden fie wirkliche Feinde bes Staates, in dem fie feit Benerationen gelebt, ber ihre Beimat fast mehr noch gewesen als die ihrer driftlichen herren und Berfolger. Und nun fest die Beriode ein ber Aufftande und Berichwörungen, der geheimen Berftandigungen mit ben außeren Seinden - neben ben Turten und Barbareffen tommen auch ichon die Frangofen in Betracht -, und nun wird, wie oben gefagt, die Austreibung unvermeidlich. In Diefer furg ffiggierten Museinanderjegung über die Entstehung ber Moriftenfrage febe ich die hauptfächliche Bedeutung bes L.fchen Bertes. Gine folche Darftellung ift bisher noch von niemandem versucht worden, und ift auch dem Bf. erft dadurch möglich geworden, daß er auf archivalifche Forichungen gurudgegangen ift. Die landläufige Auffaffung wird dadurch wesentlich berichtigt, und erft so das Berftandnis für die weitere Entwidlung ermöglicht.

Dresden.

K. Haebler.

Ruffifch-frangösische Bolitik 1689—1717. Bon Matthäus Baffileff. A. u. d. T.: Geschichtliche Studien. Herausgegeben von Dr. Armin Tille. 1. Band. 3. heft. Gotha, Fr. A. Berthes. 1902. X u. 108 S.

Die unter Leitung bon Brof. Buftab Buchholz entstandene Stubie Baffileffs läßt fich als ein fehr erfreulicher Fortichritt auf dem Felde ber biplomatifchen Beichichte bes nordifchen Rrieges bezeichnen. Gie hebt überall die mefentlichen Gefichtspuntte icharf hervor und beherricht bas gebruckte urfundliche Material. Aufgefallen ift mir nur. daß die meifterhafte Schirrenfche Regenfion ber alteren Bande bes Martensichen Recueil des traités de la Russie (Gött. Gelehrte Ungeigen 1889 Rr. 2 und 3) überfeben werden fonnte. Doch wird B. mit Benugtuung bemerten, daß feine Resultate meift in Uberein= ftimmung mit Schirren fteben. Die Borguge ber B .= Studie treten namentlich flar hervor, wenn man bie Ginleitung von Martens gu bem ingwischen erichienenen 1. Banbe ber ruffifch-frangofischen Bertrage jum Bergleich berangieht. Bo Martens ben Schwierigfeiten aus bem Bege geht, bat B. fich gemiffenhaft in fie vertieft. Rur in einem Buntt hat Martens ihm gegenüber recht. Er fonftatiert, daß der angebliche frangofisch=ruffische Sandelsvertrag von 1629 in ben ruffischen Aften nicht vorhanden ift, und gieht daraus den gwar poreiligen, im Fagit aber richtigen Schluß, daß ber Bertrag überhaupt nicht eriftiere.

Damit aber verhält es sich solgenbermaßen: Der angeblich von Deshapes de Courmenin 1629 aus Rußland nach Frankreich gebrachte Bertrag, ist erst 1834 von Louis Paris im Ansange seiner Chronique de Nestor veröffentlicht, dann von Flassan und schließlich von Rambaud im 1. Bande des Recueil des Instructions wiederholt worden. Rambaud bemerkt dazu: »prohablement d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale, sonds français no. 15966 fol. 306 pièce 43.« Er hat also das Original nicht gesehen und das kann nicht Wunder nehmen, da es unmöglich existieren kann. Den Beweisdafür gibt die rein formale Seite der Urkunde.

Sie beginnt mit einer Präambel wie sie der Großfürst Michael Feodorowitsch niemals braucht, wie sie aber wohl in älteren Urfunden vorkommt, die vom Zaren Iwan dem Schrecklichen und von seinem Sohne Feodor Iwanowitsch ausgehen (vgl. Schreiben an Kaiser Maximilian II. 1576 und an Rudolf II. Nov. 1594). Berdächtig ist ferner, daß im großen Titel des Zaren Livland aufgeführt wird. Den Titel Lissjändski haben nur Iwan und Feodor geführt, und von

abendländischen Herrschern hat nur die Königin Elisabeth ihn in ihren Antworten auf Schreiben Iwans gebraucht. Im Jahre 1597 aber läßt Feodor Iwanowitsch selbst ben sivländischen Titel sallen, und danach haben die russischen Herrscher ihn erst gebraucht, nachdem Peter der Große ihn neu erworden hatte. Es gibt davon meines Bissens nur zwei Ausnahmen. Eine dem Kausmann Goreh nach Holland mitgegebene zarische Bollmacht vom 15. Dez. 1631 und eine Bestellungsurkunde für den Mursen der Nogaischen Horde vom Jahre 1651. In beiden Fällen handelt es sich wahrscheinlich um Abschristen nach alter Borlage, auch sind beides Urkunden von minderer Konsequenz, und es ist nicht undenkbar, daß man in ihnen den alten Anspruch gleichsam beiläusig wieder einschwärzte. Immerhin wollen wir, um sicher zu gehen, uns begnügen, das "Listjändski" als verdächtig zu bezeichnen.

Dagegen beweift ber Umftand, bag in ber Urfunde bon 1629 ber Bar fich Riemefi, b. b. Großfürft von Riem, nennt, unwiberleglich die Fälschung. Diefer Titel wird gum erstenmal in einer an ben Baren gerichteten Urfunde Bogdan Chmelnictis gebraucht, Die vom 27. Marg 1654 batiert, der Bar felbft führt ben Titel guerft am 25. April 1654 nachdem Bogban Chmelnicki fich mit Land und Leuten, alfo auch mit Riew, der Sauptftadt Rleinruglands bem Grofe fürften unterworfen hatte. Erft von da ab wird auch Rleinrugland im fleinen Titel auf Siegeln und Urfunden gebraucht. Das Riemsti tommt früher niemals bor und fehlt fpater niemals. Die galidung datiert alfo jedenfalls aus der Beit nach 1654, mahricheinlich falle fie aber in die Tage Beters des Großen, und es ift nicht unmöglich, daß fie 1717, als Beter in Baris mar, ad hoc gemacht morben ift, um ibm ein Bracendens fur den gewunschten Sanbelsvertrag pormeifen ju tonnen. Das Material bagu lieferten bie Courmeninichen Berichte, Die Braambel ift vielleicht die Abichrift einer alteren Urfunde, ben Titel gab die Begenwart.

Berlin.

Theodor Schiemann.

Geschichte des Krimfrieges und ber Berteibigung Cevaliopole, Ion R. F. Dubrowin, Bb. 1-3. Betersburg 1900, Mit Karten und Planen (ruffifch).

Die Dubrowiniche Geschichte bes Krimfrieges ift im Auftrage bes frühverstorbenen Großsurften-Thronfolgers Rifolai Alexandrowillch in den Jahren 1872—1874 auf Grund ber im ruffischen Relega-

ministerium gesammelten Aften und mit Benutung ber bis gu jener Beit erichienenen ruffifchen Literatur gefchrieben worben. Das Archiv des ruffifden auswärtigen Amtes war bem Bf. gar nicht auganglich, die Rorrespondeng bes Raifers Ritolaus nur ju geringem Teil. Schon baraus ergibt fich, bag bas Bert nur ein Rriegsbild in ruffifder Farbung bringen tonnte und bag fpeziell Die politifche Geite bes Rrieges gar feine Beachtung findet. Der Bf. ift entichieden bemubt, freimutig und gerecht ju urteilen, es icheint aber, daß die Ratur feiner Quellen es ihm nicht immer möglich machte, wie benn 3. B. Totleben in Diefer Darftellung entschieden ju furg fommt. Manuffript bes Buches erhielt, nachdem es 1874 bem Groffürften-Thronfolger vorgelegt war, das Imprimatur nicht und ift erft jest nach einem Bierteljahrhundert auf Grund einer besonderen Erlaubnis, Die noch auf Raifer Alexander III. gurudgeht, veröffentlicht worden. D. flagt, daß fein bobes Alter und bienftliche Berpflichtungen ibm nicht geftattet haben, fein Buch umguarbeiten, es ift auf bem Stanbpunft bon 1874 ftehen geblieben. Das ift febr ju bedauern, ba das Material zur Geschichte bes Krimfrieges inzwischen febr angewachsen ift und heute auch die diplomatifche und politifche Weichichte ber Reit im wefentlichen offen liegt ober boch erschloffen werben tann. Aber wir geben Berrn D. durchaus recht, wenn er bescheiben bemertt, fein Buch werbe für ben fünftigen Siftoriter bes orientalischen Rrieges bon 1855 bis 1856 nicht ohne Bedeutung fein. Er hat Gelegenheit gehabt, die Teilnehmer am Feldzuge felbft zu befragen und auch vielfach ungebrudte Aufzeichnungen neben feinem offiziellen Material benugen fonnen. Go läßt fich bas Bange als eine bedeutsame Quellenfammlung gur Beschichte biefes Rrieges bezeichnen, mobei freilich ber Rritif in jedem einzelnen Fall ihr Recht gewahrt bleiben muß. angeschloffenen Blane und Rarten find wenig genügend. Auch an ihnen läßt fich erfennen, wie groß die inzwischen gemachten Fortfdritte find.

Berlin.

Th. Schiemann.

. Über die Blutrache bei den vorislamischen Arabern und Mohammeds - Stellung zu ihr. Bon Otto Prodich. Leipzig, B. G. Teubner. 1899. (Leipziger Studien aus d. Gebiete d. Geschichte. Bd. 5 Heft 4.) 92 S.

Bur Blutrache verpflichtet war die Familie, als nächste Berwandte Bruder und Sohn; übernimmt die Familie die Rache nicht, jo wird diese zur Pflicht des Stammes. Ebenso, ja noch unbeding-

ter, find die Stammesglieder paffiv folidarifch. Die Grengen des Stammes, über beffen Begriff ber Bf. eingebend handelt, find freilich fliegend. Um Bermandtenmörder nimmt die Familie nicht Rache; er wird ausgeftogen. Der gar eines Stammes, b. h. ber Stammes= fremde, ber ben Schut eines Stammes genießt, gilt als Blied bes neuen Berbandes, boch weift feine Stellung in Fällen, mo feine Schupherren mit seinem alten Stamme in Gehbe find, Unficherheiten auf. Die Blutrache erfuhr hemmungen burch beilige Beiten (beilige Monate) und Orte (Tempelbegirte, Grab der Uhnen und Saus), fowie durch Gubngeld, das gezahlt bezw. angenommen werden tonnte. Normalfat des Guhnegeldes waren 100 Ramele. Muhammed war bemuht, die bon ihm gegrundete Bemeinde gegen die burch die Blutrache ju beforgenden Störungen ju fichern. Alles in beidnischer Beit vergoffene Blut follte ungefühnt fein. In Butunft follte allein der Mörder perfonlich verantwortlich fein; die paffive Solidarität bes Stammes mar aufgehoben. Dabei unterscheibet Muhammed abfichtliche und unabsichtliche Tötung. Todesftrafe tam nur bei ber ersteren in Anwendung, und an Stelle bes Blutes fann auch bier Suhngelb treten. Die Familie mahlt, ob Blut, ob Guhngeld (in besonderen Fällen zwang Muhammed die Familie, Guhngeld zu nehmen); es wird auch von Muhammed ber Mord angesehen als Berletung ber Familie, nicht als Berletung ber gefamten gefellichaft= lichen Ordnung. Auf die Berhältniffe, die fich bei ben Arabern in den fpateren Rulturlandern entwickelten, geht der Bf. nicht weiter ein. Das fehr fleißige Buch grundet fich auf eine reichliche Musnugung ber Driginalquellen, Die forgfältig angeführt und großenteils wortlich (bas Arabische in Umschrift) mit zuverläffiger Uberfegung dargeboten werden. Ginige fleine fprachliche Berfeben tommen für Die Cache nicht in Betracht.

Salle a. G.

G. Kampffmeyer.

# Rotigen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redattion.

#### Allgemeines.

In Berbindung mit dem Berein für Reformationsgeschichte wird W. Friedensburg im Berlage von Schwetschke & Sohn in Berlin ein "Archiv für Resormationsgeschichte" herausgeben, das in zwanglosen Hesten Texte wie Untersuchungen ausnehmen wird. Der Jahrgang im Umsange von 20—25 Bogen soll den Subskribenten unter Berechnung von 45 Pfg. per Bogen sür etwa 10 Mt. geliesert, einzelne Heste jedoch nur für einen Bogenpreis von 70 Pfg. verabsolgt werden.

In Brüffel ift eine Revue des Bibliotheques et archives de Belgique begründet worden, in deren 1. hefte die Archivare Laloire und Lefebore über den Inhalt des Staatsarchivs in Brüffel orientieren.

Die Deutsche Litteraturzeitung 1903, 21 berichtet, daß sich kirzlich in Berlin eine "Gesellschaft der Bissenschaft des Judentums" gebildet hat, die durch Schriften, Jahresstiependien an jüdische Gelehrte, Schaffung oder Subventionierung von Lehrstühlen an höheren wissenschaftlichen Lehranstalten wirken will. Borsissender ist Prof. M. Philippson. So ist bereits die Herausgabe eines groß angelegten "Grundrisses der Bissenschaft des Judentums" in etwa 25 Bänden beschlossen worden.

Steinhausens "Archiv für Kulturgeschichte 1, 1 wird eröffnet burch einen Auffat R. M. Meyers über "Die Bette", b. h. einen "verabredeten Krieg mit geistigen Baffen vor einem Schiedsrichter", nach M. neben dem Kriege, die eine "Urform des fördernden Berkehrs" der Menschen unter-

einanber, die z. B. in den ältesten Prozeß noch tief hineinragt. Breysig handelt ebendort über "Die Entstehung der neueuropäischen Formen des Lebens", d. h. iiber den Kultursortschritt der hösisch-ritterlichen Zeit des 12. und 13. Jahrhunderts, den veredelnden Einstuß der Frau und die stare Abschließung dieser kulturell führenden Bollsschicht durch die Adelsssitte von dem Bauernstande. Georg Liebe zeigt "Das Beginenwesen der sächsisch-thüringischen Lande in seiner sozialen Bedeutung", betont den nicht sowohl religiösen, als sozialen Ursprung in der Notwendigseit der materiellen Bersorgung des Frauenüberschusses. Hüttner verössentlicht die Selbstbiographie des Stadtpfarrers Bolfgang Ammon von Marktbreit, die sich mit der Erzählung der Lebensschicksfale des Baters über die Zeit von 1540 bis 1633 erstreckt; eine Fortsehung bringt das 2. heft berselben Zeitschrift.

Das Schmolleriche Jahrbuch fur Gefengebung zc. 27, 2 enthalt eine Abhanblung von B. Schmeibler: Bur Entwidlung ber Befdichtichreibung Rantes, ein Berfuch ihrer theoretifchen Burdigung. Rach einem furgen Uberblid über frühere, Rantes Beidichtsauffaffung behandelnde Berte (ber fibrigens boch etwas gar gu burftig ift; bas Bert von Loreng wirb nicht einmal erwähnt, erft fpater in einer Unmerfung nachgeholt), fucht Berfaffer felbft Rantes theoretifche Unichauungen über bie Beichichte auf Brund einer Betrachtung feiner Sauptwerte barguftellen. Berfaffer bat fich offenbar mit Gifer und Liebe in die Lefture Rantes verfentt und man wird feine Biedergabe ber Ranteichen Grundanschauungen in ben Saupt= gügen als richtig anertennen tonnen. Borbehalte würden fich natürlich manche machen laffen, fo namentlich bezüglich bes Begriffe ber Objettivität bei Rante; ferner betreffs ber Bolemit gegen Sybel über die Beranderungen in Rantes Beichichtschreibung (benn bag bei Rante in feinen fpateren Berten bas Allgemeine und bie Ibeen einen immer breiteren Raum einnehmen, lagt fich boch nicht in Abrede ftellen, und weiter hat auch Sybel nichts behaupten wollen), und fo noch in andern Buntten. Namentlich aber wurde erwunicht gemejen fein, daß Rantes Unschauungen nicht fo ifoliert, fondern zugleich im Bufammenhang mit ben allgemeinen geiftigen Stromungen feiner Beit und ber voraufgebenden Epoche betrachtet maren. In ber Beichrantung aber, in ber fich Berfaffer felbft feine Aufgabe geftellt bat, ift feine Arbeit als eine tuchtige Leiftung gu bezeichnen.

Bir erwähnen bei dieser Gelegenheit noch eine im vorigen Jahre erschienene, von Lamprecht angeregte Arbeit: Bahan Natbandian, L. v. Rantes Bildungsjahre und Geschichtsauffassung (Leipziger Studien 8, 2. Teubner, 1902. 103 S.). Bon den groben Misverständnissen der Manteschen Geschichtsauffassung, die sich Lamprecht früher leistete, hält sie sich im ganzen frei, fördert die Probleme selbst aber wenig und trägt im ganzen mehr einen kompilatorischen und ellektischen Charakter.

)3i0= iozio= ativid=

Sozials Werles

= Brenfig ials feine aut. Bes en fonnen, ... Deffen fultur: na anderen Boden fteben

Rotigen v

Die Berren Derfaff Zeitschriften erschiene berücksichtigt munich

"Alrd

ne und fpetulative Theologie 17, 4 ers age: Ift die Beichichte Biffenichaft? und zwar Begenfat zu einem ben wiffenichaftlichen Charatter

In geschriebene Abhandlung von A. Fischer Geschriebene Abhandlung von A. Fischer aden Muffat in ber Schweizer Beitschrift "Monats geschriebene Abhandlung von A. Fischer - Colbrie: culturae (definitio culturae; de fine culturae; de ob-

de causa culturae). Diftorischen Bierteljahrschrift 6 (14), 2 handelt Richard über die Möglichfeit hiftorischer Gesete, für die er sich, gegen-Ter won Chuard Meher in feiner Heinen Brofchure: Bur Theorie Deniel der Geschichte (Halle 1902) vertretenen negativen Anficht, bezüglich der Birtung ber Maffen und der Ideen in der Gegete gueipricht,

3m Biftorifden Jahrbuch ber Gorres-Gefellichaft 24, 1 veröffentlicht manter eine afademifche Antrittsrede über: Das Mittelalter in ber pineren Beschichtsbetrachtung. Berfaffer gibt eine etwas ju fnapp gesaltene biftoriographifche Überficht über den Bandel der Gefchichtsauffaffung beguglich des Mittelalters und fpegiell bes Papfttums, die mit bem Banbel ber Beltanichauung fich nabe berührt.

Gin Auffat von F. 3. Schmibt im Maiheft ber Breugischen Jahrbuder: Offenbarung, wendet fich gegen Ubertreibungen bes Empirismus. Much gegenüber manchen flachen modernen Erörterungen über gefchichts theoretijche Fragen ift die Letture bes Aufjages gu empfehlen.

Mus einer neuen Beitschrift: Beitrage gur Binchologie ber Musjage, mit befonderer Berudfichtigung von Problemen ber Rechtspflege, Babagogit, Binchiatrie und Geschichtsforschung, herausgegeben von L. 28. Stern M. Barth) notieren wir eine Miszelle von Bengig: Pfychobe Quellentritit, in der Berfasser in Anschluß an Glagaus ne Selbstbiographie als historische Quelle (Marburg, dt, inwiesern namentlich in Memoiren trop alles Bahrhaftigkeit sich unwahre Darstellungen ein-

nte philanthropische Betrachtung im Anschluß Literarhistoriters Brandes veröffentlicht omistes 54, 1 (April 1903) über das ie wahre menschliche Größe bemißt pah der Menschheit wohltätig gezeigt er Begriff; denn haben Sturm und Gewitter Begriff; denn haben Sturm und Gewitter o, den sie ost stiften, nicht auch ein Anrecht, unter walten gerechnet zu werden? — In der Revue Philopolichen, der Ivolandsung: Sociologie et scionces sociales, in der sie Wesen der Soziologie, die das System, das Korpus der sozialen Wissensschaften ist, im Unterschied zu den andern Wissenschaften, die sich mit gessellschaftlichen Problemen beschäftigen, näher zu bestimmen suchen.

In ber Rivista geografica Italiana 10, 1 ff. handelt A. Mori über: Origini e progressi della Cartografia ufficiale negli stati moderni.

Die American Historical Review 8, 3 enthält einen Auffah von G. Th. Lapsley: The origin of property in land, in der Hauptsache eine zustimmende Wiedergabe der von Kovalevsky im 1. Bande seines Werles über "Die ökonomische Entwicklung Europas 2c." (deutsche Überssehung, Berlin 1901) entwickelten Ansichten, speziell über das Grundeigenstum bei den Germanen.

Michel Huisman wendet sich in seiner Antrittsvorlesung ab propos de la théorie de Karl Büchere gegen dessen bekannten Typen der volksewirtschaftlichen Entwicklung und tritt insbesondere für eine größere Besdeutung des Handels zu allen Zeiten ein, als sie Bücher anzuerkennen gesneigt ist. (Revue de l'université de Bruxelle, Mars 1903.)

Zwei lehrreiche Artifel über >La nation et le role de l'Europe en droit international sliesert E. Nys in ber Revue de droit international 1903, 1. 2. Er verfolgt die allmähliche Ausbildung geordneter völkerrechtlicher Beziehungen der europäischen Staaten zueinander die zur Haager Friedenskonferenz. Besonders lehrreich ist eine Statistik der Machtverhältznisse um 1700.

In Iherings Jahrbüchern 45, 3-6 veröffentlicht Schlogmann eine allerdings hauptsächlich bogmatische, aber auch für den historiker Interesse bietende umfangreiche Abhandlung: Über den Begriff des Eigentums.

In der Bierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie 27, 1 behandelt B. Barth: Die Geschichte der Erziehung in soziologischer Beleuchtung (I. allmähliche Zunahme der Zucht mit der Entwidlung der höheren Famissensormen).

Ein kleiner Artikel von G. v. Below in der Zeitschrift für Sozialwissenschaft 6, 5: "Kulturgeschichte", enthält eine scharfe Kritit des Berkes
von Brehsig. Mit Recht ironisiert Bersasser namentlich die Art, wie Brensig
auf der Grundlage des von anderen entnommenen Tatsachenmaterials seine
eigene Darstellung der alten und mittelalterlichen Geschichte aufbaut. Bedauerlich scheint uns aber, daß sich Bersasser nicht hat enthalten können,
zugleich auch wiederholt Angriffe auf Schmoller zu richten, dessen kulturgeschichtliche Bestrebungen denn doch auf einem ganz anderen Boden stehen
wie die Brensigs.

Im Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie 17, 4 ersörtert M. Glossner die Frage: Ist die Geschichte Wissenschaft? und zwar in negativem Sinne im Gegensatzu einem den wissenschaftlichen Charatter ber Geschichte betonenden Aufsatz in der Schweizer Zeitschrift "Monatstrosen" von N. Kaufmann. Irgend welche neuen Gesichtspunkte kommen bei dieser Diskussion nicht zutage. — Ebendort handelt eine scholastisch geshaltene, lateinisch geschriebene Abhandlung von A. Fischer Colbrie: De philosophia culturae (definitio culturae; de fine culturae; de objecto culturae; de causa culturae).

In der hiftorischen Bierteljahrschrift 6 (14), 2 handelt Richard M. Mener: Über die Möglickleit historischer Gesete, für die er sich, gegensüber der von Sduard Mener in seiner kleinen Broschüre: Bur Theorie und Methodit der Geschichte (Halle 1902) vertretenen negativen Ansicht, namentlich bezüglich der Birkung der Massen und der Jdeen in der Geschichte ausspricht.

Im historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 24, 1 veröffentlicht h. Günter eine afademische Antrittsrede über: Das Mittelalter in der späteren Geschichtsbetrachtung. Berfasser gibt eine etwas zu knapp gehaltene historiographische übersicht über den Bandel der Geschichtsauffassung bezüglich des Mittelalters und speziell des Papstums, die mit dem Bandel der Bestanschauung sich nahe berührt.

Ein Auffat von F. J. Schmidt im Maiheft der Breutischen Jahrbücher: Offenbarung, wendet sich gegen Übertreibungen des Empirismus. Auch gegenüber manchen flachen modernen Erörterungen über geschichtstheoretische Fragen ist die Lektüre des Aufsapes zu empfehlen.

Aus einer neuen Beitschrift: Beiträge zur Pfpchologie ber Ausjage, mit besonderer Berüdsichtigung von Problemen der Rechtspflege, Badagogik, Pfpchiatrie und Geschichtsforschung, herausgegeben von L. B. Stern (I, Leipzig, J. A. Barth) notieren wir eine Miszelle von Benzig: Binchologie und historische Quellenkritik, in der Berfasser in Anschluß an Glagaus Schrift: Die moderne Selbstbiographie als historische Quelle (Marburg, 1903) die Frage bespricht, inwiesern namentlich in Memoiren troß alles Billens der Autoren zur Bahrhaftigkeit sich unwahre Darstellungen einsickleichen.

Eine turze nicht uninteressante philanthropische Betrachtung im Anschluß an Außerungen des dänischen Literarhistoriters Brandes veröffentlicht F. Passy im Journal des Économistes 54, 1 (April 1903) über das Thema: Le vrai grand homme. Die wahre menschliche Größe bemißt Bassy nach dem Maße, in dem sie sich der Menschheit wohltätig gezeigt hat, ein allerdings sehr variabler Begriff; denn haben Sturm und Gewitter trot des großen Schadens, den sie oft sitsten, nicht auch ein Anrecht, unter die wohltätigen Gewalten gerechnet zu werden? — In der Revue Philosophique 55, 5 (Mai 1903) veröffentlichen E. Durkheim und E. Fause onnet eine Abhandlung: Sociologie et sciences sociales, in der sie das Besen der Soziologie, die das System, das Korpus der sozialen Bissenschaften ist, im Unterschied zu den andern Wissenschaften, die sich mit gesiellschaftlichen Problemen beschäftigen, näher zu bestimmen suchen.

In der Rivista geografica Italiana 10, 1 ff. handelt A. Mori über: Origini e progressi della Cartografia ufficiale negli stati moderni.

Die American Historical Review 8, 3 enthält einen Auffah von G. Th. Lapsley: The origin of property in land, in der Hauptsache eine zustimmende Biedergabe der von Kovalevsty im 1. Bande seines Bertes über "Die ötonomische Entwicklung Europas zc." (deutsche Überssehung, Berlin 1901) entwickelten Ansichten, speziell über das Grundeigenstum bei den Germanen.

Michel Huisman wendet sich in seiner Antrittsvorlesung sa propos de la théorie de Karl Bücher- gegen dessen bekannten Typen der volksewirtschaftlichen Entwicklung und tritt insbesondere für eine größere Besdeutung des Handels zu allen Zeiten ein, als sie Bücher anzuerkennen gesneigt ist. (Revue de l'université de Bruxelle, Mars 1903.)

Zwei lehrreiche Artifel fiber >La nation et le role de l'Europe en droit international liefert E. Rys in der Revue de droit international 1903, 1. 2. Er verfolgt die allmähliche Ausbildung geordneter völkerrechtlicher Beziehungen der europäischen Staaten zueinander bis zur Haager Friedenskonferenz. Besonders lehrreich ist eine Statistik der Machtverhältnisse um 1700.

In Iherings Jahrbuchern 45, 3-6 veröffentlicht Schlogmann eine allerdings hauptfächlich bogmatische, aber auch für den hiftoriker Interesse bietende umfangreiche Abhandlung: Über ben Begriff des Eigentums.

Die Unnalen der Naturphilosophie 2, 3 enthalten gunächst eine febr umfangreiche Abhandlung von Eb. v. Sartmann: Die Abstammungslehre feit Darwin, in ber Berfaffer alle die einzelnen Forfcher, die haupt= fächlich jum Darwinismus Stellung genommen haben, burchgebt, um in einem Schlugtapitel ben "Riedergang bes Darwinismus" gu behandeln und ben Sieg bes neu auftretenden Bitalismus ju prophezeien. - Daran foliegt fich ein abnliche Auffaffungen bertretenber Auffat von 2. Stein: Raufalität, Teleologie und Freiheit. Die mechanische Raufalität gilt nach bem Berfaffer bon ber gefamten belebten und unbelebten Ratur; bie teleologifche Raufalitat bagegen nur bon ber lebenbig organifchen Ratur. Freis heit beißt nichts anderes als Spiel von Motiven; wir find frei nicht anders, "wie es Gott bei Spinoza ift, nämlich als Causa sui, fofern wir feinem Bwang bon außen, fondern nur einer Rötigung bon innen unterliegen", eine nicht üble Formulierung. - Bir notieren noch aus bem Daiheft ber Deutschen Rebue einen Artifel von D. hertwig: Das Leben ber Bellen im Bellenstaate, verglichen mit Borgangen im Organismus ber menschlichen Gefellichaft; ferner aus ber Umichau 7, 22 von 2. Reh: Die ftammesgeschichtliche Entwidlung bes Menfchen (nach anatomifchem Befund); aus bem Globus 83, 18 von E. Schmibt eine Befprechung von : hermann Rlaatiche Theorie über bie Stammesgeschichte ber Denichen (in Rramers "Beltall und Menichheit").

In der Zeitschrift "Natur und Offenbarung" 49, 5 f. sest M. Jacobi seine Aufsapreihe fort: Naturwissenschaftliche Anschauungen im Bandel der Zeiten, indem er nunmehr zur neueren Zeit gelangt ist. (Die mathematischen Bissenschaften von Newton und Leibniz bis zur Entdedung der Spektralanalyse und dem Hervorireten der Technik.)

Aus ber Gegenwart 63, 17 notieren wir einen Artikel von C. Grotteswiß: Der Stand ber Forschung über die Abstammung der Menschen; ebendort in Nr. 21 handelt H. Brunner: Über Geschichtsauffassung vom gesellschaftswissenschaftlichen Standpunkt aus. — In der neuen anthropologisch-politischen Revue behandelt M. Borchers: Stufen und Arten der Kulturentwicklung (zeigt das Problematische der herkömmlichen Einteilungen nach Steins. Bronzes, Eisenalter oder Jagd, Biehzucht, Ackerdau und stimmt selbst noch am meisten der Unterscheidung nach Wildheit, Barbarei, Bivilisation zu).

Aus theologischen Zeitschriften notieren wir hier Artikel von R. Reuffen: über den Wahrheitsgehalt der Religion (Internationale theologische Zeitschrift Heft 43 s.; Besprechung des Buches von Euden); von R. Otto: Die mechanistische Lebenstheorie und die Theologie (Aritik der ersteren; Beitschrift für Theologie und Kirche 13, 3); von demselben: Darwinismus von heute und Theologie (Theologische Rundschau 6, 5 s.); von Jacobn: Christentum und Kultur im Spiegel der ersten drei Jahrhunderte (Gegens

jat des Christentums zur altheidnischen Kultur; Deutsch-evangelische Blätter; 28, 5); von L. Stromp: Schamanismus und Priestertum (gegen Nordaus Behauptung, daß beide, wie überall, so auch heute noch im Christentum Hand in Hand gehen; ebenda); von M. Beit: Christentum und Nationalität (Schluß; vgl. H. B. 90, 345 u. 91, 147; Deutsch-evangelisch 2, 3); von Holf: Kirchengeschichte im Religions- und Geschichtsunterricht, Beitschr. für den evangel. Religionsunterricht 14, 3.

Im Protestantenblatt 36, 12 f. behandelt R. Pland die Frage: Gibt die heutige Bissenschaft (se. Naturwissenschaft) ein einheitliches Beltbild? Ebendort in Nr. 21 f. handelt Th. Achelis: Über die Bedeutung der Mystit in der modernen Bestanschauung; vgl. von demselben Bersasser einen Artitel im Archiv für Kulturgeschichte 1, 2: Die Mystit in sozialer Bedeutung; pund in der neuen Bestschrift "Die Kultur" 1, 20 eine sobende Anzeige des Helmoltschen Sammelwerkes: Eine neue Bestschichte. — Das Thema "Evolutionismus" wird von theologischer Seite auch in der allegemeinen evangelisch-lutherischen Kirchenzeitung 1903, 21, ff. behandelt.

In der Deutschen Litteraturzeitung 1903, fl. Spalte 922 f. wird ein Referat des lehrreichen Bortrages des Prof. B. Göß über "Geographische Bandlungen in rezenter Zeit am Mittelmeer und in Mitteleuropa, insebesondere über die Beränderungen des historischen Charakters der Länder" durch 1. die exogenen und endogenen Naturkräfte, 2. die Beeinstussiung des Penschen, 3. durch die anthropogeographische Lage wiedergegeben.

G. Lanfons Programme d'études sur l'histoire provinciale de la vie littéraire en France in der Revue d'histoire moderne et contemporaine IV, 7 ist ein beherzigenswerter Aufruf an die wissenschaftlich interessierten Kreise der Provinzen, an der allgemeinen insbesondere Literaturgeschichte durch die Ersorichung des provinziellen geistigen Lebens mitzuarbeiten, durch Beantwortung der Fragen: wer las überhaupt in den verschiedenen Zeiten, was las man, was wurde geistig produziert, Bausteine zu einer wirklichen geistigen Geschichte des Boltes und zur Ersenntnis der Intensität des Pariser oder des ausländischen Buchvertriebes herbeizutragen.

In der Bierteljahrsschrift für Wappen-, Siegel- und Familienkunde 31, 1 ift die Differtation von W. Gräbner abgedruckt: Über Ursprung und Art bildlicher Darstellungen von Stammtaseln und Ahnentaseln mit besonderer Berücksichtigung der deutschen genealogischen Kunft des 16. bis 19. Jahrhunderts.

Das Korrespondenzblatt des Gesammtvereins 2c. 51, 4 entshält den Schluß der Protokolle der Generalversammlung der Geschicksvereine in Düsseldorf im Jahre 1902, darunter die Berichte von Tille über die Erschließung und Ausbeutung der kleineren Archive, von Thudichum über den Fortgang der Grundkartenarbeit und von Köhschke über den gegenswärtigen Stand der historischen Kartographie Deutschlands. Gleichzeitig

sind die Protosolle auch wieder in einem Sonderabbrud als besonderes Heft erschienen (Berlin, Mittlet, 1903, 183 S.). — Wir notieren aus dem Korrespondenzblatt noch einen Artisel von H. Baschte: Ortse, Flurs und Bersonennamensorschung (Übersicht).

Die Neuen Jahrbücher für das flassische Altertum 2c. 11/12, 3 enthalten einen fleinen Artikel von A. Bahl: Einiges über historische Objektivität, in dem Berfasser zwar gegen den Bahn, das eine völlige historische Objektivität möglich sei, sich wendet, aber doch betont, daß der Geschichtschreiber vor allem den Billen zur Unparteilichkeit haben musse.

Im Maiheft ber Zeitschrift für das Gymnasialwesen beschäftigen sich zwei kleine Aussätze mit Fragen, die den Geschichtsunterricht berühren: Ein Artikel von R. hannde: Analogien in der Beltgeschichte, betont die Rüplichteit von Bergleichen im Geschichtsunterricht; die vom Berfasser gegebenen Beispiele sind allerdings nicht gerade gut ausgewählt. A. heinze behandelt: Die Berwertung der Ortsnamen-Stymologie im Unterricht, indem er namentlich zeigt, wie man den Schülern an den Ortsnamen die Spuren, welche Bölker wie Römer, Araber 2c. in fremden Ländern hinterlassen haben, vorstellen kann.

Aus der Beilage der Münchener Allgemeinen Zeitung notieren wir hier Artikel von A. Messer: Die Geschichtsphilosophie Kants (stellt im Anschluß an die Schrift von F. Medicus: Kants Philosophie der Geschichte, Berlin 1902, die Gedanken Kants über Geschichte, die auch für uns Neuern aller Beachtung wert sind, übersichtlich zusammen; 20. März); von H. v. Kenserling: Genie und Talent (das Genie handelt und produziert nach inneren, unwiderrusslichen, großen Impulsen, das Talent mehr zusällig; 31. März); von L. Posadzus: D. Tardes Gesepe der Nachahmung (Analyse und Besprechung von Tardes Bert: Les lois de l'imitation; 1. bis 3. April); von Th. Achelis: Das Problem der Kultur (Anzeige des Buches von L. Ziegler: Das Wesen der Kultur, Leipzig, 1903, 23. Mai); von E. Samter: Antiker und moderner Bolksbrauch (bei Geburt und Hochzeit, Bergleiche; 25. Mai).

Bir notieren aus allgemeinen Zeitschriften noch eine Reihe von Artiteln: Nationalität und Kultur (Aufnahme fremder Kultur ist tein Schaden für die Nationalität) von D. Kaemmel, Grenzboten 62, 15; zur "ökonomischen" Geschichtsaufsassensie ihre Widersprüche) von Traub, Zeit 2, 33; Mysist der Beltgeschichte (Auszug aus einer angekündigten Broschüre "Der bewußte Wille in der Beltgeschichte") von dem schwedischen Schriftseller A. Strindberg, Zukunft 11, 31. Alte und neue Geschichtschreidung (sc. allerlei Neues aus alter und neuer Geschichte) von B. Elemenz, Literarische Barte 4, 7; Bas ist Kultur? von E. v. Mayer, Deutsche Belt (Beilage der Deutschen Zeitung) 5, 31—33.

"Die Grundzüge ber Berfassung Englands in organischer Entwidlung" fiellt Brof. Dr. Balter Barow in ber wissenschaftlichen Beilage jum Sabred-

bericht ber Friedrichs-Berderichen Oberrealschule in Berlin (Oftern 1901) dar (R. Gärtners Berlagsbuchhandlung, Hermann Dehselder, Berlin 1901). Die auf 39 Quartseiten klar und übersichtlich zusammengesaste Darstellung stüpt sich hauptsächlich auf die Arbeiten von Gneist, hat aber auch die übrige Literatur nicht vernachlässigt und zeugt von gutem historisch politischem Berständnis; sie kann Studierenden und allen, die sich ohne weitschichtige Lektüre über dies wichtige Gebiet orientieren wollen, als ein brauchbares hilfsmittel empfohlen werden.

Rene Bücer: Grotenfeld, Die Wertschäung in der Geschicke. (Leipzig, Beit & Co. 6 M.) — v. Inama=Sternegg, Staatswissenschaftliche Abhandlungen. (Leipzig, Dunder & Humblot. 8 M.) — Kaindl, Die Bolkstunde. Ihre Bedeutung, ihre Ziese und ihre Methode, mit besonderer Berüdstichtigung ihres Berhältnisses zu den historischen Wissenschaften. [Die Erdstunde. XVII.] (Wien, Deutide. 5 M.) — Seilliere, Le comte de Gobineau et l'aryanisme historique. [La philosophie de l'impérialisme. I.]. (Paris, Plon. 8 fr.) — Frobenius, Weltzeschicke des Krieges. II. Buch: Geschicke der Landkriege. (Hannover, Gebr. Jänede. 6,60 M.) — Liebe, Das Judentum in der deutschen Bergangenheit. [Monographien zur deutschen Kulturgeschichte. 11]. (Leipzig, Diederichs. 4 M.) — Birot, Le Saint Empire. Du couronnement de Charlemagne au sacre de Napoléon. (Paris, Lecostre.) — Martović, Die serbische hauskommunion (Zadrüga) und ihre Bedeutung in der Bergangenheit und Gegenwart. (Leipzig, Dunder & Humblot. 2,40 M.)

## Alte Befdicte.

Reich an forbernden und guten Auffagen ift wieder das eben er= ichienene 1. heft bes 3. Banbes ber Beitrage gur alten Geichichte, bie jest von C. F. Lehmann u. E. Kornemann herausgegeben werben. A. v. Bremer= ftein: Die Buchführung einer agyptischen Legionsabteilung unterzieht ben unter dem Titel Archives Militaires au Ier siècle befannt gewordenen Genfer Papprus einer gründlichen und resultatreichen Untersuchung ; 3. Rros maber veröffentlicht Studien über Behrtraft und Behrverfaffung ber griechischen Staaten, vornehmlich im 4. Jahrhundert b. Chr., worin er nur Attifa und Bootien behandelt, mabrend Lafonien und andere Staaten Briechenlands der Fortfegung der Arbeit vorbehalten find, und worin er au vielfach neuen und von ben bisher üblichen abweichenden, aber in fich gut übereinstimmenden und gut begrundeten Refultaten gelangt; B. Bloch sprict De l'authenticité de l'édit censorial de 92 av. J. C. contre les rheteurs latins, bas er für authentisch halt; E. Rornemann bringt weitere erspriegliche und die berichiedenen Redaktionen aufhellende Unterfuchungen über das Monumentum Ancyranum; S. Billrich: Caligula beröffentlicht nur den 1. Teil einer ausgedehnten Studie über diefen Raifer. Th. Sotolow: Bur Geschichte des dritten vorchristlichen Jahrhunderts. L: Alexandros, Krateros Sohn, hellt in vielen Kunkten die auf den Chremonideischen Krieg folgenden Jahrzehnte auf; Ed. Meyer: Das chronologische Shitem des Berosso und C. F. Lehmann: Die Dynastien der babylonischen Königsliste und des Berosso fördern beide durch ergebnisreiche Resultate die von ihnen behandelten Probleme. Zum Schlusse sein noch erwähnt Th. Büttner= Bobst: Zur Geschichte des pyrrhischen Krieges. Das römisch-karthagische Bündnis und C. F. Lehmann: Zur Chronologie des chremonideischen Krieges.

Ein jungft in Athen gefundenes Fragment bes auf ber Atropolis aufgeftellten Exemplares bes fogenannten eleufinifchen Bfephisma CIA IV 1, 26 b gibt M. Bilhelm Gelegenheit, unter Beigiehung anderer in amei Egemplaren erhaltener Inidriften fehr beachtenswerte Beobachtungen gu veröffentlichen und namentlich barauf bingumeifen, wie wenig ben Alten felbft bei amtlichen Abichriften an jener peinlich genauen übereinstimmung gelegen war, die wir Modernen immer gern vorausfegen (Jahreshefte bes Ofterreichischen Archaolog. Institutes in Bien 6, 1). Ebendort veröffentlicht M. D. Domaszemsti eine intereffante Studie: Die Familie Des Auguftus auf der Ara Bacis und B. Rubitichet handelt über die Ara von Gleutheropolis in Jubaa, ohne bis jest ein bestimmtes Epochenjahr ermitteln gu tonnen, und R. Münfterberg fpricht über Brongereliefs bom Limes. Mus bem ben Jahresheften beigegebenen Beiblatt notieren wir,M. b. Bremerftein und R. Bulic: Untite Dentmäler in Gerbien und Dafebonien, woburch wieder unfere Renntniffe in vielfacher Beziehung erweitert werben; 3. Scheffer: Archaologische Beobachtungen auf einer Reife im öftlichen Thratien; D. Sornes: Altertumer von Rejattium; C. Batich: Diszellen 1. Der "Beilgott" Mebaurus. 2. Die Stragenstation Sturum. 3. Der Glug Ratarbates und 2B. Rubitichet: Geographica und Galonitanifche 3ns ichriften.

In den Neuen Jahrbüchern für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur 1903, 3 veröffentlicht A. Deißmann seinen auf dem Hamburger Orientalistenkongresse gehaltenen ausgezeichneten Bortrag: Die Hellenisserung des semitischen Monotheismus, der gelesen zu werden verdient und über die Stellung der Septuagintabibel viel Neues und Schönes bringt. Ebendort ist der Schluß der Arbeit von B. Nestle: Kritias. Eine Studie.

Der von Dittenberger als Spisname erklärte Rame 'Elagóoristos bei Lyfias gibt B. Balters: EAAPOSTIKTOS Gelegenheit Körperbemalung und vor allem Tätowierung im Gesichtsfreis des klassischen Altertums eingehender zu besprechen und Beispiele dasür beizubringen. (Hermes 38, 2.)

In ber Mnemosyne 31, 2 (1903) veröffentlicht J. Bürtheim einen Auffat de Carneis.

Im Rheinischen Museum 58, 2 bringt H. Usener den zweiten Teil seines schon von uns angezeigten ausgezeichneten und lehrreichen Aufsayes: Dreiheit. Dann fährt A. v. Domaszewsti mit seinen Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte fort und zwar III.: Die Inschriften des Timesitheus, worin die Laufbahn dieses mächtigen Mannes unter Gordian trefslich erläutert und an der Hand eines meisterlich beherrschten Materiales die Ausschung der alten Amterordnung klargelegt wird. Dann handelt H. Rissen über die Erdmessung bes Eratosthenes.

Aus dem Bulletin de Correspondance hellénique 25, 7—12 (1901, aber 1903 erschienen) notieren wir G. Mendel: Fouilles de Tégée Rapport sommaire sur la campagne de 1900—1901 (mit Inscription); J. Demargne: Les ruines de Goulas ou l'ancienne ville de Lato en Crète; A. Besset: Inscriptions d'Asie Mineure (ohne hervorragendes Interesse); M. Laurent: Inscriptions de Delphes. 1. Arbitrages délimitant les territoires de quelques villes de l'Achaie Phtiote (wichtig und namentlich sür die Geographie der Phtiotis sehr ausgiebig). 2. Décret amphictionique en l'honneur de Callistos de Cnide; B. Bollgrafs: Inscriptions de Béotie (darunter eine bis dahin einzig dassehende Absrechnung eines Agonotheten, welche auch sür die Ersenntnis des Steuerswesens der griechischen Städte wichtig ist); B. Jouguet: Fouilles du Fayoum und Th. Homolise: Inscriptions d'Amorgos. Lames de plomb portant des imprécations.

In der Revue de l'instruction Publique en Belgique 45, 6 (1902) veröffentlicht H. Demoulin: Inscriptions de Ténos (ClG 2336 = Le Bas II 1847 veröffentlicht) zwei auf Malthake (cf. C. J. G. 2336) bezügliche Inscription.

Das Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques 1902, 3 enthält wieder viel Interessantes. St. Gsesset scientifiques 1902, 3 enthält wieder viel Interessantes. St. Gsesset Notes d'archéologie Algérienne. I. Bornes milliaires de la région de N'gaous d. h. von einer Straße, welche von Sessantant Lhubunae führte Die Meisensteine reichen von Maximinus Thrax bis Diocletian. II. Découvertes épigraphiques diverses, darunter eine Reihe beachtenswerter und lehrreicher Inscription. III. Chapelle chrétienne de la région de N'gaous. IV. Quel était l'emplacement de Tepidae? (Bei den Bädern von Sidi-Abdelli, 7 km östlich von Bont-de-l'Isser). V. Inscriptions de Khamissa; G. Gauthier: Les bains de la villa gallo-romaine de Champvert (Nièvre) und Gaudser: Note sur un cippe funéraire à bas-relief romain d'Henchir-Souar.

In der Classical Review 17, 2 u. 3 (1903) sucht A. B. Berrall: Two unpublished inscriptions from Herodotus an markanten Beispielen die Benutung metrischer Inschriften an öffentlichen Denkmälern durch Herodot nachzuweisen, was plausibel erscheint. Ginen guten Beitrag zur Bebensgeschichte des Messala und gleichzeitig zur Interpretation des Libull und des Banegyricus Wessalar liesert 3. P. Bostgate: Ressala in Aquitania. Erwähnensmert sind noch Th. Usbby jun.: Recent excavations in Rome und A. B. Cook: Zeus, Jupiter and the oak.

Im American Journal of Archaeology 7, 1 (1903) publiziert B. Powell die dei den Ausgrafungen in Korinth gefundenen Inschriften, worunter merkwürdig wenig alte sich besinden, etwas zahlreichere sind aus der
römischen Zeit dorhanden, darunter eine metrische aus einen Protonjul
Ithinor, dann eine sür einen ägzappis vis Ellados nal Elladägzes
änd von marri von Azause verscheier die Bior Unisper und wieder eine
metrische auf Regista, die Fran des Herodes Atticus. D. R. Fowler,
gibt wieder eine Übersicht der archaeological news, bei der man nichts
Wesentliches dermist.

In ber Revue numismatique 1903, 1 behandelt R. Mowat; Les médaillons grecs du trésor de Tarse et les monnaies de bronze de la communauté macédonienne, die er für agonistische Dentmungen, nicht für phalerse, wofür Longberier fie erflärt hatte, halt, was durchaus richtig ift, obwohl im einzelnen manche Behauptungen Momate gu beanftanden find; für ben Tobestag Alexandere bes Großen macht er auf einige romijde Quellen neben ben griechischen ausmertjam, ohne mas Rechtes bamit anfangen gu tounen und ohne die hauptfrage aufzumerfen, wober die Romer benn ihre Angaben haben und ob fie überhaupt ale Quellen in Betracht tommen. Dann veröffentlicht D. E. Zacchella: Cinq rois des Gètes neu gefundene Dungen, die und die Ronige Ranites, Afrojander, Abraspes, Sarias, Stoftotes tennen lernen ; bag bies getifche ober, wenn man lieber will, ftutbifche Ronige find, ift ja febr mabriceinlich. Dann notieren wir noch 3. be Foville: Deux médaillons d'argent romains récemment acquis par le Cabinet des médailles (von Domitian und Sadrian) und M. Cambon: Monnaies inédites de l'Italie antique, worunter febr intereffante Stude finb.

Aus den Notizie degli Scavi 1902 November bis 1903 Februar notieren wir außer den ständigen Berichten aus Rom und Pompeji E. Brizio: Bologna. Nuove iscrizioni sepolerali ricuperate nell'alveo del Reno, worunter aber auch ein wichtiger Meilenstein der via Aemilia des Imperator Caesar Augustus sich besindet; A. Santarelli: Bertinoro. Scoperta preistorica nel fondo Panihgina; R. Paribeni: Cuma. Scavi nella necropoli; R. Paribeni: Il borgo Marinaro presso il Sarno (bei Pompeji, mit wertvollen Funden); O. Quagliati: Oria. Tomba messapica con suppellettile funebre; A. Pasqui: Mazzano Romano. Scavi del principe Del Drago; P. Orji: Molinello presso Augusta. Periegesi Archéologica; J. Falchi: La necropoli etrusca di Populonia, forse inesplorata; A. Pasqui: Fabbrica di Roma.

Nuove scoperte dentro alla città di S. Maria di Falleri e attorno alla sua necropoli; Q. Quagliati: Leporano. Tomba greca con ceramiche arcaiche; B. Qrii: Sepolcri dell'antica Naxos; E. Ferrero; Monteu da Po. Scoperte nell'area dell'antica Industria«; G. C. Berstolini: Concordia. Avanzi romani scoperti in varie località: G. Ghirarsbini: S. Donà di Piave. Antichità romane scoperte a Fiumicino.

Das 4. Seft der Studi di storia antica (1903) füllt eine Arbeit von E. Breccia: Il diritto dinastico nelle monarchie dei successori d'Allessandro Magno.

Die von uns ichon angezeigte Inschrift zu Ehren der Thermantia, der Mutter des Theodosius des Großen, behandelt von neuem D. Bagslieri im Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma 30, 4 (1902). Ebendort publiziert G. Gatti eine freilich sehr zersstörte Inschrift zu Ehren der Kaiserin Helena und neue Inschriften aus Rom, unter denen einige beachtenswert sind. Das 1. und 2. heft des Jahrgangs 1903 derselben Zeitschrift füllt ganz der ausführliche, mit vielen Abbildungen geschmüdte Bericht D. Baglieris: Gli scavi recenti nel Foro Romano.

Im Philologus 62, 2 rechtfertigt F. Luterbacher: Die Chronologie bes Hannibalzuges (zum 3. Buch bes Polybius) seine in berselben Zeitzichrift (60, 307) vorgetragene Ansicht, wie die 15 Tage des Alpenüberganges zu zählen sind, und daß der Übergang im Ottober geschah, gegen Osianders Einwendungen. Beigegeben ist eine sorgfältige Darstellung des Verhältnisses Sagunts zu Rom.

In den Sitzungsberichten der tgl. bayer. Atademie der Bissenschaften, philoj.-philol. u. histor. Klasse, 1903, 1 untersucht A. Spengel: Zur Gesichichte des Kaisers Tiberius die Glaubwürdigkeit einzelner Ereignisse nach den Quellen und kommt dabei zu Resultaten, welche den Tiberius in ein wesentlich günstigeres Licht stellen als es noch immer gemeinhin zu gesichehen pflegt und womit man sich gern einverstanden erklären wird.

Mus den Mélanges d'archéologie et d'histoire 22, 415 (1902) notieren wir E. Mannial: Les salutations impériales de Vespasien und L. Duchesne: Vaticana. (Suite). Notes sur la topographie de Rome au moyen-âge. XI.

La Science sociale 35, 4 (1903) enthält einen Auffas von G. d'Azam= buja: Les décadents d'autrefois. L'épuisement de la poésie grecque chez les »gens de lettres« d'Alexandrie, aus dem man schwerlich etwas Reues lernen wird.

In der Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 16, 1/2 (1903) veröffentlicht E. Ziebarth: Beiträge jum griechischen Recht. 1. Die Stiftung nach griechischem Recht, welche das Material übersichtlich zusammen-

stellen und gut verarbeiten. Bielleicht wäre es aber besser gewesen, die Stiftungen von Bereinen und Genossenschaften von den staatlichen Stiftungen schärfer zu sondern, denn die leteren haben für und boch ein höheres Interesse als die ersteren, allein schon der dabei nötigen Mitwirkung der staatlichen Organe, des Rats und der Etsesie, wegen. Und gerade diesen Punkt hätten wir gern bei Ziebarth näher erörtert gesehen.

Aus der Byzantinischen Zeitschrift 12, 1 und 2 (1903) notieren wir L. Bréhier: Les Colonies d'Orientaux en Occident au commencement du moyen-Age. Ve—VIIIe siècle.; E. v. Dobschüß: Maria Romaia. Zwei unbefannte Texte.

Die namentlich von Italienern in den lesten Jahren oft behandelte Frage nach dem Brande Roms unter Nero erörtert abermals, klar und sachlich, B. Allard: L'incendie de Rome et les premiers chrétiens in Revue des questions historiques 1903, 1. April.

Judentum und Chriftentum im Römischen Reich überschreibt fich ein Auffat in ben Grenzboten 62, 14, welcher an biefer Stelle genannt ju werden verbient.

Aus Afrika meldet Gaudler die Entdedung von Inschriften und baulichen Resten zu Henchir-Douemis, das er mit Saia Major identissiert (Comptes rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belleslettres 1902, November-Dezember.)

Bichtig für die Geschichte Afrikas unter den Bandalen ist ein Aufsat den A. Toulotte: Le culte des saints Sédastien, Laurent, Hippolyte, etc. aux Ve et VIe siècles dans les provinces africaines, der drei neu gesundene Inschristen gut verwertet. (Nuovo Bullettino di archeologia cristiana 8, 3/4.) Ebendort behandelt A. Toulotte auch Le culte de saint Etienne en Afrique et à Rome.

In der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 46, 2 sucht A. Sitgensfeld seine schon früher ausgestellte These, daß die Ssäer kein vorchristlicher Mönchsorden, sondern vielmehr ein Bolksstamm gewesen seien, von neuem zu beweisen und h. Böhmer-Romundt handelt sehr gut über den literarischen Nachlaß des Bulfila und seiner Schule. F. Görres' Abhandlung: Bapst Honorius I. (625—638) Charatter, Berwaltung und Pontifikalatte des römischen Bischoss mit Ausschluß der monotheletischen Angelegenheit sei noch erwähnt.

Reue Bucher: Sethe, Beiträge zur altesten Geschichte Agyptens.

1. Hälfte. (Leipzig, Hinrichs. 13 M.) — Meinhold, Studien zur ifraclitischen Religionsgeschichte.

1. Bd. 1. Teil. (Bonn, Marcus u. Beber 3.20 M.) — Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes. Tomus I, fasc. 2 et tom. III. fasc. 2. Curavit Cagnat. (Paris, Leroux. 1,20 u. 2,40 M.) — Beiträge zur alten Geschichte und griechisch-römischen Alter

tumskunde. Festschrift zu Otto hirschselds 60. Geburtstage. (Berlin, Beidsmann. 20 M.) — G. Fider, Die Betrusalten. (Leipzig, Barth. 3 M.) — Fischetti, Pompei past and present. (Naples, Confalone and Beccarini.) — D. Schulz, Beiträge zur Kritik unserer literarischen Uberslieferung für die Zeit von Commodus' Sturze bis auf den Tod des M. Aurelius Antoninus (Caracasta). (Leipzig, Liebisch. 3.50 M.) — L. M. Hart mann, Der Untergang der antiken Belt. (Wien, Perthes. 1 M.)

# Romifd-germanifde Beit und frufes Mittelafter bis 1250.

Bie immer werden die Uberfichten von A. Goepe und E. Anthes über vorgeschichtliche fowie romifd-germanifche Forfdungen und Funde, gu benen fich eine folde von &. Bafchte über Orts-, Glur- und Berfonennamenforidung gefellt hat, wertvolle Dienfte leiften bei ber Reichhaltigfeit der gerade in diefen Fragen fo gerftreuten Literatur (Rorrefpondengblatt des Gesamtvereins u. f. w. 51, 2/3 und 5). Erwähnung verdienen auch die Bemertungen bon Behlen über neuere Entdedungen bon Reften pra= hiftorifden Uder- und Bohnbaues in Raffau und Seffen (Mitteilungen bes Bereins für Raffauische Altertumstunde 1903/4 Rr. 1). Die ebenbort ab= gedrudten Fundberichte aus Naffau von F. Bobewig und E. Suchier wie die Biesbadener Dufeographie von E. Ritterling leiten über gu ähnlichen Beröffentlichungen im Korrefpondengblatt ber Beftbeutichen Beit= fchrift 21 Rr. 12 und 22 Rr. 1-3. Mus ihrer Bahl feien namentlich berzeichnet die Mitteilungen von Röhl über ein fteinzeitliches Grabfeld bei Molsheim im Pfrimmtal und die Aufbedung eines folden aus ber früheften Brongezeit bei Borms, weiterbin ber Bericht von &. Philippi über die Ergebniffe der letten Ausgrabungen bei haltern an der Lippe. Wie alljährlich bringt endlich die Bestdeutsche Zeitschrift 21, 4 eine reich. haltige Dufeographie für Beftbeutichland und Bayern und zwar fur 1901 (bei einigen Sammlungen bereits für 1902). Der Zuwachs ber Beftanbe ift por allem für bie Bentralftellen in Maing und Bonn recht groß und wird, wenigstens jum Teil, durch die bei gefügten Tafeln ansprechend beranichaulicht.

In den Neuen Jahrbüchern für das tlassische Altertum u. s. w. 11, 1, 5 handelt L. Schmidt über die Ursachen der Bölkerwanderung. Der kurze Auffat ist mehr eine Biedergabe des Standes der heutigen Forschung als ein Bersuch zur selbständigen Lösung des Problems. Gerade deshalb aber, zugleich aus Rücksicht auf die Kreise, an welche die Zeitschrift sich wendet, hätte man eine weitergehende Anführung und Bürdigung der neueren Arbeiten gewünsicht an Stelle der Andeutung allein ihrer Ergebnisse.

B. Silliger tritt mit seinem Auffat über den Schilling der Boltsrechte und das Bergeld in den lebhaften Streit der Meinungen ein über die Standesgliederung bei den deutschen Stämmen zur Zeit der Volksrechte, Seine beachtenswerten, in nichts weniger als voreiliger Beweisssührung gewonnenen Resultate über das spätrömische Münzwesen, das der Bestgoten und Burgunder, schließlich über das der Lex Salica und Lex Ribuaria entziehen sich der knappen Biedergabe in einem gedrängten Auszug. Die Sorgsalt der Untersuchung verdient nur Anerkennung, ihre Ergebnissgreisen ein in mehr denn ein Gebiet rechtsgeschichtlicher Forschung, aber man bedauert doch auch, daß hilliger sie nicht — außer im ersten Abschitt — übersichtlich zusammengesaßt hat. Denn nicht seder Leser wird bei der hier nötigen Fülle des Details dem Gang der Erörterung so zu solgen imstande sein, wie er es aus Interesse am Gegenstand tun möchte (vgl. auch 85, 356).

Dem vorbereitenden Auffat von S. Breglau (vgl. 90, 353) ift bie Ausgabe ber Vita Bennonis II. episcopi Osnabrugensis auctore Nortberto abbate Iburgensi (Sannover und Leipzig, Sahn 1902. 45 S.) un: mittelbar gefolgt. Dit ihr ift eine ber lebrreichften Quellenfcriften jur Beichichte bes 11. Jahrhunderts in ihrer originalen Geftalt gu ihrem Rechte gefommen; ale Beftandteil ber noch immer nicht genfigend ber breiteten Sammlung ber Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum wird fie ficherlich mehr Lefer finden benn in ihrer Berfalfdung und überdies erbrudt bon ber Schwere bes Foliobandes, ber ihr eine ruhige Aufnahme gemahrt hatte. Der Berausgeber hat natürlich die bon ihm gefundene Abichrift gu Grunde gelegt und gu ihrer Befferung bie Sandidriften ber interpolierten Bita berangezogen, ohne aber beren 3utaten noch einmal zu wiederholen. Knappe, jedoch ausreichende Un-mertungen begleiten den Text, deffen Lefture und Bergleichung mit der Vita Meinwerci episcopi Patherbrunnensis ein recht anschauliches Bild des nieberbeutschen Epistopats jener Beriode ergibt; bgl. auch den Erfure im foeben erichienenen 4. Banbe ber Jahrbücher Beinrichs IV. von G. b. Meger von Anonau.

In den Bürttembergischen Vierteljahrsheften für Landesgeschichte (R.F.12) untersucht K. Beller aufs neue den Bericht der Kölner Königschronif über die oft erzählte Tat der Beiber von Beinsberg im Jahre 1140. Er tritt ein für ihre Zuverlässigseit und Treue, bekämpft also die herrschende Meinung, die sie als sagenhaft verwirft. Die Berteidigung ist geschicht durchgesührt, ihre Absicht eine Rücksehr zur Ansicht von P. Scheffer-Boichork, der für die Geschichtlichkeit der Erzählung eingetreten war, wenn auch Beller seine Annahme ihrer Entlehnung aus den Annales Patherbrunnenses nicht teilt. Er kämpft gegen E. Bernheim, dessen Antwort abzuwarten sein wird.

S. Brug veröffentlicht in ben Sigungsberichten ber Dundener Alabemie 1903, 1 (philol.-philof. und hiftor. Rlaffe) aus einer Barijer Dandschrift ein Gedicht des Gautier de Compiègne, den er vor 1131 als Mönch des Klosters Marmoutier nachweisen kann. Die Bearbeitung der Ruhams medsabel — Otia de Machomete ist ihr Titel — gewährt lehrreichen Ginblid in die Aufsassung vom Stifter der islamitischen Religion in der Zeit der Kreuzzüge.

Die Ausführungen von S. Krabbo über "die Bersuche der Babenberger zur Gründung einer Landeskirche" gipfeln in einer lehrreichen Darlegung der Bestrebungen der letten Herzöge von Österreich aus jenem Geichlechte, in Wien ein Bistum zu errichten und dadurch ihrem Territorium
auch kirchlich größere Geschlossenkeit und Festigkeit zu verleißen. Wie die Fürsten diesen Plan zu verwirklichen suchten im Kamps widerstrebender Interessen, wie er zuletzt scheiterte, um erst unter Friedrich III. im Jahre
1468 verwirklicht zu werden, hat der Versassen unschaulich geschildert (Archiv
für österreichische Geschichte 93, 1; auch als Sonderdruck erschienen, Wien,
G. Gerolds Sohn 1903. 40 S. mit Karte).

Zur Geschichte des Papsttums ist diesmal nur ein Aufsat zu notieren, die Fortsetzung nämlich von K. Hampes aufschlüßreichen Mitteilungen aus einer Pariser Handschrift mit ihren Fragmenten von Schreiben und Urfunden Innocenz' IV. aus den Jahren 1248—1250 (vgl. 90, 164). Sie sind um so wertvoller, als gerade der Registerband, der die päpstlichen Briefe vom 28. Juni 1249 bis 27. Juni 1250 umspannte, nicht mehr ershalten ist, und ihre Beröffentlichung bedeutet daher — auch für die Geschichte Friedrichs II. — eine in jeder Hinsicht erfreuliche Bervollständigung und Ergänzung des von Berger verzeichneten Materials (Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 24, 2).

Aus den Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte 3, 2 notieren wir einen Aufsat von K. Bogler über "Beltgeschichte und Politit in der italienischen Dichtung vor Dante"; er soll nach den Borten des Berfassers ein ungefähres Bild vermitteln vom damaligen Stande des hürgerlichen Gewissens.

Den Inhalt mehrerer französischer und belgischer Beiträge zur Geschichte des früheren Mittelalters wird am raschesten ihre kurze Zusammensfassung erkennen lassen. In der Bibliotheque de l'école ides chartes 63, 5/6 beschießt L. Levillain seine Studien zur Chronologie der Briefe des Abtes Lupus v. Ferrières (vgl. 90, 352); ein Aussah von M. Serpet ist der Legende der hl. Odise gewidmet, während zwei andere Mitteilungen — die erste rührt von Ph. Lauer her — die Bestände der Bibliotheken der Klöster Saint-Arnoul de Créph und der Grands-Augustins de Paris vornehmlich im 12. und 13. Jahrhundert kennen lehren. Gleich kurz seine erswähnt zwei Studien von Ch. Banden Haute: die erste bespricht mehrere Urkunden für das Peterskloster in Gent (Bulletin de la commission royale d'historie de Belgique 71, 4), die zweite unterrichtet über die Güters-

geschichte derselben Abtei bis jum 13. Jahrhundert (Annales de la société d'histoire et d'archéologie de Gand 5).

Jules Rotchétov-Biergh gibt unter bem Titel sl'autorité dans la Russie ancienne ins der Nouvelle revue historique 27, 1. 2 einen überblid über die Berfassungszustände im ältesten Rußland bis ins 12. Jahrhundert hinein, bis zu welcher Zeit überall erst leise Keime nationaler und staatlicher Einheit erkennbar werden.

Reue Buder: Steffens, Lateinifche Balaographie. L Entwidlung ber latein. Schrift bis Rarl den Großen. (Freiburg i. d. Schweig, Universitatsbuch. 14 D.) - Denne, Gunf Bucher beuticher hausaltertumer bon den altesten geschichtlichen Beiten bis jum 16. Jahrhundert. 3. Bb. Rorperpflege und Rleidung bei ben Deutschen. (Leibzig, Birgel. 12 DR.) -Gröhlich, Die Glaubwürdigfeit Cafars in feinem Bericht über ben gelbjug gegen die helvetier, 58 v. Chr. (Marau, Sauerlander & Co. 1,60 DR.) - Rnote, Gegenwärtiger Stand ber Forfchungen über bie Romerfriege im nordweftlichen Deutschland. (Berlin, Beidmann. 2,40 D.) - Der obergermanifc-ratifche Limes des Romerreiches. 18. 2fg. (Beidelberg, Betters. 6,80 Dt.) - Schaefer, Bfarrfirche und Stift im beutichen Mittelalter. (Stuttgart, Ente. 6,40 D.) - 2. D. Sartmann, Befchichte Italiens im Mittelalter. II. Bb., 2. Salfte. Die Loslofung Italiens bom Oriente. (Gotha, Berthes. 10 Dt.) - Archives historiques du Maine II. Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium publ. par Busson et Ledru. [Société des archives historiques du Maine.] (Au Mans, au siège de la Société.) - B. U. Gifcher, Das Berhaltnis Ottos bes Großen gu feinem Cohne Liudolf und gu feiner Gemablin Abelbeib. (Innebrud, Bagner. 2,50 Dt.) - Monumenta Germaniae historica, inde ab a. Chr. D usque ad a. MD. (Reue Quart-Musg.) Diplomatum regum et imperatorum Germaniae tomi III. pars 2. Heinrici II. et Arduini diplomata. (Sannover, Sahn. 6 DR.) - Maire, Burbigung Raifer Beinriche VI. (Berlin, Beibmann. 1 Dt.) - Franche, Sainte Hildegarde (1098-1179) [>Les Saints . Vol. 1.]. (Paris, Lecoffre. 2 fr.) - Dichael, Geschichte bes deutschen Bolles vom 13. Jahrhundert bis jum Ausgang bes Mittelalters. 3. Bb. Deutsche Biffenichaft und beutsche Dhift mabrend bes 13. Jahrhunderts. (Freiburg i. B., Berber. 6,40 DR.)

### Spateres Mittelafter (1250-1500).

Aus den im Borjahre bereits erschienenen, dem Reserenten jestaber erst zugänglich gewordenen Melanges Paul Fabre, Études d'histoire du moyen-âge. Paris, Picard et fils. XXXVI, 495 S. seien ganz turz wenigstens die wichtigeren hier in Betracht kommenden Arbeiten verzeichnet. Gine Bertiefung früherer Studien stellt der Aufsat von H. Grauert dar, der im Gegensat zu Franz Wilhelm (vgl. 82, 363) ausstührt, daß sowohl die

Notitia saeculi als der Pavo Jordan von Osnabrüd abzusprechen und dem Kanonitus Alexander von Roes zuzuschreiben sind. E. Bertaux handelt über das 1315 errichtete Mausoleum Kaiser heinrichs VII. zu Pisa, J. P. Kirsch teilt einige Beobachtungen über die Besugnisse zweier päpstlicher Beamten (auditor causarum, procurator fiscalis) mit. Die dem Zusammenbruch der Buonsignori-Bank vorausgehenden Ereignisse werden nach ungedrucken Waterialien von E. Jordan vorgeführt, während Noël Balois die erreichbaren Rachrichten über die Klausnerin Warie Robine d'Avignon zusammenstellt und die Frage auswirft, ob deren Bissonen-aus das so viel später liegende Austreten der Jungfrau von Orléans irgendewelchen Einsluß aussüben konnten.

In den Abhandlungen der Kgl. Preuß. Afademie d. Biffensch. 1903, Februar 6 führt Bilhelm Stieda aus, inwiesern ganz anderen Zweden ursprünglich dienende Niederschriften (wie Zollauszeichnungen, Schiffahrtszegister und Frachtverzeichnisse, Schabenverzeichnisse, Dandelsbücher) wertvolle Grundlagen für die Aufstellung einer Handelsstatistist im Mittelalter abgeben können. Als Beilagen folgen drei den Archiven zu Reval, Lübed und Stodholm entnommene Berzeichnisse über die Ladung verunglückter Schisse aus den Jahren 1469, 1493 und 1546.

Einen Auszug aus einem größeren magharisch geschriebenen Werke über die im Mittelalter wurzelnde Entwicklung des erblichen Magnatensstandes in Ungarn bietet Felix Schiller in der Zeitschr. f. vergleich. Rechtszwissensch. 16, 1/2. Er führt aus, daß dieser Stand eine öffentlich-rechtliche Differenzierung des Abels bildet und allein den Anspruch auf persönliche Teilnahme an der Gesetzenung beseinen bat.

Gegen Delaborde versicht L. Levillain seine vor Jahren bereits geäußerte Ansicht, daß die Lebensbeschreibung Ludwigs des Heiligen in ihrer französischen wie lateinischen Fassung höchst wahrscheinlich von dem Franzistaner Guillaume de Saint-Pathus herrühre (Moyen-Age 1903, mars-avril).

S. Schrobe erörtert in den Mittheil. d. Inft. f. öfterr. Gefch. 24, 2 die Gründe, die Rudolf von habsburg zur Zerstörung der nahe bei Bingen gelegenen Burgen Reichenstein und Saned veranlaßt haben.

Die im Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace (2° sér.) 21, 1 von Jos. Beder gebotenen Mitteislungen über den Lebensgang der unter Rudolf von Habsburg, Adolf und Albrecht I. im Elsaß tätigen Reichslandbögte kommen über eine trodene Aufzählung der einzelnen Borgänge nicht hinaus und verdienen nur wegen der Zusammenstellung des Materials einige Beachtung Ergänzungen sinden sich in Redlichs neuem Werk über Rudolf von Habsburg.

Mit einer Schilderung der Regentschaft und bebeutenden Machtstellung von König Bengels Stiefvater Zawisch setz Frip Grabner in den Mit-

teilungen des Ber. f. Geich. d. Deutschen in Bohmen 41, 3 seine Darlegungen über die bohmische Politit vom Tode König Ottotars bis zum Aussterben der Premysliden fort (vgl. 91, 162).

In einer aus der Sammlung Barrois stammenden, von der Pariser Nationalbibliothet erworbenen Handschrift hat sich eine französische Fassung des von Hahren 1307 geschriebenen, unter dem Namen »Fleur des histoires de la terre d'Orient« gehenden Geschichtswerks gefunden. Da der Text von allen bisher bekannten Fassungen erheblich abweicht, ist er von H. Omont vollständig mitgeteilt worden: Notice du Ms. nouv. acq. franç. 10050 de la Bibliothèque nationale contenant un nouveau texte français de la Fleur des histoires de la terre d'Orient de Hayton. (Tiré des Notices et extraits des manuscripts de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques t. 38.) Paris, Imprim. nationale 1903. 60 S.

über ältere Kommentare zur Divina commedia beginnt F. P. Luiso im Archivio stor. Italiano 1903, 1 zu handeln. Der bisher erschienene Artifel beschäftigt sich mit der Dantes Sohn Jacopo zugeschriebenen Ausselegung.

Im Gegensatz zu D. Bosse stellt B. Lippert in ben Mittheil. d. Instit. f. öfterr. Gesch. 24, 2 fest, baß in der wettinischen Kanzlei die Anwendung des Eircumcisionsstils um die Mitte des 14. Jahrhunderts durchaus keine Seltenheit bildet.

Die Miscellanea di storia italiana, terza serie, t. 7 enthalten eine stattliche Reihe von Briesen Papst Innozenz' VI., die über die Politif des "grünen" Grasen Amadeus VI. in den Jahren 1353—1362 mancherlei Ausschlüsse geben und daher von E. Cipolla dem Bortlaut nach mitgeteilt werden. Ihnen schließen sich in Regestensorm Einträge aus den Supplisenregistern Clemens' VI. und Innozenz' VI. an, die ebensalls Angehörige des savohischen Hauses betreffen (1342—52 bezw. 1353—61).

Den in die Jahre 1363-65 fallenden Aufstand der fretischen Ritterschaft gegen die Benezianer schilbert eine Arbeit von J. Jegerlehner, deren Bert durch die Beigabe zahlreicher ungedruckter Urfunden und Briefe noch erhöht wird (Byzantinische Zeitschr. 12, 1—2).

Bon einer neuen Seite lernen wir den bekannten Chronisten Jatob Twinger von Königshofen in dem soeben erschienenen Buche von F. A. Mathias kennen: Der Straßburger Chronist Königshofen als Choralist. (Graz, Sthria. 1903. XII, 191 S.) Gewürdigt wird seine liturgisch-musika-lische Bedeutung auf Grund eines von M. Bogeleis entdeckten >Tonarius\*, der sich in einem Kodez der Prager Universitätsbibliothet erhalten hat.

Baron F. Béthune untersucht in der Revue d'histoire ecclésiastique 4, 1, inwiesern eine Abhängigseit der Grandes chroniques de France von den in den Abteien St. Denis und St. Germain-bes-Bres verfaßten oder aufbewahrten hiftorifden Berten festgestellt werden tann.

G. Lecarpentier berichtet im Moyen-age 1903, janvier-avril in einsgehender Beise über den unter dem Namen » La Harelle« bekannten Aufstand in Rouen (1382), nach dessen Beendigung die Stadt wie überhaupt die ganze obere Normandie nur um so fester dem französischen Staatssgefüge eingeordnet ward.

In der Revue des questions historiques 1903, avril verfolgt Ledos an der Hand des fürzlich vollendeten Berkes von Noël Valois die Stellung Frankreichs in der großen Kirchenspaltung vom Tode Clemens' VII. bis zur Bahl Martins V. — An der gleichen Stelle behandelt M. Sepet: Jeanne d'Arc au cimetière Saint-Ouen (Besprechung der beiden unlängst erschienenen Arbeiten von Chevalier und Dunand über die Frage der Absichwörung). Gleich angesügt sei ein Hinweis auf die Stizze, die Dunand im Correspondant 1903, Mai 10 dem Theologen Edmond Richer gewidmet hat, der als der erste Biograph der Jungsrau zu bezeichnen ist. Das von ihm gerade noch vollendete Manuskript bewahrt die Nationalbibliothet.

Aus dem Archivio stor. Lombardo serie terza, fasc. 37, anno 30 sei ein Aufsaß von Baleri hervorgehoben, der die Rachrichten zusammenstellt, welche über die Entwicklung der Mailänder Stickerei und Tapetensfabrikation während des 15. Jahrhunderts Ausschluß geben.

In der Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins N. J. 18, 2 gibt H. Kaiser eine Anzahl von Textverbesserungen zu Reinbold Slechts Fortsetung der Flores temporum und führt den Nachweis, daß der Berfasser aus Schwädischschmind gebürtig und ein Berwandter des pfälzischen Protonotars Bener ist, wodurch mancherlei Besonderheiten der Chronit ihre Erklärung sinden. — Ebendaselbst stellt Th. Schön die Angehörigen des oberrheinisch-badischen Ordens zusammen, die im Deutschordenslande eine neue Heimat gesucht und gefunden haben.

Eine auch ungedruckte Materialien in weiterem Umfang heranziehende Arbeit von Chrift. Krollmann behandelt die Lebensgeschichte des franklichen Ritters heinrich von Schaumberg, dem seine Beziehungen zu dem bekannten Johann Ballenrod, Erzbischof von Riga, das Bistum Samland verschafften (1414—1416). (Altpreuß. Monatschrift 1903, Januar=März.)

Anschließend an seine 90, 358 besprochenen Arbeiten über den Bersfasser der Reformation Kaiser Sigmunds und die in dieser Schrift aussgesprochenen Gedanken über die Resorm des geistlichen Standes schildert. D. Werner in den Deutschen Geschichtsblättern 4, 6/8 die Resorm des weltlichen Standes im Lichte der gleichzeitigen Resormbestrebungen im Reich und in den Städten. Übrigens sei hier der hinweis angefügt, daß C. Köhne demnächst nochmals die schwierige Frage nach der Autorschaft der Schrift im R. Archiv d. Ges. f. ä. d. Gesch. erörtern wird.

Im Archivio stor. per le province Napoletane anno 27, fasc. 3 u. 4 und 28, fasc. 1 beschließt F. Cerone seine umsangreiche Arbeit über die Orientpolitik König Alsons' von Aragonien († 1458). (Bgl. 90, 171.)

Th. Brieger analysiert in der Zeitschr. f. Kirchengeschichte 24, 1 eine beträchtliche Reihe von bisher unbefannten Schriften des Erfurter Karthäusers Jasob von Jüterbod, die sich in einem Sammelbande der Königl. Bibliothet zu Dresden gefunden haben.

Aus dem Journal des Savants 1903, Februar, verzeichnen wir einen längeren Artifel von A. Luchaire, in dem die Ergebnisse des im Borjahr erschienenen Buches von Dupont-Ferrier (Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées et les institutions monarchiques locales en France à la fin du moyen âge) warm gewürdigt werden.

In ben hiftor. polit. Blättern 181, 9 u. 11 sest R. Steinhauser seine Savonarola-Studien fort (Savonarolas Afthetit; sein Einfluß auf die Kunft und bildenden Künstler; vgl. 91, 164). — Bilh. Schmiß S. J. handelt heft 7/8, 10/11 über die Zustände in den Klöstern während des ausgehenden Mittelalters, die ihm in recht rosigem Licht erscheinen: "man hat nur Recht, Trägheit und Müßiggang und die eng damit verbundene Zuchtlosigkeit dann anzunehmen, wenn in einem einzelnen und bestimmten Kloster diese Fehler glaubwürdig bezeugt sind." (!)

Ein von Aug. Reuter im Centralblatt f. Bibliothetswesen 20, April beschriebener Wiegendrud aus dem Jahre 1495 enthält mancherlei Nachrichten und Urfunden, die für den italienischen Feldzug König Karls VIII. von Frankreich in Betracht kommen.

3. Höhler stellt im Archiv für Kulturgeschichte I, 2 "Die Anjänge bes handwerks in Lübed" bar. Berfasser zeichnet mehr den Zustand um etwa 1370, als daß er eine Entwicklungsgeschichte schreibt. Er weist im Gegensab zu Wehrmann mit Recht die Ratsfähigteit der handwerker in älterer Zeit als wahrscheinlich nach. Das Interessanteste ist, daß bei den Lübeder Zünften der "Amtscharafter" den freien genossenschaftlichen Bersband ganz in den Schatten drückte. Eine Untersuchung der handwerker nach den Bücherschen Kategorien des Hauss oder Preiswerkes 2c. ist nicht vorgenommen worden.

Ebendaselbst stizziert R. Gvette turz "Die Klöster des Mittelasters im wirtschaftlichen Berkehr". Neue Ergebnisse sinden sich nicht, waren aber wohl auch nicht beabsichtigt. Ebendort weist endlich Th. Achelis auf die soziale Bedeutung der Mystik hin, d. h. auf die verschiedenartigen Birkungen der Sehnsucht nach dem Unendlichen in Verbindung mit dem sozialen Mitteilungsbedürfnis des Menschen.

Die neue Bierteljahrichrift für Cogial- und Birticaftsgeschichte I, 1 wird burch einen höchft lehrreichen Artitel von Birenne über "Bolle

zählungen der Stadt Ppern im 15. Jahrhundert" eröffnet. Die Stadt besaß im Durchschnitt etwa 10000 Einwohner, also etwas mehr als Basel und Frankfurt a. M., die Hälfte aber nur der Bevöllerungsziffer Nürnsbergs. Mit das Bertvollste ist die nach Büchers Methode versertigte Gewerbestatistik, wobei sich ergibt, daß in Ppern nicht weniger als 51,6% der gewerblichen Bevölkerung (gegen 16% in Franksurt) in der Textilsindustrie Beschäftigung sanden. Pirenne ist geneigt, Franksurt als den Typus der eigentlichen geschlossenen mittelalterlichen Stadtwirtschaft gelten zu lassen, während Ppern das Beispiel für eine auf Fernabsaß rechnende Industriestadt darstelle.

Ebendort behandelt G. Schönfeldt die "Lohns und Preisverhältnisse in Hannöverschs-Münden" nach Einnahmes und Ausgabeverzeichnissen der Bogtet und des Gerichts Münden von 1409 und 1410. Diese übermäßige Zahl der Feiertage, so daß die Boche nur fünf Arbeitstage im Durchschnitt besitzt, wird ebenso bestätigt, wie die andere Lamprechtsche Feststellung, daß der Taglohn der Arbeiter kein ungünstiger gewesen sei. Nur bleibt allerzdings das norddeutsche Gebiet weit (etwa in der Relation 100:159) hinter den Lohnverhältnissen der reicheren und kulturell vorgeschritteneren Gebieten etwa der Mosel und Niederösterreichs zurück.

O. v. Gerst feldts Aufsat "Am Hofe der Storza" im Maiheft der Deutschen Rundschau ist im wesentlichen eine warm geschriebene tunsthistorische Studie über die Porträts Ludovico Moros, seiner Gattin Beatrice, seiner natürlichen Tochter Bianca und die dekorativen Kunstschöpfungen Leonardos da Binci, der das glänzende Spiel des Bänderornaments in Ludovicos berühmtem Kastell in der Sala delle asse zur höchsten Bollsendung erhob.

Eine ältere Form der in der französischen Rechtsgeschichte besannten coutume der Grafschaft l'Elermont-en-Beauvais von 1496 macht Testaud in der Nouvelle revue historique 27, 2 besannt.

Deinrich Schurt (†) hat in den Preuß. Jahrbüchern (Juni 1903) eine gewandt geschriebene lehrreiche Geschichte der "Janitscharen" veröffentslicht, von der Zeit der Gründung dieses eigenartigen Jufvolkes 1330 bis zu ihrer blutigen Auslösung 1826. Ihre Geschichte ist ein Spiegelbild der in der kürkischen Geschichte überhaupt waltenden Kräfte und Richtungen.

Reue Bücher: Thomae Aquinatis opera omnia. Tom. XI (Freiburg i. B., Herber. Musg. I 17,60 M., Musg. II 14,40 M., Musg. III 12,80 M.) — Yver, Le commerce et les marchands dans l'Italie méridionale au XIII° et au XIV° siècle. [Bibl. des écoles françaises d'Athènes et de Rome.] (Paris, Fontemoing.) — Baer, Die illustrierten Historienbücher des 15. Jahrhunderts. (Straßburg, Heiß. 30 M.) — Christensen, Dansk statsforvaltning i det 15 århundrede. (Køben-

havn, Gad.) — holzapfel, Die Anfänge ber Montes Pietatis (1462—1515). (München, Lentner. 3,60 D.) — Roffow, Italienische und deutsche humaniften u. ihre Stellung zu ben Leibeslibungen. (Leipzig, Raumann 4 D.)

# Reformation und Segenreformation (1500-1648).

Der Auffah E. van Roeys >le contractus Germanicus ou les controverses [sur le 5% au 16me siècle en Allemagnes in der Revue d'histoire ecclésiastique IV, 4 (1902) zeigt, wie die Aurie, ohne mit ihrem Zinsverbot zu brechen, sich mit den neuen Forderungen entwickelterer Wirtsschaftsverhältnisse indirekt durch die Anerkennung bisher unbekannter "Kontrakte" abzusinden verstanden hat.

In den Göttingischen Gelehrten Anzeigen April 1908 bringt D. Scheel einen tenntnisreichen tritischen Beitrag zur Geschichte der Beichte. Er tritisiert scharf Kirsche bersuchten Rachweis, daß in der Beichte die katholische Lehre keine Beränderungen, sondern nur eine Entsaltung ausweise. Zumal die Behauptungen, daß von Anfang an nur vor einem Priester gebeichtet wurde und ein privater Beichtzwang bestand, werden quellenmäßig widerslegt. Sodann wird Fischers Bert "Zur Geschichte der evangelischen Beichte" mit verdienter Anerkennung besprochen, wenngleich Scheel mit Recht vor einer einseitigen Schwarzmalerei der Beichtverhältnisse um 1500 warnt und die Spuren innerlicherer Aufsassungen nicht verkannt wissen will. Auch über Luthers Stellung zur katholischen Beichte dis 1520 weicht Scheel ein wenig von Fischer ab, indem er Luthers Stellung in Thesen und Ressolutionen doch nicht mehr als recht römisch-katholisch anerkennen will.

Im Gegensah zu Köstlin und Kawerau bringt N. Paulus in seiner Miscelle "Zu Luthers Komreise" das Zeugnis von Luthers Gegner Dungersheim (1530) dafür bei, daß Luther ein Gegner Staupihens bei bessen bekanntem Plane war, die Observantenklöster mit seiner sächsischen Orbensprovinz zu vereinigen. In der Tat gewinnt damit die früher bereits von Paulus betonte Angabe des Cochläus neues Gewicht, wonach Luthers Romreise den Zwed versolgt hätte, gegen denselben Plan des Generalvikars die Kurie zu gewinnen. (historisches Jahrbuch 24, 1.)

K. Müllers Auffaß über "Luthers römischen Prozeß" in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 24, 1 erbringt die näheren Ausführungen des kurzen Abrisses, den er bereits in seiner vortrefslichen Kirchengeschichte II, 2 vor kurzem gegeben hatte. Das Ergebnis ist, daß die Kurie sim großen und ganzen Luther gegenüber die Formen des kanonischen Rechtes gewahrt hat. Auch die endliche Berurteilung hält im wesentlichen die rechtlichen Formen ein.

Ein ungezeichneter Auffat im Marge, Aprile und Daiheft des "Katholiten" über "bie lutherischen Befenntnisichriften" joll die protestantischen

Theologen über den wahren Geist derselben auftlären, daneben doch wohl auch den gläubigen Lesern eine Stunde stiller Sammlung bereiten. Der Geist der Aussührungen sei durch den Saß gekennzeichnet: Jeder verständige Protestant müsse doch einsehen, daß Luthers Prädestinationslehre einsach "sittenverderblich und gotteslästerisch" sei. Eine besondere Würze ist noch die Entdedung, daß Luther "zuweilen sich und anderen offen und ohne Umsichweise gestanden habe, er glaube selbst nicht, was er lehre".

In der Fortsetzung seiner "Beiträge zur badisch-pfälzischen Resormationsgeschichte" schilbert G. Bossert die katholische Kirche in der Diözese Speher
unter dem Bischof Philipp seit dem Jahre 1529. Berfasser schilbert den
Bischof als eine durchaus konservative Natur, die ohne neuere resormatorische Gedanken das Alte sesthalten wollte, aber nirgends bei ihren Bemühungen die Rücktändigkeit seiner Gehilsen zu überwinden vermochte. An
diesem Mangel jeder tüchtigeren Krast scheiterte deshalb auch eine tiesere
Birkung seiner gut gemeinten Resormversuche. (Zeitschrift für die Geschichte
des Oberrheins 18, 2.)

D. Clemen bringt im Neuen Archiv für sächsische Geschichte und Altertumstunde 24, 1. 2 unter dem Titel "Zur Lebensgeschichte Heinrich Stromers von Auerbach" einige Nachträge zu Bustmanns Büchlein über den durch Gvethe berühmt gewordenen Leipziger Arzt. Insbesondere zeigt Clemen, daß Stromer anfänglich den Irrtum teilte, als wenn Luther und Erasmus am gleichen Strange zögen, daß er auch später Luthern freundlich blieb, wenngleich er durch seine vorsichtige Reserve jede Unannehmlichkeit von sich fernzuhalten verstand.

Alfred Boepe hat feinen in ber Siftor. Bierteljahrichrift veröffents lichten Studien über die 12 Artitel jest eine Ausgabe der Schriften Gebaftian Lopers folgen laffen (Leipzig, Teubner 1902. IV u. 86 G.), die auch biejenigen mit Dant begrugen werben, bie nicht mit bem Berausgeber in Loper ben Berfaffer ber 12 Artifel feben. Denn ber fromme und finnige, bon ben protestantischen Lehren berglich ergriffene Rurschner von Demmingen, der gur Feber greift und die frohe Botichaft verkundigt, ift eine um ihrer felbft willen intereffante Ericheinung. Bir halten auch (im Gegenfat gu Stolze, vgl. S. 3. 91, 15 Unm.) bie bom Berausgeber borgebrachten inneren Grunde für Lopers Unteil an den 12 Artifeln für immerhin beachtens= wert. Man fann in ben zeitlich vorhergehenden Schriften Lopers beutlich eine Entwidlung mahrnehmen bon ben Rechtfertigungsgedanten Luthers, die zuerft vorwiegen, zu den prattifchen Tendenzen Zwinglis und Schappelers und zu einer gemiffen driftlichen Gogialpolitit, bie zwar immer noch nicht den Standpunft der 12 Artitel erreicht, aber in den frurmifchen Bochen des Januar und Februar 1525 ohne ju großen Sprung ihn erreichen tonnte. M.

Den engen Zusammenhang zwischen reformatorischem Beift und Aufblüben ber Schulen verbeutlichen wiederum bie Mitteilungen ber Gejellichaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte, die in 13, 2 3 Beiträge zur Schulgeschichte des 16. Jahrhunders enthalten. J. Dierauer erzählt die in das Jahr 1533 fallenden "Anfänge des Ghmnasiums der Stadt St. Gallen". Schieß behandelt die Nikolaischule in Chur während der Resormationszeit. R. Lang schildert die "Beaussichtigung der Schaffhauser Stipendiaten in der Fremde", d. h. die Sitte, die auf Studien ausgesandten jungen Leute an bestimmte Lehrer zu verweisen.

In den theologischen Studien und Kritiken 1903, 3 weist C. Stange nach, daß "Kurfürst Johanns lateinisches Glaubensbekenntnis vom Mai 1530", das er noch vor dem Augsburger Reichstag dem Kaiser überreichte, nichts als eine schlechte verfürzte Übersetzung der Schwabacher Artikel ist, deren Abfassung wie Übergabe vermutlich von den Theologen geheimges halten worden ist. In diesen geheimen Beziehungen zum Kaiser liegt der einzige Bert des Bekenntnisses.

Dr. Wilhelm Sans, Gutachten und Streitschriften über bas jus reformandi des Rates por und mahrend ber Ginführung der offiziellen Rirdenreform in Mugsburg (1534-1537). Ein Beitrag faur Beichichte ber Unichauungen bon ben firchlichen Aufgaben der Obrigfeit in ber Reformationszeit. Augsburg 1901. — 3m Jahre 1533 forderte der Rat ber Stadt Mugsburg bon den in feinem Dienfte ftebenden Juriften, dem Stadtichreiber Dr. Ronrad Beutinger (bem befannten humaniften) und ben vier Stabt= fundici Dr. Johann Rehlinger, Dr. Konrad Sel, Dr. Balthafar Langnauer und Dr. Johann Sagt, ichriftliche Gutachten über die Frage ein, ob dem Rat als ber weltlichen Obrigfeit ber Stadt Augsburg gebuhre, in Religionsfachen Sandlungen und Underungen borgunehmen oder nicht? Diefe Butachten werden hier mit furgen Einleitungen über die Berfon ihrer Berfaffer ihrem Sauptinhalte nach furg beichrieben und charafterifiert. Desgleichen wird über weitere, hauptfächlich von auswärtigen Juriften eingeforderte Butachten und über Streitschriften, die fich anschlossen (besonders aus der Feber von Buger und Dustulus) berichtet. Dieje Gutachten und Streitidriften find badurch intereffant, daß in ihnen die Sauptrichtungen ber Beit, die tatholifche, die lutherische und die zwinglische, jum Ausdrud tommen. Der zweite Teil ber Schrift gibt einen Uberblid über die Rechtsanichauungen ber Butachten und Streitschriften über bie barin enthaltenen 3been bon Raifer und Reich und die Unichauungen von den firchlichen Aufgaben ber weltlichen Dbrigleit. Die Schrift ift ein bantenswerter Beitrag gur Geschichte ber Unichauungen von Rurie und Rirche im Reformationszeitalter und zeigt, wieviel noch aus den alten reichsftadtifchen Archiven zu erheben ift.

Arturo Segre veröffentlicht in den Memorie della reale accademia delle scienze di Torino, Serie 2, Bd. 52 (Sienze morali, storiche e philologiche, 1903) eine eingehende archivalische Untersuchung über "Karl II. von Savonen, seine Beziehungen zu Frankreich und Spanien und die piemontesischen Kriege von 1536 bis 1545", und verfolgt darin die klugen,

aber schließlich unzureichenden Bersuche des kleinen Fürsten, gegen die beisben Riesen im Bergleich zu ihm, Franz I. und Karl V. seine territorialen Interessen zu wahren.

Die Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte IX. 4 enthalten einen Muffat Fr. Roths "Bur Einführung ber Reformation in der Stadt Füßen", in der während der ersten für die Protestanten günstigen Spoche des Schmalfaldischen Krieges durch Schertlin von Burtenbach für nicht ganzacht Monate 1546/47 die Resormation durchgeführt wurde.

D. E. Schmidt zerftört die Erwartungen, daß der Biener Hofhistoriograph Ferdinands I., "Bolfgang Lazius, ein Geschichtschreiber des Schmaltaldischen Krieges" durch die Benutung des in Ferdinands hände geratenen Archivs des sächsischen Kurfürsten unsere Kenntnisse wesentlich bereichern könnte. Denn in einer älteren Bearbeitung ist Lazius abhängig von den uns bekannten Fuggerschen Anonhmus, in einer späteren Überarbeitung ist der historische Bert durch frankhafte Nachahmung von Livius und unsselbständige Anlehnung an Avila geschwächt (Neues Archiv für sächsische Geschichte und Altertumskunde 24, 1. 2).

Im Bull, de la soc. de l'hist, du protest, franç., welches feit Unsfang bes Jahres in zweimonatlichen heften erscheint, 5. S., 1, MärzeUpril 1903, referiert Patry ausführlich über Gigen's Darstellung der Schlacht von Jarnac und sucht dabei Coligny gegen bessen Tabel zu verteidigen.

In der Revue d'histoire diplomatique 17, 2 werben aus dem Record Office einige Briefe aus der Zeit 1377—1581 abgedruckt, die sich auf die biplomatischen Beziehungen zwischen England und Frankreich, speziell auf das Eheprojekt des Herzogs von Anjou mit der Königin Elisabeth beziehen.

Die Zeitschr. d. Bestpr. Gesch. Ber. 45 (1903) enthält als zweiten Teit von Behrings Beiträgen zur Geschichte der Danziger Birren von 1577 vorzäglich Berichte der sächsischen Gesandten an August; in der Einseitung wird der firchlich-politische Gegensatz zwischen den strenggläubigen lutherischen Zünsten und dem des Kryptocalvinismus verdächtigen Rat, das Einsgreisen Polens zu Gunsten der ersteren und ihr Sieg dargestellt.

S. Chourteault gibt in der Rev. d'hist. dipl. 17, 2 (1903) eine etwas pikante Schilderung des Endes von Gir. Lippomano, der als venetianischer Resident in Konstantinopel mit Philipp II. korrespondierte, 1591 zurückberusen wurde und beim Einlausen in die Lagunen angeblich ertrant, wahrscheinlich aber im Geheimen hingerichtet wurde. Ebenda werden Aktenstüde über die Heiratsverhandlung zwischen Elisabeth und dem Herzog von Anjou aus den Jahren 1579—1581 publiziert.

Simonsfeld teilt in den Abhandlungen der 3. Klaffe der Münchener Afademie der Biffenschaften XX, Abt. 2 und 3 "Mailander Briefe zur baherischen und allgemeinen Geschichte des (ausgehenden) 16. Jahrhunderis" mit. Es handelt sich wesentlich um Briese des politischen und Kunstagenten Prospero Bisconti, der dem Herzog Wilhelm V. von Bayern mindestens seit dem Herbst 1575 wöchentliche Berichte abstatten soll. Eine Ergänzung hierzu bildet die Abhandlung ebendaselbst 4. Abteilung (1902, 4), die unter dem Titel: "Einige kunst: und literaturgeschichtliche Funde", I. das von Vissconti nach Bayern gesandte Bachusresies identissiert und II. einige Beiträge für die Überlieserungsgeschichte des Livius und Casar, die Steganographie des Trithemius und neue Corvinus-Handschiften in der Münchener Bibliothet bringt.

In der Rev. d'hist. mod. 4, 6 (1903) gibt 3. 3. Marquet de Baffelot einen Überblid über den Stand ber funstgewerblichen Forschung in Frantreich für das 16. bis 19. Jahrhundert.

Aus dem Arch. stor. Lombardo fasc. 37 anno 30 (1903) notieren wir eine aussührliche Studie Ett. Bergas über die Korporationen der Mailander Textilindustrie vom 16. bis 18. Jahrhundert.

In den Geschichtsblättern des Deutschen Hugenotten-Bereins 12, 1 (1902) schildert B. Cuno das Leben des hauptsächlich in der Pfalz wirfenden hugenottischen Predigers Paul Touffin (1572—1634) in vorwiegend erbaulicher Art.

2. Battifol publiziert in der Rev. de Paris 16, 15. April und 1. Mai 1903 Auszüge aus den Memoiren eines normannischen Schelmannes, de Bordeaux, der bei den Gendarmen des Königs den Hugenottenkrieg von 1622 mitmachte; die Grausamkeit der Kriegführung erfährt darin zahlreiche Mustrationen.

Salviolis kurze Ausstührungen über sle colonizzazioni in Sicilia nei secoli 16 e 17. (Bierteljahrsschr. f. Sozial= u. Birtschaftsgesch. I. 1) erweisen zunächst die Notwendigkeit einer inneren Kolonisation durch die Tatsache, daß im 17. Jahrhundert die Bevölkerung ganz Sizitiens noch nicht 1 Million betrug, und davon noch über 100 000 auf Palermo, weitere ershebliche Wassen auf die Küstengebiete entsielen. Die unendlich dünne Bessiedelung des Innern sordert die Grundherren also zu Kolonisationen aus, die allmählich von obrigkeitlicher Erlaubnis abhängig gemacht werden, in steigendem Wasse auch die Kolonen in eine proletarische Stellung herabdrücken, ihnen freilich wenigstens den von Ansang an verliehenen Genuß der persönlichen Freiheit nicht zu rauben vermögen.

Bon Otto Giertes 1880 zuerst erschienenem Buche "Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien" ist jeht eine zweite Auflage erschienen (Breslau, Marcus. XVI und 366 S. 9 M.), welche den Text der 1. Auflage unverändert wiedergibt und in einem Anhange von 43 Seiten sich mit der seinem Buche widersahrenen Kritit und mit der neueren Literatur überhaupt auseinanderseht. Er gibt hier selbst den Hauptmangel seines Buches zu, daß es nämlich den Zusammenhang der politischen

Theorien mit den politischen und sozialen Zuständen und den geistigen Strömungen eben nur streift und sast nur die theoretische Seite der großen Gedankenbewegung vom Mittelalter bis auf Rousseau versolgt, und auch diese mehr vom juristisch-konstruktiven Standpunkte aus. Aber auch in dieser Einseitigkeit wird das Berk durch die Kunst, verschlungene Zusammenhänge klar und anschaulich zu entwickeln, durch den weiten Blid und die umfassende Belesenheit für den Historiker von unschäpbarem Berte bleiben, und dessen Sache wird es sein, allmählich auch das Komplement zu dem, was die Juristen auf diesem Gebiete geleistet haben, hinzuzusügen. Unter den Rachträgen erwähnen wir besonders die Bemerkungen über Rousseau und die Abweisung des Hanmanschen Bersuches, Rousseau von dem Borwurse des Staatsabsolutismus zu entlasten.

Rene Bucher: Ferrari, Com'era amministrato un comune del Veronese al principio del sec. XVI. (Verona, Franchini.) — Michel, Heinrich Knaust. Ein Beitrag zur Geschichte bes geistigen Lebens in Deutsche land um die Mitte des 16. Jahrh. (Berlin, Behr. 8 M.)

#### 1648-1789.

In der Festgabe für C. Th. v. Heigel handelt G. F. Preuß auf Grund Barijer Archivalien über "Kurfürstin Abelheid von Bahern (die romanische Gemahlin des Kurfürsten Ferdinand Maria), Ludwig XIV., und Lionne". Die Kurfürstin war Zeit ihres Lebens in Bahern eifrige Fürsprecherin eines französische baherischen Bündnisses, und ist als solche von Ludwig XIV. in zarten Briefen für die politischen Interessen Frankreichs benuht worden. Sie hat in Bahern 1662 die Initiative zur Biederaufnahme intimerer Beziehungen zu Frankreich gegeben und diese insbesonders durch ihren Beichtvater Prignani gepstegt.

Bierre de Segur erzählt in der Revue des Deux mondes vom 15. Mai und 1. Juni 1903 den berüchtigten procès de sorcellerie du marechal de Luxembourge, der 1680 ebenso plöglich mit der gänzlich unerwarteten Berhaftung begann, als mit der glänzenden richterlichen Freisprechung, verbunden mit der überraschenden Fortweisung vom Dose durch das Machtwort Ludwigs XIV. endete. Der Prozes enthüllt manche duntle Seiten des Lebens der höheren Schichten Frantreichs, insbesondere die weite Berbreitung alchemistischer Propheten.

"Das Auftauchen des Handelsschulgedankens im Ansang des 18. Jahrhunderts" verfolgt Zieger in der Monatsschrift für Handels= und Sozial= wissenschaft I, 5 und zeigt, daß nicht, wie oft gesagt, Savary, sondern erst Jean Toubeau 1682, in England nach kleineren Anläusen Thomas Mun 1628 und Roberts' insbesondere John Locke die Forderung besonderer kaufmännischer Schulbildung ausgestellt haben. Nach Toubeau soll übrigens die hansa an ben großen Märtten bes Austandes Kollegien für ben Unterricht im handelsrecht beseiffen haben.

Saale behandelt im Neuen Archiv für sächsische Geschichte und Altertumstunde 24, 1. 2 furz "Die Türkenfeldzüge Augusts des Starken 1695 und 1696 und sucht gegen Erdmannsdörffer und österreichische Sistoriker zu zeigen, daß dem Kurfürsten nicht die Hauptschuld an allem Unglück dieser Jahre beizumessen ist, sondern die Unfähigtett des kaiserlichen Generals Caprara und die Leere der kaiserlichen Kassen gleichen Anteil daran hatten.

Das Berhältnis Augusts des Starten zur tatholischen Kirche wird von Bietursch an der hand der polnischen Nuntiaturberichte in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 24, 1 zunächst dis zum Jahre 1710 versolgt. Das Ergebnis ist, daß August lediglich aus politischer Berechnung auf die polnische Krone den Übertritt vollzog, wobei nach dem Ausdruck eines Zeitgenossen von einem eigentlichen Religionswechsel deshalb teine Rede war, weil August nie eine "Religion" besaß, und daß seine Stellung zur Kurie ausschließlich von der wechselnden Rotwendigkeit ihrer Unterstützung abhing, wobei er in schnödester Weise Bersprechungen sowohl an seine sutherischen sächssichen Stände als den Papst erteilte und brach.

Wenig bekannt ist es, daß der König August der Starke im Jahre 1698 mit dem walachischen Bojwoden Konstantin Brancovan in rege diplomatische Berbindungen trat. Um dem Einsuß des Kaisers zu entgehen, wollte der Bojwode sich dem Könige unterwersen. Sächsische Gesandte kamen in die Balachei. Hier wurden die Bedingungen der Unterwersung verabredet und der Plan entworsen, wie August sich der Woldau und Balachei bemächtigen und auch Kamieniec erobern könnte, dessen Biedergewinnung er schon vor der Bahl den Polen versprochen hatte. Zur Aussührung dieser Pläne ist es nicht gekommen. Brancovan näherte sich später wieder dem kaiserlichen Hose, was viel zu seinem schrecklichen Sturze (1714) beitrug. (N. Jorga, Documente privitoare la Constantin-Vodă Brincoveanu, Bukarest 1901.) Die zahlreichen in dieser Schrift mitgeteilten Urkunden enthalten auch manches auf den nordischen Krieg Bezügliche.

Calmon-Mairon weist in dem Artitel >Les galions de Vigo (1702) in der Revue des Deux mondes vom 1. Mai 1903 nach, daß die Berantwortung für das Unglüd von Bigo nicht auf den berühmten französischen Seehelden Marichall de Chateau-Renault, sondern auf die ungenügende und schlechte Mitwirfung der Landtruppen des Prinzen von Barbançon fällt.

Comte d'haussonville fest in der Revue des Deux mondes bom 15. April 1903 seine Studien über "den herzog bon Burgund in Flandern" fort. Der Berluft von Lille (1708) trug dem unglitdlichen Feldherrn den Bersust der öffentlichen Achtung in Paris ein, wenngleich der Einsus der herzogin von Burgund stark genug war, um ihm trop allem sein Ansehen bei Ludwig XIV. und bei hose zu erhalten.

Roger=Roug' Auffat über die Politique extérieur de Pierre le Grande würdigt treffend die welthistorische Bedeutung des Zaren, der sein Leben lang einen Kampf mit den Mächten der Bergangenheit im Innern Rußlands, Adel, Geistlichkeit und Bauernvolt geführt hat, in seiner äußeren Politik tonsequent den Zugang zum Meere (Schwarzen Meer und Oftsee) errang und Rußland als eine Macht in das europäische Staatenspstem einsaeführt hat.

Batteiger erläutert unter bem Titel "Zur Geschichte des Pietismus in Bayreuth" in den Beiträgen zur baherischen Kirchengeschichte IX, 4 einen im Bortlaut mitgeteilten Brieswechsel zwischen Zinzendorf und dem Haupt des kurzledigen Bahreuther Pietismus, Hofprediger Silchmüller, der seit 1727 in Bahreuth eine doch über 20—30 nicht hinausgehende Schar von "Erweckten" zu sammeln sich bemühte. Dieser Brieswechsel erstreckt sich zusnächst über die Jahre 1724—1730.

Einen sehr lesenswerten Artikel über "Frau Gottsched und die preus
hische Gesetzebung" veröffentlicht Consentius im Maihest der Preuß.
Jahrbücher. Frau Gottsched (damals noch Gottscheds Braut Fräulein Kulmus) ließ nach sranzösischem Borbild eine blutige Satire auf die Pietisterei
erscheinen, die in Berlin und zumal von Friedrich Wilhelm I. als eine unverantwortliche Gotteslästerung betrachtet wurde, und den Anstoß gab, daß
Cocceji auf Besehl des Königs ein eilsertiges unüberlegtes Zensureditt über
alle in Preußen erscheinende oder nach Preußen eingeführte Bücher abfaßte, das der König am 24. Februar 1737 vollzog. Auf wiederholte Eins
sprache des Generaldirektoriums, das auf die praktische Undurchsührbarkeit
und die zu besürchtende Bernichtung der Freiheit der Wissenschaften hinwies, hat Cocceji stillschweigend das gültige Geseh unter den Tisch sallen
lassen. Ein lehrreicher Beitrag zur Praxis des "absoluten" Staatswesens
Friedrich Wilhelms I.

Fleury de St. Charles lenkt in der Revue d'histoire diplomatique 17, 2 durch seinen Aussas den Aussas de Montalembert, der in den Tahren 1759 und 1760 im Austrage Choiseuls im russischen Hauptquartier weilte und sich die größte Mühe gab, die Hindernisse für eine energische Kriegführung zu beseitigen. Sie lagen, wie bekannt, in dem steten schielenden Ausblic auf einen möglichen Thronwechsel in Russland und in dem eisersüchtigen Gegensah und Argwohn Soltikows gegenüber den Österreichern, für die man nicht alles allein tun wollte. Montalembert hat insbesondere nach Kunersdorf alles für eine schneidige Fortsehung des Feldzuges ausgeboten, durch sein energisches Bureden — freilich nach seinem eigenen

Bericht! - Soltitow auch ju bem handstreich auf Berlin 1760 wesentlich

Maurice Boutry schilbert in der Revue d'histoire diplomatique 17, 2 mit schonungsloser Offenheit die Tragisomödie der "Gesandtschaft des Brinzen Louis de Rohan in Bien 1772—1774", des ideens und einflußslosen Bertreters seines vorgesetzten auswärtigen Ministers, des Gerzogs d'Aiguillon. Der Gesandte sei freilich für die schwächliche Rolle Frankreichs bei der ersten Teilung Polens nicht allein verantwortlich, da die auswärztige Leitung Frankreichs in dieser Epoche überhaupt keine politische Direktiven erkennen lasse.

In den Bulletins de la comm. r. d'histoire de Belgique 72, 1 bespricht A. Cauthie L'extension de la juridiction du nonce de Bruxelles aux duchés de Limbourg et de Luxembourg en 1781. Die Anomalie, daß der Amtstreis der 1584 eingerichteten Runtiatur von Köln auch nach Errichtung der Brüsseler Runtiatur (1596) noch Limburg und Luxemburg umfaßte, ist nicht erst durch die französische Revolution, sondern durch ein allerdings nicht veröffentlichtes, aber durchgesührtes Edist Josephs II. von 1781 beseitigt worden. Dieser Schritt, auf den übrigens manche Maßregeln Maria Theresias bereits hindeuten, ist nur ein Tell weiterer Pläne, die in der bekannten Beise auf die Gründung einer nationalen Staatsstrche hinzielten, die, soweit es sich um Schaffung besonderer Bistümer sür Limburg und Luxemburg handelte, unausgesührt blieben, in hinsicht der Beseitigung der Runtiatur jedoch gelangen. Die Kurie hat sich der kaiserlichen Machtpolitis einsach gesügt.

F. Calomone Auffat über "England und ben beutichen Gurftenbund von 1785" (in ber Siftor. Bierteljahrichrift 1903, 2) zeigt im Wegenfat zu Bittichen, daß die hannoversche und englische Politit in jener Beit durchaus nicht zusammengegangen ift. Konig Georg hat als Rurfürft ben Gurftenbund mit ber Spipe gegen Ofterreich betrieben und abgefchloffen England wollte bagegen ein gewünschtes Bundnis mit Breugen, bor allem mit Rudficht auf holland gegen Frankreich gerichtet wiffen, fo bag in diefem Fall ber Fürstenbund das Unhängfel ber englischen-hollandischen-preugischen Alliang geworben mare, ichwenfte bagegen gu bem ber hannoverichen Bolitif bireft entgegengesetten Suftem um, als Friedrich die geforderten Barantien nicht gab, und Bitt fich nunmehr gegen Frankreich burch ben Berfuch gu fichern fuchte, bas alte ruffifd-öfterreichifd-englifche Bundnis berguftellen und alfo Ofterreich von Frankreich zu trennen. Somit bedeutet ber Fürftenbund für England feineswegs die Brude für ein politifches Bufammengeben mit Breugen und ift feineswegs ber Reim für das englisch-preu-Bifche Bunbnis bon 1788 gemejen.

Ein fehr willfommener Beitrag jur genaueren Kenntnis ber vorrevolutionaten Gedankenbewegung in Frankreich ift Abalbert Bahls Bortrag "Bolitifche Unfichten bes offiziellen Frankreich im 18. Jahrhundert." (Tubingen und Leipzig, Dohr. 44 G. 1 DR.) Er tritt gunachft, nicht mit durchweg ichlagenden Grunden übrigens, für eine Revision ber geltenben Meinungen über Ludwigs XIV. Staatsanichauung ein, die fo fraß perfonlich-abfolntiftifch nicht gewesen fei. 218 bie eigentlichen Trager ber antiabsolutiftifchen Bewegung ichilbert er bie Barlamente, die bis 1750 etwa noch bem alten 3beale bes "Berechtigteitsftaates", feitbem aber allmählich bem neuen, individualiftifch gerichteten bes Rechtsftaates nachgeftrebt hatten. In ben fünfziger Jahren taucht g. B. icon ber Begriff citoyen ftatt sujet auf und die Reime ber Menichenrechte von 1789 begegnen auch ichon in ben fechaiger Jahren in ben Atten ber Barlamente. Der Bortrag ift im wefentlichen eine Musbeutung ber Flammermontichen Bublitation über bas Barifer Barlament bes 18. Jahrhunderts.

Mene Buder: Wimarson, Sveriges krig i Tyskland 1675-1679. (Lund, Gleerupska Universitetsbokhandeln). - Roch, Die Friebensbeftrebungen Bilhelme III. von England in ben Jahren 1694-1697. (Tübingen, Mohr. 2,50 M.) - Bagner, Die Beziehungen Mugufts bes Starten gu feinen Standen mabrend ber erften Jahre feiner Regierung (1694-1700). (Rodlig, Bregich. 3 D.) - S. Schmidt, Die Rurfürstin Sophie von Sannover. [Beröffentlichungen gur niederfächfifden Geichichte. 5.] (Hannover, Schaper. 1 M.) - Documents relatifs aux rapports du clergé avec la royauté de 1705 à 1789 publ. par Mention. II. [Collection de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire.] (Paris, Picard.) - Gedenkschriften von Gijsbert Jan van Hardenbrock (1747-1787). Uitgegeven door Krämer. Deel. II. 1780-1781. Amsterdam, Müller.) - S. Lehmann, Bingenboris Religiofitat. (Leipzig, Janfa. 1,25 M.)

#### Menere Befdichte feit 1789.

Ruhn beröffentlicht in der Altpreuß. Monatschrift Bb. 39 und 40 einen umfangreicheren Auffas über "ben Staatswirtschaftslehrer Chriftian Jatob Kraus und feine Beziehungen ju Abam Smith", beren Ergebnis eine Dampfung übertriebener Bertvorstellungen über ben Ronigsberger Rationalofonomen ift. Ruhn war in wiffenichaftlichen Dingen unfelbftanbig und als Schriftfteller bebeutungelos. Geine Bedeutung bestand in feinem fleißigen Busammentragen auch ber fremben englischen und frangofischen Literatur, wodurch er ale Dozent ein anregender Lehrer ber preugischen Beamtenichaft um 1800 hat werben tonnen.

In ber Fortfepung feiner Studien über "Entftehung und Bedeutung großer Bermogen" ichildert R. Chrenberg bas "Saus Barifb in Samburg", insbesondere bie große aber furge allgemeine Rrifis des Jahres 1793, die Beteiligung Parish' an dem preußisch-englischen Subsidiengeschäft 1794, wo durch Barish' Umsicht eine noch größere Schädigung
des englischen Geschäftsinteresses als so wie so durch die Kurzsichtigkeit der
englischen Finanzleitung eintrat, vermieden wurde, die großen Gewinne,
die Parish seit 1794/1795 durch seine Geschäftsbeziehungen mit der englischen
Heeresverwaltung erzielte, dis er endlich Ende 1797 sich vom Geschäft
zurüdzog. (Maihest der Deutschen Rundschau.) Das Junisest bringt den
Schlußbericht Ehrenbergs über die weiteren Schickale des Hauses Parish.
Der alte Parish, der seine Muße setz gerne mit theoretisch-didaktischen Betrachtungen über den kausmännischen Berus ausscüllte, mußte doch dis zu
seinem Tode, 1829, noch den deutlichen Rückgang des Welthauses mitansehen. Das Entscheidende war aber auch dei Parish die kausmännische
Genialität gewesen, die in der germanischen Berbindung von entschlußfähiger Kühnheit, Borsicht und vor allem auch angestrengtester Leitung aller

Im Märzheft der Révol. franç. erörtert J. Guillaume die Einrichtung der Schaltjahre im republikanischen Kalender und schließt bemerkensewerterweise mit dem Bunsche nach Abschaffung des Gregorianischen Kalenders und Einführung des Dezimalspstems, auch in der Zeiteinteilung Mautouchet beendet (Märze und Aprilheft, vergl. H. Z. 91, 174) die Darstellung der Pariser Konventswahlen im September 1792; er berichtigt einige Übertreibungen Louvets u. a., bestätigt aber im wesentlichen die bisherigen Unsichten über den dominierenden Einsluß Robespierres. Mathiez veröffentlicht Auszüge einer Broschüre des Ultrapatrioten S. Marechal von Ende 1797, der in Bonaparte den fünstigen Diktator und Despoten ahnt. Das Aprischest enthält die Biographie des Kriegskommissärs Jurie von Doniol, und Desternes und Galland geben im Anschluß an Couriers Pamphlete eine Fortsetung ihrer Untersuchungen über die rohalistische und klerikale Reaktion in der Touraine nach 1815 (vgl. H. 3. 91, 174).

S. Rose betämpft Sorels Ansicht, daß die Fortsetung des Krieges nach 1795 unvermeidlich geweien sei, weil England und Österreich Frankreich in seine alten Grenzen hätten zurückrängen wollen; er sucht aus der englisch-österreichischen Korrespondenz vom Binter 1795/96 nachzuweisen, daß England das linte Rheinuser, von den Riederlanden natürlich abgesehen, an Frankreich zu überlassen bereit gewesen wäre. Erst Bonaparte und seine Siege hätten die Friedensaussichten zerfibrt (France and the first coalition before the campaign of 1796, in der Engl. hist. review 1903, II). Diese Berhandlungen sind übrigens keineswegs so unbekannt wie Rose annimmt; sie sind bereits von Sybel (IV, 143 st.) ebensalls nach den Erlassen Grenvilles an Eden vom 22. Dezember 1795 und 31. Januar und 9. Februar 1796 in weiterem Zusammenhange dargestellt worden.

In der Minerva, revue des lettres et des arts., die trop ber entgegengesetten Meldung französischer Beitschriften (Rev. d'hist. mod. IV, 6; vergl. H. 29, 177) zu erscheinen fortsährt, veröffentlicht Chuquet eine hübsche Studie über Adam Lug, in der er den Typus des von reinster und edelster Begeisterung erfüllten Revolutionärs schildert (1. und 15. März).

In der Revue d'hist. réd. à l'état major de l'armée (Februar) werden die Beröffentlichungen über den Krieg von 1794 (Reorganisation der Kavallerie bei der Nordarmee) und den Krieg von 1799 (Kückjug Championnets aus Neapel) fortgesetzt.

Unter bem Titel Des préliminaires du 18 fructidor an Ve versöffentlicht die Nouv. Revue rétrosp. (Maiheft) ein leider unvollendetes Schreiben von Creuzé-Latouche aus dem Ende des Jahres 1797, das eine recht interesiante Darstellung der französischen Parteisämpse in der Zeit des Übergangs vom Konvent zur Direktorialregierung (13. Bendémiaire) und anschauliche Schilderungen einiger royalistischer Führer (Portalis, Dumas, Barbé-Marbois A.) vom Standpunkt eines Anhängers der am 18. Fructidor siegreichen Partei enthält. — Das Aprilhest derselben Zeitsichrift bringt aus den Monaten nach dem Fructidor-Staatsstreich den Schristwechsel eines ocommissaire du pouvoir exécutife, Costé in Habre, der sich aus Unlaß der Spezialmission eines Delegierten der Direktorialzregierung gegen das damalige Spionier- und Denunziationssipstem aussehnt.

Kardinal Mathien beendet im Correspondant (25. Februar 1903, vergl. S. 3. 89, 557) seine inhaltvollen Studien über das Kontordat von 1802.

Bur Geschichte Chateaubriands ist beachtenswert die Beröffentslichung von B. Pierre über bessen Streichung von der Emigrantenliste 1801 (Correspondant, 10. März 1903) und das an den Herzog von Richelieu gerichtete Demissionsgesuch als französischer Gesandten in Schweden, 1815 (Maihest der Nouv. Rev. rétrosp.).

Coquelle veröffentlicht in der Rev. d'hist. dipl. (1903, I) seinen hier (89, 369) schon erwähnten Bortrag über die französisch-englischen Friedensverhandlungen von 1806 und zeigt durch eingehende Analyse der Dotumente des Pariser Dépôt des Aff. étrang. die napoleonische Bersichleppungstattit, die schließlich zum Abbruch führte. Er bestätigt die Echtheit des schon in der Corresp. de Napoléon veröffentlichten englischen Bertragssentwurfs, der u. a. Josef als König von Sizilien anertennt.

Die Untersuchungen A. Fourniers "zur Textfritit der Korrespondenz Napoleons I." (Archiv für Österreich. Gesch. XCIII, 1) bilden einen höchst wichtigen Beitrag zur Kritit der offiziellen Ausgabe der Correspondance de Napoleon Ier, sowie der neueren Beröffentlichungen von Lecestre und Brotonne und darüber hinaus zur Geschichte der napoleonischen Diplomatie. Auf Grund einer im Hause, Hof- und Staatsarchiv zu Wien ausbewahrten Sammlung von Briesen Napoleons an Tallehrand, Champagnh und Maret, die unter ca. 830 Stücken auch 73 Originalaussertigungen umfaßt und bis auf ca. 120 Stücke bereits gedruckt ist, veröffentlicht Fournier zahlreiche Berbesserungen und Ergänzungen zu den bisher bekannten Texten. Bon Bedeutung sind namentlich einige, teilweise in Facsimile wiedergegebene Stücke mit eigenhändigen Anderungen und Zusähen Naspoleons aus der Krisis der österreichsfranzösischen Berhandlungen im Sommer und Herbst 1805.

Einen Beitrag zur Geschichte der beutschen Publizistit sindet man ausnahmsweise einmal in einer französischen Zeitschrift, den überhaupt sehr reichhaltigen Annales des sciences politiques (Mai 1908), wo Armand hahn die "Europäischen Annalen" Posselts behandelt, allerdings ziemlich oberstächlich und mehr in der Absicht, den Historiser auf den reichhaltigen Inhalt dieser Zeitschrift ausmerksam zu machen.

Ein Bortrag des verstorbenen Straßburger Kirchenhistoriters B. E. Lucius behandelt "Bonaparte und die protestantischen Kirchen Frankreichs" (Tübingen und Leipzig, Mohr. 1903. 42 S. 90 Pf.). Ruhig und lichtvoll wird hier das rein politisch bestimmte, aber eben deswegen wohlwollende Berhältnis Bonapartes zum Protestantismus überhaupt und dann die Entstehung der Kirchenversassiung von 1802 geschilbert, die troßber Berschlechterung, die der ursprüngliche Portalisssche Entwurf in letzer Stunde noch ersuhr, von den Protestanten selbst freudig begrückt worden ist. Der Staat verlangte danach von den protestantischen Kirchen nichts weiter, als daß sie seine Ordnungen stützten und als gottgewollte ihren Mitgliedern einprägten, und legte ihnen daher grundsählich nur solche Schranken auf, die das verdürgten. Die französischen Protestanten ershielten dadurch ein Maß von Glaubensfreiheit, wie sie es noch nie genossen hatten.

Ganniers charakterisiert Napoleon als ochef d'armées, vielsach im Anschluß an Yords von Bartenburg Berk über Napoleon als Feldeherr, dem er auch in der Ansicht über die Abnahme der körperlichen und geistigen Kräste Napoleons in den späteren Feldzügen solgt. Napoleon ist Autodidakt und Empiriker, und allgemeine Regeln lassen sich aus seinen Feldzügen so wenig ableiten, wie er selbst je sich durch allgemeine Regeln leiten ließ. Er hatte keine Lehrer und keine Schüler und sein Einsluß ist, namentlich durch die Erstickung jeder Selbständigkeit, für die französische Kriegskunst verhängnisvoll geworden (Revue des quest. dist. 1903, II).

Die Engl. hist. Review (1903, II) veröffentlicht die schon von Houssape benutte Aufzeichnung bes Generals Petit über den Feldzug von 1815, insbesondere über den Anteil der Garde an den damaligen Kämpfen.

Eine treffliche Abhandlung, beren Anzeige ein unliebsames Berfeben verzögerte, hat Friedrich Tegner unter bem Titel: Der öfter= reicifche Raifertitel, bas ungarifde Staatsrecht und bie ungarifche Bubligiftit (Bien, Alfred Solber. 1899) veröffentlicht. Unfangs 1898 war burch Schwider in ben Beilagen 3 und 4 ber Münchner Allgemeinen Zeitung eine von Brofeffor Ragy in ungarifder Sprache beröffentlichte Schrift rühmend hervorgehoben worden, welche angeblich aus Atten des Biener Saus-, Sof- und Staatsardivs erwiesen habe, daß fich ber öfterreichische Raifertitel niemals auf Ungarn bezog und überhaupt als ftaatsrechtlich leerer Chrentitel geschaffen murbe. Diefer bon ber ungarifden Bubligiftit gu einem Ereignis gestempelten Behauptung gegenüber hat Tegner sofort in ber Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht ber Gegenwart, Band 27, und erweitert in der obgenannten Schrift quellenmaßig ben Gegenbeweis erbracht, 1. daß die ftaatsrechtliche Position des Bentralismus in Ungarn weit fester war, als allgemein angenommen wird, und 2. daß namentlich die Berfaffung von Ungarn vor dem Jahre 1848 nicht, wie jest behauptet wird, tonftitutionell, fondern geradezu ein Dufterbeispiel für die landständische Form war. Bang unbegründet ift auch die von Ragy und seinen Anhängern aufgestellte Behauptung, bag ber öfterreichische Raifertitel des Jahres 1804 ein bloger Ehren= oder Familien= titel ohne ftaatsrechtlichen Inhalt fei. Schon bor ber pragmatifchen Santtion waren die vom Saufe Ofterreich beherrichten Lande fein loderes Staatenbundel, fondern eine durch einheitliche Rechtsinstitute zusammen-gehaltene Einheit, und schon im "Biener Frieden von 1606", einer nun bald 300 Jahre alten ungarifden Staatsurfunde, wird anerfannt, daß der bom öfterreichifden Berricher als Raifer mit ber Türfei abgeschloffene Griebe fich auf alle unter feiner Berrichaft befindlichen Lander, Ungarn mit eingeschloffen, erftrede. Bir haben bier bas Borbild für ben fpateren öfterreichischen Raifertitel, beffen Protlamation weder in der Form bes für bie beutichen Erbländer erlaffenen Patents vom 1. August 1804, noch in der des für die ungarifden Erblander verlautbarten Reffripts vom 17. Auguft b. 3., burch welche Erläffe die Anerkennung bes Raifertitels im gangen Gebiet ber Biterreichifden Berrichaft angeordnet wurde, auch nur ber geringfte Zweifel an ber ftaatsrechtlichen Bedeutung und bem ftaatsrechtlichen Inhalt bes Attes auftommen" läßt. Die nabere Begrfindung muß bei Tegner felbft nachgelefen werben, beffen Musführungen trop fortgefester Bolemit gegen Die bon ber ungarifden Bubligiftit bertretenen ftaatsrechtlichen Unichauungen und feines Rachweises, "baß bas, was in Ungarn jest nach Geltung ringt, tein feienbes, fondern im gunftigften Falle ein werbendes Recht" fei, in ruhig bornehmer Form gehalten find.

St. Bauer ichildert die reinen, menichenfreundlichen "geschichtlichen Motive bes internationalen Arbeitsschupes", ben zuerft Rob. Owen auf

bem Nachener Kongres, dann seit der Februarrevolution in Frantreich, England, Breußen, Österreich mit leidenschaftlicher Barme der Baseler Bhilanthrop Daniel le Grand vergeblich forderten. S. Fried jung gibt eine Schilderung der Gegner der Bauernbefreiung in Österreich, insbesondere einer wütenden Dentschrift, durch die Fürst Bindisch-Graß 1860 den Minister des Innern Aug. Bach von der energischen Fortsührung seiner bauernfreundlichen Politik auch in der Zeit der politischen Reaktion absauhalten versuchte (Bierteljahrschr. f. Sozials u. Wirtschaftsgesch. I, 1).

Unter dem Titel "Lassales Kampf um Berlin" bringt P. Bailleu auf Grund ungedruckter Altenstüde eine wesentliche Ergänzung zu dem schon erwähnten Aufsat von Hermann Onden. Bailleu führt auß, daß Lassalle, als ihm i. I. 1857 der Aufenthalt in Berlin gestattet wurde, sich von Politik sernhielt und ganz seiner wissenschaftlichen Tätigkeit lebte. Als er wegen eines persönlichen Streites wieder ausgewiesen werden sollte, rechtsertigte er sich in einem hier mitgeteilten Schreiben an den Prinz-Regenten; nach manchen Zwischensällen wurde ihm schließlich 1859 der dauernde Ausenthalt durch persönliche Entscheidung des Prinz-Regenten gestattet (Deutsche Rundschau, Juniheft).

Die Revue des deux mondes (15. Mai, 1. Juni) publiziert zahlreiche Briefe bes Abmirals Cuvilier=Fleurh an den herzog von Aumale aus den Jahren 1837—1855. Sie enthalten persönliche Angelegenheiten und kleine Notizen über Tagesereignisse, namentlich über die Tätigkeit des herzogs in Algier. Aus dem Jahre 1848 liegen keine Briefe vor.

Uber Albrecht v. Roon find anläglich ber 100. Wiederfehr feines Geburtstages (30. April) viele Arbeiten ericienen. Bir machen befonders aufmertfam auf einige neue Briefe aus feinem Rachlag, die Die Deutsche Repue (Maiheft) publigiert. Gie ftammen aus ben Jahren 1876, 1878 und 1879 und charafterifieren feine politische Unschauung, namentlich feine Ungufriebenheit mit ber bamaligen inneren Politif Bismards. - Bon Lebensifiggen Roons ermahnen wir die in ben "Grenzboten" (Dr. 18 u. 20), von Graf Du Moulin=Edart (Deutsche Monatsichrift, Maiheft) und von Eric Mards (Deutsche Rundichau, Maiheft). Die beiben erften geben nur bie außeren Ereigniffe im Leben Roons, Mards gibt eine portreffliche Charafteriftit, wobei er die in feinem Raifer Bilhelm angedeutete Auffaffung weiter ausführt. Er betont mit Recht, daß die Charafteriftif Roons untrennbar fei bon der Betrachtung des alten Breugen in feiner Umwandlung jum Deutschen Reich, und er fest auseinander, wie es fur Roon feinem Befen nach unmöglich war, nach 1871 fich wie Bismard in die neuen Berhältniffe einzuleben und einen ahnlichen Blat wie bisher auszufüllen.

Acht recht interessante Briefe Treitschles an Rob. v. Mohl veröffentlicht Dietrich Kerler in den Breußischen Jahrbüchern (Bb. 112, 3). Sie stammen aus den Jahren 1859—65 und behandeln vornehmlich wissenschaftliche Fragen; meift find es Erläuterungsichreiben ju Arbeiten, die Treitichte Dobl gu-

Der Borgeichichte und der Geschichte des Krieges von 1870 sind in französischen Zeitschriften mehrere recht umfangreiche Artisel gewidmet, aber ohne daß uns dadurch eine wesentsiche Belehrung zuteil würde. So behandelt E. Ollivier in seiner breiten Weise die französische Politik wäherend und nach dem Kriege von 1866, wobei er ungünstig über Benedetti urteilt (Revue des deux mondes 1. Mai, 15. Mai); Pierre de la Gorce weist in einer Studie über Preußen und Frankreich vor 1870 auf den Gegensaß zwischen dem hitzigen Gramont und dem vorsichtigeren Rapoleon hin (Correspondant, 23. April, 10. Mai), und Etienne Lamy bemüht sich nachzuweisen, daß die französische Regierung mit den vorhandenen Mitteln mehr hätte leisten können, als sie insolge der Uneinigkeit der neuen Herren geleistet hat (Correspondant, 10., 23. April).

In den Annales des sciences politiques, Mai 1903 beginnt Boiffon eine Studie über die Bismardiche Bollpolitit, die, wie es icheint, wesentlich aus den neueren deutschen Darstellungen ichopft.

Mene Bucher: Procès-verbaux du Comité d'instruction publique de la Convention nationale publ. par Guillaume. Tome quatrième. (Paris, impr. nationale.) - Combart, Die beutiche Boltswirtichaft im 19. Jahr= hundert. [Das 19. Jahrhundert in Deutschlands Entwidlung. VII.] (Berlin, Bondi. 10 M.) - Travali, I Francesi nel Mediterraneo, 1789-1799. [Documenti per servire alla storia di Sicilia, serie IV, vol. VIII.] (Palermo, Nova.) - v. Landmann, Rapoleon I. Die Bollenbung ber Revolution. [Beltgeschichte in Charafterbildern.] (München, Rirchheim. 4 Dt.) - Gautier, Madame de Staël et Napoléon. (Paris, Plon-Nourrit et Cie. 8 fr.) - Mémoires de Langeron. Campagnes de 1812, 1813, 1814. Publ. par F. (Paris, Picard et fils.) - Schulte, Um Danzig 1813/14. [Baufteine gur preußischen Geschichte. III. 1.] (Berlin, Coftenoble. 5 D.) Zwei Dentidriften aus der Beit Friedrich Bilhelms III. Grag. v. Gebhardt. (Berlin, Beidmann. 1 D.) - v. Boguslawsti, Mus ber preugifden Sof- und biplomatifden Gefellichaft. I. Mus ber preugifden Sofgefellichaft. 1822-1826. II. Erneftine b. Bilbenbruch. 1805-1858. (Stuttgart, Cotta. 5 D.) - b. Bojanoweti, Louise, Großherzogin bon Sachien-Beimar und ihre Beziehungen ju den Beitgenoffen. (Stuttgart, Cotta. 7,50 D.) - 3. N. Sepp, Ludwig Muguftus, Konig bon Babern, und das Zeitalter der Wiedergeburt ber Runfte. 2., berm. u. berb. Mufl. (Regensburg, Mang. 10 M.) - Du Velay, Essai sur l'histoire financière de la Turquie depuis le règne du sultan Mahmoud II jusqu'à nos jours. (Paris, Rousseau. 20 fr.) - Matter, La Prusse et la Révolution de 1848. [Bibl. d'histoire contemporaine.] (Paris, Alcan. 3,50 fr.) -

Lambrecht, Deutsche Geichichte. 2. Erganzungsbb. Bur jungften beutiden Bergangenheit. 2. Bb. 1. Salfte. Birtichaftsleben. - Soziale Entwidlung. (Freiburg i. B., Benfelber. 7 Dt.) - Seibrid, Der Rampf um ben "Svibwalb" am 3. VI. 1866. (Bien, Geibel & Cohn. 6 Dt.) - Rathlef. Bur Frage nach Bismards Berhalten in ber Borgefchichte bes beutich= frangofijden Rrieges. (Dorpat, Anderfon 5 DR.) - Sanotaug, Geichichte bes zeitgenöffischen Frankreich 1871-1900. Überfegung bon Blange. 1. Bb. Die Regierung Thiers'. (Berlin, Grote. 8 Dt.) - Frhr. b. b. Golg, Moltfe. [Bortampfer des Jahrhunderts. 4.] (Berlin, Bondi. 2,50 M.) - Rappftein, Emil Frommel. [Manner ber Beit. Reue Folge 13.] (Leipzig, Seemann. 3 M.) - The life and letters of the right honourable Friedrich Max Müller edited by his wife. In two volumes. (London, Longmans, Green and Co. 32 sh.) - Comte de Reiset, Mes souvenirs. L'unité de l'Italie et l'unité de l'Allemagne. (Paris, Plon-Nourrit et Cie. 7,50 fr.) - Lectures on the history of the nineteenth century, ed. by Kirkpatrick. (Cambridge, University prefs.)

#### Deutsche Sandichaften.

Das Reujahrsblatt für 1903 ber Stadtbibliothet zu Bürich enthält eine fleine Biographie bes 3. S. Sching, eines Büricher Staatsmannes und Geschichtstenners bes 18. Jahrhunderts aus ber Feber Meyer v. Anonaus.

Im Reujahrsblatt für 1903 des hiftor.=antiquar. Bereins der Stadt Schaffhausen und des dortigen Kunftvereins handelt u. a. R. Lang über "den Kanton Schaffhausen im Revolutionsjahr 1798" und "die Schickfale bes Kantons Sch. in den Jahren 1802 und 1803 bis zur Mediation."

Unter dem Titel: Sprüche und Anekdoten aus dem elfässischen humanismus gibt Jos. Knepper Auszüge aus einem von dem Arzte Abelphus Musing zusammengestellten Büchlein, in dem vor allem die Scomata Joannis Keisersberg concionatoris Argentinensis und die Facetiae Adelphinae (Nachtrag zu heinrich Bebels Sammlung) bemerkenswert sind. Die mitzgeteilten Proben sind meistens recht berb-satirischer Art (Studien z. verzgleich. Literaturgesch. 3, 2).

Die Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins bringt in 18, 2 die übliche Zusammenstellung der badifchen Geschichtsliteratur des Jahres 1902 bon Frankhauser.

Mehring macht in ben Bürtt. Bierteljahrsheften 12, 1 u. 2 (1903) einige Mitteilungen über das Projeft herzog Friedrichs, im Jahr 1608 am Busammenfluß von Nedar und Rocher einen Stapelplat für den Rhein-Nedarhandel nach Bürttemberg zu gründen.

Das Aprilheft bes Korrespondenzblattes des Gesammtbereins ber beutichen Geschichts- und Alterthumsvereine (1903, 4) enthält eingehende Berichte über die Generalversammlung des Bereins gu Duffeldorf im September 1902, fowie auch fiber bie Festschrift des Duffelborfer Beschichtsvereins d. h. Rr. 17 ber Beitrage gur Weichichte des Dieberrheins. Darin untersucht Eichbach die Anfichten über "Stamm und Gau ber Chattuarier", beren Sig er füblich von ben Brufterern im Bebiet der Ruhr annimmt, und publigiert bas Ergebnis einer Untersuchung der Berichts= verfaffung des Bergogtums Julich aus ben Jahren 1554 und 1555. Enip= ping erweift aus zwei hier mitgeteilten Urtunden Ronrads III. (1138) und Bilhelms (1255) die Identität der "Silva Retele" mit dem von Mymwegen füboftlich fich erftredenden Reichswald. Sallmann gibt eine eingehende Darstellung der Organisation der Bentralverwaltung von Julich-Berg im 16. Jahrhundert (Hofrat, Ranglei, Rechentammer), Rüch schildert die Bermahlung bes herzogs Bilhelm III. von Julich-Cleve-Berg mit Ferdinands I. Tochter Maria (1546); Baul's macht Mitteilungen "aus ber Beichichte ber Bulider Bogtei in Nachen", F. Schmit über die Berrichaft bes Abtes bon Beifterbach zu Flerzheim und Reufirchen in der Gurft von der Mitte des 13. bis jum Ausgang bes 18. Jahrhunderts. Redlich ichildert auf Grund reicher Archivalien die Lage der Industrie des Großherzogtums Berg (1806-1813), die unter Napoleons Schutzollpolitif mehr litt als unter ber Rontinentalfperre; Bolter fleuert einen Beitrag gur Theater= geschichte gur Beit Immermanns (1834-37) bei. 3wei Beitrage endlich von C. Schaarichmidt (†) und Clemen beschäftigen fich mit ber Runft in ber Beit bes Rurfürften Johann Bilhelms ju Beginn bes 18. Jahr= hunderts.

Bon den "Beiträgen zur Geschichte von Stadt und Stift Essen" entshält Heft 24 eine sustematische und statistische Zusammenstellung des hausshaltes der Stadt Essen von 1564 bis 1614 nach Einnahmen und Aussgaben von Borchardt, wobei ein besonderes Interesse der Umschwung der Kreditverhältnisse durch Aufnahme der Juden, die rapide Entwertung der lokalen Silbers und Scheidemünze, und die steigenden Ausgaben der Stadt als Folge der drohenden tonsessionellen Zustände erheischen. Dest 25 entshält eine Datenzusammenstellung über die "Geschichte des Klosters und der Schule der Congregatio Beatae Mariae Virginis in Essen" von 1652, dem Gründungsjahr — 1902 von Franz Arens. Dieser weibliche Orden war 1598 von dem regulierten Chorherrn Beter Fourier in Mattaincourt in Lothringen gegründet worden und besaßte sich wesentlich mit dem weibslichen Schulunterricht.

Im Braunschweigischen Magazin 1903, April, handelt Steinader über das "Holzmindische Bochenblatt", das seit 1785 erschien und ein Spiegelbild der geistigen Kultur einer kleinen Stadt in der Zeit der Aufklärung gibt. Ebendort macht Irmisch auf ein Alphabet gegossener beweglicher Lettern schon aus dem 14. Jahrhundert im Städtischen Museum zu Brauns

ichweig aufmertfam und bittet um eventuelle nachweise ahnlicher Borlaufer ber Schriftippen Gutenbergs.

Aus den Beiträgen zur Geschichte der Stadt Rostod III, 4 haben allsemeines Interesse die Zusammenstellung der Rettoren der Universität und der Desane der artistischen Fakultät von 1563 bis 1608 von Koppmann und die von demselben mitgeteilte älteste Gerichtsordnung Rostods aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, serner Kohlselds "Kleine Notizen zur spätmittelasterlichen Geschrtens und Büchergeschichte" im ausgehenden 15. Jahrhundert. Der Rest ist von rein lotalgeschichtlichem Interesse.

Rub. Baier. Stralfundische Geschichten. Mit zwei Abbilbungen im Terte. Stralfund. Rgl. Regierungsbuchbruderei. 1902. 304 G. Der altverbiente Foricher auf dem Gebiete ber Stralfundifden Beichichte vereinigt in dem hubich ausgestatteten Buche zwölf zumeist icon fruher in ber "Stralfundifchen Beitung" veröffentlichte, jest aber mannigfach verbefferte Auffage bon fehr berichiebenem Umfange. Es find bornehmlich tulturund fittengeschichtliche Bilber aus fünf Jahrhunderten, Die auf Grund genauer Renntnis ber beimatlichen Berhaltniffe nach jum Teil noch nicht benutten Quellen entworfen werben. Dit behaglicher Breite ergablt ber Berfaffer bon mancherlei fleineren und größeren Ereigniffen und verfieht auch Lefer, die ben oft recht eigenartigen Buftanden Stralfunds ferner fteben, wohl zu feffeln. Bon besonderem Intereffe find die nach dem Tagebuche eines Beiftlichen gezeichneten "Bilber aus bem 18. Jahrhundert", Die uns einen Blid in die Berhaltniffe Schwedisch-Bommerns tun laffen, fowie die weiteren Geschichten aus demfelben Jahrhundert, in benen die tiefe Scheibung swifden ber beutiden Bevollerung und ber ichwedifden Barnifon beutlich bervortritt. Man ertennt, auf wie fcwachen Gugen bie frembherrliche Regierung in biefem beutiden Bebiete ftanb.

E. Kreusch, Kirchengeschichte ber Benbenlande. Paderborn, Bonifacius-Druderei 1902 (262 S.). 2 M. — Mit kirchlicher Genehmigung. — Der Titel des Buches ist irreführend, da der Inhalt desselben nicht bietet, was jener verspricht. Man kann das Buch allenfalls eine katholische, chronikalische Geschichte der Bistümer Lübeck, Rapeburg, Schwerin, Kammin, Lebus, Brandenburg, Havelberg und der ältesten Zeit von Hamburg und Magdeburg nennen. Schwe ein Blid auf die vom Berschlier benutzte Literatur (S. V u. VI) zeigt, daß weder auf Gründlicheit noch auf Objektivität genügend Gewicht gelegt ist. Die "katholische" Literatur ist vornehmlich benutzt, darunter sogar der Berliner Bonisaciustalender und das Märkische Kirchenblatt. Bon den Quellen berwertet der Bersasser unr fünf und auch diese ohne eingehende Kritik. Aus den Chronisten sührt er u. a. auch legendarische Rachrichten über Bischse und Klöster an. Der Resormation wird er nicht gerecht. Z. B. sagt er S. 152, daß Tepel den Ablaß "im echten christlichen Geiste" predigte. Die neuen Brediger

in Brandenburg und Pommern beschuldigt er (S. 179 f.), daß sie das Bolt durch "Kunstgriffe" über das eigentliche Wesen der Resormation täuschten. Dieses besteht sür ihn in zu verdammender Revolution. Die tatholisch Bleibenden handeln nach ihm aus Überzeugung, die Absaltenden meist aus Interesse. Die Zeit nach der Resormation wird nur turz behandelt und sast ausschließlich die katholische Kirche berücksichtigt. Im einzelnen sind die nur äußerlich aneinandergereihten chronikalischen Notizen teils durch Druckseller entstellt, teils unzuverlässig, besonders da die oft wertvollen lokalgeschichtlichen Forschungen nicht ausreichend verwertet sind. K. Graedert.

Einen Beitrag zur firchlichen Geographie des Erzgebirges und Neuensburger Bistums im Mittelalter liefert Bönhoffs Arbeit über "den Mulbensprengel" im Neuen Archiv für sächsische Geschichte. 24, 1.2. Ebendort teilt Ermisch Proben aus einem Stadtbuch von Döbert über die Zeit von 1414—1500 mit.

Dopsch anerkennendes Referat über die Geschichte des landschaftlichen Steuerwesens in Tirol von Maximilian I. dis Maria Theresia von Sartori=Montecroce, (Göttinger Gel. Anzeiger, März 1903) läßt den typischen Entwicklungsgang erkennen, den wie sonst, so auch in Tirol die allmähliche Berdrängung der Stände durch die Landesherrlichkeit durch=macht. Die höhepunkte der ständischen Macht liegen etwa 1511 und 1574. Seit ca. 1600 bereitet sich unaushaltsam der Sieg des Gesamtstaates Österzeich vor, wird gesördert von Joseph I. und Karl VI. Die gleichen staatlichen Bedürsnisse führen zu Maßregeln, die z. B. den preußischen des Großen Kursürsten start gleichen: Bersuche mit kleineren statt mit ständissichen Bollversammlungen zu verhandeln, Revision der Grundprivilegien, Steueroktropierungen und excesutionen gestützt auf das Notrecht der Staatszaison.

Als S. A. aus den Jahrgängen 6 und 7 der "Zeitschrift des deutschen Bereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens" hat J. Ballner eine "Geschichte des Konviktes in Olmüß" von der Gründung als Zesuitentollegium 1566 bis zur Umwandlung in ein weltlich-adeliges Stift und Bereinigung mit der K. K. Theresianischen Atademie in Bien (1782) erzicheinen lassen. Das Interessanteste ist der Beleg für Arneths Nachweis, daß Maria Theresia trop aller Frömmigkeit doch den Standpunkt der Staatsboheit gegenüber der Kirche klar vertreten hat.

Aus den "Sigungsberichten der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands aus dem Jahre 1902 [Riga 1903] seien erwähnt die Aufsäge v. Bruiningks über die "Berehrung der ersten livländischen Bischöse als Heilige", und über den "Einstuß der Heiligenverehrung auf die Bahl der Tausnamen in Riga im M. A.", Mettigs Mitteilungen über die "Gilde der Losträger (d. h. Lasträger) und der mit ihnen verwandten Amter in Riga", Ph. Schwarp' Date

stellung der Fehde Dorpats mit den Stromern und Genossen 1454 ff., die sogar hansatage beschäftigt, der hinweis F. v. Keußlers auf die Jverssensche private Urkundensammlung in Petersburg, worin insbesondere Alten über die Beziehungen Schwedens zu Rußland in der zweiten hälfte des 17. Jahrhunderts zu sinden sind, endlich die Darlegungen Arbujows über die Bistationen im deutschen Orden in Livland, deren lette vermutsich 1438 bereits stattsand. Beachtung verdienen insbesondere die Beilagen: ein Berzeichnis des Personalbestandes des deutschen Ordens in Livland von 1548 und zwei Berzeichnisse der livländischen Ordensgebietiger von 1550 und 1556.

Meue Buder: Daner, Das Rongil von Trient und die Gegenreformation in der Schweiz. 2. Bd. (Stans, v. Matt & Co. 4 M.) - Sulger, Bilber aus der Geschichte des Rlofters Tog. [Reujahrsblatt der Silfs-gesellschaft v. Binterthur 1903]. (Binterthur, Kieschte. 2 D.) - Hoffmann, La Haute-Alsace à la veille de la révolution. La Haute-Alsace durant l'admistration provinciale. Introduction, I et II. (Colmar, Hüffel. 6 M.) - Chauffour, Chronique de Colmar, suivie des listes nominatives des obristmaistres, prévôts, stettmaistres, conseillers et syndics de Colmar. Publiée par Waltz. (Colmar, Hüffel. 2 M.) - Rrieger, Topographifdes Borterbuch bes Großherzogtums Baben. 2. burchgef. Mufl. 1. Bb., 1. Salbbb. (Beibelberg , Binter. 10 Dt.) -2. Müller, Babifche Landtagsgeschichte. 4. Teil: 1833-1840. (Berlin, Rosenbaum & hart, 4,50 Dl.) - Breining, Alt-Besigheim in guten und bojen Tagen. (Stuttgart, Gerichel. 5,50 Dt.) - Schlig, Die Entftehung ber Stadtgemeinde Beilbronn, ihre Entwidlung bis gum 14. 3abrhundert und bas erfte Beilbronner Stadtrecht. (Leipzig, Fod. 1,20 D.) - Sogl, Die Befehrung ber Oberpfalz burch Rurfürft Maximilian L. 1. Bb. Gegenresormation. (Regensburg, Manz. 3 M.) — v. Detten, Bestfälisches Wirtschaftsleben im Mittelalter. (Baderborn, Junsermann. 2,50 M.) — Bestfälisches Urfundenbuch. 7. Bb.: Die Urfunden bes föln. Bestfalens vom Jahre 1200—1300. 3. Abt.: Die Urfunden der Jahre 1256-1269. Bearbeitet bom Staatsarchib Münfter. (Münfter, Regens. berg. 6,50 M.) - Schuly, Beitrage gur Geschichte der Landeshoheit im Bistum Baderborn bis gur Mitte des 14. Jahrhunderts: "Die Bogtei". (Münfter, Regensberg. 2 Dl.) - v. Bingingeroda-Anorr, Die Buftungen bes Gichsfelbes. [Geschichtsquellen ber Proving Sachien und angrengender Gebiete. 40.] Salle, Sendel. 36 DR.) - Annalen und Atten der Brilder des gemeinsamen Lebens im Lüchtenhofe gu Sildesheim. [Sans nover, Sahn. 10 M.) - Sanfifches Urtundenbuch. 9. Bd. 1463-1470. Bearbeitet von Stein. (Leipzig, Dunder & humblot. 27 M.) — Metlens burgisches Urfundenbuch. 21. Bb. 1386 — 1390. (Schwerin, Barenibrungide hofbuchbruderei. 16 Dt.) - F. Boehmer, Beitrage gur Bejchichte der Stadt Stargard in Pommern. 3. (Stargard, Weber. 1,75 M.)
— Simjon, Geschichte der Stadt Danzig. (Danzig, Saunier. 2,50 M.)
— Dittrich, Geschichte des Katholizismus in Ultpreußen von 1525 bis zum Ausgange des 18. Jahrhunderts. 2. Bb. Bom Regierungsantritt König Friedrich Wilhelm I. bis zum Ausgange des 18. Jahrhunderts. (Braunsberg, Huhe. 4 M.) — Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im Königreich Böhmen von der Urzeit bis zum Ansange des 19. Jahrhunderts. (Brag, Bursik & Kohout. 10 M.) — Schram, Bilder aus mährischer Bergangenheit. (Brünn, Winiker. 3 M.)

#### Bermifdites.

Breisaufgaben der Meviffen=Stiftung. 1. Organifation und Tätigfeit ber Brandenburgifden Landesverwaltung in Julich-Rleve bom Ausgange bes Jahres 1610 bis jum Santener Bertrag (1614). Frift für die Ginfendung: 31. Januar 1904. Breis: 2000 D. 2. Die Entftehung bes mittelalterlichen Bürgertums in ben Rheinlanden bis gur Musbilbung ber Rateverfassung (ca. 1300). Berlangt wird eine fustematische Darftellung ber Banblungen auf politifchem, rechtlichem und wirticaftlichem Bebiet, welche die burgerliche Rultur in ben Rheinlanden feit bem 10. Jahrhundert heraufgeführt haben. Befondere Aufmertfamteit ift babei ber Berteilung und ben Rechtsverhaltniffen des Grundbefiges fowie ben Bechfelbegiehungen ber Rheinlande mit ben Rachbargebieten, bor allem mit ber tommunalen Bewegung in Norbfrantreich und ben Rieberlanden guguwenden. Frift für die Einsendung: 31. Januar 1904, Breis: 2000 Dt. 4. Ronrad von Beresbach und feine Freunde am Rlevifden Sofe, mit befonderer Berudfichtigung ihres Ginfluffes auf die Regierung ber Bergoge Johann und Bilhelm. Frift für die Ginfendung: 31. Januar 1905. Breis: 2000 D. Die Bearbeitungen find unter bem Ramen ber Bewerber oder anonhm mit einem Sinnspruch in ber fiblichen Form an ben Borfipenden ber Befellichaft für rheinische Geschichtstunde, Archibdirettor Brof. Dr. Sanfen, in Roln einzufenden.

Aus dem diesmal von Horler=Egger erstatteten Jahresbericht über die Herausgabe der Monumenta Germaniae historica ist zu ersehen, daß im Berichtsjahr 1902 erschienen sind: in der nunmehr selbsständig von Krusch zu leitenden Serie der Scriptores rerum Merowingic. Band 4 (passiones vitaeque sanctorum aevi Merowingici), in der Hauptsabteilung des SS. 31, 1, die Vita Bennonis II auctore Nortberto abbate Idurgensi rec. Bresslau, in den Leges als Band I der 1. Sestion die leges Visigothorum von Zeumer, in den Diplomata die 2. Hälste des 3. Bandes mit den von Breßlau hergegebenen Urkunden Heinrichs II. und Arduins, in der Abteilung Epistolae Band 6, 1 (Band 4 der Karolingischen Briese, die letzte Arbeit Dümmlers) und heft 1 u. 2

bes 28. Bandes bes Neuen Archive, beffen Redattion nach Abichlug biejes Banbes an Stelle Breglaus Steinmener-Erlangen leiten wird. In Drud befinden fich fünf Quartbande und ein Ottabband. Bunachft durften aus den einzelnen Abteilungen zu erwarten fein: Bon den Auctores antiquissimi Band 14, 1 (bie Wedichte bes Merobaudes, Dracontius und Eugenius von Toledo, rec. Bollmer). Bon ben Scriptores Band 5 (ed. Rruich) und 6 (ed. Levifon) ber Merowingerzeit, die noch Beiligenleben enthalten werden. Levifon bereitet außerdem als Ottav: band ber SS. die Vitae Bonifatii archiep. Moguntini gur Bublifation bor. In der Sauptferie ber SS. wird Band 31, 2 mit ber Doppels dronif des Notars Albert Milioli von Reggio nebft brei Berichten über bie Belagerung und Ginnahme von Damiette 1218/19 bald ericheinen. Ebenfo bie von Rehr jun. neubearbeitete 3. Auflage von Bidutinds Sachiengefchichte, ber jum erften Male die Origo Suevorum beigegeben werben wird; ferner eine Neuausgabe ber Annales Marbacenses von Bloch und des Johann von Bictring von Schneiber. Bon ben Constitutiones et Acta publica Band 3, 1 (ed. Schwalm) filr die Beit Rubolfs von Sabsburg, ber 2. Band ber Rongilsaften von Berminghoff berausgegeben, Band 1 der Rarolingerurfunden (ed. Mühlbacher mit Dopfd, Tangl und Ledner). Bon den Diplomata Band 4 mit ben Diplos men Ronrads II., nach beren Bublitation Breglau die eigene Editionstätigfeit niederzulegen beabsichtigt. Bon ben Epistola e bie 2. Salfte bes 6. Bandes mit ben Briefen bes Papftes Ritolaus I., ed. Coneiber. Gur die Antiquitates hat v. Winterfeld gu Band 4, 2 ber Boetae das Manuffript g. T. beendet; bon den Necrologia find das Schlugheft bes 2. Bandes (ed. Bergberg : Frantel) und Band 3, 1. Salfte mit den Refrologien ber Diogefen Brigen, Freifing und Regensburg, ed. Baumann, dem Abichluß nabe.

Rach dem 22. Jahresbericht der Gesellschaft für rheinische Geschichte der Abluglieserung der Geschichte der Kölner Malerschule, ed. L. Scheibeler und Holden hoven nebst dem Textbande zum ganzen Werke, versätzt von Alden hoven (Lübed 1902) und Band 2 der von Sauerland bearbeiteten "Urfunden und Regesten zur Geschichte der Rheinlande aus dem Batisanischen Archiv" 1927—1342 umsassend. Bon den übrigen Unternehmungen sind in furzer Zeit zu erwarten die Werbener Urbare (ed. Köhschte), Band 2 der Jülich-Bergischen Landtagsatten, 1. Reihe (ed. D. Below), Band 1 derselben Alten der 2. Reihe ab 1610 (ed. Küch), eine Lieserung der Kölner Erzbischofsregesten Band 3 über die Jahre 1905 bis 1238 (ed. Knipping), 2 Bände der Kölner Zunftursunden (ed. Loesch), die Kirchensarte der Rheinprovinz um das Jahr 1610 (ed. Fabricius), eine (inzwischen bereits ausgegebene) Wonographie über das Fürstentum Prim

von Forst, die Sammlung der Kölner Drudwerke des 15. Jahrhunderts, bearb. von Boullième, Band 3 der Regesten aus dem Batikanischen Archiv, gesammelt von Sauerland, der Atlas der Romanischen Wandmalereien der Rheinlande (ed. Clemen). Als neu eUnternehmungen wurden in den Arbeitsplan der Gesellschaft ausgenommen die Beröffentlichung rheinischer Siegel vornehmlich des Mittelalters, die unter Jsgens Leitung Dr. Ewald beforgen wird, und die Herausgabe von "Urkunden und Atten zur Rechtsund Birtschaftsgeschichte der kleineren rheinischen Städte", die Isgen und Lau bearbeiten werden. Die Publikation der ältesten rheinischen Urkunden dis 1100 und der Regesten der Kölner Erzbischöse gleichsalls dis 1100 hat Oppermann in Köln übernommen.

Der hansische Geschichtsverein hat am 2. Juni 1903 in Magdesburg seine 32. Bersammlung abgehalten. Dem Berichte entnehmen wir, daß vom hansischen Urkundenbuch Bd. 6 (1415—1433, hg. v. Dr. Kunze) in Drud gegangen, Bd. 9 (1463—1470, bearb. v. Dr. B. Stein) erschienen ist. Bon den hanserzessen ist VII, 3 (—1521, bearb. v. Dietrich Schäfer) im Drude. Bon den hansischen Inventaren des 16. Jahrhunderts ist der zweite Schlußband des Kölner Inventars (1571—1591, bearb. von höhlsbaum) eben erschienen. Es soll nunmehr das Braunschweiger Inventar (1531—1599, bearb. von Dr. Mach) in Angriff genommen werden.

Rach dem Bericht der 6. Jahresversammlung der Siftorifchen Rom= miffion für Seffen und Balbed find bie Unternehmungen ber Befellicaft foweit geforbert, daß die Bublitation folgender Berte in abfehbarer Musficht fteht: Das Fuldaer Urfundenbuch (ed. Tang I mit Unterftupung bon E. Stengel), Band 2 ber Landtagsaften über bie Beit 1521-1603 (ed. Blagau, ber in besonderer Abhandlung die Bolitit des Landgrafen Philipps am Ausgang bes Schmalfalbifden Krieges barlegen wird); bon ben Chronifen bon Beffen und Balbed merden bie Danuftripte für die beiden Chroniten Berftenberge von Diemar, die Rluppels von Jurges im Laufe bes Jahres voraussichtlich beendet werben. Bu erwarten find ferner eine 1. Lieferung ber Landgrafenregeften, ed. Ron= nede und Grotefend, das Friedberger Urfundenbuch Band 1 (ed. Folb), die Bublifation des großen Mungfundes von Seega, die Buche= nau im Einvernehmen mit ber Rommiffion für Sachjen und Unhalt beforgen wird, bas Bild Philipps bes Großmütigen als Feftgabe jur Ben= tenarfeier feiner Beburt. Die geplante Berausgabe von Grundfarten hat unter Leitung bes Benerals Gifentraut ihren Anfang genommen. Reu geplant wird ein Bert "Quellen gur Beichichte bes geiftigen und firchlichen Lebens in Beffen und Balbed", wofür der nächften Jahresversammlung ein Blan borgelegt werden foll.

Am 23. und 24. Mai fand in Erfurt die 29. ordentliche Sipung der Siftorischen Rommission für die Provinz Sachsen und das

Herzog tum Anhalt unter Lindners Borsis ftatt. Erschienen sind im Berichtsjahre das Neujahrsblatt, "Die Dessauer Elbbrüde" von Bäschte, heft halberstadt der Bau- und Kunstdenkmälerbeschreibungen, versatt von Böring, Band 1 der "Jahresschrift für die Borgeschichte der sächsischen Länder", das Büstungsverzeichnis der Kreise Heiligensstadt, Worbis, Mühlhausen und Duberstadt von Frhrn. v. Binsingerodenvorr (†). Zunächt zu erwarten sind serner: Band 4 des Goslarer Urtundenbuches (ed. Bode), das Urtundenbuch des Klosters Unser Lieben Frauen in Halberstadt, dasselbe des Klosters Pforte I, 2 von Böhme bearbeitet, der 1. Band des Urtundenbuchs des Erzstists Magdeburg (ed. Hertel), die Publikation der Kirchenvisitationsprotosolle des Kurkreises von 1528—1592 durch Ballas, sowie einige Heste der Kunstdenkmälerbeschreibungen und der 2. Band der "Jahresschrift". Als Reujahrsblatt wird Höser eine Darstellung der prähistorischen Berhältnisse der sächsischen von Reuhalbensleben in Angriff genommen worden.

In ben Atti della R. academia della scienza di Torino, Classe di scienze morali, vol. 37, att. 15 a 1901—1902 widmet Ermanus Fererero bem 1899 gestorbenen Atademiser Domenico Berrero einen Rachtus, bem ein Berzeichnis sämtlicher Arbeiten Berreros folgt. Perrero wandte sich von bem ansänglich ergriffenen Beruf ber Abvolatur ab, um seinem Lieblingsstudium der modernen politischen und literarischen Geschichte sich zu widmen. Er hat in zahlreichen Aussägen zur Aussellung der norditalienischen, insbesondere piemontesischen Geschichte bes 18. und 19. Jahr hunderts beigetragen.

| Manfroni, Storia della Ma-                                                                                             | Ceite                                   | Rugland.                                                                                     | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rina Italiana dal trattato di<br>Ninfeo alla caduta di Co-<br>stantinopoli. I.                                         | 326                                     | Baffileff, Ruffisch-frangösische<br>Bositit 1689—1717                                        | 884   |
| Uzielli, Cenni storici sulle<br>imprese scientifiche marit-<br>time e coloniali di Ferdi-<br>nando I. Granduca di Tos- |                                         | Dubrowin, Geschichte bes<br>Krimfrieges und ber Bertei-<br>bigung Sewastopols                | 335   |
| cana (1587-1609)                                                                                                       | 328                                     | Afien.                                                                                       |       |
| Turco nella seconda metà<br>del secolo XVII                                                                            | 329                                     | Brodich, über die Blutrache bei ben porislamtichen Arabern                                   |       |
| Epanicu.<br>Lea, The moriscos of Spain                                                                                 | 331                                     | und Mohammeds Stellung                                                                       | 336   |
|                                                                                                                        | 100000000000000000000000000000000000000 | n und Nachrichten" Befproche<br>n Schriften.                                                 | nen   |
| W. 11                                                                                                                  | Seite                                   |                                                                                              | Seite |
| Ralbandian, L. v. Ranfes<br>Bildungsjahre u. Geschichts-<br>ausfassung                                                 | 339                                     | Gierte, Joh. Althusius und<br>die Entwidlung ber natur-<br>rechtlichen Staatstheorien.       | 904   |
| Barow, Die Grundzüge ber<br>Berjaffung Englands in orga-<br>nischer Entwidlung                                         | 344                                     | 2. Muff.  Jorga, Documente privi-<br>toare la Constantin-Voda                                | 364   |
| Vita Bennonis II. episcopi Os-<br>nabrugensis auctore Nort-<br>berto abbate Iburgensi.                                 | 352                                     | Brincoveanu<br>Bahl, Politifche Anfichten bes<br>offiziellen Frantreich im 18.               | 866   |
| Ed. Brefslau                                                                                                           | 552                                     | Jahrhundert Lucius, Bonaparte und bie                                                        | 369   |
| mathins, Der Strafburger                                                                                               | 353                                     | protestant. Kirchen Frant-<br>reichs                                                         | 372   |
| Chronist Königshofen als<br>Choralist                                                                                  | 356                                     | Tegner, Der öfferreichische<br>Raisertitel, das ungarische<br>Staatsrecht und die ungarische |       |
| Goege, Sebajtian Lopers<br>Schriften                                                                                   | 361                                     | Bubligiftil Baier, Stralfundifche Ge-                                                        | 373   |
| idriften fiber bas jus refor-                                                                                          |                                         | fchichten                                                                                    | 378   |
| mandi bes Rates in Muge=                                                                                               |                                         | Rreuid, Rirchengeschichte ber                                                                |       |

in hochinteressanter bistorischer Roman aus der Zeit der Medici

# Die Medici Gregor Samarow in Kampf und kingen www

non

Gregor Samarow entrollt in diesem Werk ein treuhistorisches Bild der Kämpfe der Medici mit dem Papst-tum. Jedem, der sich für die Geschichte der Medici interessiert, sei die An-schaffung dieses Werkes empsohlen.

2. Auflage. Preis: eleg. geb. 6. - Mk., geb. 5. - Mk. In beziehen durch jede Buchhandlung oder direkt vom ---- Derlag Alfred Schall, Berlin IV. 30.

## Bergeichnis ber im Siferafurbericht befprochenen Schriften.

| Magemeines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stitt        | ALVAND - Military                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rese |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Rabel, Bolitifche Bengraphie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Luichin D. Cbengreuth,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 2. Anflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 255          | Biens Mangweien, Houbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| - sentrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | und Berfebr im fpateren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 930  |
| Beltgefdichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Mittelalter Grubien gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200  |
| Shiller, Beltgeichichte von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Granberg, Studien gur<br>öfterreichischen Agrargeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 256  |
| ben alfesten Beiten bis jum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Schubert, Urfundenregeften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -200 |
| Unfang bed 20. Jahrhunberte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | aus ben ehemaligen Archiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| III u. Ergangungsband .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 261          | ber bon Raifer Jojeph II. auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Tit in Organijangsonis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -            | gehobenen Rlöfter Bobmens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 303  |
| Alte Gefdichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Raindl, Das Unfiedlungsmeien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| M. Betereboril, Germanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | in ber Butowing feit ber Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| und Griechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 266          | fibergreifung durch Querreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 304  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 267          | Urfunbenbuch gur Gefchichte ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Tarver, Tiberius the tyrant<br>Detleffen, Die Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Deutschen in Bohmen. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Italiens in ber Naturalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Bimmermann, Werner und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| historia und ihre Quellen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 269          | Maner. S. Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 308  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 1000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Allgem. Deutiche Weichichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Schweig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| D. Meger, Das bentiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Festichtift bet Stadt Schaff-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Boltstum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 270          | haufen gur Bunbesfeier 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 309  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Befdichte bes Runtone Schaff-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Mittelalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | haufen bon ben alteften Beiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Schmid, Otto von Lonedorf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | bis gum Jahre 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 309  |
| Bifchof gu Baffau 1254-1265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 272          | Rott, Histoire de la repré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Boeller, Ronig Sigismunds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | sentation diplomatique de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Kirchenpolitit vom Tobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | la France auprès des can-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Bonifag' IX. bie gur Beru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | tons Suisses, de leurs allies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 311  |
| fung bee Ronftanger Rongils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 275          | et de leurs confédérés. IL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 311  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | v. Lengefeld, Graf Domenico<br>Baffionei, papfil Legat in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Reformationszeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | ber Schweig 1714-1716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 318  |
| Stolge, Bur Borgeichichte bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | ott Canotig 2112 2149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Bauernfrieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 277          | Franfreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |              | Spankeim, Relation de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Dentiche Landichaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Cour de France en 1690.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Codex diplomaticus Moeno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Nouv. vd. p. Bourgeois .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 818  |
| francofurtanus. Meubearbei=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Glasson, Le Parlement de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| tung, 1. Banb. Bearb. bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Paris. 2 Bbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 435  |
| Lan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 279          | Rousseau, Kléber et Menou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 444  |
| Rnipping, Die Regeften ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | en Egypte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mil  |
| Bifchofe von Roln im Mittel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200          | Jaurés, Histoire socialiste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100  |
| alter. 2. Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 288          | (1789—1900). I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 318  |
| Bergmann, Weschichte der oft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Zévort, Histoire de la troi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 320  |
| preuß. Stände und Steuern<br>von 1688-1704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 285          | sième République. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | any  |
| BBIL 1000—1104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200          | England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Ofterreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Sifdel, Das biterreichifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Paston Letters 1422-1509.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Eprachenrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 287          | Ed. by Gairdner, Intro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 191  |
| - , Materialien j. Spradien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | duction and Supplement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100  |
| frage in Offerreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 287          | Stalien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Quellen gur Weichichte ber Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | The state of the s |      |
| Bien. II. Abt. 1. u. 2. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -            | Chone, Die Sandelsbegiebun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Bearb. b. Uhlirg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 290          | gen Raifer Friedriche II. Ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Hhlirs, Das Gewerbe ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 000          | ben Seeftäbten Benedig, Bija,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 204  |
| Stadt Bien 1208-1527 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 290          | Genua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in the sales | 4 had thericklood b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |

Distorisme Zeilsmrill.

(Begründet von Beinrid v. Subet.)

Unter Mitwirfung von

Baul Saillen, Jonie Erhardt, Otto Sinte, Otto Granoke, Max Ting, Sigm. Riester, Morik Ritter, Sonrad Barrentrapp, fart Jenmes

herausgegeben von

Friedrich Meinecke.

Mene folge gunfundfunfzigfter Band.

Der gangen Beihe 91. gand.

Drittes Deft.

Inhalt.

Muffäne. Seite. 

Literaturbericht i. 6. 4 b. Umichlags.

Rotigen und Radrichten -

Münden und Berlin 1903.

Drud und Berlag von R. Didenbourg.

De Jur gefl. Beachtung! ==

Die Berfenbung ber jur Beiprechung in ber hiftveilden Beitidrift einlaufenben Bacher erfolgt von jest ab von Strafburg t. G. aus.

Sendungen von "Recenftond. Exemplaren bitten wir entweder an die Redaftion, Brofesjor Dr. Meinrechte, Stragburg i. E., Sternwarstraße 10) ober an die Berlagsbuchhandlung von F. Glosubourg in Dinden, Difidftraße 8. gu richten.

Soeben erschienen:

# Johann Friedrich der Grossmütige

1503-1554.

Erster Teil:

Johann Friedrich bis zu seinem Regierungsantritt 1503-1532.

Festschrift zum 400-jährigen Geburtstage des Kurfürsten

von Dr. Georg Mentz, ord. Prof. an der Univ. Jena.

- Mit dem Bildnis Johann Friedrichs als Bräutigam. -

Preis: 3 Mark 60 Pf.

# Ämter und Zünfte.

Zur Entstehung des Zunftwesens

von Dr. F. Keutgen, Prof. an der Univ. Jens.

Preis: 6 Mark 50 Pf.

(38)

# REVUE

DE

# SYNTHESE HISTORIQUE

DIRECTEUR: HENRI BERR

La revue comprend quatre parties: 1º Articles de fond (théorie de l'histoire ne psychologie historique). 2º Revues générales (inventaire du travail historique fait d' faire). 3º Notes questions et discussions (intermédiaire entre les historiens, sociologues et philosophes). 4º Bibliographie (analyses, revue des revues, bulletin critique, répertoire, méthodologique. — Utiles aux savants, les Revues générales permettent à tous les esprits curieux d'embrasser dans une seule publication tout l'horizon historique. Histoire politique, Histoire économique, Histoire des Religions, Histoire de l'Art. Anthropogéographie. Anthropologie, Sociologie, y sont traitées pour les diverses époques et les divers paps par les savants les plus compétents, Professeurs du Collège de France, de la Sorhonne, des Universités, etc. Leur ensemble constituera une précieuse encyclopédie historique toujours complétée et tenue à jour.

La Revue de Synthèse historique paralt tous les deux mois, depuis août 1900. Prix de l'abonnement annuel: France, 15 fr., Étranger, 17 fr., Un numéro, 3 fr. — La Rédaction et l'Administration sont à la librairie Cerf, 12, rue Sainte-Anne, Paris 1st arre-

### Raifer Angufins.

Ein Vortrag, gehalten auf der Heidelberger Versammlung deutscher Historiker am 15. April 1903.

Von

### Ednard Mener.

In dem lebhaften Streit, der in den letten Jahren über bas Befen ber geschichtlichen Borgange geführt worden ift, hat man befanntlich versucht, die Bedeutung ber Ginzelperfonlichfeit als eines für ben Berlauf ber hiftorischen Borgange entscheibenben Rattore nach Möglichkeit zu eliminieren, ober fie boch gum minbeften tief unter bie ber allgemeinen Momente, ber Wirkungen von Maffenerscheinungen, hinabzudrücken. Es ist nicht meine Absicht, berartigen Ansichten an diefer Stelle mit theoretischen Erörterungen entgegenzutreten1): benn helfen tann uns bei allen folchen Fragen niemals eine theoretische Konstruktion, sondern immer nur die Erforfcung ber hiftorischen Ginzelvorgange und die Berausarbeitung der entscheidenden Saftoren burch eine forgfältig und vorurteilslos in ihre Genefis eindringende hiftorische Untersuchung : und Aufpruch auf Gultigfeit darf nur diejenige Theoric erheben, welche die Ergebniffe möglichft zahlreicher Ginzeluntersuchungen unter eine allgemeine Formel subsumiert. Go mochte ich benn in meinem heutigen Bortrage Ihnen basjenige Beifpiel etwas eingehender vorführen, an dem mir besonders lebendig bewußt

٠,

<sup>1)</sup> Meine Auffaffung diefer Probleme habe ich vor furzem in der Beinen Schrift: jur Theorie und Dethodit der Geichichte, Salle 1982, ju entwideln versucht.

**Silveilde Zeitschrift** (Bb., 91) R. F. Bb. LV.

geworden ift, welch eminente und alles andere überragende Bedeutung eine Einzelpersönlichkeit gewinnen kann, in deren Sand eine welthistorische Entscheidung gelegt ist: ben Kaiser Augustus.

Durch die Besiegung aller Gegner und Rivalen war Augustus feit dem Jahre 30 v. Chr. ber absolute und burch feine außere Rücksicht mehr gebundene Berr des römischen Beltreichs: Die Bestaltung, welche er bemselben gegeben hat, ift ausschlieglich ein Ausfluß feines Willens und feiner Individualität. Die Ent: scheidung, die er getroffen hat, hat aber nicht nur auf ben Bang ber außeren und inneren Entwicklung bes Beltreichs und feiner Bolitif und der Beltfultur überhaupt auf Jahrhunderte binaus entscheibend eingewirft, sondern ihre Nachwirfung ift noch beute. nach zwei Jahrtausenden, überall verspürbar. Wenn wir 3. B. die Frage aufwerfen, wie es gefommen ift, daß ben romanischen Bolfern germanische gur Geite fteben, bag ich bier beutsch gu Ihnen rede und nicht in einer romanischen Sprache, fo wird eine vorurteilslose Erwägung nicht die Schlacht im Teutoburger Bald nennen dürfen — benn bas Problem liegt ja gerabe in ber Frage, weshalb biefe nicht ein ephemeres Greignis geblieben, fondern fchließlich fur bas Berhaltnis zwischen Römern und Germanen ausichlaggebend geworden ift -, fondern nur ben Aft vom 13. Januar 27 v. Chr., burch ben Auguftus bie Beftaltung bes römischen Reichs neu geordnet hat.

Nicht minder deutlich aber lassen sich auch die Grenzen der Wirksamkeit einer historischen Persönlichkeit an Augustus und seinem Werk erkennen. Die Versassung, die er dem Reiche verliehen hat, hat, mit mancherlei Modifikationen im einzelnen, dem Namen nach drei Jahrhunderte hindurch bestanden; aber ihr Inhalt sit alsbald ein sehr anderer geworden, als ihr Schöpfer geplant hatte; und die Entwicklung des Reichs ist schöpfer geplant hatte; und die Entwicklung des Reichs ist schließlich doch in die Bahnen gegangen, die er hatte vermeiden und versperren wollen. So zeigt sich auch an Augustus' Schöpfung der Widerstreit der individuellen und der allgemeinen Tendenzen, welcher alle Geschichte beherrscht: jede der beiden beeinslußt und modifiziert die andere, und eben das ist es, was den Borgang zu einem historischen macht, erst dadurch gewinnt er seinen spezisischen, singulären

Charafter, feine hiftorische Individualität.

Eben diese zulett angedeutete Entwicklung hat nun aber auf das Bild bes Augustus zuruckgewirft und die Borftellung

von feinem Wert und bem, was er erftrebt hat, nicht nur getrübt, fondern gutenteils geradezu in ihr Gegenteil verfehrt. Ramen Auguftus lernt jedes Rind durch bie Bibel fennen und erfährt, daß er bas romifche Raifertum gegrundet hat. Bei bem Wort Raijertum aber bentt die populare Borftellung an bas, was es fpater geworben ift: bie aufe hochfte gesteigerte und gugleich univerfelle monarchische Gewalt, die weit hinausragt über Die untergeordnete und lotal ober national beschränfte Bewalt bes Konigtums. Daß bas hiftorisch falsch ift, daß es ein Raisertum in Diesem Sinne erft feit Diocletian gegeben bat, brei Jahrhunderte nach Muguftus, brauche ich in biefer Berfammlung nicht auszuführen; feit bor 30 Jahren Theodor Mommfen gum erftenmale in genialer Neuschöpfung Bejen und Berfaffung bes Pringipats wieder erwedt hat, ift bie Erfenntnis, daß bas von Auguftus geschaffene Raisertum, bas Pringipat, nicht eine Monarchie gewesen ift, fondern ein der republitanischen Berfaffung eingefügtes Umt, Gemeingut ber hiftorischen Biffenschaft geworben. Aber wenn Muguftus felbft fein Wert dahin befiniert: "in den Jahren 28 und 27 v. Chr. habe ich ben Staat aus meiner Gewalt bem Regiment bes Senats und Boltes übergeben (rem publicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli)," wenn die Zeitgenoffen den Aft vom 13. Januar 27 als Wiederherftellung ber gesetmäßigen Republit bezeichnen, fo burfte es außerhalb bes Rreifes ber Spezialiften boch auch jest noch nicht allzuviele Siftorifer geben, benen Ginn und Tragweite diefer Borte vollständig lebendig geworben find.

Die Schwierigkeit liegt bekanntlich darin, daß in der Berfassung des Augustus Form und Inhalt sich nicht decken. Die Stellung, die er dem Prinzeps zuwies, überragte an Macht und Einfluß alle anderen Staatsorgane so sehr, daß diese mehr und mehr gegen ihn in den Schatten traten und allmählich durch die Kaisergewalt absorbiert oder zu ihren Dienern degradiert wurden, so daß diese unter Augustus' Nachfolgern tatsächlich immer mehr einen rein monarchischen Charakter annahm. Ich erinnere an die Schwierigkeiten, welche der politischen Theorie die Gestaltung des deutschen Reichs dietet, weil hier die historisch überkommene Föderation souveräner Einzelstaaten mit der gewaltigen Übermacht des preußischen Staats zu einer staatlichen Einheit verbunden und der Herrscher Preußens zugleich der Träger der Reichsregierung

ift. In ber Tat läßt fich bie Stellung des Bringeps innerhalb der römischen Republik fehr wohl durch die bes Ronigs von Breugen in Deutschland veranschaulichen. Daber haben die Untertanen und vor allem die Briechen, benen die ftaatsrechtlichen Fragen gleichgültig fein fonnten, mahrend fie die wohltätigen Birfungen bes monarchischen Regiments im Gegenfat jum republifanischen fehr lebenbig empfanden - als Evangelien werden die Bobltaten, die ber Gott Auguftus ber Belt gebracht bat, in einer gleichzeitigen Urfunde aus Rleinafien bezeichnet 1) -. ichon früh den Berricher als Ronig (Baocheig) bezeichnet, und biefe Ausbrucksweise ift fpater bei ihnen vollfommen herrschend und offiziell geworben. Aber auch den Angehörigen des herrschenden Boltes selbst ift das Prinzipat alsbald nur als eine verfappte Monarchie erschienen2), sei es, daß sie, wie die An-hänger ber Senatspartei, 3. B. Tacitus, die Aufrichtung berfelben als eine zwar schmerzliche, aber unvermeidliche Notwendigfeit betrachten und ihrem Groll gegen die Inftitution durch ge häffige Behandlung bes Auguftus") und feiner Nachfolger Luft

<sup>1)</sup> In dem Defret über die Feier seines Geburtstags und die damit verbundene Neuordnung des Kalenders, Mitt. des archäol. Instituts, Athenische Abt., Bd. 24, 1899, S. 289, 31. 40.

<sup>2)</sup> Ganz richtig bezeichnet Tacitus den Zustand z. B. Ann. IV 33: converso statu neque alia re Romana quam si unus imperitet, oder I 4 igitur verso civitatis statu nihil usquam prisci et integri moris; omnis exsuta aequalitate iussa principis aspectare. Der princeps ist offiziell nicht Monarch, aber die Bürger stellen sich zu ihm als ob er es wäre, weil seine Übermacht so erdrückend und zugleich weil die republitanische Gesinnung geschwunden ist.

<sup>\*)</sup> Etwas boshafteres als die Darstellung der lepten Beit des Augustus und der Überblick seiner Taten im Eingang der Annalen ist wohl niemals geschrieben worden. Besonders persid ist, daß Tacitus die Leichenrede, die seine Borlagen boten, durch einen Bericht über die sermones de Augusto ersetzt (I 9 s.), der, scheinbar ganz objektiv gehalten, tatsächlich den Eindruck hervorrust und hervorrusen soll, als seien die ärgsten und absurdesten Beschuldigungen geschichtliche Wahrheit. Dann folgt, wieder im Anschluß an die Borlagen, scheinbar ganz nüchtern: ceterum sepultura more persecta templum et caelestes religiones decermuntur — ein Abschluß, der nach dem Borhergehenden nur als der bitterste Hohn wirken kann. Tacitus ist ein Meister des Stils wie kein zweiter; so haben auch diese wenigen Seiten dem Andenken des Augustus mehr geschadet als alles was ihm sonst mit Recht und mit Unrecht vorgeworsen werden kann. — Gleichartig ist es übrigens, wenn Tacitus durch geschickte Behandlung der Gerüchte den

machen, sei es, daß sie, wie z. B. später Dio Cassius'), als überzeugte Anhänger der Monarchie ihre Einführung durch Augustus mit Freude begrüßen. Nach dieser Auffassung ist Augustus' Absicht die Aufrichtung der Monarchie gewesen; wenn er von Wiederherstellung der Republik redete und manche republikanische Institutionen wieder zu beleben versuchte, so sei das lediglich Heuchelei und Mastierung seiner eigentlichen Absichten. Wanches, was er plante, habe er erst später einführen können, anderes seinen Nachfolgern überlassen; so trete das eigentliche Wesen der von Augustus geschaffenen Staatsordnung erst im Berlauf der Geschichte des Prinzipats voll in die Erscheinung?).

Daß durch eine folche Betrachtung die historische Auffaffung verschoben wird und dem Schöpfer des Prinzipats Ginrichtungen und Gedanken zugeschrieben werden, die sich vielleicht sehr gegen

Eindrud hervorruft, daß Tiberius, von dem man das Schlimmste habe erwarten müssen, nur durch die Intriguen der Mutter, halb gegen den Willen des Augustus, sein Nachsolger geworden sei, und von den hervorzagenden Diensten, die er jahrzehntelang dem Staate geleistet hatte, an dieser Stelle vollständig schweigt — während doch Tiberius nach Tacitus' eigener Behauptung VI 51 bei Augustus' Tode egregius vita kamaque war.

<sup>1)</sup> Dio ift zwar seinem Ursprung nach Kleinasiate, aber römischer Bürger und Senator und hat die höchsten Staatsämter befleibet.

<sup>9)</sup> Dio hat befanntlich in die Geschichte des Jahres 28 v. Chr , in dem Muguftus bie enticheibenben Beichluffe über bie Umgeftaltung bes Staates fafte, eine Rede des Mäcenas eingelegt, welche ein Idealbild der Staatsordnung entwirft, wie sie unter den Severern bestand. Man hat ihn deshalb oft und schwer getadelt; aber es ist sein gutes Recht als Siftoriter, daß er hier, an dem enticheibenbiten Bendepuntt der romifchen Beichichte, ein Idealbild ber Staatsordnung gibt, nicht wie fie Auguftus geichaffen bat, fondern wie fie aus feinem und feiner Rachfolger Birten folieglich hervorgegangen ift. Wegen Migverftandniffe hat er fich burch bie Bemerfung in c. 41 genigend gededt: οὐ μέντοι καὶ πάντα εὐθύς ὅσπες ἐπετέθειτο ἔπραξε (ὁ Καῖσος), φοβηθείς μη καὶ σφαλη τι, ἀθρόως μεταρουθμίσαι τους ανθρώπους Εθελήσας, αλλά τα μέν παραχρήμα μετεκόσμησε τὰ δ'ύστερον, και τινα και τοις μετά ταυτα άρξουσι ποιήσπι κατέλιπεν ώς και κατά καιοον μάλλον έν τω χοόνω γενησομενα. Allerdings ift es eine Abjurdität, daß Agrippa und Mäcenas im Kabinett des Auguftus bor diefem jeder eine große Rede über die Reugestaltung bes Staates halten; aber bas ift nun einmal für bie antite Siftoriographie bie für folde Betrachtungen gegebene und unvermeidliche Form. Un fich bedeuten diese beiden Reden für Dio und fein Bert genau dasselbe wie für Mommfens Geschichte das berühmte Schluftapitel bes britten Bandes: "die alte Republit und bie neue Monarchie".

seine Absichten erst im Verlause der Entwicklung herausgebildet und sein Werk umgestaltet haben, liegt auf der Hand. Auch auf Mommsens Darstellung, so bahnbrechend und unersetzlich sie ist — sie hat eine Erörterung der Probleme, denen wir uns zuwenden wollen, überhaupt erst möglich gemacht —, findet doch in manchen Fällen das gleiche Bedenken Anwendung: indem er die historische Erscheinung des Prinzipats als Einheit sast und in ihrer Totalität einem staatsrechtlichen Shstem einordnet, mußte die Eigenart des Werkes des Augustus, dessen was er

gewollt und geschaffen bat, notwendig zu furg fommen 1)

Dem gegenüber wollen wir den Bersuch machen, zu einem rein historischen Berständnis des Augustus und seines Werks zu gelangen, es als werdend zu begreisen ohne Rücksicht auf das, was daraus geworden ist. Borausschicken muß ich die dringende Bitte, die überkommene und tief eingewurzelte Borstellung einstweilen einmal völlig beiseite zu legen, als hätten wir es dabei mit Heuchelei und Verstellung zu tun, als sei die der Staatsvordnung des Prinzipats zweisellos anhastende Inkongruenz von Sein und Schein das Werk eines klugen Rechners, der die Menschen absichtlich betrügen wollte und unter dem Deckmantel patriotischer Phrasen ausschließlich niedrige egoistische Biele versfolgte. Wie weit solche Borstellungen etwa zulässig sind, wird sich im Verlauf unserer Vetrachtungen von selbst ergeben: die vorgefaßte Meinung aber ist hier wie überall der schlimmste Feind der wissenschaftlichen Erkenntnis der Tatsachen.

Gajus Octavius?), von Batersseite einer bisher noch nicht zu höherem Ansehen gelangten Familie angehörig, aber durch seine Mutter Großneffe und nächster Leibeserbe des Diftators Sajus Cajar, war während des Winters 45/44 von dem Herrscher nach Apol-

<sup>1)</sup> Nach dieser Richtung ist bereits Otto Hirschield in seinen Untersuchungen auf dem Gebiet der römischen Berwaltungsgeschichte 1877 wesentlich über Mommsen hinausgegangen und hat in turzen Umrissen tlares und tressends Bild der Schöpfung des Augustus im Gegeniatzu den späteren Gestaltungen des Prinzipats gegeben (S. 1 ff., 281 ff.). Daß übrigens auch bei Mommsen, wenn er uns mit einer Geschichte des Augustus beschentt hätte, diese Seiten ganz anders hervortreten würden, als es im Spitem des Staatsrechts möglich war, lehren viele seiner Außerungen und vor allem der prächtige Vortrag über die Römeroden des Horaz (Ber. Berl. Als. 1889).

<sup>2)</sup> Beboren ben 22. Cept. 63 v. Chr.

lonia an der Küste Illyriens geschickt worden, um hier zunächst seine Studien abzuschließen; im Frühjahr sollte er ihn dann auf dem großen Kriegszug gegen die Geten und Parther begleiten und dadurch in die politisch-militärische Lausbahn eingeführt und der Welt als Nachsolger des Monarchen vorgestellt werden. Aber eben in der Senatssitzung, in der die letzten Anordnungen für den Krieg getroffen werden sollten, erfüllte sich Cäsars Geschief. Die Verschworenen hätten nicht länger zögern dürsen, wenn sie nicht überhaupt auf die Ausführung ihres Planes verzichten wollten. Wenige Tage darauf gelangte die Kunde von der Tat durch einen Silboten seiner Mutter Atia an Octavius. Den Rat, bei den Legionen in Makedonien Schutz zu suchen, lehnte er ab; er ging nach Italien. Hier erfuhr er, daß der Ermordete ihn zum Erben eingesetzt und als Sohn adoptiert habe.

Damit war ber achtzehnjährige junge Mann bor eine Enticheibung von unabsehbarer Tragweite gestellt. Bon Cajars Bermachtnis war die politische Erbschaft nicht zu trennen; wie aber follte er, ber bem politischen Leben bisher noch gang fern geftanben hatte, die Uniprüche burchseben tonnen, die in bem Ramen lagen, wo in Rom Antonius als Conful fich bes Regiments (und zugleich bes Bermögens und bes politischen Rachlaffes bes Ermordeten) bemächtigt, seinen Rollegen Dolabella und ben bisherigen Magifter equitum Lepidus für fich gewonnen und wo zugleich ein von ihm gebilligter Senatsbeschluß ben Morbern Berzeihung und Sicherheit gewährt hatte? Der Stiefvater Philippus riet entschieden ab, die Mutter schwanfte. Aber Octavius fühlte die Rraft in fich, der Welt zu beweisen, daß der Diftator feinen Fehlgriff getan habe, wenn er ihn gu feinem Nachfolger ausersehen hatte: er nahm ben Namen bes Ermor-beten an und ging nach Rom, um seine Ansprüche durchzuseten. Dit diefem Entschluffe mar ber Anabe, wie ihn hohnend feine offenen und heimlichen Gegner nannten, innerlich zum Manne gereift; binnen furgem follte er fich als ein ihnen allen weitaus überlegener Staatsmann erweisen.

Politische Ansprüche hat Casar Octavianus in Rom zunächst nicht erhoben. Um so stärker kehrte er die Berpflichtungen hervor, die die Erbschaft ihm auserlegte. Er forderte die gesetzliche Sanktionierung der Adoption, die Herausgabe des Vermögens des Ermordeten, um dem Stadtvolk das Vermächtnis Casars ausgahlen gu fonnen, und die gerichtliche Beftrafung ber Morber bes Mannes, ber burch bie feierlichften Berpflichtungen für beilig und unverletlich erflart mar. Antonius weigerte ihm alles brei; er wollte zwar womoglich die Morber felbft unschäblich machen, um in ihnen unbequeme Konfurrenten los zu werden - andernfalls tonnte er fich jederzeit mit ihnen verbinden, ohne feinem Standpuntte etwas zu vergeben -, im übrigen aber die Erbschaft bes Ermordeten felbft antreten. Go fah Octavian fich genötigt, die Legate mit feinem eigenen und feiner Bermandten Bermögen zu gablen, um baburch einen Salt beim Bolte gu gewinnen. Begen Antonius' Übermacht aber blieb ibm, als alle Bermittlungsversuche gescheitert waren, fein anderer Beg als ber der Gewalt, der offenen Emporung gegen einen Mann, der trop all feiner Übergriffe boch jurgeit als Ronjul bas legitime Dberhaupt bes Staates mar 1). Als Antonius im Oftober bes Jahres 44 gu ben nach Stalien binübergeführten mafedonischen Legionen ging, begab fich Octavian nach Campanien und gewann die bort angefiebelten Beteranen feines Baters burch feinen Namen und bor allem durch bas Handgeld, welches er bot; bald traten auch zwei Legionen bes Antonius zu ihm über. Diefer Konflitt zwischen ben Cajarianern hat befanntlich ber republikanischen Partei Luft gegeben und ihr ermöglicht, noch einmal ben Rampf für die Berftellung ber alten Staatsorbnung gu magen. Italien freilich mar fie ben Legionen gegenüber nicht ftart genug, um aus eigener Rraft vorgeben gu fonnen 2); fie mußte entweder abwarten, bis Brutus und Caffius im Dften eine Dacht organifiert hatten und von bier aus Stalien befreien tonnten, wie es früher Sulla getan und Pompeius versucht hatte, ober fie

2) Decimus Brutus, der in Gallia cisalpina stand, war Antonius gegenüber zu schwach und seine Truppen zu unzuverlässig, als daß er allein etwas hätte ausrichten können.

<sup>1)</sup> Den revolutionären Ursprung seiner Gewalt hat Augustus auch im Mon. anc. nicht bertuschen tönnen; er rechtsertigt ihn mit dem Schlagwort aller Usurdatoren und Revolutionäre, damit, daß er die Wassen für die Freiheit des durch die Gewalttätigkeit einer Minderheit unterdrückten Staates ergrissen habe: annos undeviginti natus exercitum privato consilio et privata impensa comparavi, per quem rem publicam dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi. Formell steht sein Borgehen mit der Erhebung Catilinas gegen den Konsul Cicero im Jahre 63 völlig auf gleicher Linie.

mußte sich mit einem der beiden Prätendenten verbinden. Auch Octavian war in derselben Lage; er brauchte dringend eine Stüße, eine nachträgliche Legitimierung seiner revolutionären Ersebung durch den Senat. So trat er mit diesem und mit dessen Bormann Cicero in Berbindung und bot sich ihm zum Borstämpser der Republik gegen Antonius an. Cicero verkannte das Bedenkliche des Anerbietens nicht.\(^1\) Aber sein Haß gegen Antonius war so groß, daß er sich darüber hinwegsetze. Er glaubte den "Knaben" leiten und in Abhängigkeit halten zu können, und hielt an dem Bunde mit Octavian sest, troß aller Warnungen des Brutus, der es für widersinnig erklärte, daß man, um Antonius los zu werden — mit dem sich die Republikaner zur Not immer noch verständigen konnten —, der Republik in dem jungen Cäsar einen neuen Herrn setze.\(^2\)

<sup>1)</sup> Am 2. Nov. 44, auf die Kunde von Octavians Erhebung und nach seinen ersten Erössnungen an Cicero, schreibt dieser an Atticus, der ihm Rat geben soll: quem autem sequamur? vide nomen, vide aetatem (ad Att. XVI, 8, 1). Und wenig später (XVI, 14, 1) valde tidi assentior, si multum possit Octavianus, multo sirmius acta tyranni (d. t. Cäsars) comprobatum iri quam in Telluris (in der Senatssühung am 17. März), atque id contra Brutum fore; sin autem vincitur, vides intolerabilem Antonium, ut quem velis nescias. Aber er tröstet sich: sed in isto iuvene, quamquam animi satis, auctoritatis parum est. — An Atticusschreibt er, daß er von Octavians Erhebung nichts gewußt hat (XVI, 8, 2 non equidem hoc divinavi, sed aliquid tale putavi sore — das lettere ist natürlich nur Phrase); nachher, in der äußersten Rot, nach Lepidus, aufhall, nimmt er Brutuß gegenüber das Berdienst sür sich in Anspruch (ad Brut. I, 15, 6 tantum dico, Caesarem hunc adulescentem, per quem adhuc sumus, si verum fateri volumus, sluxisse ex sonte consiliorum meorum). Er hat eben das Renommieren niemals lassen such wo er gar feine Ursache dazu hatte.

<sup>2)</sup> Brutus an Cicero I 4. 16; an Atticus ib. 17. Die neuerdings vielfach (vor allem von D. E. Schmidt und sodann von E. Schwarß, Hermes XXXIII 1898, 239 st.) unternommenen Bersuche, Eiceros Politik zu rechtsertigen und Brutus Berhalten zu verurteilen, ja ihn als einen Berräter an Cicero hinzustellen, sind meines Erachtens vollkommen versehlt. Wer meint, Brutus und Cassinis hätten, der Aufsorderung Ciceros und des Senats solgend, ihre Truppen nach Italien sühren sollen, verkennt die militärische Situation vollkommen war doch dazu nicht einmal Pompejus im Kriege mit Cäsar imstande gewesen —; und ihre Behauptung "die Republit sei da, wo sie sich befänden" (Schwarß I. c. S. 235 nach Velleius II 62) ist vollständig zutressend. Ebenso war die Republit in den Jahren 49 und 48 in Pompejus Lager und im Jahre 47 in Afrika, nicht etwa bei Cäsar und in Rom, im Jahre 83 in Sullas Lager.

Die fich benten läßt: auf ber einen Seite bie Republifaner, beren Führer foeben die Ermordung Cajars in ben bochften Tonen gepriefen und fein lebhaftes Bebauern ausgesprochen hatte, bag er ben Ruhm, der intelleftuelle Urheber ber glorreichen Tat gu fein, nicht in Unspruch nehmen burfe, auf der andern ber Erbe Cafare, beffen gange politische Existeng barauf beruhte, bag er die unnachsichtliche Beftrafung eben diefer Tat forberte. Darin ift benn auch Octavian immer vollfommen ehrlich geblieben; eben in den Tagen, wo er mit Cicero abichlog und icheinbar die Baffen für die Morder Cafars (gunachft für Decimus Brutus) erhob, ichwor er vor allem Bolfe, "fo mahr es mir gemahrt fein moge, die Ehren meines Baters zu erreichen" und ftredte babei die Rechte zu Cafars Statue empor1); und als er Decimus Brutus aus Mutina befreit hatte und diefer mit ihm in Berbindung treten wollte, wies er ihn ichroff ab: er fonne mit ben Morbern feines Baters nichts gemein haben. Seber ber beiben Roalierten mußte versuchen, ben anderen für feine Zwede zu benugen und bann beiseite zu schieben: "ber junge Mann muß gelobt, geehrt, beförbert werben" nämlich ins Jenseits (laudandum adulescentem, ornandum, tollendum), fagte Cicero gu feinen Bertrauten, Die bas natürlich an Octavian hinterbrachten.2) Cicero hielt fich für einen großen Staatsmann, ber bem harmlojen und unerfahrenen "Rnaben" weitaus überlegen fei; in Birflichfeit verftand es biefer portrefflich, fich eine reale Macht zu verschaffen. Er überfah bie Lage mit flarem Blid und hat fie in einer Beije ausgenutt, Die neben bem Entfegen über Die ffrupellofe Ruhlheit feines Borgehens die Bewunderung über die staatsmannische Leiftung faum noch auffommen läßt. Sobald er fich gegen feine bisberigen Berbundeten wandte, vermochten diefe ihm nichts entgegenzusegen, nicht einmal moralischen Widerstand. Go groß ihre Pratenfionen waren, fo ruhmlos war ihr Unterliegen. Octavian erzwang bas Ronfulat und ließ die Morder Cafars burch ein vom Bolfe eingejettes Ausnahmegericht verurteilen, feine Aboption legitimieren.

Cic. ad. Att. XVI, 15, 3. Cicero ift entset barüber und ruft aus: μηδέ σωθείην ίπό γε τοιούτου — genau dasselbe, was Brutus ihm nachber vorhält. Aber tropbem hat er mit ihm abgeschlossen.

<sup>3)</sup> Dec. Brutus an Cicero ad fam. XI, 20 und Ciceros Antwort ib. 21. Bgl. Velleius II, 62.

Bie er bann mit ben übrigen Pratendenten fich verbundete, die drei Männer sich die fonverane Gewalt als triumviri reipublicae constituendae übertragen liegen, unter ben Gegnern durch bas furchtbare Strafgericht der Proffriptionen aufräumten, Die Republifaner unter Brutus und Caffins vernichteten, Italien der Berheerung durch ihre Truppen preisgaben, benen 18 Städte der Salbinfel zum Gigentum überwiesen murben, wie in ben Rampfen des nächsten Jahrzehnts Octavian unter unendlichen Schwierigfeiten in Italien festen Boben gewonnen und fich allmählich von ber Solbatesta emanzipiert hat, und wie er ichlieflich aller jeiner Rivalen herr wurde, bas alles ift befannt genug und fann an biefer Stelle nicht weiter ausgeführt werben. Rur das bedarf bier noch der Betonung, daß die außerordentliche, zwar tatjächlich ufurpierte, aber formell burch ein Befet vom 27. November 43 begründete Triumviralgewalt mit dem Ende des Jahres 33 v. Chr. abgelaufen war 1) und Octavian wie fein Rivale Antonius fich fortan nur noch im Befige bes militärischen Kommandos, bes Imperiums, befanden 2), das befanntlich nach römischem Recht erft mit ber überschreitung bes Bomeriums erlifcht. Als die auf Antonius Seite ftebenden Konfuln des Jahres 32, C. Soffius und Cn. Domitius Abenobarbus, gleich am 1. Januar gegen Octavian vorgingen, befaß biefer feine rechtliche Doglichfeit, gegen fie einzuschreiten 3); schließlich blieb ihm nichts übrig als ein neuer Staatsftreich. Er erichien in ber Senatsfigung,

<sup>1)</sup> Sie war zuerst auf 5 Jahre übertragen, dann im Jahr 37 nach dem Bertrage von Tarent auf 5 weitere Jahre (d. h. bis Ende 33) verslängert worden. Bgl. mon. anc. c. 1 populus autem eodem anno me consulem . . . et trium virum rei publicae constituendae creavit, und c. 7 (nur griechisch erhalten) τριῶν ἀνδρῶν έγενζιμην δημοσίων πραγμάτων κατορθωτής στνέχεσιν διεσιν δέκα. Die staatsrechtlichen Fragen hat J. Kromaher, die rechtliche Begründung des Prinzipats, Diss. Straßburg 1888, klargelegt, und meines Erachtens die abweichende Aufsassung Mommsens (Staatsrecht II 1, 697 s., 3. Ausst. S. 718 s.) widerlegt. — Bgl. auch Kromahers Aussassiber die Borgeschichte des Krieges von Actium, hermes 33, 1898, 13 ss.

<sup>2)</sup> Auf Grund seiner Siege in Illyrien führte Octavian überdies den Imperatorentitel und hatte Anspruch auf den Triumph.

<sup>3)</sup> Er felbst blieb von Rom fern, mahrend ber Tribun Nonius Balbus entscheidende Magregeln gegen ihn verhinderte (Dio 50, 2). Aber auf biesem Bege hatte er niemals zu einem positiven Biel gelangen können.

besetzte die Kurie mit Bewaffneten und zwang die Konsuln und die Anhänger des Antonius, Rom zu verlassen. Dann hat er es verstanden, die nationale Stimmung gegen Antonius zu erwecken und sich dienstbar zu machen: als er das bei den Bestalinnen deponierte Testament des Antonius, in dem dieser sich ganz wie ein griechischer König aussprach, hatte erbrechen und publizieren lassen, wurde Antonius seines Amtes entsleidet und der Kleopatra der Krieg erklärt. Alle Gemeinden Italiens und der westlichen Provinzen leisteten Octavian den Sidschwur der Treue und erkannten ihn dadurch als ihren Feldherrn in dem ausbrechenden Kriege um die Eristenz des Kömerstaates an. Dadurch war seine usurpierte Gewalt nachträglich sanktioniert; er konnte behaupten, daß das Bolf insgesamt ihm in der Notlage freiwillig das Kommando und damit zugleich die unumsschränkte Versügung über alle Mittel des Staats übertragen habe.

Seit ber Schlacht bei Actium am 2. September 31 und ber Besetzung Alexandrias am 1. August 30 lag ber gange orbis terrarum gu Gugen bes Siegers; irgend eine Macht, die ibm noch hatte widerstehen fonnen ober auch nur wollen, gab es innerhalb des Römerreichs nicht mehr. Damit war, wie ehemals Cajar, als er auf den Schlachtfelbern von Pharfalos, Thapfus und Munda die Burgerfriege beendet hatte, jo jest Octavianus vor die Aufgabe geftellt, bem aus ben Fugen gegangenen Staate eine neue Geftaltung zu geben; und diesmal durfte man ber hoffnung fich hingeben, daß diefelbe von Dauer fein werde, gerade weil bie Rampfe bes letten Jahrzehnte einen fo furchte baren Charafter getragen hatten, weil bie Gegner größtenteils vernichtet, Die Besitzverhaltniffe in weitem Umfang von Grund aus umgewälzt waren, weil aus bem entjeglichen Glend ber Beit nur ein Gefühl übermächtig fich erhoben hatte, die Gehnfucht nach Frieden, nach Ordnung und Sicherheit um jeben Breis.

Benn wir das Problem rein theoretisch betrachten, fo ftanden bem Sieger zwei Löjungen zur Bahl: er tonnte die Gewalt, die

¹) Mon. anc. 25. Iuravit in mea verba tota Italia sponte sua et me belli, quo vici ad Actium, ducem depoposcit. Iuraverunt in eadem verba provinciae Galliae, Hispaniae, Africa, Sicilia, Sardinia. c. 34. Bella ubi civilia extinxeram, per consensum universorum potitus rerum omnium, rempublicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli.

er befaß, festhalten und die absolute Monarchie dauernd begrunden, ober er fonnte, wie Gulla es 50 Jahre guvor getan hatte, die alte Berfaffung wiederherftellen, welche unter formeller Anerfennung ber Souveranitat bes in ben Comitien feinen Willen aussprechenden Boltes das Regiment tatfachlich in die Bande des Senats, b. h. ber vornehmen Familien, legte. Aber Gullas Beifpiel hatte gezeigt, daß eine berartige Restauration unhaltbar war. Die alten republifanischen Ordnungen waren nach jeder Richtung bin überlebt und genügten nirgende ben Bedürfniffen bes Beltreichs: weber gaben fie die Möglichfeit einer tonfequenten Leitung ber außeren Bolitif und einer gefunden und ftabilen Bermaltung ber Provingen und ber Finangen, noch buldeten fie die Aufftellung und Organisation einer ftebenben Urmee, die bas Reich doch in feinem Moment entbehren fonnte. Uberdies hatte fich gezeigt, daß die republifanische Befinnung nicht mehr im ftanbe mar, die Rivalität und ben Chraeig ber bornehmen herren in ben verfaffungemäßigen Schranten zu halten. Rein Unbefangener tonnte zweifeln, bag eine einfache Bieberherstellung ber alten Berfaffung nichts anderes bebeute als die Biederfehr ber Bürgerfriege in fürzefter Frift.

Den andern Weg hatte Cäsar betreten. Er schien dem Erben seines Namens um so näher zu liegen, da ihm bereits manche der Privilegien Cäsars erteilt waren, vor allem im Jahre 36 die Unverletzlichseit der Tribunen.¹) Seit dem Jahre 31 wurde er alljährlich zum Konsul wiedergewählt, so daß er von da an mit der auf die freiwillige Unterordnung Italiens und der Provinzen basierten außerordentlichen Bollgewalt die legitime Borstandschaft der Republik verband, ähnlich wie Cäsar neben der über dem Staat stehenden Gewalt eines dictator rei publicae constituendae mehrsach das Konsulat besleidet hatte. Für Cäsars Pläne bildeten diese Amter nehst allen Rechten, die ihm sonst noch

<sup>1)</sup> Nach der Eroberung Ügyptens wird ihm weiter neben andern Borzechten das tribunizische Schutzecht verliehen (vgl. Tac. ann. I 2 ad tuendam plebem tribunicio iure contentum), und dasselbe über das pomerium, die Grenze der tribunizischen Gewalt, hinaus bis zum ersten Meilenstein erstrecht, so daß er es ausüben kann, ohne durch Überzichreitung des pomeriums das imperium zu verlieren (Dio 51, 19). Tatzsächlich durste er natürlich während der nächsten Jahre das pomerium jederzeit überschreiten, da er zugleich Konsul war.

übertragen waren, nur die Borstuse für die Ergreisung der souveränen Gewalt des unumschränkten Königtums — denn mir ist
es, trot des vielsach und von so hervorragenden Autoritäten
wie dem ersten Napoleon und Mommsen erhobenen Widerspruchs, nicht im mindesten zweiselhaft, daß die Behauptung.
Cäsar habe nach dem Königstitel gestrebt, vollkommen zutressend
ist. Für ihn war "die Republik nichts als ein Name ohne Körper
und Gestalt""); die einzige für das Weltreich mögliche Versassung
war die absolute Monarchie, wie sie Alexander und seine Nachfolger ausgebildet hatten. Die echte Monarchie aber kann des
Königsnamens nicht entbehren: für sie ist der Titel durchaus
wesentlich, erst durch ihn wird sie besinitiv begründet. Wenn
Napoleon das Gegenteil behauptet hat, so hat er durch sein
eigenes Berhalten seine Argumente schlagend widerlegt.

Mit jeder absoluten Monarchie einer modernen Kulturwelt — im Gegensatzu den älteren Staatsformen des Stammes und Stadt-Königtums und der orientalischen Monarchien — ist die Borstellung untrennbar verbunden, daß ihr Träger über die Menschenwelt hinaufragt zu den Göttern, eine Borstellung, die in der christlichen Welt nur wenig modifiziert worden ist durch die Idee des Königtums von Gottes Gnaden und den Glauben an eine unmittelbare göttliche Leitung, an eine Inspiration des Monarchen. Als Alexander den Übergang vollzog von der Stellung eines makedonischen Heersdigs und erwählten Feldberrn des hellenischen Bundes zum unumschränkten Herrscher

einer Monarchie, die nach seinen Entwürfen die gesamte Erde umfaffen sollte, hat er auch diesem Gedanken, der Erhebung bes Königs zum Gotte, die maßgebende Gestalt gegeben 2), und als

<sup>1)</sup> Nihil esse rem publicam, appellationem modo sine corpore ac specie, Sueton Caes. 77.

<sup>2)</sup> Es ist ein fundamentaler Jertum, wenn man glaubt, Alexander habe babei an das orientalische Königtum angefnüpft; denn dieses kennt, mit Ausnahme Ägyptens, die Göttlichkeit des Königs nicht. Der Zug nach dem Ammonium, bei dem Alexander äußerlich an ägyptische Formen antnipfen konnte, gab ihm die göttliche Beihe für die Griechenwelt, nicht etwa sir Agypten und den übrigen Orient. Dagegen ist Alexanders Stellung, trot aller Gegensähe im einzelnen, die konsequente Fortbildung der politischen Gedanken der Sokratiker, speziell des Plato und des Aristoteles, über den wahren Staatsmann, der seiner Natur nach unumschränkter Herrscher ist, den, wie Plato lehrt, die Gesehe nicht binden.

bald find die von ihm geschaffenen Formen in allen helleniftischen Staaten herrichend geworben und ipater von ben Untertanen bes Dftens unbedentlich auf die herrschende Stadt Rom, Die als Göttin Roma personifiziert wird, und fogar auf die von ber Republit alljährlich in die Provingen gefandten Statthalter übertragen worden. Es fonnte nicht anders fein. Denn ber moderne Staat ist ein Rechtsstaat, in dem die Gesete herrschen; ber absolute Monarch aber, in dem der Wille des Staats sich zusammenfaßt, der durch die Gesetze nicht gebunden ist, fondern fie felbst erft schafft, fteht über ihnen mit boberer, ichopferischer Gewalt; fein Bille ift frei und für alle maggebend wie der eines Bottes, und fo ift er felbft den Untertanen gegenüber ein Gott. - Auch in ber cafarischen Monarchie fehren Diefe Bedanken wieder: übermenschliche Ehren wurden in Gulle auf ihn gehäuft, fein Bildnis dem der Götter angereiht, ihm ein Flamen bestellt wie dem Juppiter, Mars und Quirinus, und feinem Götterbilbe ein Bulvinar, ein Polfterfig für bas Göttermahl, bergerichtet 1); schließlich beschloß man geradezu die Erbauung eines Tempels.2) So murde die Republit Rom in berfelben Beife in die neue Beltmonarchie eingeordnet, wie ehemals die griechischen Stadtrepublifen in die Reiche Alexanders und ber Diadochen.

Als Octavian, oder vielmehr Imperator Cafar, ber Sohn bes Gottes Julius, wie offiziell fein Rame lautet3), als Gieger aus bem Drient heimfehrte, war man bereit, ihm die gleiche Stellung gu bewilligen. Wenn früher Cafars Berfügungen von Senat und Beamten durch eidliche Berpflichtung als bindend anerkannt worben maren, jo wurde diefer Gid im Jahre 29 und von da an alljährlich am 1. Januar auf Octavians Amtshandlungen (acta) geleiftet 4). Bugleich verfügte ber Senat außer gahlreichen andern Ehrungen, Belübben und Opfern für fein Bohl, ber Feier feines Geburtstages

τοιούτων οίκ έστι νόμος, fagt Aristoteles; αίτοι γάρ είσι νόμος, und ώσπερ γάρ θεὸν εν ἀνθρώποις είκος είναι τὸν τοιούτον.

<sup>1)</sup> Cic. Phil. II 110. Sucton Caes. 76.

<sup>2)</sup> Appian civ. II 106. Dio 44, 6 f. Sueton Caes. 76. Dazu kommen viele gleichartige Maßnahmen, z. B. die Bestellung von luperci für ihn.
2) So im Jahre 29 CIL. VI, 873 (Wismanns 879) in der Weiheinschrift des Castortempels. Der Borname Imperator war ihm schon früher bewilligt worden und wurde ihm im Jahre 29 bestätigt (Dio 52, 41).

<sup>1)</sup> Dio 51, 20. 53, 28.

u. f. w., die Aufnahme seines Namens in das carmen saliare neben benen ber Gotter und bie Ginführung regelmäßiger Trantfpenden für ihn bei allen öffentlichen und privaten Dahlzeiten1), ferner feine feierliche Ginholung bei ber Rudfehr nach Rom burch das gefamte Bolf, Manner, Beiber und Rinder, Die Beftalinnen und ben Genat an der Spige"; fein Zweifel, daß wenn ber neue Berricher es gewünscht hatte, wie Cafar, balb weitere und noch höhere Ehren gefolgt maren. Die Stimmung ber Daffen entiprach biefen offiziellen Beichluffen burchaus; fie fanttionierten und ergangten nur, mas fich bereits aus privater Initiative entwidelt hatte. Allgemein empfand man, daß bas zufünftige Geichid bes romifchen Staats und bes gefamten Erbfreifes ausschließlich in ber Sand bes einen Mannes lag, ber eine hundertjährige Epoche furchtbarer Revolutionen und Burgerfriege fiegreich beendet hatte; je unbestimmter und überschwänglicher die Soffnungen waren, mit denen man feinen weiteren Magregeln entgegenfah, befto reicher waren die Suldigungen, die man ihm entgegentrug. Wenn bei Birgil ichon im Jahre 41 ber freigelaffenen Bauer Tithrus ben jungen Mann, ber inmitten ber entjeglichen Berheerung ber Landanmeis fungen an die Soldaten ihm durch ein Bort fein Befittum gefichert hat, ale Gott verehren und ihm einen Altar bauen will, fo wetteiferten jest alle Gemeinden Staliens und der Brovingen ihm zu huldigen. Gegen 70 filberne Statuen, jum Teil gu Fuß, jum Teil gu Bierd ober auf bem Biergefpann, maren ihm von italischen Gemeinden und Privatleuten in Rom errichtet3), überall wurde für ihn geopfert. Die Dichter reben nicht anders: ber junge Beld, verfündet Borag (I 2), ift ein Gott, fei es Merfur, fei es ein anderer, der zu den Menschen herabgestiegen ift; er betet, daß er lange auf Erben verweilen, noch nicht in die himmlische Beimat gurudfehren moge. Gentis humanae pater atque custos, orte Saturno, tibi cura magni Caesaris fatis data: tu secundo Caesare regnes (I 12): Juppiter ift der Beltenherricher, Cafar (Octavian) ber Ronig der Erde.

<sup>1)</sup> Dio 51, 19. Soraz carm. IV 5, 32.

<sup>2)</sup> Dio 51, 19. Octavian bat bas abgelehnt ib. c. 20.

<sup>\*)</sup> Mon. anc. 24; bgl. u. a. Dio 51, 19 τὰς γὰρ εὐχὰς τὰς τε εἰκόνας καὶ τὴν προεδρίαν καὶ τάλλα τὰ τοιουτότροπα περιττόν ἐστιν ἤδη λέγειν.

Aber Octavian, fo empfänglich er jederzeit für Ehren und Anerkennung gewesen ift, bat biese Anschauungen von fich gewiesen. Wie er ben feierlichen Empfang in Rom ablehnte, fo ließ er bie ihm errichteten filbernen Statuen einschmelzen und ben Erlos jum Schmude bes neuen Apollotempels auf bem Balatin verwerten; und auch in den Provinzen hat er nur in wenigen Fällen (zunächft in Bergamon und Nifomedien, den Saupt= ftabten ber beiden ehemaligen Konigreiche bes weftlichen Rleinafiens, und ebenfo fpater nach der Ginziehung bes galatifchen Reichs in beffen Sauptftadt Antyra) geftattet, daß die Untertanen ihm einen Tempel errichteten, und zwar immer nur zusammen mit ber Göttin Roma, mahrend es doch, wie schon erwähnt, bereits gang gewöhnlich geworden war, daß die Brovingialen ihre Statthalter, die nachfolger der helleniftischen Könige, burch Tempel ehrten.1) Für romifche Burger dagegen war er nur ein Menfch, wenn auch ein Gottesfohn; fie durften bei feinem Genius fchworen 2), und biefer murbe an allen Strageneden zwischen bie Bilber der beiben Laren geftellt3); aber Tempel durften die Romer nur feinem Bater errichten, nicht ihm felbft. Dem entipricht es, daß er in ber Führung bes Regiments mehr und mehr in die republifanischen Formen einlenfte, ben Genat überall berücklichtigte, im Jahre 28 als Konful nach altem Berkommen in der Führung der Fasces monatlich mit feinem Rollegen Agrippa wechselte 1) und fcblieglich die Bultigfeit feiner Berfügungen aus ber Triumviralzeit mit bem Ende bes Jahres 28 aufhob 5). Den Abschluß bilbete ber Aft vom 13. Januar 27, burch ben er seine außerordentliche Gewalt niederlegte und bas Regiment an Senat und Bolf gurudgab. Bum Dant bafür hat ihm ber Genat, auf Antrag des Munatins Plancus, am 16. Januar ben Namen Auguftus verliehen.

Wie ift diese Entscheidung zu erklären und was ift ihre

Bedeutung?

Bunachft ift nicht zu verfennen, bag außere Momente bei ihr mitgewirft haben. Das Ronigtum mar feit dem Sturg ber

Sueton Aug. 52. Dio 41, 20.
 Bgl. Horaz epist. II 1, 16.
 Bgl. Horaz carm. IV 5, 34.

<sup>1)</sup> Dio 53, 1.

<sup>5)</sup> Dio 53, 2. Tac. ann. III, 28. hiftorifche Beitschrift (Bb. 91) R. F. Bb. LV.

Tarquinier verpont und verflucht; feierlich hatte bie Gemeinde fich verpflichtet, nie wieder einen Ronig über fich zu bulben; mer nach bem Königtum ftrebte, war vogelfrei und jeber Burger berechtigt und verpflichtet, ibn nieberzustoffen. Danach batte, wie Die Chronit berichtet, vor Alters Gervilius Abala gegen Spurius Maelius gehandelt, und damit hatte vor hundert Jahren Scipio Nasica die Erschlagung des Tiberius Gracchus gerechtsertigt: sein Berfuch, nach Beseitigung des Interceffionerechtes ber Tribunen unter dem Namen ber Demofratie bas bauernbe Regiment bes Demagogen aufzurichten, fei tatfachlich eine Ufurpation des Ronigtums. Bie ftart biefe Anschanungen, bies republifanische Gefühl noch jest im Bolfe lebte, hatte Cafare Ermorbung er wiesen; und mit allgemeinem Beifall war es begrußt worben, daß unmittelbar barauf ber Ronful Antonius felbft ein Gefet annehmen ließ, welches bas Umt, unter bem Cafars Monarchie gunächst, in taum noch verhüllter Gestalt, aufgetreten mar, Die Diftatur, für alle Bufunft abichaffte und jeden, ber versuchen follte, fie wieder einzuführen ober einen babin zielenden Untrag einzubringen, für vogelfrei ertlarte. Freilich war bann in ber Regentschaft ber brei Manner tatfächlich boch bie monarchische Gewalt wiederhergestellt worden; aber fie mar eben unter mehrere verteilt und überdies zeitlich beichränft. Als bann Octavian festen Boben gewonnen und ben Gertus Bompeins fowie ben Lepidus beseitigt hatte, mar er, um für den bevorstehenden Entscheidungstampf mit Antonius die Sympathien Roms und Staliens zu gewinnen, mehr und mehr in verfaffungs mäßige Bahnen eingelenft; schon Ende 36 hatte er davon ge fprochen, alsbald feine außerorbentliche Bewalt niederzulegen, und in ben folgenden Jahren darüber mit Antonius verhandelt.") Bir haben gesehen, wie es Octavian gelungen ift, Die Bevollerung mit fich fortzureigen, fo daß fein Staatsstreich vom Februar 32 baburch nachträglich legitimiert wurde. Eben baburch

aber war er auch für die Zufunft bereits moralisch gebunden. Dazu kam nun als individuellstes, bei allen Entschlüffen unmittelbar wirkendes Moment die Persönlichkeit des Machthabers

<sup>1)</sup> Dadurch fah sich Antonius gezwungen, für den Fall seines Sieges die Riederlegung der Triumbiralgewalt und die Rückgabe des Regiments an Senat und Bolf in unmittelbare Aussicht zu ftellen (Dio 50, 7).

felbft. Octavian ift nichts weniger als eine geniale Berfonlich= feit gewesen; bem Manne, beffen Ramen er trug, war er fo unähnlich wie nur möglich. Cafar liebte raiches Bugreifen und energisches Sandeln, bas fich nicht mit bem nachftliegenden begnugte, fondern immer nach bem außerften und bochften griff. was der Moment überhaupt nur bieten fonnte; und eben weil biefer Willensentschluß niemals versagte, hat er es auch jedesmal gepadt und festgehalten. Er war getragen von bem Glauben an fein Blud, bas heißt aber nichts anderes, als er war fich ber unendlichen Uberlegenheit feines Beiftes voll bewußt und durfte unbedingt vertrauen, daß die ichopferische und fiegreiche Rraft, die in ihm beschloffen mar, auch in ber schwierigften Lage ihn niemals im Stiche laffen werbe, ja gerade burch bas Blogliche und Uberwältigende feines Auftretens und feiner Entschluffe ibm nur einen um fo boberen Bewinn einbringen muffe. Go bat er benn auch die Lage bes Staats und des Weltreichs in ihrer Radtheit erschaut und ift, als er die Dacht bejag, unbedenklich baran gegangen, ihn nach ben realen Berhaltniffen, unbefümmert

um alle Borurteile, von Grund aus umzugeftalten.

Much fein Erbe hat gleich bei feinem erften Auftreten gezeigt, bag er, wenn es fein mußte, fuhne Entschluffe gu faffen und rudfichtslos burchgreifend zu handeln vermochte. Aber gleich bier tritt baneben ber Unterschied gegen Cafar herbor in ber fuhlen Berechnung, auf ber feine Entschluffe beruhen und mit ber er feine Rolle burchführt, und ebenfofehr in ber talten Rudfichts-Iofigfeit, mit ber er feine Berbundeten dupiert und aufopfert. Die Impulfivität des Genius, die Cafar bejag, das Damonische, ich mochte fagen Inftinttive, bas überwältigend hervorbricht und die Menfchen mit fich fortreißt, fehlt ihm burchaus. Geine Leibenschaften beherrschte er vollständig; nicht umfonst war er von einem ftoischen Lehrer erzogen und befannte fich zeitlebens gu den Lehren der Stoa. Durchweg herrscht bei ihm der Berftand; er folgt immer bem, was er als fein Recht und feine Bflicht erfannt hat, und führt bas mit fühler Überlegung aus, soweit es die Umftande geftatten. Alles forgfältig wieder und wieder gu erwägen, alle Chancen in Rechnung gu fegen, immer ben ficherften Weg zu gehen, das war Octavians Art: σπεύδε βραδέως, Gile mit Beile, war fein Bahlfpruch. Unverfennbar ift fein Befen in feinen Gefichtszugen ausgeprägt: Diefer Mann mit ben ichonen

ebenmäßigen Bugen, mit bem fühlen burchbringenden Blid, bat fich vollständig in ber Gewalt, er wird fich nie verraten, aber auch nie einen übereilten Schritt tun. Borfichtige Buructhaltung, gepart mit einem fehr gewählten, fehr forreften und fehr überlegten Auftreten, bas ift ber Ginbrud, ben alle Auguftusftatuen hervorrufen. Daher achtete er benn auch forgfältig auf alle Schidfalszeichen und nahm peinlichfte Rudficht auf jedes boje Omen, mabrend Cafar die Borgeichen fouveran beherrichte und unter seinen Billen zwang. Der Borwurf, daß er feige gewesen fei, ift gewiß unbegrundet, aber ber frifche Rampfesmut Cajars fehlte ihm ganzlich. und während biejer bei jeder Belegenheit feine Person rudfichtslos, ja tollfühn aufs Spiel feste, hielt er fich in allen Befahren und Rampfen vorsichtig gurud. Dem entspricht es, daß ihm jede militärische Begabung fehlte, etwa wie Ludwig XIV. und Ptolemaeos Philadelphos, benen er ja in jo mancher Beziehung gleicht; all feine Siege haben andere fur ibn erfochten. Den Freunden, Die er erprobt hatte, bewahrte er bie Treue bis and Enbe, und aus manchen feiner vertrauten Briefe, namentlich benen an Tiberius aus ben letten Jahren feines Lebens, fpricht eine warme und durchaus natürliche Empfindung. Auch war er von Natur nicht graufam, und mo bie Staatsraifon es erlaubte, febr geneigt zu verzeihen, auch wo er perfonlich gefrantt war 1), und fich in bem Ruhm ber Milbe und Freigebigfeit gu jonnen. Aber burch all fein Tun schimmert eben bieje Staats raifon burch. Cafar hat am Anfang bes Burgerfrieges einem feiner Bertrauten geschrieben: "Ich will eine neue Dethobe gu fiegen befolgen, nämlich durch Gnade und hochherziges Auftreten meine Stellung gu feftigen. Wie bies ins Werf gu fegen ift, baruber fommt mir mancherlei in ben Ginn und vieles weitere lagt fich ausfinden"2), und er hat nach dem vollen Siege Dieje Borte befanntlich in geradezu überschwänglicher Beise wahr gemacht. Much Octavian hat feit bem Siege über Sextus Pompeius, nachdem die furchtbaren Strafgerichte ber früheren Zeit genügend gewirft hatten, benfelben Weg betreten, aber boch auch jest nur in be-

1) Beispiele bei Gueton Aug. 33, 51 u. a.

<sup>\*)</sup> Un Oppius und Balbus bei Cic. ad. Att. IX, 7 C Haec nova sit vincendi ratio, ut misericordia et liberalitate nos muniamus. id quem ad modum fieri possit, nonnulla mihi in mentem veniunt et multa reperiri possunt.



ftimmten Grengen.1) Ginen Brief wie ben angeführten Cafare hatte er nie ichreiben fonnen; wohl aber ichreibt er als alter Mann gang naiv an Tiberius, nachdem er ihm ergahlt hat, daß er beim Burfelfpiel ausstehende Schulden und Borichuffe nicht eingetrieben habe: "Ich mache es lieber fo; benn meine Gute

wird mir ben Weg zum himmel öffnen".2)

Diesem Besen bes neuen Berrichers entspricht es, bag er febr bereit war, fich mit geringerem zu begnügen, wo die Erreichung eines weiter gestedten Biels Gefahren bringen fonnte, und bag er, gang anbers als Cafar, ein großes Bewicht auf ben Schein legte. Für außere Ehren und feine Schmeichelei war er fehr empfänglich; und mo radifale Mittel, die jener angewandt haben wurde, bedenflich erichienen, gab er fich gufrieden, wenn wenigftens die außere Form gewahrt war. Er hatte ein ftartes Befühl für das Erreichbare, für das, mas die Berhaltniffe boten.

Niemand wird bie Birfung biefer perfonlichen Momente in Augustus' Bert verfennen. Die Ermordung Cafars, Die burch alle auf fein Andenten gehäuften Ehren und durch die Beftrafung der Morder nicht aus der Welt geschafft werden fonnte, ftand bem Berfuch, feinen Weg zu betreten und offen nach dem Diabem gu greifen, hemmend im Bege. Anderseits unterliegt es feinem Zweifel, daß Octavian fich in feinem innerften Wefen angelodt fühlte burch ben Bedanfen, in eine legitime Stellung gurudgutreten und als Bieberberfteller ber alten verfaffungemäßigen Ordnungen durch die Berichmähung der Krone einen Ruhm gu gewinnen, ber allen Glang, ben eine Krone verleihen mochte, weitaus überftrahlte.

Dennoch aber barf man nicht glauben, mit diefen Erwagungen bereits ben innerften Rern des Problems erfaßt gu haben. Bei ber Enticheidung ftanden weit hobere Dinge auf bem Spiel, als berartige Augerlichfeiten und felbft als Berfaffungsfragen. Es handelte fich um die Beftaltung bes Beltreichs und um die Bufunft ber romifchen Ration.

2) Sed haec malo; benignitas enim mea me ad caelestem gloriam efferet (Sueton Aug. 71).

<sup>1)</sup> Seine Behauptung mon, anc. 3 victor omnibus [superstitib]us civibus peperci (bie bon Gronov und Dommfen gegebene Ergangung bes leider auch in ber griechtichen Überjegung nicht erhaltenen Bortes ift weit= aus die mahricheinlichfte) ift befanntlich nur in beichränftem Umfange richtig.

Der Staat ber romischen Republit mar auf Italien beschränft, wenn er auch mit einzelnen Rolonien und mit den in den Provingen lebenden Burgern oder jum Burgerrecht zugelaffenen Fremden bereits wie mit vorgeschobenen Boften in die übrige Belt bineinragte. Formell war biefer Staat trop feiner gewaltigen raumlichen Ausbehnung immer noch ein Stadtstaat, und alle eives Romani galten baber, wie es ber Rame befagt, als Burger und theoretisch als Bewohner ber Stadt Rom. Alle übrigen Bewohner des römischen Machtgebiets bagegen, mochte ihre Beimat nun als Proving ober als Konigreich ober Freiftabt organifiert fein, waren gwar Untertanen biefer einen Stadt, b. f. ihr Befchid war von der romischen Regierung abhängig und ihre Macht mittel, ihre Sabe und ihre Berfonen ftanden (innerhalb der Schranten, die Rom felbit fich gefest hatte und anerfannte) 1) gur Berfügung der romischen Regierung. Aber eben barum gehörten fie bem romischen Staatsverbande nicht an; fie waren peregrini, fie lebten, soweit es nicht Rom für gut fand einzugreifen, nach ben Satungen und dem Recht ihrer Beimatgemeinden. Dan tonnte gwar von ihnen bie Stellung von Silfetruppen, auxilia, verlangen - tatfächlich geschah das natürlich nur in sehr beschränftem Umfange, da Roms Berricherstellung auf feiner eigenen Behrfraft beruhen mußte -, aber in ben Legionen fonnten fie jo wenig bienen, wie bas romische Recht ober die Brivilegien ber römischen Bürger fie irgend etwas angingen.

Aber indem Casar die republikanischen Ordnungen des römischen Stadtstaats beiseite schob, anderte sich dieses Verhältnis von Grund aus. Die absolute Monarchie, die er aufrichtete, war nicht mehr der römische Staat sondern das Beltreich. Die usurpierte außerordentliche Militärgewalt, aus der sie hervorgegangen ist, trug ihre Rechtsertigung eben darin, daß sie zuerst in den händen des Pompejus, dann in denen Casars — Crassus gleichartiger Versuch endete allerdings mit einer schmählichen Niederlage — Aufgaben zu lösen vermochte, an denen das reguläre republikanische Regiment immer auss neue gescheitert war, daß sie der Bedrängnis durch äußere Feinde, aus der die Republik

<sup>1)</sup> Nur die wenigen Gemeinden, deren Stellung zu Rom auf einem foedus beruhte, hatten rechtlich eine selbständige Stellung Rom gegenüber, die dies nicht nach Gutdünken ändern konnte, wenn man sich auch tatsächlich nicht selten darüber hinwegsetzte.

trot all ihrer Machtmittel ein Jahrhundert lang nicht herausgekommen war, mit einem Schlage ein Ende machte und die Macht Koms weit hinaustrug in ferne Gegenden zu bisher kaum dem Namen nach bekannten Bölkern. Auf diesem Wege mußte die neue Monarchie fortschreiten und die große Aufgabe erfüllen, die Alexander in Angriff genommen aber nicht zu Ende geführt hatte, und die jetzt als Erbteil der gesamten bisherigen Entwicklung der antiken Welt Kom zugesallen war: die Zusammenfassung der Dekumene zu einer Einheit und ihre Unterwerfung unter die eine große auf hellenischer Basis ruhende Weltkultur,

in die aufzugehen auch Rom im Begriff war.

Die materiellen Mittel dazu ftanden ber neuen Monarchie in reichstem Dage gur Berfügung. Dem absoluten Berricher fteben alle Untertanen als homogene Maffe gegenüber, ihre recht= lichen Unterschiede verschwinden. Das bisher ber Welt gebietende Stalien ift für ihn nur ein Land unter ben vielen, die er gleichsmäßig beherricht, feine Intereffen tonnen nicht mehr wie bisher ausschließliche Berudfichtigung verlangen, fondern nur noch die= jenige, welche feinen Leiftungen für bas Beltreich entspricht; bies wird nach feinen eigenen, vom Berricher bestimmten Bedürfniffen verwaltet, nicht mehr nach denen Rome. Dafür aber find ihm alle die durch die bisherige Organisation gebundenen Mittel erichloffen, welche die Rulturlander ber Mittelmeerwelt bieten. Berricher der Welt hat feinen Unlag mehr, ben Unterschied zwischen Bürgern und Beregrinen aufrecht zu halten und feine Truppen ausschließlich aus jenen zu entnehmen, und ebensowenig fein Finanzwesen ausschließlich auf die Bedürfniffe Roms und Staliens einzurichten. Bahrend die Republit nur mit außerfter Dube die Beere ins Weld ftellen konnte, welche fie in bringender Befahr brauchte - aus biefer Notlage ift junachft ber gracchische Reformversuch und dann die Revolution hervorgegangen -, ift es für fie eine Rleinigfeit, die größten Armeen aufzuftellen, die jeder, auch der umfaffenbiten Aufgabe vollauf gewachsen find.

Es ift bekannt, daß Cafar seine Stellung durchaus in diesem Sinne aufgesaßt hat. Auf jede Beise suchte er sein Reich zu nivellieren, die römischen Bürger in die Stellung von Untertanen hinabzudrücken und durch massenhafte Berleihung des Bürgerrechts an Provinzialen und ganze Gemeinden in den westlichen Provinzen, durch Ansiedelung von 80000 Bürgern aus

Italien in neuen Kolonien in den Provinzen 1) die Unterschiede zwischen den bisherigen Herrschern und den Beherrschten auszugleichen; und als der Tod ihn ereilte, war er im Begriff hinauszuziehen in den Krieg gegen Geten und Parther, der zu dem unterworfenen Westen den Osten der Welt, den Rest des Reiches Alexanders, hinzubringen sollte. Das Reich, das so entstanden wäre, wäre allerdings fein römisches mehr gewesen. Wochte die Ergießung der Italier in die Provinzen, die Zulassung der Untertanen zum Bürgerrecht und zum Kriegsdienst römische Sprache und Sitte noch so sehr verbreiten, und in den westlichen Provinzen einen frästigen romanisierten Nachwuchs an Stelle des erschöpften Italiens heranziehen, das spezisische Kömertum mußte in dem Weltreich noch viel rascher dahinschwinden, als es nachher in dem Staate des augusteischen Prinzipats ausgesogen worden ist.

Much bas hat Cafar erfannt und gewollt. Der Beltbeherrscher konnte zwar wohl der Träger einer Beltfultur, aber nicht mehr ber spezifische Bertreter einer einzelnen Nationalität fein, fo wenig wie Alegander Mafedone und Bellene bleiben tonnte, ale er nach ber Schlacht bei Iffoe Darins' Friedensanerbieten verwarf und nach ber Weltherrichaft griff, fo wenig wie Napoleon Frangoje oder Italiener und ber Hobenftaufe Friedrich II. Deutscher ober Normanne gewesen ift. Dir ift fein Zweifel, bag Die Angabe volltommen hiftorisch ift, auf Grund eines fibyllinischen Spruchs habe man in ber Genatsfigung bes 15. Marg, in ber er ermordet wurde, ihm bas Konigtum für die Provingen über tragen wollen 2), bas für Rom anzunehmen ihm furz borber, ale Antonius ihm das Diadem anbot, doch noch bedenklich gewesen war. Benn er von feinem Feldzuge fiegreich gurudtehrte, jo ergab fic alles weitere von felbft. Dann wurde die von ihm geplante

<sup>1)</sup> Sueton Caes. 42.

<sup>2)</sup> Sueton Caes. 79. Plut. Caes. 60. 64. Dio 44, 15. Daß Cicero de div. II, 110 die Behauptung für ein falsches Gerücht erklärt, beweißt nicht daß mindeste dagegen, sondern zeigt vielmehr, daß die Sache wahr ist; nachher hatten die Beteiligten natürlich den dringenden Bunsch, sie abzuleugnen (Sibyllae versus . . . quorum interpres nuper falsa quadam hominum fama dicturus putabatur eum, quem re vera regem habebamus, appellandum quoque esse regem, si salvi esse vellemus). Benn Appian II, 110 sagt, Casar habe auch dies Anerhieten abgesehnt (b δε και τόδε παρητείτο), so ist daß eine wohl sediglich auf seine eigene Rechnung zu sehende Flüchtigseit.

Berlegung ber Refibeng nach einer ber Stabte bes Drients, nach Merandria (beffen Rönigin Rleopatra er bann beimführen mochte) ober 3lion 1), gur Notwendigfeit; bann mochten Rom und Stalien formell ihre wefenlos gewordenen Privilegien behalten, fie ftanden alsbann innerhalb bes neuen Weltreichs unter feinem göttlichen Berricher nicht anders wie die griechischen Stadtrepublifen im Reiche Alexanders.

So fehr die Romer bas Konigtum Cafars verabicheuten, feine Eroberungsplane waren ihnen durchaus sympathisch. Bon feinem Erben erwarteten und hofften fie, bag er fie wieber aufnehmen werde. Octavian hat es verstanden, in dem Rampf mit Untonius bas innerfte Moment bes Gegenfages ben Daffen gum vollen Bewußtsein zu bringen: als einen Rrieg für Rom und feine Nationalität gegen bas entnationalifierte helleniftisch-orientalifche Reich von Alexandria haben fie ihn empfunden.2) war bas Nationalgefühl mächtig erregt; von bem Sieger erwartete man, daß er ben Triumph Roms über die Belt vollenden, allen Bolfern, die ihm noch widerstanden, fein Joch auferlegen werde, Britannen und Germanen, Geten und Stythen, Barthern und Indern, felbft den Buftenftammen Ufritas, ben Mauren und Gaetulen - jedes Blatt ber gleichzeitigen Dichtungen ift voll bon diefen Soffnungen. Der innere Begenfat, der barin lag, bag man ben neuen Cafar zugleich als ben Friedensfürften feierte und von ihm eine Biederherstellung ber alten Buftande, eine Reuträftigung bes Romertums erhoffte, fam dabei nicht gum Bewußtsein. Aber tatjächlich war er in voller Scharfe vorhanden: absolute Monarchie und Welteroberung waren untrennbar verbunden, bas eine die Rehrseite und zugleich die Boraussetzung und die Rechtfertigung bes andern; das Römertum dagegen war, wenn und soweit das überhaupt noch möglich war, nur zu erhalten und zu regenerieren in ben Formen ber Republit, in benen fich nun einmal feine geschichtliche Eigenart ausgeprägt hatte, unter Bergicht auf die Welteroberung und unter Bahrung ber bominierenden Stellung Italiens.

<sup>1)</sup> Nic. Dam. vit. Caes. 20. Sucton Caes. 79.
2) So Horaz und Birgil (Aen. VIII, 678 ff.). Augustus selbst stellt mit voller Abficht den Krieg durchaus unter diefem Befichtspuntt bar, als einen Rrieg gegen eine fremde Dacht; mon. anc. c. 27, vgl. 24. 25. Befanntlich ftand neben Untonius und Rleobatra ein leiblicher Gobn ber letteren bon Cafar, den fie als beffen rechten Erben hinftellten, mahrend Octavian ibn nach bem Giege hinrichten ließ.

Und jest erft feben wir flar, wie auch bier die allgemeinen und die individuellen Momente fich gegenseitig burchbringen und bestimmen, wie erst baraus die Gigenart bes Borganges erwächit, auf der feine Bedeutung und feine weltgeschichtliche Birtung beruht. Gine Berfonlichfeit wie Octavian fonnte, auch gang abgesehen von der Ungulänglichfeit der militarischen Begabung, garnicht nach ber Krone bes Belteroberers greifen, ohne ihr innerftes Bejen zu verleugnen. Octavian war eben fein Cajar und fein Alexander: das Biel, das diefe fich geftellt hatten, war Bohl aber war er wenn irgend einer ber für ihn zu hoch. Mann, die bescheibenere und begrengtere Aufgabe burchzuführen. Er empfand, auch barin gang andere ale Cafar, burchaus als Römer, er fühlte fich als Glied feiner Ration; ihre Traditionen und Anschauungen, die Cafar geringschätig beiseite ichob, waren ihm ehrwurdig und beilig. Er hatte im letten Rriege an ben nationalen Bedanten appelliert und damit zugleich bas republifanische Gefühl machgerufen: jest, wo feine außere Rudficht mehr feine freie Entschließung in andere Bahnen zwang, tounte er erfüllen, mas er verheißen hatte. Die Aufgabe, die Cafars Erb Schaft und Rame ihm auferlegt hatte, war erfüllt. Die Rache war vollzogen, und zugleich hatte er erreicht, was er bei feinem erften Auftreten vor bem Bolfe im November bes Jahres 44 (S. 394) als feinen bochften Bunich verfündet hatte; er hatte fich die Chrenftellung erobert, die ihm nach ben Ordnungen ber Republit von bem Momente an gufam, wo er ber Gohn bes Gottes Cajar geworben war. Wenn er babei Bürgerblut hatte vergießen und Burgerfriege führen muffen, fo traf bie Schuld Diejenigen, welche aus falfchem Chrgeig und perfonlichem Sag fein Recht nicht hatten anerfennen wollen. Die gewonnene Stellung an ber Spipe ber Burgerichaft Roms wollte er fefthalten; weiter jedoch wollte er nicht geben, wohl aber ber Belt beweifen, daß er berechtigt mar fie einzunehmen, und die auf ihr laftenden Berpflichtungen in vollem Mage erfüllen. Go lehnte er die Monarchie und die gottlichen Ehren ab. Nicht als Berricher, fondern als Burger wollte er unter feinen Burgern leben, allerdings als ber erfte unter ihnen allen, als ber princeps, wie ehemals Camillus und die Scipionen, als ber Mann, bem bas Beschid vergonnt hatte mehr für fein Bolf zu tun als irgend ein anderer. Go durfte er hoffen, bag ihm, nicht zu Lebzeiten, aber wohl nach dem Tobe, auch der Beg



in den Himmel sich öffnen werde zu seinem göttlichen Bater. Nicht ein zweiter Alexander wollte er werden, sondern ein zweiter Romulus; diesen Namen sich geben zu lassen, hat er schließlich nur deshalb abgelehnt, weil von ihm die Erinnerung an das Königtum untrennbar war.¹) Deshalb ist dann der Name Augustus gewählt worden, "der Berehrungswürdige", wie die offizielle griechische Übersehung lautet (Σεβαστός). Post id tempus, so saßt er am Ende seines Lebens die Stellung zusammen, die er im Jahre 27 gewonnen hatte, praestiti omnibus dignitate, potestatis autem nihil amplius habui quam qui fuerunt mihi quoque in

magistratu collegae.2)

Damit war zugleich der Berzicht auf die Eroberungspolitik entschieden. Zweimal hat die Entwicklung des Altertums dahin geführt, daß die Zusammensassung der gesamten seinem Bereich angehörigen Welt, des Kulturkreises der Mittelmeerwelt dis zum Indischen Ozean, in greisbare Nähe gerückt schien; das eine Mal unter Alexander, zum zweiten Mal unter Cäsar. In beiden Fällen ist der Tod dazwischen getreten, und in beiden Fällen lagen die Dinge so, daß der Wegsall dieses einen Menschenkindes, in dem sich das Ergebnis einer Entwicklung von Jahrhunderten zusammengesast hatte, entscheidend geworden ist für den gesamten Verlauf der Weltgeschichte. So wenig wie Alexander hat Cäsar einen Erben gehabt, einen Nachsolger, der sein Wert aufnehmen und sortsessen konnte. Der Moment, der durch Cäsars Ermordung verpast war, ist nie wiedergesehrt: als nach anderthalb Jahrshunderten Trajan noch einmal den Versuch machte, war es zu spät.

Statt neue Kriege zu beginnen, hat Octavian — ober vielmehr der Senat, natürlich in Übereinstimmung mit den Wünschen
des Herrschers — nach der Unterwerfung Aegytens den Janusbogen schließen lassen, obwohl an den Grenzen Galliens und im
nördlichen Spanien noch Kämpse geführt wurden. Das neue
Kaiserreich war in Wahrheit der Friede. Mit bewunderungswürdigem Geschick hat Augustus verstanden, die populären Stimmungen, die auf den Eroberungskrieg drängten, sich dienstbar zu
machen, ohne sie zu erfüllen. Was das Kömerreich notwendig

<sup>1)</sup> Dio 53, 16. Sueton Aug. 7. Florus IV 12, 66.

<sup>2)</sup> Mon. anc. 34. Der lateinische Bortlaut ift von Mommien aus ber griechischen Übersetung mit Sicherheit hergestellt.

brauchte, um in Frieden existieren ju fonnen, eine Abrundung nach außen, die Gewinnung fester und bequemer Grenzen burch die großen Strome bes Rheine, der Donau und bes Guphrate, das hat er in den nächsten Jahrzehnten mit ficherer Sand methobifch burchgeführt; und die Machtstellung bes befriedeten Reichs genugte, um bas Partherreich ju Rongeffionen, gur Ruckgabe ber von Craffus erbeuteten Feldzeichen zu bewegen. Aber weiter ift er nicht gegangen: weder ben Rrieg gegen die Barther noch ben gegen die Geten noch die Unterwerfung Britanniens bat er in Angriff genommen. Rur gegen die Germanen bat er fich nach ber Bollendung ber Organijation Galliens jum Rriege entichloffen: berfelbe ichien notwendig, um Gallien zu fichern und womöglich in der Elblinie eine furgere und zugleich weiter von Stalien ab liegende Grenze zu gewinnen. Größere Schwierigkeiten ichienen in dem bunnbevolferten Lande nicht zu erwarten und haben fich mahrend ber nächsten Jahrzehnte auch nicht ergeben; bas neu gewonnene Land aber, und bas fiel wejentlich ins Bewicht, ftartte zugleich bas Bewicht ber weftlichen, ber Romanifierung unterliegenden Reichshälfte gegenüber dem helleniftischen Drient. Aber auch biefer Rrieg ift burchaus nur als Grengfrieg geführt worden, nicht als ein Reichsfrieg in der Art wie Cafar feinen Beten- und Partherfrieg geplant hatte.

In dem großartigen Buflus politischer Bedichte, mit bem Sorag bie Neuichöpfung bes Auguftus begleitet und bem Bolfe erläutert hat, haben die grundlegenden Gedanfen den lebendigften Musdrud gefunden. "Im himmel, glauben wir, herricht ber Donnerer Juppiter; auf Erben wird Auguftus als Gott gelten, wenn er Britannen und Berfer bem Reich unterwirft. Craffus' Soldaten haben ihre Beimat verleugnet: an Barbarenfrauen vermählt ertragen fie, Marjer und Apuler, ein gottvergeffenes Leben unter ber Berrichaft bes Dederfonigs. Dagegen war einft Regulus weitschauenben Beiftes aufgetreten: er hatte gefordert, die Befangenen erbarmungelos aufzuopfern, die es ertragen hatten, die Dieberlage ju überleben" - und fo endet bas Bedicht, bas fo friegerisch einsest, tatfachlich mit einer Abweisung ber popularen Forderungen: es lohnt fich nicht, um ber verlorenen Gohne Roms willen einen Rrieg zu beginnen. Die Ergangung bietet die Dbe, welche den gerechten und an dem flar erfannten Ziel festhaltenden Mann preift, iustum et tenacem pro-



positi virum, den weder bas Toben ber Menge noch bas Drohen eines Berrichers noch Naturgewalten erichüttern tonnen: er fteht unerichroden, auch wenn bie Belt über ihm gujammenftürzt, si fractus inlabatur orbis, impavidum ferient ruinae. So wird wie einft Bollug und Berfules und Bacchus und Romulus, jo auch Auguftus feinen Blat unter ben Göttern finden. Aber eine Bedingung ift babei, die Juno bei Romulus' Aufnahme ausgesprochen hat: nie barf Ilion wieder aufgebaut werden, Rom foll der Sig des herrschenden Bolfes bleiben. Der Dichter felbst bekennt, daß er hier an die höchsten Fragen gerührt habe, bei benen feine Duje nicht verweilen burfe. Man fieht, wie bie Befahr, in' ber Cajarifchen Beltmonarchie unterzugehen, mahrend ber Rrifis noch immer über Rom geschwebt hat, und die Frage einer Berlegung der hauptstadt aufs neue erwogen wurde. Aber burch Muguftus' Entscheidung ift fie gehoben: erft durch ihn ift Rom die "ewige Stadt" geworben, beren Rame und Traditionen lebendig blieben, auch ale brei Sahrhunderte fpater die vollendete Monarchie den alten Gebanten aufgenommen und die Sauptftadt bes Weltreichs wirklich in den Drient verlegt hat.

Und jest fonnen wir einen Blick auf die Beftaltung werfen,

die Auguftus bem Romerstaat gegeben hat.

Republikanisches Regiment - bas bedeutete tatfächlich Regiment des Senats. Denn die Magiftrate waren längft, wenn fie nicht Revolution machen wollten, lediglich Executivorgane des Senats, und die Wahlen und Beschlüffe der Komitien waren feit der Revolution und vollends feit der Erstredung bes Bürgerrechts auf gang Italien zu einer Farce ohne Inhalt geworden. Alls folche haben fie bekanntlich noch mahrend ber gangen Regierungszeit bes Muguftus bestanden, ja er hat ihnen eine prächtige Abstimmungshalle auf bem Marsfelbe erbaut und alle wichtigen Dagregeln burch die Romitien beschließen laffen. Erft Tiberius hat, in Ausführung einer von Auguftus hinterlaffenen Anordnung, die Bahlen bem Genat übertragen, mahrend die gesetgebenden Romitien von ba an fast nur noch für die Ubertragung ber tribunigischen Gewalt beim Regierungsantritt eines neuen princeps verwendet worden find. Tatjächlich wurde das durch an den durch Auguftus geschaffenen Ordnungen nichts wesentliches mehr geandert; als Trager ber formell immer als Quelle alles Rechts und aller geschmäßigen Staatsgewalt anerfannten Souveränität bes populus Romanus find lediglich auf ber einen Seite der Senat, auf ber andern der princeps übrig geblieben.

Wenn es bem neuen Regenten mit ber Ablehnung ber monarchischen Gewalt und ber Wiederherstellung der Republit ernst war, jo mußte er alles daransegen, um dem Senat fein Unfeben und feine Burbe wiederzugeben, und fich jedes Gingriffs in feine verfaffungsmäßige Stellung enthalten. Und das hat Muguftus in einer Beife und einem Umfange getan, daß jeber, ber fich wirklich in die Berhaltniffe hineingelebt hat und erwägt, welche Fulle von Macht in feiner Sand vereinigt war, immer aufe neue zu ftaunender Bewunderung gezwungen ift. Er mar felbit Senator, und es war nicht nur fein Recht, fonbern feine bochfte Burgerpflicht, feinen Ginfluß auf ben Genat geltend gu machen, ihn vor Diggriffen zu bewahren und zu heilfamen Dagregeln zu veranlaffen. Aber peinlich hat er alles vermieben, was auch nur den Schein erweden fonnte, als ftebe er über bem Genat und fonne mit andern Mitteln ale benen, Die verfaffungemäßig jedem Beamten guftanden, auf ihn einwirten. Cafar, ber Erbe der gracchischen Demofratie, hat zeitlebens in erbittertem Rampf gegen ben Genat geftanben, ben er hafte und verachtete1), und als herricher alles getan, um ihn zu bemutigen und zu einem lediglich von feinem Billen und feiner Gnabe abhängigen Staats rat herabzudruden2): ber Genat war fein Borganger im Regiment,

<sup>1)</sup> At ille (Caesar) impendio nunc magis odit senatum: a me, inquit, omnia proficiscentur, erzählt Curio, der Cajars Gedanten tannie, im April 49 dem Cicero (ad Att. X 5, 9).

<sup>2)</sup> Die ganze Geschichte des Regiments Cäsars ist voll von Belegen dasür. Um drastischsten tritt seine Aussassium in der bekannten Szene hervor, als zu Ansang des Jahres 44 der Senat ihm in seierlichem Zuge eine Fülle neuer Spren überdrachte und er ihn vor dem Tempel seiner Ahnmutter Benus spend empfing und nicht ausstand. Nichts ist törichter als die schon in unseren Quellen vorgebrachte Entschuldigung, er sei geistesabwesend order unausenerstam gewesen, oder gar, er habe einen Ansalt von Diarrhöe gehabt (Dio 44, 8). Biel glaublicher ist die bei Sueton Caes. 78 erhaltene Angabe, Baldus habe ihn zurückgehalten als er ausstehn wollte, oder aber, er habe den Trebatius unsreundlich angeblicht, als dieser ihn zum Ausstehen mahnte. Manche Neuere meinen, er habe durch die Fülle seiner Erfolge das Gleichgewicht verloren und sei innerlich zum Untergange reif gewesen. In Wirflichet handelt es sich aber gerade bei diesem Borgang um das Prinzip seiner Staatsordnung: der Monarch sitzt auf dem Thron, wenn er die Huldigung

den er befriegt und gestürzt hat und an dessen Stelle er als Monarch getreten war. Unter Augustus dagegen sollte der Senat das Regiment der Republik wieder selbst in die Hände nehmen.

Unumganglich war es freilich, ben Genat aus feiner tiefen Entwürdigung wieder aufzurichten und von den zahlreichen mehr als zweifelhaften Elementen zu befreien, Die in ben Birren ber letten Sahrzehnte und por allem burch Cafar in ihn bineingetommen waren; benn biefer hat mit Abficht Leute aufgenommen, Die zum Teil nicht einmal richtig lateinisch sprechen konnten und Rom noch nie gesehen hatten. Go hat Octavian eine Reinigung bes Senats gleich nach feiner Rudfehr, noch im Befite ber abioluten Bewalt, vorgenommen. Aber auch bier ift er mit außerfter Rüdficht vorgegangen: er hat feinen Namen felbft geftrichen, fondern 190 Senatoren veranlaßt, icheinbar freiwillig gurudgutreten, dafür aber einige neu ernannt. Ausreichend mar biefe Magregel freilich noch nicht; und fo hat Augustus noch zweimal, im Jahre 18 und im Jahre 11 v. Chr., eine lectio senatus vorgenommen, im Busammenhang mit feinen gesetgeberischen Magregeln gur Sittenreform, aber auch biesmal wenigftens im ersteren Falle - über ben zweiten wiffen wir nichts genaueres - zunächst ben Berfuch gemacht, die Burififation burch ben Senat felbft zu vollgieben mit Silfe vereidigter Mitglieder, welche die Anslese vornehmen follten. Erit ale bas miglang, bat er felbft eingegriffen. Endlich im Jahre 4 n. Chr. hat er eine neue Mustese burch brei aus ben tüchtigften Senatoren erlofte Manner vornehmen laffen, die freilich nicht viel ausgerichtet haben.1)

seiner Untertanen gnabig entgegennimmt. Begreiflich genug ist es freilich, daß nichts so boses Blut gemacht hat als diefer Borgang.

¹) Mommsen (res gestae Divi Augusti S. 35) hat mit Unrecht angenommen, daß die drei von Augustus vorgenommenen lectiones senatus (die vierte, im Jahre 4 n. Chr., ist durch die triumviri legendi senatus [Sucton Aug. 37] vorgenommen: Dio 55, 13, und wird deshalb von Augustus nicht mitgezählt) mit seinen drei Census der Bürgerschaft zusammengesallen seien, obwohl Augustus selbst im Mon. anc. c. 8 beides scheidet. Dadurch wird er gezwungen, die völlig korrekten Angaben Dios über Zeit und Art der lectiones senatus zu verwersen. — Die drei Zensuren der gesamten Bürgerschaft sallen nach Augustus' eigenen Angaben in die Jahre 28 und 8 v. Chr. und 14 n. Chr. Nur mit der ersten war eine lectio senatus verbunden; die beiden solgenden schließen an die Ablehnung des Angebots der eura morum an. Eingehender hosse ich auf diese Frage noch einmal an anderer Stelle zurücktommen zu können.

Aber die Erfahrung bes letten Jahrhunderts hatte ermiejen, daß ber Senat ben Aufgaben bes Reichsregiments nicht gewachfen war; felbft als Gulla feine Stellung ftarter gefestigt hatte benn je zuvor, war fie ichon nach einem Sahrzehnt wieder gufammengebrochen. Es liegt im tiefften Befen der republifanischen Ordnungen des Altertums begrundet, daß fie ein fur feinen Beruf ausgebilbetes und in ihm aufgehendes Beamtentum nicht fennen, fondern die administrativen sowohl wie die militärischen Aufgaben Des Staates von den freien Burgern im Turnus, wie ihn Die Bahl (ober in den griechischen Demofratien bas Los) bestimmt, beforgt werben follen. Das war in fleinen Berhaltniffen moglich, verjagte aber vollfommen und führte zu bem furchtbarften Difregiment in ben Berhaltniffen einer Großmacht ober gar eines weltbeherrichenden Staates wie Rom. Dagu fam, daß Diefer Staat ein ftebenbes Beer nicht entbehren fonnte, und boch wiberiprach bas den Grundordnungen der Republif; überdies aber mar die italische Bauernschaft, aus ber Rom feine Beere refrutierte, infolge ber Umwälzung ber öfonomischen Berhaltniffe nicht mehr im ftande, die Beere gu ftellen, deren Rom bedurfte. Es ift befannt, wie infolgebeffen an die Stelle bes Burgerheeres ein Soldnerheer trat, und wie fich neben ben republifanischen Magiftraten übermächtig die tatfächlich ufurpierte, formell bom Bolf übertragene Militärgewalt erhob und ichlieglich bie alte Republit verschlungen bat. Sier zu ben alten Ordnungen gurudgufehren, war schlechterdings unmöglich, follte nicht die eben gludlich beendete Ara ber Burgerfriege fofort aufs neue eröffnet werben: bas Reich sregiment zwang bie Republit, feine dringenbften Erforderniffe anguerfennen. Es galt, bier einen Ausweg zu finden, der beides vereinigte fo gut es geben Als am 13. Januar 27 Octavian feine Bewalt nieberlegte und dem Senat bas Regiment über Italien und Die Brovingen gurudgab, bat ibn ber Genat, ibm bie Aufgaben abgunehmen, beren Erfüllung er nicht gewachsen war. Go tam es ju ber befannten Teilung des Reichs: bas Rommando über die Truppen und die wichtigften Grengprovingen wurden mit profonjularischem imperium von Augustus übernommen, zunächst auf gehn Sahre; bann hat er fich biefes Amt noch fünfmal, zuerft auf funf, dann auf gehn Jahre erneuern laffen. 3ch glaube nicht, daß er für möglich gehalten hat, er werbe jemals auf

dies Umt verzichten ober ber Staat es entbehren fonnen; aber er hielt fest an ber republifanischen Ordnung, nach ber ber Genat, und zwar diefer allein 1), bem gewesenen Magistrat seine Proving und bas militärische Kommando - benn bas ift bas profonsularische imperium - verleiht und befriftet. Indeffen auf beiben Geiten war man fich flar bewußt, bag bamit, trop ber Pragebengfälle, bie Bompejus, Cafar und andere boten, eine Reufchopfung in ben Staatsorganismus eingefügt wurde, die bem Grundgebanken ber republikanifchen Ordnung wiberfprach. Das gelangte fofort beutlich barin gum Musbrud, daß der Brotonful, der fein Regiment eben nicht mehr, wie früher, in den Provingen, fondern von Rom aus burch Stellvertreter (legati) führte, eine Leibgarbe, die Bratorianer, in ber Sauptftadt bewilligt erhielt und diejer boppelter Gold gewährt murbe.2) Richts ift für Auguftus und für ben Bericht über feine Taten, ben er am Schluß feines Lebens ber Nachwelt gab, fo bezeichnend, als bag er zwar die Wirfungen diefer Magregel, die Kriege, die er geführt hat, rühmend erwähnt, von ihr felbft aber volltommen schweigt: mit feinem Borte ift bavon die Rebe, bag ber Genat ihm fechsmal bas profonsularische imperium und bas Regiment über die Salfte bes Reiche übertragen hat. Es ift fehr billig, hier von Beuchelei ju- reden, aber auch fehr unhistorisch: es verdient vielmehr die hochfte Anerkennung, daß man auf beiben Seiten bem Unvermeiblichen fich fügte, im übrigen aber von bem Alten und Befegmäßigen so viel zu retten suchte, wie irgend möglich war. — Rach Auauftus' Tobe hat bann Tiberius die Szene bes Jahres 27 noch

<sup>1)</sup> Kromayer, Die rechtliche Begründung des Prinzipats (vgl. S. 395 Unm. 1) S. 34 ff. und S. 46 nimmt an, daß dem Augustus und seinen Nachfolgern das profonsularische Imperium durch ein Gesey der Komitien übertragen sei; indessen einen Beleg dasür gibt es nicht, wohl aber beweisen ebensowohl das Schweigen des Augustus im Monumentum ancyranum wie die bekannten Angaben der Arvalakten über imperium und tribunicia potestas deutlich das Gegenteil.

<sup>\*)</sup> Dio hat nicht Unrecht, wenn er 53, 11 bei Erzählung dieser Magregel ironisch hinzusügt: o'rws o's alnows xaradeodat in woragxiav enedignos. Nur war das auch in der Tat nicht der Sinn des Altes, daß Augustus wirklich beabsichtigt hätte, ins Privatleben zurüczutreten: sondern es sollte vor aller Welt konstatiert werden, daß eine volle Herstellung der alten Ordnungen eine Unmöglichkeit sei und deshalb die legitime Regierung der Republik ihm freiwillig denjenigen Teil seiner bisherigen Machtbesugnisse zurückgebe, ohne den geordnete Berhältnisse nicht bestehen konnten.

einmal erneuert und das imporium erst auf dringende Bitten des Senats übernommen: es mußte offiziell sestgestellt werden, daß der Staat das neue Amt nicht entbehren konnte. 1) Bon ihm an ist das imporium immer auf Lebenszeit vom Senate an den

jeweiligen princeps verliehen worden.2)

Mit ber Übernahme ber "faiferlichen" Provinzen und bes Militarfommandos übernahm Auguftus zugleich das auswärtige Regiment, bas Recht Krieg ju führen, Frieden und Bertrage ju ichließen, und die Rlientelftaaten zu beauffichtigen. Bahrend in ben Senateprovingen bas republifanische Regiment burch alljahr lich vom Senat entfandte Beamte, Die aber jest einer scharfen Rontrolle unterftellt murben, bestehen blieb, ließ Augustus Die ibm überwiesenen Provingen burch Offigiere verwalten, Die er bem Senat entnahm, die aber lediglich von ihm abhangig maren und fo lange in ihrer Stellung blieben, wie es ihm gut schien. Für bie Bestreitung ber Roften wurden ibm, fo icheint es, von Anfang an außer ben Ginfunften feiner Provingen auch weitere Staatseinnahmen, namentlich aus ben anbern Provingen, überwiesen, bie er burch feine Bertrauensmänner, teils Ritter teile Freigelaffene, erheben ließ - Staatsorgane gab es ja bafur nicht und hatte es auch in republifanischer Beit nicht gegeben, wo man fich ftatt

<sup>1)</sup> Benn Tiberius dabei eine spätere Niederlegung des Amtes in Aussicht nahm mit den von Sueton (Tib. 24) bewahrten Borten: dum veniam ad id tempus, quo vobis aequum possit videri dare vos aliquam senectuti meae requiem, so entsprach das allerdings seiner innersten Empsindung, der er auch sonst mehrfach Ausdruck verliehen hat. Aber er wußte auch, daß die Zeit niemals kommen werde, wo dieser Bunsch erfüllt werden könne, daß er vielmehr die Last, die er auf sich nahm, bis an seinen Tod werde tragen müssen.

<sup>2)</sup> Mommsen, Staatsrecht II 2, 810 ff. (3. Aust. S. 842 ff., mit kleinen, wesentlich sormellen Ünderungen) sagt: "das Imperium wird übernommen entweder auf Aufsorderung des Senats oder auf Aufsorderung der Truppen" und hält beide Borgänge für rechtlich gleichwertig: wenn die Truppen einen neuen Imperator ausrusen, "beginnt die Rechtsgültigkeit des neuen Prinzipats nicht mit dem Bollzug des letten (der Anerkennung durch den Senat), sondern mit dem des ersten der beiden Akte (der Ernennung durch das Heer)". Tatsächlich ist das oft genug der Bergang gewesen; aber rechtlich wird m. E ein Prinzipat und ein Imperium immer nur durch die Anerkennung des Senats konstituiert. Der Tag, an dem diese erfolgt, ist derzenige, der als dies imperii von den Arvalbrüdern geseiert wird.

dessen mit dem surchtbaren System der Verpachtungen behelsen mußte. So trat neben die republikanischen Magistrate ein stets anwachsendes und vom princeps abhängiges, aber auch ihm verantwortliches kaiserliches Beamtentum. Aber der Kaiser sührt sein Regiment nicht krast eigenen göttlichen Rechts, sondern nur als Beaustragter, als Mandatar der Republik, und ihr ist er verantwortlich wie jeder andere Magistrat auch. Bie er, als er im Jahre 23 auf den Tod erkrankt war, die vertrautesten Senatoren zu sich berief und ihnen einen Bericht über den Bestand der Truppen und der von ihm verwalteten Kassen übergab, so hat er bei seinem Tode einen gleichartigen Bericht hinterlassen, den Tiberius im Senat verlesen ließ.

Neben dem profonsularischen imporium bekleidete Augustus im Jahre 27 das Konsulat, war also zugleich der verfassungsmäßige Präsident der Republik und des Senats. Diese Stellung hat er auch in den folgenden Jahren beibehalten, obwohl er

<sup>1)</sup> In der befannten Kontroverfe zwijchen Dommfen (Staatsrecht II 2, 957 ff., 3. Mufl. S. 998 ff.) und Dirichfeld (Unterfudungen gur rom. Berwaltungsgeschichte S. 5 ff.) über die Frage, ob die taiferlichen Raffen, bie fisci Caesaris, als Privateigentum bes Pringeps gegolten haben, wie Mommfen annimmt, oder ob fie Staatseigentum blieben, die ber Raifer nur verwaltete und über die er bem Staate (b. h. bem Senate) Rechenschaft ichulbig war, was hirschseld vertritt, stehe ich durchaus auf Seite des letteren. Der befannte Ausspruch des Ulpian: res fiscales quasi propriae et privatae principis sunt, auf den Mommfen fich beruft, icheint mir deutlich gerade gegen ihn zu fprechen. Im Monumentum ancyranum icheibet Auguftus icarf, welche Bahlungen er aus ber Kriegsbeute, über die er frei bisponieren tann, welche aus feinem eigenen Bermögen (ex patrimonio meo, pecunia mea) gemacht hat; daß, wenn er sich rühmt quater pecunia mea invi aerarium, unter "jeinem Gelde" auch die Einnahmen aus Aghpten und die ihm gufliegenden Staatseinfunfte inbegriffen fein tonnten, wie Mommsen S. 963 meint, scheint mir ein unmöglicher Gedante. Bei seinem Tobe verfügt er durch sein Testament frei über sein Brivatvermögen; dagegen über die Gelder, welche in aerario et fiscis et vectigaliorum residuis borhanden find, hat er einen Rechenschaftsbericht aufgefest, ben Tiberius im Senat verlejen ließ (Sueton Aug. 101. Tac. Ann. I, 11. Dio 56, 33); barin waren bie Ramen ber Freigelaffenen und Stlaben angegeben, an die man fich wegen der Rechnungslegung zu halten habe (a quibus ratio exigi posset). Die ihm zugewiesenen und in seinen Sanden befindlichen Staatsgelber sind also von seinem Privatvermögen icharf geschieden (gegen Mommfen G. 960, nach dem "in der Erbmaffe des verftorbenen Prinzeps auch das Staatsgut ftedte").

nicht in Rom blieb, sondern in den Westen ging, um die Verhältnisse Spaniens und Galliens zu ordnen. Aber nach seiner Rücksehr im Jahre 24 ist er alsbald noch einen Schritt weiter gegangen in der Herstellung der Republik. Nachdem er von einer schweren Krankheit genesen war, verließ er im Hochsommer 23, um den 1. Juli, Rom, um jede hinderung durch einen Tribunen unmöglich zu machen, und legte beim satinischen Fest<sup>1</sup>), auf dem Albanerberg, das Konsulat nieder. Zu seinem Nachsolger aber bestellte er den Lucius Sestius, einen der vertrautesten Anhänger des Brutus, der diesem immer ein treues Andenken bewahrt hatte. Deutlicher konnte Augustus in der Tat nicht zum Ausdruck bringen, daß er wirklich die Herstellung der Republik wolle.

Freilich war es notwendig, ihm für den Wegfall des im Konfulat liegenden Rechtes der Initiative und des Eingreifens in die Staatsleitung einen Erfat zu schaffen; fonft mare bas Romerreich völlig in zwei Salften auseinander gefallen. murbe für ihn die Bestimmung aufgehoben, daß bas protoniularifche imperium burch Uberichreiten ber Stadtgrenze erlifcht, und festgesett, daß feine Kommandogewalt in allen Provingen, auch in benen bes Senats, ber bes Ctatthaltere übergeordnet fein folle. Für die inneren Berhaltniffe aber murbe ihm die Bollgewalt ber Tribunen auf Lebenszeit übertragen. Dieje (ohne Breifel bei ihm wie bei allen feinen Nachfolgern burch einen Bolfebeichluß, ein Befet, übertragene) tribunigifche Bewalt, nach ber ber Raifer fortan feine Jahre gablte, ift nicht bas Tribunat, die Bewalt eines einzelnen Tribunen 2), sondern bie aller gebn zusammen, fo bag ihr Trager ihnen allen übergeordnet ift. Indem das Bolf ihre Befugniffe in dem princeps, dem erften Burger von Rom gufammenfaßt, macht es biefen gum Reprafentanten ber höchsten und beiligften Bolferechte, jum Trager ber majestas populi Romani. Bugleich erhielt er badurch außer bem ichon früher verliehenen Rechte der Interzeffion, bes Ginfpruchs gegen

<sup>1)</sup> Fasti fer. Lat. CIL. I2 p. 58.

<sup>2)</sup> Es wird wohl behauptet, Casar und Augustus hätten deshalb nicht das Tribunat übernommen, sondern sich mit der tribunizischen Gewalt beholsen, weil sie als Patrizier dazu nicht befähigt gewesen sein. Das ist nicht richtig; denn die Chronik hält es sehr wohl sür möglich, daß Patrizier Bolkstribunen sind (Liv. III, 65, 1; V, 10, 11), und Octavian selbst hat sich im Jahre 44 um das Tribunat beworben.

jede ihm verwerflich erscheinende Maßregel, und der Berechtigung, in jeden Urteilsspruch einzugreisen, das unentbehrliche Recht der gesetzgeberischen Initiative. Außerdem wurde ihm das Recht gewährt, auf jede Tagesordnung des Senats einen Gegenstand zu sehen.) — später wurde das dis zu fünf erweitert —, das im nächsten Jahre durch die Besugnie, den Senat jederzeit zu bestusen, ergänzt wurde.2)

Es war eine gewaltige Machtfülle, bie burch bie tribunigische Bewalt in die Sande des Ginen Mannes gelegt war. Aber wenn fie burch bie Lebenslänglichfeit und vor allem baburch, bag ihr gegenüber die Interzeffion der Rollegen wegfiel, der jeder Tribun unterlag, über die alten Ordnungen weit hinausragt, fo halt fie jich doch noch innerhalb der Grengen der Republit. Der Raifer fteht weder über ben Gefeten, noch hat er, was bas Befen ber absoluten Gewalt ausmacht, Die Befugnis, felbft Recht und Befet ju ichaffen. Die Allgewalt, die ben Tribunen innerhalb bes romifchen Staates guftand, ift in ihm nur aufs hochfte gefteigert, aber nicht durch etwas neues und andereartiges erfest. 3ch mochte ihr Befen burch einen Beleg erläutern, ber mir bafür immer besonders bezeichnend erschienen ift, die befannte Erzählung, wie Bedius Bollio bei einem Baftmahl, bas er bem Muguftus gibt, einen Sflaven, ber ein Relchglas gerbrochen hat, den Muranen vorzuwerfen befiehlt, und Diefer ben Muguftus um Gnade ober wenigftens um einen weniger graufamen Tod anfleht.3) Ein absoluter Monarch hatte einfach befohlen, ihn laufen zu laffen : bas fonnte Auguftus nicht, benn das mare ein Gingriff in das Privateigentum gewesen. Aber er läßt alle gleichartigen Becher bes Bedius zerichlagen. Jest burfte diefer den Stlaven nicht ftrafen, benn bann hatte er etwas migbilligt, was Auguftus getan hatte, und damit die Majeftat ber Tribunengewalt verlett. Go frembartig uns ber Borgang er= icheint, ein jeder der alten Tribune ber Republif batte ebenfo handeln tonnen, ohne feine Machtbefugnis zu überichreiten: fonnten fie doch die bochften Magistrate, Ronfuln und Benforen, nicht nur ine Befangnie fegen, fondern fogar, wenn fie fich bon

<sup>1)</sup> Dio 53, 32, 5.

<sup>2)</sup> Dio 54, 3, 3.

<sup>3)</sup> Dio 54, 23 und fonft vielfach.

ihnen perfonlich verlett fühlten, ben Berfuch machen, fie vom Tarpejischen Felsen herabzusturzen 1): nur die Interzeffion eines

andern Tribunen gewährte bagegen Schut.

Profonsularisches Imperium und tribunizische Gewalt, vereinigt in der Hand bes ersten Bürgers, das sind die beiden Institutionen, die Augustus den republikanischen Ordnungen eingesügt hat, um den Bedürsnissen des Reichsregiments zu genügen, denen gegenüber die Republik bisher versagt hatte, und durch die er glaubte, sie im übrigen intakt erhalten zu können Mit Recht hat Mommsen die neue Versassung als Oharchie bezeichnet, als Doppelregiment des Kaisers und des Senats, die gleichberechtigt und sich gegenscitig ergänzend nebeneinander stehen. Nur hat von den beiden der Idee nach der Senat durchaus den Borrang, der Kaiser ist sein Organ oder, wie Tiberius es außsprach, sein Diener, der Senat der Herr (dominus).<sup>2</sup>

Es hat fich bald gezeigt, daß die Funttionen, die Augustus feit bem Jahre 23 vereinigte, boch noch nicht genügten, daß die Republit nach wie vor auch ihren beschränfteren Aufgaben gegenüber bald hier bald bort versagte, weil sie ihrem Besen nach nicht bie Institutionen und Organe hatte und haben fonnte, fie gu lojen. Es blieb nichts übrig, als fich auch bier immer wieber an ben Pringeps, an die Gingelperfonlichfeit zu wenden. Es trat gutage, wie unendlich überlegen nicht nur an Leiftungefabigfeit, fondern vor allem an fittlichem Berantwortlichfeitegefühl ber einzelne Mann, bem eine Aufgabe zugewiesen wird, ift gegenüber einer Rorperschaft und einem follegialen Regiment. Go bat Augustus allmählich noch ein ganges Bundel einzelner Rompetengen gu feinen Sauptamtern bingunehmen muffen. Aber in ben Grundfragen, wo es fich um bas Pringip ber Republif handelte, ift Auguftus fest geblieben, fo febr auch die Berfuchung immer von neuem an ihn herantrat. Gleich im Jahre 22, ale hungerenot ausbrach und Uberschwemmungen die Stadt beimsuchten, fant

<sup>1)</sup> Liv. epit. 59.

Euclon Tib. 29, auß einer Senatörebe beß Tiberinö: dixi et nunc et saepe alias, p. c., bonum et salutarem principem, quem vos tanta et tam libera potestate instruxistis, senatui servire debere et universis civibus saepe, et plerumque etiam singulis; neque id dixisse me paenitet, et bonos et aequos et faventes vos habui dominos et adhuc habeo.

es geradezu zum Aufruhr: das Stadtvolf zwang ben Senat, bem Muguftus Die lebenslängliche Diftatur ju übertragen. Doch mit Entruftung wies er bas von fich; er zerriß fein Gewand, als die Menge brobend forderte. Ebenfo hat er das Konfulat, fowohl das jährliche, wie das lebenslängliche, von fich gewiesen.1) gegen übernahm er die Aufgabe, fortan die Getreidezufuhr der hauptstadt felbst zu regeln. Daran schloß fich in ben folgenben Jahren die Beauffichtigung ber Strafen, Bafferleitungen, öffentlichen Bauten, die Organisation bes Losdwesens, furg die Ubernahme ber gesamten Berwaltung und Polizei ber Sauptftabt. 3m Jahre 12 v. Chr. wurde Muguftus an Stelle bes verftorbenen Lepidus zum pontifex maximus gewählt. — Noch weit wesentlicher fällt ins Bewicht, bag die Finangen ber Republit ohne fein immer erneutes Gingreifen nicht existieren tonnten; nicht weniger als viermal hat er mit feinem Privatvermogen ber Staatstaffe ausgeholfen. Welche Uniprüche an ben Pringeps gemacht wurden, geht baraus hervor, daß er, wie er in feinem Teftamente erflärte, jeinen Erben nach Abzug der Legate nicht mehr als 150 Dillionen Gestertien (ca. 30 Millionen Mart) hinterließ, obwohl er, wie er fagte, allein in ben letten zwanzig Jahren aus ben Bermachniffen feiner Freunde - nach ber befannten romischen Gitte nicht weniger als 1400 Millionen (ca. 280 Millionen Mart) geerbt habe; aber alles andere habe er ebenfo wie bas Bermogen Cajars und feines leiblichen Baters und alle fonftigen Erbichaften für Staatszwecke verwendet.

Bei den Konsulwahlen für die Jahre 21 und 19 kam es zu neuen Unruhen, da man dem Augustus die eine Stelle frei hielt; auch hier mußte er selbst eingreisen und den Konsul ernennen.2) Das Konsulat hat er nur noch zweimal, in den Jahren 5 und 2 v. Chr., auf wenige Wochen übernommen, um als Träger des höchsten Amtes seine mannbar gewordenen Adoptivsöhne Gaius

und Lucius bem Bolfe felbft porftellen gu tonnen.

Ebenso beharrlich wie Diktatur und Konsulat hat Augustus die Zensur verschmäht: sie hatte ja nicht nur die Ausgabe, den Bestand der Bürgerschaft sestzustellen, sondern zugleich eine Konstrolle über die Lebensführung jedes einzelnen Bürgers zu üben.

<sup>1)</sup> Mon. anc. 5. Dio 54, 1. Sueton Aug. 52.

<sup>2)</sup> Dio 54, 6, 10.

Der Benfor ftand über ber Burgerichaft und über bem Genat. Das burfte wohl ein auf Beit ernanntes republifanisches Rollegium; aber in Berbindung mit ber Machtfulle, Die Auguftus übertragen war, ware es tatfachlich bie abfolute Monarchie ge-Er hat gleich nach ber Niederlegung bes Ronfulats im Jahre 22 ben Berfuch gemacht, Die Benfur zu erneuern; aber die beiden Benforen, Baulus Amilius Lepidus und &. Dunatius Plancus, verbrachten in echt republikanischer Beise ihre Beit damit, fich zu ganten, und waren überhaupt nicht die Berfonlichfeiten, die Sittenmeifter der Republit gu fpielen.1) verlief ihre Benfur resultatlos, und Auguftus mußte auch bier die notwendigften Anordnungen felbft treffen. Die Aufnahme des Bürgerstandes hat er bann später zweimal (8 v. Chr. und 14 n. Chr.) ausgeführt, nicht als Benfor, fonbern ahnlich wie ichon im Jahre 28 v. Chr. fraft ber ihm für biefen Zwed übertragenen fonfularischen Gewalt. Aber für die Aufgabe der inneren Reorganisation ber moralisch vollständig begenerierten Bürgerschaft schien die Zenforengewalt unerläßlich; fo wurde ihm, als er am 12. Oftober des Jahres 19 v. Chr. nach breifahriger Abwesenheit, Die der Organisation ber öftlichen Provinzen gewidmet war, nach Rom gurudfehrte, von Cenat und Bolf an Stelle ber Benfur "bie lebenslängliche Aufficht über Gefete und Gitten mit unumschränfter Gewalt", d. h. tatfächlich die absolute Monarchie unter anderem Namen, angeboten, und dies Anerbieten noch zweimal, im Jahre 18 und im Jahre 11 v. Chr., wiederholt.2) Aber er blieb ftandhaft: "ich wollte fein Amt annehmen", fagt er, "bas ben überkommenen Inftitutionen widersprach, sondern habe das, was damals ber Senat burch mich erreichen wollte, fraft meiner tribunigifchen Gewalt ausgeführt." Es ift die berühmte Sittengesetzgebung, bon ber er hier redet; fraft bes Rechts ber gejetgeberischen Initiative, bas ihm guftand, fonnte er feine Antrage beim Bolf einbringen und burchfegen.

Diese gesetzgeberische Tätigkeit bes Augustus zieht sich bekanntlich burch seine ganze Regierung hin. Gleich nach ber Rücklehr aus bem Kriege gegen Antonius hat er sie begonnen, mit ber

<sup>1)</sup> Dio 54, 2. Vell. II 95.

<sup>2)</sup> Mon. anc. 6, wodurch befanntlich die Angaben Dios 54, 10. 30 und Suetons Aug. 27 widerlegt werden.

Wiederherstellung der verfallenen Tempel der Hauptstadt, mit der Neuordnung der römischen Religion, mit den ersten einschneisdenden Sittens und Ehegesetzen; ihren Abschluß sindet sie in dem großen Gesetz, welches die höheren Stände zur Eheschließung und Kindererzeugung zwingen soll, das nach langem hestigen Widerstand nicht der Kaiser selbst, sondern auf seine Beranlassung die Konsuln des Jahres 9 n. Chr. Papins und Poppaeus eingebracht haben. Indessen auf diese und alle sie ergänzenden Maßnahmen können wir hier nicht näher eingehen 1): es ist allbekannt, wie ernstehaft der Kaiser mit dem Problem gerungen und jedes verfassungssmäßig zulässige Mittel ergrissen hat, um ein vollständig degeneriertes und innerlich verkommenes Bolk wieder sittlich zu kräftigen,

ja geradezu aus den Trümmern neu zu schaffen.

Denn bas - und bamit nehmen wir unfere fruheren Betrachtungen wieder auf - ftand im Mittelpunft aller Beftrebungen bes Auguftus: Rom und Italien follte ber Schwerpunft bes Reichs und das weltbeherrichende Bolf bleiben. Deshalb hat er, obwohl bie Beiten bes alten Burgerheeres befinitiv porbei maren, ben Dienft in ben Legionen auf die Burger Staliens beschränft und felbit die in ben Brovingen anfäffigen Burger nur gu ben fog. Freiwilligen-Rohorten, die Freigelaffenen nur gum Dienft auf ber Flotte und im ftabtischen Boligeiforpe zugelaffen, mabrend von den Untertanen "Gilfstruppen", auxilia, etwa in gleicher Stärke wie die burgerliche Armee, geftellt wurden. Deshalb hat er die Freilaffungen ber Stlaven, welche ber Burgerichaft fortwährend gewaltige Maffen ber zweifelhafteften Glemente zuführten, nach Möglichkeit beschränft. Deshalb ift er, im schärfften Gegenfat zu Cafar, und obwohl er die Romanifierung bes Beftens aufs eifrigfte forberte, in ber Berleihung bes Burgerrechts an Fremde fo fparfam gewesen, wie nur irgend möglich war: die Weltmonarchie nivellierte die Nationen, das Römerreich des Muguftus halt die rechtlichen Unterschiede zwischen Burgern und Untertanen ftreng aufrecht. Deshalb endlich hat er an ber Friedenspolitit festgehalten und die Bahl der Truppen nach Möglichfeit beichränft. Bahrend Cafar weit über 402), und er felbft in ber

Jahren 49-42 v. Chr., Reue Beibelberger Jahrbucher IV, 157 ff.

<sup>1)</sup> Bgl. Jörs, Die Ehegesete bes Augustus (in der Festschrift, Th. Mommsen jum 50 jähr. Dottorjubiläum überreicht, Marburg 1893). 2) Bgl. v. Domaszewski, Die heere der Bürgerkriege in den

Triumviralzeit gelegentlich eben so viele Legionen unter seinen Fahnen gehabt hatte, glaubte er jest mit 18 resp. 22 Legionen und der entsprechenden Zahl von Auxilien auskommen zu können. Beim pannonischen Ausstand im Jahre 6 n. Chr. hat er sie auf

26 erhöhen muffen.

Damit aber, alles in allem mit einer Armee von 250 000 Mann, hatte bas riefige Reich in feiner jegigen Organisation Die Grengen feiner Leiftungefähigfeit erreicht. Alle in ber Barusschlacht drei Legionen vernichtet waren, machte es die größte Dube, an ihrer Stelle wenigftens zwei neue zu ichaffen - man mußte gu Zwangsaushebungen unter bem ftabtifchen Proletariat greifen -, mahrend fechzig Jahre zuvor Cafar aus feinem befchrantten Machtbereich die anderthalb Legionen, die Ambiorig vernichtet hatte, mit Leichtigfeit burch brei neue erfett hatte. Go erflart es fich, daß Gallien trop aller Aufftande unterworfen worden ift, während für Germanien ber Gieg bes Arminius entscheibend geblieben ift. Go hoch wir von ber Perfonlichfeit des Arminius denfen burfen, jo bat boch fein Aufftand und bie Schlacht an fich, friegsgeschichtlich, feine großere Bedeutung als die Aufftande und Siege ber Relten und ber Pannonier: hatte bas Reich, bas bie gefamte Rulturwelt vom Ocean bis jum Euphrat umfaßte, von feinen Machtmitteln ernftlich Gebrauch machen wollen, Bweifel, daß bie Bermanen ebenjogut erlegen maren wie jene. Bo bie Notlage feine Bahl ließ, beim pannonischen Aufftand, hat Augustus die Armee beträchtlich vermehrt; als jest aber noch der germanische Aufftand hingutam, hatte man eine Armee aufstellen muffen, die jowohl finanziell wie ihrer Truppengahl nach ohne eine Anderung der von ihm geschaffenen Ordnung nicht möglich war: gang abgesehen von der ftarten finanziellen Belaftung 1) hatte man entweder zu Zwangsaushebungen umfaffender Art greifen oder die Untertanen gang anders berangieben muffen, und barüber mare fomohl die Republit wie die Friedenspolitif in Die Bruche gegangen. Um folchen Breis Ger-

<sup>1)</sup> Dieselbe tritt sür uns am greifbarsten in den großen Schwierigsteiten hervor, welche die unentbehrliche Zivilversorgung der ausgedienten Soldaten machte. Bei der Berstärfung der Armee im Jahre 6 n. Chr. hat Augustus bekanntlich hierfür eine besondere Kasse, das aerarium militare, gegründet, in die er selbst 170 Millionen Sesterzien (ca. 34 Mill. M.) eingezahlt hat.

manien zu unterwerfen lohnte sich so wenig wie die Befriegung der Parther; Gesahren für das Reich konnten weder die einen noch die andern bringen, und zum Schut der Grenze reichten die disherigen Streitkräfte vollständig aus. Tiberius hat den Germanicus eine Zeitlang gewähren lassen: als sich zeigte, daß dieser mit den ihm zur Versügung stehenden Truppen keinen dauerhaften Ersolg erreichen konnte, ist er zur Politik des Augustus zurückgekehrt. Das Ergebnis war, daß das Reich ein Jahrhundert später die Zahl der am Rhein stehenden Legionen unbedenklich bis auf die Hälfte, von acht auf vier, reduzieren konnte: so un-

gefährlich waren bie Bermanen.

Sittliche Reorganisation ober vielmehr geradezu physische und moralische Reuschöpfung bes romischen Bolfes, bas ift bas Brogramm und ber eigentliche Inhalt ber vierundvierzigjährigen Regierung bes Auguftus. Die gejamte unter feiner Anregung entftebende neue Literatur ift von Diejem Gedanten beberricht, Sorag, Birgil, Livius 1) haben ihm in begeisterten Worten Musbruck verlieben. Rur auf biefem Bege fonnten bie republitanischen Ordnungen wieber zu wirklichem Leben erwedt werben, fonnte bas Romervolf feine herrichende Stellung innerhalb bes Rreifes ber Lander behaupten, fonnte ben Untertanen fein Regiment ein Segen werden ftatt wie bisher ein Fluch. Aber bas Romervolf war nicht mehr das alte wehrfräftige Bauernvolf Mittelitaliens; Die Burgerichaft gahlte jest weit über vier Millionen Geelen und umfaßte nicht nur gang Italien, sondern mar hinausgedrungen in alle Brovingen; und neben und über ber wirtschaftlich gersetten Bauernichaft hatten bie modernen Formen bas Erwerbslebens und vor allem bie faufmannische und Beldwirtschaft längft bie ent= icheidende Rolle gewonnen. Dieje gesamte bisparate Maffe gu einer wirflichen Ginheit im Ginne bes alten Staatslebens gufammengufaffen, mar eine Unmöglichfeit. Rur an die höheren Stande, nur an die Glite fonnte Auguftus fich wenden. gelangt burch ibn bie ftanbifche Blieberung bes romifchen Bolfes, Die längft tatfächlich vorhanden mar, zum formellen Abschluß. Uber ber Daffe, Die in den Boltsversammlungen nur noch gum Schein am politischen Leben Teil nimmt und ber auch im Beere

<sup>1)</sup> Bgl. Deffau, bie Borrebe bes Livius, in ber Festichrift für D. hirichfelb 1903, G. 461 ff.

bie Offiziereftellen verschloffen find, erheben fich icharf gesondert bie Reichen, die Ritter, mit einem Bermögen von minbeftens 400 000 Sefterzien (ca. 80 000 Mart), und über biefen wieber ber Senatorenftand, für ben Auguftus die Bermogensgrenze auf 1 Million Sefterzien (ca. 200 000 Mart) erhöht hat. Bon Diejen beiben Standen wird verlangt, daß fie ihre Rrafte bem Staate widmen; aus ihnen entnimmt wie die Republit fo ber Pringeps die Beamten, Offiziere, Richter1); nur für fie gelten baber auch die ftrengen Borichriften ber Sitten- und Chegesetgebung. Eben barin liegt benn auch gang wesentlich ber Grund, bag bas gange Reorganisationswert trop alles 3bealismus und aller ber tief einschneidenden Bestimmungen ber Befete fein Biel nicht et reicht hat. Bie die Dinge lagen, fonnte ber Reubau nur von oben beginnen, ein tragfähiger Unterbau fehlte; und boch maren gerade bie oberen Stande am wenigsten geeignet, fich in eine Unschauungsweise und Lebensform hineingwängen gu laffen, die zu ber Bafis ihrer Stellung, dem Gelbbefit und bem barauf beruhenden Erwerbeleben, in ausgesprochenftem Gegenfate ftand.

Es sind noch viele Seiten dieses wahrhaft unerschöpflichen Themas, die ich nicht einmal habe berühren können, die gesamte Reichsverwaltung, die Organisation der Provinzen, die Neugestaltung der römischen Religion, die Stellung des Herrschers zu seinen Gehilsen, seine Familienpolitik u. a. Aber die Zeit drängt zum Schlusse; nur das, was für die Aussassigung und das Werk des Kaisers von entscheidender Bedeutung ist, durste ich besprechen. Ich hoffe, daß es mir gelungen ist, die Überzeugung zu wecken, daß es sich keineswegs um ein widerliches Spiel von Heuchelei und Betrug handelt, sondern daß der Gedanke, die Republik wiederherzustellen, von Augustus so ernst gesaßt und durchgesührt worden ist, wie die Verhältnisse es nur irgend gestatteten. Aur dem Namen nach ist er der Erbe Cäsars gewesen; tatsächlich knüpft seine Stellung viel mehr an die an, welche Sulla besessen

<sup>1)</sup> Da für die Richtertätigkeit die Zahl der disponiblen Ritter nicht ausreichte, hat Augustus für geringere Zivissachen eine vierte Richterdefurke geschaffen, für die nur der halbe Ritterzensus (200,000 Sesterzien) gesordert wurde: Sueton Aug. 32. Zu dem Zwed hat er im Jahre 4 n. Chr. in Italien einen Zensus derer, die dies Vermögen besaßen, ausgenommen, Dio 55, 13, 4 (eine Angabe, die oft falsch verstanden und daher angesochen worden ist).



und freiwillig niebergelegt hatte, welche Pompejus zeit seines Lebens erstrebt und feit dem Jahre 52 wenigstens teilweise gewonnen hatte.

In Auguftus' Ginne befteht bas Befen der neuen Ordnung barin, daß der erfte Burger Die Pflicht auf fich nimmt, überall ba für ben Staat einzuspringen, wo beffen regulare Organe verjagen. Go übernimmt er ein ganges Bundel verschiedenartigfter Rompetengen 1), die erft allmählich zu der Ginheit des Pringipats aufammengewachsen find, welche Dommfen inftematisch bargeftellt hat. Bugeschnitten find fie alle auf feine Perfonlichfeit, und begründet find fie mit feinem perfonlichen Berdienfte und feiner allgemein anerkannten Leiftungefähigkeit. Aber weber er noch fonft irgend jemand fonnte zweifeln, daß bas Bedürfnis nach Ausfüllung feiner Stellung immer vorhanden fein werbe, bag es baher nach feinem Tobe gelten werbe, ben neuen Bringeps, ben nunmehrigen erften Bürger zu fuchen und mit ber gleichen Macht zu befleiben. Der Ratur ber Sache nach tonnte bas, wenn es nicht gum Burgerfriege tommen follte, nur fein privater Erbe fein. Das ift bei Tiberius' Regierungsantritt offiziell tonftatiert worden; und infofern hat man mit Recht gefagt, daß erft mit ihm das Pringipat ale bauernbe Inftitution begründet worden ift.

Augustus konnte mit seinem Werk wohl zufrieden sein; er durste im Jahre 17 v. Chr. den Beginn des neuen, seit langem ersehnten Weltalters seiern. Im Jahre 2 v. Chr., in seinem 13. Konsulate, bot ihm zuerst die Pleds (also auf Antrag der Tribunen) durch eine Gesandtschaft nach Antium, dann Bolk und Ritterschaft im Theater, und als er beides abgelehnt hatte, der Senat den Ehrennamen eines Baters des Batersandes an; Balerius Wessalla, der ehemalige Genosse des Brutus, führte im Namen aller das Wort. Da brach Augustus in Tränen aus: "Bo ich alles erreicht habe, was ich wünschen durste," sprach er, "was bleibt mir übrig, als die unsterblichen Götter zu bitten, daß mir diese eure Zustimmung dis an mein Lebensende erhalten bleiben möge."?) — "So möge es mir vergönnt sein," hat er einmal in einem Edikt erklärt, "den Staat heil und wohlbehalten auf seine Grundlage zu

<sup>1)</sup> In bem teilweise erhaltenen Bestallungogeset für Bespasian find fie einzeln aufgezählt.

<sup>2)</sup> Sueton Aug. 58.

stellen und die Frucht zu ernten, die ich begehre, daß ich als Begründer des besten Zustandes anerkannt werde, und im Tode die Hoffnung mit mir nehmen kann, die Grundsteine des Staates, die ich gelegt habe, werden auf ihren Fundamenten liegen bleiben." ber durste im Sterben seine Freunde mit einem griechischen Spruch auffordern, ihm Beisall zu klatschen, da er die Rolle, die das Schicksal ihm zugewiesen hatte, gut zu Ende gespielt habe. Das ist kein Komödiantentum, sondern das stolze Gesühl einer ruhm-

reich und wurdig vollenbeten Laufbahn.

Doch auch in diesem Urteil mijcht fich, wie in jedem menichlichen Urteil, Bahrheit und Irrtum. Bohl hatte Auguftus ein Recht jo gu reden, und die Formen, die er geschaffen bat, haben wenig verandert jahrhundertelang bestanden. Und bennoch ift das Prinzipat etwas fehr anderes geworden, als er erftrebt und gehofft hatte. Gein Rachfolger ift an ber Aufgabe, Muguftus' Rolle weiter zu führen, trop des redlichften Bemühens gescheitert, und feit Claudius beginnt bas Pringipat fich allmählich in andere Bahnen zu wenden. Es war ein Irrtum, zu glauben, daß bas republifanische Regiment fich neben dem Reichsregiment bes Imperators felbständig behaupten tonne, daß Genat und Bringeps auf die Dauer gleichberechtigt wurden nebeneinander fteben tonnen, bag biefer ber Diener bes Cenats werbe fein fonnen, während er seiner Macht nach tatfachlich ber herr mar: gerabe bas hat Tiberius immer von neuem auf das ichmerglichste empfinden muffen. Und es war ein noch größerer Irrtum, ju glauben, baß eine wirkliche Regeneration bes romifchen Bolts noch moglich fei. Die Entwidlung, die Cafar mit flarem Blid in Die Bufunft hatte vorwegnehmen wollen, ift jest, tros aller Berfuche bes Auguftus, fie gu hemmen, ftetig fortichreitend fast fpontan eingetreten. Die Republit und das Romertum find niemals aufgehoben worden, aber fie find abgeftorben, jene ift burch bas faiserliche Beamtenregiment, Dieses burch bas Reichsbürgertum absorbiert worden; in der Armee aber find Schritt für Schritt die in Frieden lebenden Burger durch die Untertanen verbrangt worden, die bann, um bem Schein gu genugen, beim Gintritt in das heer zu Bürgern gestempelt wurden. So hat das herrschende Bolf freiwillig das Schwert aus der Sand gegeben.

<sup>1)</sup> Sueton Aug. 28.

nach den furchtbaren Wirren des dritten Jahrhunderts, in denen Augustus' Ordnung zu Grunde ging, Diocletian die Summe der Entwickelung zog, entstand doch, was Casar hatte schaffen wollen, das absolute Regiment mit dem göttlichen Monarchen an der Spize, mit dem Schwerpunkt im Osten, verteidigt nicht einmal mehr von den Bewohnern des Reichs, sondern von geworbenen Barbaren aus den Vorländern.

Aber bis dahin sind Jahrhunderte vergangen, und diese sind nicht umsonst gewesen. Nicht nur, daß die antise Welt sich in einer langen Friedensepoche in Ruhe ausleben konnte, sondern vor allem, daß in ihr Rom, wenn auch an zweiter Stelle, so doch neben Hellas steht, daß das Römertum uns nicht ein leerer Name ist, daß die großen Schöpfungen des Prinzipats, und vor allem das moderne Reichsrecht, römisches Gepräge tragen und als Fortbildung der alten Institutionen und des alten Geistes Roms erscheinen, das alles ist das Wert des Begründers des Prinzipats, des Kaisers Augustus.

## Die Entftehung bes mobernen Rapitalismus.

Ron

## 6. v. Below.

In halt: Einleitung S. 432. I. Die mittelalterliche Stadtwirtschaft. S. 439.

II. Die Handwerfer des Mittelalters. S. 441. III. Die Rauflente des Mittelalters. S. 453. IV. Die Kapitalbildung durch Bermögensübertragung. S. 458. V. Der angebliche Ursprung des Rapitals aus aktumulierter Grundrente und die Genefis des kapitalistischen Geistes. S. 463. VI. Der tatsächliche Hergang der Dinge. S. 477. VII. Schlußbemerkung. S. 481. Rachtrag. S. 485.

## Einleitung.

Berner Sombart, Der moderne Kapitalismus. 1. Bd.: Die Genesis des Rapitalismus. 2. Bd.: Die Theorie der kapitalistischen Entwicklung. Leipzig 1902, Berlag von Dunder und Humblot. XXXIV u. 669 S.; VIII u. 646 S.

Im Frühjahr 1902 hat Professor Sombart in Breslau ein Werk über den "Modernen Kapitalismus" veröffentlicht, welches die öffentliche Ausmerksamkeit in besonderem Maße in Anspruch zu nehmen geeignet ist. Obwohl dem Buch, wie wir sehen werden, große Fehler anhasten, so hat es doch auch bedeutende Vorzüge. Fleißiges Studium verbindet sich in ihm mit kunstlerischer Begabung, ein gewaltiges Ausgebot von Material mit ebensoviel Klarheit der Darstellung. Das Thema ist das lockendste, das sich heute finden läßt. Die Nationalökonomen und Historiker können nicht umhin, zu Sombarts Aussührungen in bestimmter

Beise Stellung zu nehmen.1) Als Historifer, nach dem Umfang, den meine Studien haben, möchte ich im folgenden 2) einen Beistrag zu dieser notwendigen Diskussion liesern. Ich beschränke mich demgemäß auf eine Erörterung über die ersten Anfänge des modernen Kapitalismus, auf die Borzeit oder vielleicht Urzeit. Indessen wird doch mit der Schilderung der mittelalterlichen Borgeschichte das eigentliche Problem des Ursprungs des Kapitalismus, wie es wenigstens Sombart saßt, erledigt werden können. Neben der zeitlichen gebe ich meinem Thema auch eine sachliche Begrenzung. Ich werde bloß über Deutschland sprechen, andere Länder nur etwa zu furzem Vergleich heranziehen. Diese Beschränkung auf ein engeres Gebiet hat den Borteil, daß man leichter eine unberechtigte Generalisserung einzelner Fälle vermeidet.

Sombart beginnt mit methodologischen Erörterungen. Zu ihrer allgemeinen Charafteristik läßt sich sagen, daß er im wesentlichen ber "naturwissenschaftlichen" Logik hulbigt und auf die Darstellungen von Dilthen, Windelband, Rickert und Kénopol nicht Rücksicht nimmt.") Zwar sinden wir bei ihm nicht benjenigen

<sup>1)</sup> Bon den mir bekannt gewordenen Besprechungen des Sombartschen Berkes ist die eingehendste die von Kl. Deiß in der Beilage zur Allg. Zeitung vom 8. und 10. November 1902 (Nr. 257 und 258). Sie ist übrigens mehr Reserat als Kritik. Ziemlich aussührlich ist auch die Anzeige von Schmoller in seinem Jahrbuch 1903, S. 291 st. Obwohl sie einige zutressend Bemerkungen enthält, so muß man doch sagen, daß das Sombartsche Berk eine gründlichere Bürdigung verdient hätte. Mitteilungen über den äußeren Habitus von Sombart ersehen nicht den Mangel einer Bertiefung in den Quellenstoss.

<sup>\*) 3</sup>ch hatte mich ichon auf bem hiftorilertag in heidelberg über Sombarts Buch geäußert (vgl. h. g. 91, 191 und Seeligers hiftor. Bierteljahrschrift 1903, S. 301 ff.). Die folgende Abhandlung ichließt sich aber nur zum Teil an die Form meines damaligen Bortrages an.

<sup>&</sup>quot;) Seine Ausstührungen über tausale und teleologische Betrachtung würden durch die Berücksichtigung der Werke der genannten Forscher auch eine Anderung ersahren haben. Ich beschränke mich hier darauf, hervorzuheben, daß m. E. Sombart irrt, wenn er behauptet (S. XVI), daß die tausale Erklärung in dem Maße, wie die sogenannte individualistische Gestaltung der Gesellschaft zur Wahrheit wird, Fortschritte macht. Die teleologische, dzw. kausale Betrachtung als Ausdruck der zeitweiligen wirtschaftlichen Berhältnisse anzusehen, geht doch nicht an. Sombart meint, daß heute "die Zeit erfüllt ist, dem kausalen Erklärungsprinzip zu der herrschenden Stellung in der Sozialwissenschaft der Gegenwart zu verzhelsen, die ihm gebührt." Tatsache ist aber, daß gegenwärtig die teleos

Enthufiasmus fur "empirifche" und "taujale Bejege", ben die Anhanger jener Logit fonft zeigen. Er ift burchaus fein Giferer für "empirifche Befege"; er fteht wohl ichon unter bem Gindrud ber neueren Literatur, in ber fo oft die unfolide Bafis ber Un-nahme "historischer Gesethe" bargetan worden ift. Er spottet über bie "Gesetgegiager" (I, 114) und lehnt bie Berioden= theorie Morgans als willfürlich ab (S. 56). Sein Schlagwort lautet nicht "Entwicklungereihen", fondern "Birtichafteftufen". Bereits Bucher hatte diese Unterscheidung jum Ausdrud bringen wollen. Aber er hat der naheliegenden Berfuchung, die Birtichaftestufen in einen dronologischen Busammenhang einzureiben, nicht widerstanden und fo eine Darftellung geliefert, Die fehr sichtbar auf ber Boraussehung eines zeitlichen Berhältniffes beruht.1) Es muß anerkannt werden, daß Sombart jene Untericheidung icharfer durchführt. In Bezug auf "taufale Befete" äußert er fich mit großer Buruchaltung. Dbwohl er bie faufale Erflärung ber fogialen Ericheinungen gang und gar ale fein Riel bezeichnet, jo hutet er fich boch, bestimmte "faufale Befete" namhaft zu machen. Bie ichon bemerft, weiß er febr gut, bag bas jogiale Geschehen auf Motive lebendiger Menichen gurudgeht, und hat auch bas flare Bewuftfein bes Begenfages, in bem er in diefer Sinficht zu Rarl Marg fteht. Es ift febr bemertens. wert, daß beffen begabtefter Lobredner in Deutschland die Grundlagen bes Margismus beftreitet.

Indessen Sombart wird durch seine an der Naturwissenschaft orientierte Logik verhindert, die rechten Konsequenzen aus seiner richtigen Anschauung zu ziehen. Sie gestattet ihm, eine so starke Bereinsachung in der Bürdigung der psychischen Motive durchzusühren, daß er schließlich doch wieder der Anschauung von den

logische Betrachtungsweise sich einer zunehmenden Beliebtheit erfreut und zwar nicht bei den schlechtesten Köpsen. Im übrigen ist es nicht ganz einsach zu sagen, was "individualistische" Gestaltung der Gesellschaft zist, und es herrscht auch kein communis consensus darüber, daß, wie Sombart sagt, die Einzelwirtschaft immer mehr in die alleinige Abhängigkeit vom "Markte" gerät (S. XVI).

<sup>1)</sup> S. meine Kritit der Bücherschen Darstellung in dieser Zische. 86, 7 ff. und 90, 104. Im Laufe der Zeit hat Bücher den Unterschied zwischen Birtschaftsstusen und Zeitepochen stärker betont. Bgl. hierzu auch die soeben erschienene Jenenser Diss. von Scheller, Zoll und Markt im 12. und 13. Jahrhundert.

"gesetmäßigen Regelmäßigkeiten") und dem Marxismus nahekommt²), Unpersönliches an die Stelle von Persönlichem sett. Er bezeichnet es als die Aufgabe der Wissenschaft, aus der Menge und Mannigsaltigkeit der Erscheinungen das Wesentliche zu abstrahieren, das Zufällige auszuscheiden. Er will die prävalierenden Motivreihen aussuchen, fordert, daß die Wissenschaft jedwedes Phänomen als Wirkung der letten Ursache alles wirtschaftlichen Geschehens erkläre. Er meint, daß nicht alle Motive in gleicher Weise berücksichtigt werden könnten, weil sonst das oberste Postuslat theoretischen Denkens, die Einheitlichkeit der Erklärung, unersfüllt bliebe.

Begen biefe Anschauungen hat icon Stammler3) eingewandt: "Lette Urfachen gibt es überhaupt nicht. Das würde gerade bem Raufalitätsgefete (bas Combart fonft boch betont) widerfprechen, nach welchem jebe Urfache felbft wieber als Wirfung einer anbern Urfache aufzufaffen ift." Wir fugen bingu, bag ber Siftorifer unmöglich bloß um bes vorausgesetten Poftulats ber "Ginheitlichkeit ber Erflärung" willen eine Angahl von Motiven unter ben Tijch fallen laffen barf. Gewiß trifft er eine Auswahl aus bem überreichen Stoff. Aber hierfur entscheibet nicht ein folches Boftulat. Die Bereinfachung ber Motive, Die Combart vornimmt, befteht übrigens zum großen Teil barin, daß er fich auf die Feststellung maffenpsichologischer Borgange, gemeinschaftlicher Motiventomplere beichränft. Belche Gefahren damit verbunden find, hat u. a. in diefer Beitschrift (78, 60 ff.) Singe, ein Autor, ber von bem Berbacht einer einseitig individualiftischen Geschichtsaufafffung pollig frei ift, bargelegt.

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I, 125: "Die Handwerkergenossenschaften sind "eine allgemeine, auf einer bestimmten Stufe wirtschaftlicher Entwicklung auftretende Erscheinung." — S. 135 bemerkt Sombart übrigens im wesent-lichen richtig: "Es ist immer nur die notwendige Bedingung, die wir ers mitteln, nicht die zureichende Ursache." Bgl. dazu mein Territorium und Stadt S. 39.

<sup>&</sup>quot;) Es mag sogleich hier darauf hingewiesen werden, daß im Widersspruch zu solchen Anschauungen doch das steht, was Sombart I, 656 ff. über die Grenzen der statistischen Methode sagt. Er macht damit der historischen Methode (Betonung und Würdigung des Einzelnen) ein wichtiges Zugeständnis. Bgl. auch Vierteljahrsschrift für Sozials und Wirtschaftssgeschichte I, 328.

<sup>3)</sup> Die Lehre von dem richtigen Rechte S. 611. Bgl. Biermann, Jahrbücher für Nationalötonomie 80, 63.

Benn wir in Bezug auf diese Dinge Combart widersprechen, fo tonnen wir ihm bagegen in einem anderen Buntt im wejentlichen guftimmen. Dehrfach bereits habe ich auf die bem Siftoriter obliegende Bflicht, Die Berfaffung der Bergangenheit auf einen uns verftandlichen juriftischen Ausbrud gu bringen, bingemiefen, auf die Notwendigfeit, daß er nach Rlarbeit und Beftimmtheit der Begriffe überhaupt, nicht blog der juriftischen, strebe.1) 3ch habe babei auch ichon altere Außerungen Combarte berangezogen, in benen er fehr fein die Unentbehrlichfeit ber begrifflichen Schulung fchildert, übrigens mit dem vollen Bewußtsein ber Grengen ihrer Leiftungefähigfeit. Das empirifche Material bilbet naturlich immer die Grundlage. Aber mit bem blogen Material an fich ift noch nichts angufangen; es fommt immer auf die Bearbeitung Das Pringip, "die Quellen reden gu laffen", ift in jeder hinficht ein Unfinn. In Combarts "Rapitalismus" wird nun wiederum jene Forderung der begrifflichen Durchdringung des Stoffes mit großer Energie erhoben.2)

3) Schmoller hat ein Bewußtfein von feiner gang andern Art. bebt (in feinem Referat S. 296) richtig berbor: "Die hauptfiarte Sombarts

ruht in feiner Beobachtunge- und Beidreibungefähigfeit und in feinem Diftinftionsvermogen." Wegen die erftere wendet er durchaus nichts ein. Dagegen brudt er fich über Sombarts Diftinktionsvermogen mit bemerfenswerter Burudhaltung aus. Es lagt fich boch aber die Beobachtungsgabe, bie er an ihm rubmt, nicht ohne bedeutendes Untericheidungsvermogen benten. Benn Sombart manchmal zu viel Unterschiede macht, fo beweist bas nichts gegen die Notwendigfeit, Unterschiede überhaupt ju machen; es ift nur ein Migbrauch der Diftinktionsgabe. Gelegentlich hatte Combart noch icharfer unterscheiben tonnen (i. darüber unten). Bedenfalls aber verdient feine Gabigfeit, die Dinge icharf ju unterscheiben, entichiedene Anerfennung; er batte ohne fie weber bas vorliegende Bert noch fein Bud über die Campagna ichreiben können. Wenn Schmoller mit dem Lob dieser Tugend so sparsam ift, so ist der Grund wohl der, daß er die Reigung Combarts, Unterschiede ju machen, als Störung empfindet.

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. mein Territorium und Stadt G, XII. Dajelbit habe ich auch Angerungen anderer Siftorifer, die mit mir übereinstimmen, ermabnt. Bulegt habe ich mich hierüber ausgesprochen in meinem Artifel: "Ift die Schweis ein Bagitaat?" Beilage gur Allg. Zeitung 1903 Rr. 56 (vom 10. Mars), in dem ich zeige, daß die irrigen Ansichten von Al. Schulte großenteils fich aus dem Mangel an begrifflicher Schulung ertfaren. Begen Schulte fpricht fich in ber betr. Frage auch Redlich, Rudolf v. Sabsburg 6. 586 aus. Es handelt fich bier um eine Frage aus ber hiftorifden Geographie, welche ihrerfeits natürlich auch nicht auf Cauberfeit und begrifflich flare Darftellung vergichten fann.

Muf bem Titelblatt fteht als Motto bas Bort Rants: "Gedanten ohne Inhalt find leer, Anschauungen ohne Begriffe find blind." Der Ginleitung ift als Motto die alte Babagogen= regel gegeben: »Qui bene distinguit, bene docete. hierin ausgesprochene Bringip beherricht bas Buch burchweg. wird in verschiedenen Bariationen vorgetragen, mitunter in ber Form feiner Fronie, wie wenn Combart einmal fagt, er gebore ju ben altmodischen Leuten, die nur die Genefis von etwas barftellen tonnen, von bem fie genau wiffen, mas barunter gu ber= fteben ift. 3ch ftebe nicht an, mein Ginverftandnis mit folchen Sagen feines Buches auszusprechen, wie ich mich schon fruber mit feinen alteren Mugerungen einverstanden erflart habe. wird auch niemand leugnen fonnen, daß ber bedeutende Gindruck, ben bas Buch macht, wesentlich bas Probuft einer fehr ernfthaften Befolgung jener Forberung ift. Combart fest fich fur feine Darftellung ein beftimmtes Biel, lagt es auf feiner Seite aus bem Muge, ftrebt überall banach, die Schladen bes roben Materials zu beseitigen, die Dinge icharf zu unterscheiben, alles in helle Rlarheit gu fegen. Gein Bert zeigt - gunachft in formaler Beziehung - eine mufterhafte Reinlichfeit. Er verlangt eine "äfthetische Nationalokonomie". Soweit in diesem Wort nur bas ausgebrudt fein murbe, mas ich foeben auseinanbergefest habe, wollen wir mit Gehnfucht bas Beitalter ber "äfthetischen Nationalotonomie" herbeimunschen. Freilich bringt Combart feine Forberung mit beftimmten anberen Dingen in einen, um es fogleich zu fagen, feineswegs notwendigen Busammenhang. Go foll nach ihm (S. XXX) die afthetische Rationalofonomie die "ethische" ablosen.1) Beide werden aber fehr gut miteinander vereinbar fein, wenn nur die Bertreter ber "ethischen" mit allen durch das Ethos auferlegten Bflichten - auch betreffs ber Darftellung - ernft machen. Sombart glaubt ferner in Bezug auf Die Art feines Buches eine Gemeinsamfeit mit Rarl Mary fonftatieren zu muffen (S. XXIX). Als gemeinsam mit ihm be-

<sup>1)</sup> Auf die Fragen der ethischen Nationalösonomie einzugehen, liegt an dieser Stelle kein Anlaß vor. Mit ihnen beschäftigt sich in einer Auseinandersehung mit Sombart Messert, Sozialpolitist und Naturrecht, Dist. politische Blätter 129, 5. Heft (1902), S. 355 ss. Die Schrift von F. Walter, Sozialpolitist und Moral (Freiburg i. B., 1899), ebenfalls gegen Sombart gerichtet, kommt für uns hier auch nicht in Betracht.

zeichnet er: "bas Konftruktive in ber Anordnung bes Stoffs, bas radifale Boftulat einheitlicher Erffarung aus letten Urfachen, ber Aufbau aller hiftorischen Erscheinungen zu einem jogialen Shiftem". Wir haben ichon gesehen, daß wir und weshalb wir nicht alles dieses aufnehmen können. Es ist aber auch gar nicht einzusehen, weshalb die Borguge ber Darftellung Combarts irgend einen notwendigen Bufammenhang mit Mary haben follen; um fo weniger, als Rlarbeit ber Darftellung und Sauberfeit der begrifflichen Formulierung ben ewig ichillernben Mustaffungen von Marg nicht nachgerühmt werden fonnen. Jene Borguge find älter als Marg. Man findet fie 3. B. in F. Ch. Baurs firchengeschichtlichen Arbeiten 1), bei R. F. Gichhorn, Mommsen, Rante (nur daß diefer nicht gerade wirtschaftsgeschichtliche Probleme behandelt), unter ben älteren Rationalofonomen am meiften bei Silbebrand, unter ben jungeren erfreulicherweise an verschiedenen Stellen; foweit hiftorifche Arbeiten in Betracht fommen, am hervorragenoften bei Knapp und Bucher. Benn Combart auch von den Bertretern ber Biffenichaft fünftlerifche Darftellung verlangt, fo wiederholt er damit ja nur, was Rante gejagt hat, und Rante hat das geleiftet, was fein Programm forderte. "Ginheitliche Ertlarung aus letten Urjachen" und Abstrattion von bem Tatjächlichen find burchaus nicht unentbehrliche Borausfegungen für die Beschloffenheit ber Darftellung und die Sauberfeit ber begrifflichen Formulierung. Binbelband?) fagt einmal von Leffing: "Es ift in ihm etwas von bem Bolffichen Bedürfnis nach Rlarbeit und Deutlichfeit der Begriffe, aber er befriedigt es nicht burch allgemeine Abstraftionen, fondern durch die reinliche Scheidung bes Begebenen." Das ift es, was bem Bedürfnis ber biftoriichen Biffenichaften, insbefondere auch der Birtichaftsgeschichte, entspricht.

Indem ich mich nach diesen einleitenden Bemerkungen den einzelnen hauptpunkten in der Entstehungsgeschichte des modernen Rapitalismus zuwende, setze ich Sombarts Kapitalbegriff als bekannt voraus. Im Laufe der Untersuchung wird es sich ergeben, inwiesern wir etwa dem letzteren auf Grund der Betrachtung der Quellen widersprechen muffen.

<sup>1)</sup> Die Geschlossenheit der Darstellung geht bier zwar teilweise auf Begeliche Konstruttion gurud, ift aber auch mit echt hiftorischer Art versbunden.

<sup>&</sup>quot;) Weichichte ber neueren Philojophie, 2. Mufl., I, 538.

## I. Die mittelalterliche Stadtwirtschaft.

In einem Auffat "Uber Theorien ber wirtschaftlichen Entwidlung ber Bolter, mit besonderer Rudficht auf die Stadtwirtichaft bes beutschen Mittelalters" (g. 3. 86, 1 ff.), habe ich Befen und Umfang der mittelalterlichen Stadtwirtschaft zu beftimmen gefucht. Das Charafteriftische liegt in ber Gelbständigfeit der Ungahl fleiner Bentren, bem geringen Austausch zwischen ihnen. Dies Berhaltnis mußte bagu beitragen, ben Umfang ber einzelnen Wirtschaften zu bestimmen. Denn wenn ber Abfat raumlich beschränft ift, fo fehlt bem Raufmann ober Bewerbetreibenden die beste Belegenheit, feinem Beschäft eine große Musdehnung zu geben. Die Frage nach der Berbreitung größerer Birtschaften im Mittelalter wird also zunächst abhängig sein von der Beantwortung der Frage nach der Ausdehnung des interlokalen Berkehrs. Karl Bucher, bem wir die anschaulichste Schilberung ber mittelalterlichen Stadtwirtschaft verbanten, bat den interlokalen Berfehr zu eng begrenzt. Ich habe ihm gegenüber in jenem Auffat nachzuweisen gesucht, daß ber Barenaustausch zwischen den Städten boch nicht gang unbedeutend ift. Sombart verftartt diesen Nachweis.1) Es ift zwar, im hinblick auf ben Zusammenhang ber von ihm bargelegten Anschauungen, überraschend, daß er jenen Gesichtspunft jo ftart betont. Er tut es aber um bes fpeziellen Zweckes willen (G. 99), Buchers Theorie von bem Runbenarbeitscharafter bes mittelalterlichen Sandwerks zu widerlegen. Bon hier aus muß ich ihm doch ent= gegentreten. Go nachbrudlich ich felbft glaubte hervorheben gu muffen, daß mehr Waren und biefe in größeren Mengen bem Fernverfehr unterworfen waren, als Bucher annimmt, fo übertreibt anderfeits Sombart die Bedeutung bes mittelalterlichen Austausches. Bon dem interlokalen Tuchhandel behauptet er (S. 99): "Seine Existenz wurde fast allein genügen, um alle Borftellungen von bem Runbenarbeitscharafter bes Sandwerfs

<sup>1)</sup> Schmoller, in seiner Unzeige von Sombarts Buch, bemerkt S. 294: Der Nachweis über den Fernabsah ist "mir sehr willtommen." Warum gerade "mir"? Im Jahrb. f. Gesetzg. 1893, S. 1260 hatte Schmoller in dieser Hinsicht nichts gegen Bücher bemerkt.

als irrtumlich zu erweisen."1) Bewiß ift es unbestreitbar, bag im Mittelalter große Mengen von Tuch exportiert worden find, daß alle Städte Tuch einführten. Indeffen fommen bier boch hauptfächlich nur die befferen Tuchforten in Betracht. Gie find es vornehmlich, auf die fich die Tätigfeit ber Tuch handler bes Mittelalters, ber Bewandichneiber, beichränfte. Gie verfauften wefentlich Tuche, die nicht am Orte felbft hergeftellt waren. 3m übrigen wurde ber Bedarf durch Fabritation in der heimischen Stadt gebedt. Und bas Charafteriftifche bes Mittelalters ift eben die überraschende örtliche Berbreitung ber Tuchweberei: jebe Stadt hat zahlreiche Weber gehabt, weitaus bie meiften ihre Beber-Bum festen Bestand einer mittelalterlichen Stadt gehört zunft. eine folche. Darin liegt ber große Unterschied zwischen Mittels alter und neuester Beit, daß heute ben meiften Städten die Beber Es befanden fich alfo im Mittelalter Sandwerker und fehlen. Runden in einem viel näheren Berhältnis als heute, ober, um auf die Frage des interlofalen Berfehrs gurudgutommen, Diefen schätt Sombart etwas zu hoch.2)

<sup>1)</sup> Auf einem verwandten Irrtum beruht die Anschauung Schultes vom mittelalterlichen Tuchhandel, gegen die ich mich in H. 3. 89, 232 ausgesprochen habe. — Unter den Gegenständen des Fernhandels hatte ich in H. 3. 86, 48 auch den Baid genannt und in H. 3. 89, 234 die mangelhafte Kenntnis, die Schulte von der Verwendung des Baids im Mittelalter zeigt, gerügt. In seiner Entgegnung (vgl. H. 3. 90, 540) häust et Beispiele dasür, daß — der Indigo in Italien im Mittelalter zum Färben gebraucht worden sei! Das habe ich nicht im mindesten bestritten. Schulte will offenbar durch seine ausgehäuste Gelehrsamseit über diesen Punkt es vergessen machen, daß er tatsächlich (s. s. Dandelsgesch. S. 141) den Indigo in Deutschland schon im 14. Jahrhundert den Baid hatte verdrängen lassen. Das war ein recht grober Irrtum. Wenn er sich setz ferner darauf beruft, daß er "vier zum Teil [!] ins 14. Jahrhundert zurückgehende Tarise" sür den Gebrauch des Indigo in Deutschland angesührt habe, so hat man den Sindruck, daß er nicht gerne genauere chronologische Ungaben macht. Geering (Basel S. 308), den Schulte zittert hatte, hat eine andere Meinung als er dom Einzug des Indigo in Deutschland (sept ihn freilich auch noch zu früh an), hebt übrigens hervor, daß der Waid vielsach Indigo hieß. Schulte selbst hält den Schluß aus der Erwähnung im Bolltarif auf den tatsächlichen Gebrauch, wenn es sich um die Aussuhr nach Italien handelt, nicht für sicher. Müssen wir dann den Tarisen unbedingt glauben, wenn sie umgekehrt die Aussuhr nach Deutschland im Auge haben?

<sup>2)</sup> Sombart rebet fich in einen folden Eifer gegen Bucher hinein, bag er (G. 71) fich geneigt zeigt, die Rategorie ber "Stadtwirtschaft" gang

Bir gewinnen nun freilich mit ber Feststellung bes Dages bes Fernabsages noch nicht ohne weiteres ein Urteil über bie Erifteng größerer Gingelwirtschaften. Es fonnen noch besondere Umftande in Betracht fommen, die bier binbernd ober forbernd in den Weg treten. Mehrere 1) von diesen werden fich ergeben, wenn wir uns einigen Rontroverfen über die fpezielle Beftaltung von Bewerbe und Sandel in ber Beit ber Stadtwirtschaft gumenben.

## II. Die handwerfer des Mittelalters.

Um aus Buchers Definition bes mittelalterlichen Sandwerts, über bie ich schon in biefer Zeitschrift a. a. D. ausführlich gefprochen habe, bas Wichtigfte hervorzuheben, jo beftimmt er es, wie eben bereits angebeutet, als Rundenproduftion: "Der Sandwerfer arbeitet immer für ben Ronfumenten feines Brodufts." Es besteht zwischen beiden ein personliches Berhältnis. Bucher schilbert das Wesen des Handwerks auch noch in etwas anderer Beife, nämlich nach ber Lange bes Beges, ben bas Probuft bom Produzenten bis zum Ronfumenten zurudzulegen hat: bas Absatgebiet ift ein lotales, die Stadt und ihre nabere Umgebung. Bie man fieht, bedt fich biefe Definition nicht gang mit ber erfteren. Aber beibe find dem Begriff ber Stadtwirtichaft enthiergegen wendet fich Combart mit ber heftigften nommen. Polemif. Er wirft Bucher vor, daß er fremdes geiftiges Gigentum nur zugestutt habe, und daß diese Anderung eine Berflachung bedeute. Die Büchersche Theorie sei "geradezu falsch, mindestens außerordentlich leicht irreführend" (S. 53). Zur Widerlegung der erften Anschuldigung verweise ich auf meine Darlegung in Diefer Beitschrift2). In Bezug auf ben zweiten Bunft habe ich schon

ju verwerfen. Bas fagt benn Schmoller bagu? Faft all' feine Arbeiten beruben ja auf der Bermendung diefer Kategorie, bam. derjenigen Rategorien,

bie ihr entgegenzusepen find!

1) Über bie verschiedenen Umftande, die ber Ausbildung größerer Einzelwirtschaften im Mittelalter entgegenftanden, f. m. Abhandlung: Großhandler und Rleinhandler im deutschen Mittelalter, Jahrbucher für

Rationalotonomie 75, 1 ff.

<sup>&</sup>quot;) H. &. &6, & ff. Sombart (S. 53) behauptet wieder, daß Bücher "in allen wesentlichen Punten" auf Robbertus, Marz, Engels, Schmoller fuße. Robbertus folgt er in der Schilberung der Berhältnisse des Altertums, aber nicht des Mittelalters. Marz und Engels konnten ihm zum mindesten nichts Detailliertes bieten. Über Schmoller s. H. a. a. a. D.

früher (5. 3. 86, 43 ff.) bemerft, bag ich mir bie Bucherichen Definitionen nur soweit aneigne, als burch fie charafteristische Unterschiede hervorgehoben werden. Der historifer wird wohl nie in der Lage fein, eine Formel zu finden, die für alle Ericheinungen einer Beit ober für alle Geiten einer Ericheinung gutrifft. Bewiß darf er nicht voreilig eine Formel annehmen und auf die Brufung des einzelnen verzichten.1) Solange indeffen nichts befferes gefunden wird, bleiben wir bei ber aufgestellten Rategorie, Die nach unferer Meinung charafteriftische Eigenschaften zum Musbrud bringt. Bie wir borbin gefeben, vermag Sombart feineswegs "alle" Borftellungen von bem Rundenarbeitecharafter des mittelalterlichen Sandwerks als irrtumlich zu erweifen. Wir ziehen umgefehrt aus der Organisation ber mittelalterlichen Weberei ben Schluß, daß bas Sandwert Runbenarbeit mar, wenigstens gum größeren Teil. Go finde ich auch ben "turgen Beg" charafteriftisch, nicht, weil alle Brodutte einen folchen gurudlegen, fondern weil die Broduftion für den lofalen Martt eine auffallend große Rolle fpielt. Wenn Combart einwendet, daß die Rundenprodut-tion nicht blog eine Eigentumlichkeit des Mittelalters ift, fonbern auch in der Neugeit vorfommt - er erinnert an Rrupp2) -, jo ware hierzu zu bemerfen, bag bie von ihm vorgeschlagenen Rategorien fich ebenfalls nicht auf beftimmte Berioben beichranten. Die Termini, durch die er die Bucherschen Bezeichnungen ver-drangen will, sind die "Bedarfsbedungswirtschaft", bei ber das Quantum und Quale die burch ben Bedarf fest gegebene Große ift, und die "Erwerbswirtschaft", die nicht ben unmittelbaren Bedarf im Auge hat, bei ber die Direftive fur die Art ber Broduftion nur die Möglichfeit ift, burch Berwertung ber Produtte Bewinn zu erzielen. Bei biefen Rategorien aber machen wir

<sup>1)</sup> E. v. Philippovich, Grundriß der polit. Öfon., 4. Aufl., I, 21 bemerkt gegenüber meinen Ausstellungen an Büchers Stufentheorie, daß derselbe nämlich Tatsachen, die zu allen Zeiten vorkommen, zur Charakteristit bestimmter Perioden verwende: "Es ist dies ein Mangel, an dem jeder Bersuch, allgemeine und vielgestaltige Zustände einheitlich zu erfassen, leiden wird." Das ist ganz gewiß richtig. Aber es kommt doch darauf an, ob das zusammensassende Urteil von der Art ist, daß es genügend Wesentliches enthält.

<sup>2)</sup> Wenn ich mich recht erinnere (ich finde die betr. Stelle im Augenblid nicht), hat fich Bücher diesen Einwand mit Krupp schon selbst gemacht.

wieberum die Beobachtung, bag bie erftere fich feineswegs auf das Mittelalter, die zweite sich keineswegs auf die Neuzeit beichrantt. Die Birtichaften, in benen im Mittelalter Tuche für den Fernabsat hergestellt werden, fallen boch unter ben Begriff der Erwerbswirtschaften. Sombart (S. 55) rühmt als Borzug feiner Systematit, daß fie nicht wie die anderen fich auf außer= liche Mertmale ftust, fondern ben berschiedenartigen Beift, ber jeweils in den wirtschaftlichen Borgangen obwaltet, gum Kriterium ihrer Unterschiedlichkeit macht. Es ift febr intereffant, bag ber Mary-Berehrer fich burch biefe Berücksichtigung bes pinchologischen Moments in entschiedenen Gegensat jum Margismus fest (obwohl er, wie ichon angebeutet, ihm durch die einseitige Betonung der maffenpinchologischen Erscheinungen boch wieder nabe fommt). Wir wollen diesen Gesichtspunkt mahrlich nicht unterschäten. Inbeffen gerabe eine tonfequente Berfolgung besfelben führt uns ju einer andern Auffaffung, als fie Combart hat. Geben wir von Rrupp aus, ben er (G. 54) einen "echten Rundenprodugenten" nennt. Den Unterschied gegenüber ben mittelalterlichen Gewerbetreibenden fieht Combart bier barin, daß Rrupp bie Musbehnung feiner Wirtschaft bis ins Unermegliche zu fteigern fucht. Aber fehlte benn den mittelalterlichen Sandwerfern fämtlich ein folches Streben? Sombart benkt fich beren Stimmung zu homogen. Daß viele folche Bunfche tatfachlich gehabt haben, burfen wir mit Sicherheit aus ben immer erneuten Berboten der Erweiterung ihrer Birtschaft schließen. In Diesen Berboten, also in ber Berfaffung, in ben wechselnben Erfolgen ber Bunftpolitit, auch einem pfpchologisch vermittelten Moment, baneben in den Berfehreverhaltniffen ber Beit, die - wir muffen boch wiederum Büchers Ausdruck anwenden — ben "langen Beg" erschwerten, find die wohl ftartften Schranten gu feben, die den mittelalterlichen Sandwerfer hindern, eine große Birtichaft einzurichten.1)

Trot dieser Einwendungen gestehen wir eine gewisse Berechtigung den Kategorien Sombarts zu, und auch seine Kritik der von Bücher gewählten Bezeichnungen ist nicht nuglos, wenigstens insofern, als er an ihnen zeigt, daß sie nicht in dem

<sup>1)</sup> In anderem Zusammenhang weist Sombart (S. 156) selbst auf die Bichtigkeit der Transporttechnik der Zeit hin. Das führt doch auf den Bücherschen "langen Beg."

Maße allen Seiten ber betreffenden Erscheinungen gerecht werden, wie ihr Urheber wohl annahm. Überhaupt fördert er durch seine scharsstinnige Diskussion der nationalösonomischen Begriffe, auf die ich hier nicht weiter eingehen kann, unsere Erkenntnis.<sup>1</sup>) Der Borrang wird jedoch ohne Zweisel den Termini Büchers bleiben, die die Sache besser treffen und sich auch aus Gründen des Geschmackes mehr empsehlen.<sup>2</sup>) Übrigens knüpsen Sombarts Kategorien an ältere Unterscheidungen an. Insbesondere der von ihm ausgestellte Gegensat der Bedarfs und Erwerdswirtschaft kann als eine etwas anderweitige Formulierung des Gedankens von Schönberg, Gierke, Brentano, Stahl<sup>3</sup>) angesehen werden, daß zwei verschiedene Phasen der Zunstorganisation zu unterscheiden seine, in deren ersterer (im Mittelalter) den Gewerbetreibenden "der Gelderwerb, um des bloßen Erwerbes willen, die über das ethische persönliche Bedürsnis hinausgehende maßlose Anhäusung von Reichtümern noch nicht das Idol") war. Wenn Sombart

<sup>1)</sup> Hierher gehört insbesondere die "Einleitung", mit der Überschrift "die Organisation der wirtschaftlichen Arbeit." Auch wer die legten Schlüsse, zu denen Sombart glaubt gelangen zu müssen, aus sachlichen oder formalen Gründen absehnt, wird diesen Erörterungen, namentlich benen über den Unterschied von Wirtschaft und Betrieb, manche Austlärung entnehmen. Bgl. H. 2. 86, 30 Anm. 4; 51 Anm. 1; 61 Anm. 2.

<sup>\*)</sup> Auch B. hellpach, ein sehr lebhaster Berehrer Sombarts, gibt in seinem Aussa. "Sombarts Wirtschaftspinchologie", Zukunft vom 13. Zuni 1903, S. 407 st. Bücher unbedingt den Borzug vor Sombart. Bgl. S. 409: "In der Bortwahl ist Sombart ohne Zweisel der minder Glückliche." Schmoller (in seiner Anzeige S. 294) bekennt sich trop Sombarts Volemit ebenfalls zu Büchers Aufsassung. Nun müßte Sombart also allen Grimm, den er gegen Bücher losgelassen, auf Schmoller häusen.

<sup>\*)</sup> S. die Literaturangaben bei Kulischer, zur Entwickungsgeschichte des Kapitalzinses, Jahrbücher für Nationalökonomie 74 (1900), S. 451 f Bgl. auch heiß a. a. D. Nach den im Text genannten Forschern haben andere benselben Gedanken bekanntlich oft vertreten. Kulischer polemisiert gegen ihn. Obwohl seine Ausführungen Beachtung verdienen, sind sie doch nicht genügend fundamentiert, um beweiskträftig zu sein.

<sup>4)</sup> Borte von Schönberg. Es soll nicht verschwiegen werden, daß Sombart (S. 127) Schönbergs Schrift "Zur wirtschaftlichen Bedeutung des beutschen Zunftwesens im Mittelalter" (1868) sehr hoch stellt, als "unübertroffene Musserleistung" bezeichnet. Bgl. auch Gierke, Nechtsgeschichte der beutschen Genossenschaft S. 391: "ein über die Mittel zu auskömmlicher und wohlanständiger Existenz hinausgehender Gewinn wurde noch nicht als Bedürfnis empfunden."

ferner das Maß der Bergesellschaftung zum Einteilungsprinzip der Wirtschaftsstusen macht, so spricht er damit nur in anderer Gestalt dasselbe aus, was Bücher bei seinen "Wegelängen" im

Muge hat.1)

Die Entstehung bezw. ben Bestand bes Sandwerks will Sombart (S. 122) hiftorifch, nicht ethnologisch (wie es früher geschehen) erklären. Tatjächlich verhält es sich fo, daß er eine positivistische Erflärung gibt; wenn wir nämlich unter Bositivismus diejenige Auffaffung versteben, die möglichft wenig aus einheimischen Rraften bes Beiftes und möglichft viel aus außeren Einzelwirfungen erklärt.2) Als eine folche Rraft hat man bie nationale Reigung und Beanlagung angesehen, aber andere Motive feineswegs vernachläffigt, und gegenüber ben früheren Beftrebungen, aus ber nationalen Gubftang zu viel herzuleiten, hat man langft bas nationale Moment auf feinen mahren Wert gurudzuführen gefucht. Reutgen3) 3. B. hat ichon vor Jahren gegenüber ben Rontroverjen über den Urfprung der Gilben barauf hingewiesen, daß Einrichtungen, die man als "nationale" in Anfpruch nahm, fehr verschiedenen Rationen angehören. Ich felbft bin den nebelhaften Borftellungen von Nitfch 4) entgegengetreten und habe nach ben tontreten Unläffen für die Bunftbilbung gefragt's). Indeffen es ift bie Frage, ob wir das nationale Moment

<sup>1)</sup> Bgl. Sellpach a. a. D. S. auch S. 3. 86, S. 44 Unm. 1.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Tröltich, Itichr. f. Theologie und Kirche 8, S. 31. — Schwoller (a. a. D. S. 294) ist auch mit dem Kapitel über das Handwerk nicht ganz einverstanden. Wenn er freilich Sombart auf die Ursachen der Zunstorganisation hinweist, die n. a. in "den Gesellschaftszuständen jener Zeit" liegen, so wird derselbe wohl meinen, daß er ja gerade diese berücksichtigt habe. Wenn Schwoller (S. 297) ferner gegen die — positivistische — Anschauung Sombarts Comte empsiehlt, so ist dieser doch der Bater des Positivismus.

<sup>&</sup>quot;) Gött. Gel. Unz. 1891, S. 914. Gegen die Überschätzung des nationalen Moments bei der Erklärung historischer Erscheinungen hat sich auch schon U. v. Diastowsti, die schweizerische Ulmend in ihrer geschichtelichen Entwicklung S. 4 ausgesprochen, ohne aber die Bedeutung desselben schlechthin zu bestreiten.

<sup>\*)</sup> Jahrbücher für Nationalotonomie 58, 56 ff. Gierke ift für die Ansichten bon Ripsch eingetreten, obwohl fie doch von den seinigen abweichen und gar kein Grund für ihn vorlag, eine so starke Gemeinsamkeit zu behaupten.

<sup>6)</sup> Bgl. m. Kritit in S. 3. 58, 225 ff.

bei ber Erklärung der Bilbung der Zünfte ganz entbehren können. Wir stellen uns darunter nichts Phantastisches vor, sondern, wie Ranke<sup>1</sup>) sagt, "wir lernen nationale Eigenschaften kennen, einzig in einem Bolke, von allen anderen abweichend." Wir würdigen auch die Schwierigkeit, die in unserem Falle der Erklärung aus dem nationalen Motiv entgegensteht: daß nämlich in Frankreich sich ebenso wie in Deutschland Zünfte sinden.<sup>2</sup>) Iedensalls aber ist es bisher nicht gelungen, Verbände von der Art der mittelalterlichen Zünste bei einer beträchtlicheren Zahl von Bölkern

nachzuweisen.

Sombart meint diefen Nachweis erbracht zu haben. Er fieht, in Übereinstimmung mit der modernen Reigung 3), Ginrichtungen, die fich bei biefem ober jenem Bolfe finden, als allgemeine Ericheinungen, notwendige Entwicklungsphafen aller Bolter aufzufaffen, "bie Sandwerfergenoffenschaften als eine allgemeine, auf einer bestimmten Stufe wirtschaftlicher Entwidlung auftretenbe Erscheinung" an, Die es "ohne Buhilfenahme einer Bolfsfeele' ju erflaren gilt" (G. 125). Er glaubt ale Beweismaterial "eine erdrudenbe Fulle von Tatfachen" zu befigen (G. 123). Befonbers (S. 124) beruft er fich auf das Bortommen der Bunfte bei ben Bollern bes flaffifchen Altertums. Indeffen gerabe bier ift die Ubereinstimmung nicht borhanden. Bon ber bollftandigen Identifizierung ber deutschen mit den antifen Bunften hatte Sombart schon der Umstand zurückhalten sollen, daß wir über diese nicht vollständig unterrichtet sind. Aber das, was wir wissen (vgl. jest Kornemann, Art. collegium, bei Pauly-Wissowa, Realenzyflopadie), zeigt überdies greifbare Unterschiede. Bunachft binfichtlich ber Entwidlung. Bei ben beutschen Bunften fteht von vornherein der gewerbliche Bred im Borbergrund. Die romifchen collegia und zwar auch biejenigen, die fich aus Sandwerfern zusammensegen, bagegen find, wie es scheint, um geselliger und

<sup>1)</sup> Ranke, Don Carlos, hift.-biogr. Studien S. 493. — Mit meinen Bemerkungen im Text über den nationalen Faktor glaube ich mich nicht zu den kritischen Ausssührungen von K. J. Neumann (j. H. J. 90, 98) und Ed. Meyer, zur Theorie und Methodik der Geschichte, in Gegensatzu stellen.

<sup>2)</sup> Dody j. m. Territorium und Stadt G. XIV Anm. 2.

<sup>3)</sup> Bgl. 3. B. das Bitat bei Lavelene-Bücher, Ureigentum S. 1 Anm.; R. Hildebrand, über das Problem einer allgemeinen Entwidlungsgeschichte bes Rechts und der Sitte (1894).

namentlich um fatraler Zwede willen geschloffen worben. Rom zeigt, im Berhaltnis gur Große ber Stadt, eine fpate Ausbilbung ber Sandwerte. Bis jum Rrieg gegen Berfeus gab es in Rom Bäcker nicht (Kornemann Sp. 392), während in Deutschland bereits im 12. Jahrhundert fogar in bescheibenen Stabten die Baderei als Bewerbe auftritt. Der Brund biefer Berichiedenheit wird großenteils barin liegen, bag in ben romifchen Saufern viele Dinge von Unfreien beforgt wurden, die anderswo ber Sandwerfer auf fich nimmt. Im beutschen Mittelalter werben bie Unfreien überwiegend in der Beife genutt, daß fie Bins gablen, fei es von ihrer Berfon, fei es von einem Grundftud. In ben Städten werben in ben Burgerhaufern (anders in Rom!) gewerbliche Arbeiten durch Unfreie oder überhaupt durch abhängige Berjonen regelmäßig nicht ausgeführt, fonbern fast alles burch ben Sandwerfer, bezw. Lohnwerfer. Diejenigen Birtichaften, welche Unfreie verwenden, find die Grundherrschaften. Aber auch biefe laffen in großem Umfang beim ftadtifchen Sandwerfer arbeiten, was nicht bloß baran liegt, daß die Stadtgemeinden die gewerbliche Arbeit in den Grundherrschaften bezw. Rlofterimmunitäten nach Möglichfeit einzuschränten juchen. In Rom mar taum Belegenheit zu letterem. Die Beschäftigung von Unfreien in ben Burgerhaufern war bier etwas alt überfommenes. Es scheint auch, daß die Romer in der Festhaltung der Gewerbe im Saufe fonservativer (Kornemann Sp. 392) waren als andere Bolfer. Der Ausgang der römischen collegia ift vollends von dem der beutschen Bunfte verschieben.

Bu dem Unterschied der Entwicklung kommt der des Wesens hinzu. Bei den deutschen Zünften des Mittelalters ist durchaus wesentlich der Zunftzwang.<sup>1</sup>) Die römischen collogia dagegen entwickln sich erst im Laufe der Zeit zu Zwangsverbänden, und der

<sup>1)</sup> Obwohl Sombart nicht die große Bedeutung des Zumstzwanges im Mittelalter bestreitet, so schätzt er ihn doch noch zu gering. Ich will hier nicht auf alle von ihm angesührten Beispiele von Zünsten ohne Zunstzwang (S. 133) eingehen, sondern bemerte nur, daß er meine Bemerkungen gegen Fromm im Literarischen Centralblatt 1897, Sp. 51 f. überziehen hat. S. auch G. Abler, daß großpolnische Fleischergewert S. 15 Anm. 4 und soeben Keutgen, Ümter und Zünste. Über die Lübecker Zünste vogl. neuerdings Höhler, die Ansänge des Handwerts in Lübeck, Tübinger Dissert, v. 1903 (auch gedruckt im Archiv f. Kulturgeschichte, Jahrgang 1903). Der Zunstzwang kann verschiedenen Umsangs sein, stärker und milder. Es

bei ihnen bestehende Zwang ist von ganz anderer Art als ber deutsche Zunftzwang. 1) Bas bleibt also da Gemeinsames?

läßt fich behaupten, bag er fich im Laufe ber Beit verftartt. barf nicht, wie es wohl geschehen ift, den milben Bunftgmang fur Gewerbefreiheit ausgeben. - Combart hatte fich über bie Fragen ber Entftehung der deutschen Bunfte im Mittelalter mohl etwas grundlicher unterrichten tönnen. Er außert sich hierüber S. 126 Unm. 1 fehr von oben berab. Benn er bann noch gar "gur Orientierung" Cherftadis Schrift empfiehlt, jo zeigt er fich felbft jedenfalls ichlecht orientiert. Bor diefer Schrift ift befanntlich bringend zu marnen. Bgl. über fie zulest Reutgen a. a. D. Es ift gu bedauern, daß auf die Eberftadtiden Musführungen noch immet, besonders im Auslande, verwiesen wird, als ob sie eine große Förderung der Bissenschaft darstellten. S. z. B. H. Hauser, les origines du capitalisme moderne en France (Paris 1902), S.=A. aus der Revue d'économie politique, 1902; Revue critique 1902, Nr. 20; Levasseur, hist. des classes ouvrières avant 1789, 2. édition, 1. Bb. (Baris 1900) 6. 265. Man erfieht bieraus, wie notwendig es ift, gerabe auch bas Ausland recht nachdrudlich barauf aufmertfam gu machen, daß teineswegs alles, was unter Schmollericher Flagge fegelt, ben neuesten und beften Stand ber wirtichaftsgeschichtlichen Forichung vertritt. Bur Rritif von Levaffeurs Darftellung f. übrigens Cfpinas, Bierteljahrichrift für Cogial-und Wirtschaftsgeschichte 1, S. 146 ff. S. 89 fagt Combart von ben Sandwerfern in den Grundherrichaften: "Bei ber liebevollen Behandlung, Die biefe auch in ber nationalöfonomischen Literatur feit langerer Beit erfahren haben, erübrigt ein genaueres Eingehen auf sie an dieser Stelle "Der Ausdruck "liebevoll" trisst insofern zu, als manche Nationalökonomen, die Berrreter der hofrechtlichen Theorie sind, die Bedeutung der grundherrlichen Gewerbe arg sibertrieben haben. Zur Widerlegung dieser Theorie vgl. neuerdings Uhlirz, das Gewerbe in der Stadt Wien, Geschichte der Stadt Bien 2, 601 Unm. 1 und bor allem Reutgen a. a. D. Meine Rontroverje mit Schmoller, ob die Bunfte um der Ausubung der Bewerbegerichtsbarfeit oder um bes Bunftzwanges willen abgeschlossen worden seien (f. Territorium und Stadt S. 320 Unm. 1), hat Combart nicht berudfichtigt. Er erwähnt Schmollers Unficht überhaupt nicht. Satte Schmoller recht, fo würde Combarts Unschauung, daß die Bünfte überall gleichen Charafter haben, noch weniger gutreffen. Gie trifft aber auch nicht gu, wenn meine Unficht richtig ift. Bu bem bon Combart C. 125 Unm. 2 erwähnten Bud bon Bappenheim über die altbanifden Schutgilden vgl. m. Entftehung ber beutschen Stadtgemeinde G. 55 Unm. 166. G. 88 außert fich Combart gu meiner Unterscheibung ber "wirtschaftlichen" und "rechtlichen" Freiheit ber Sandwerfer. Geine Bemerfung, die wirtschaftliche fei nur ein Teil ber rechtlichen, ist richtig. Ich alzeptiere beshalb seinen Ausdrud "Produktionsfreiheit." Was er jedoch baselbst über die "alten Hof= und Dienst-hörigen" sagt, ist Ausfluß der hofrechtlichen Theorie.

1) S. 132 hebt Combart felbft hervor, daß die Derricaft des Bunftgwanges im Maffifchen Altertum gefehlt habe. Bgl. Kornemann Cb. 417.

Sehen wir aber auch von ben Bunften ab und fragen nur, ob das handwert an fich als eine überall vortommende Erfceinung zu betrachten fei. In einem gang allgemeinen Ginne läßt fich diefe Frage gewiß bejaben. Man barf etwa fagen: bevor Maschinen erfunden wurden, arbeitete man mit ber Sand. Aber hier trifft Bindelbands (5. 3. 81, 239) Bort gu: "Bas bleibt bei einer Induftion von Gefeten bes Boltslebens fcblieflich übrig? Es find ein paar triviale Allgemeinheiten." Es ift für die Erfenntnis recht wenig gewonnen, wenn man bon allen Besonderheiten, die mit bem Sandwert bei ben verschiebenen

Bölfern verbunden find, abfieht.

Sombart führt die Erifteng bes Sandwerfs auf zwei Grund= tatfachen gurud (G. 135 ff.): auf ein beftimmtes Bevolferungs= verhaltnis und auf eine bestimmte Stufe ber Technit. Je langfamer die absolute Bermehrung fortschreitet, um so beffer für das Sandwert. Nachdem die Bevölferung bis jum 13. Jahrhundert langfam zugenommen, bleibt fie bon ba an fteben, bezw. nimmt fie fogar ab. Ferner ift "Sandwerf im Gewerbe an bie Borausfetung gefnupft, daß die agrarifche Uberichugbevölferung gering fei, bezw. was basselbe ift, daß für die ländliche Zuwachsbevölferung die Möglichfeit bestehe, burch Intensität bes Anbaues oder Besiedelung von Reuland ihre Arbeitsfraft zu verwerten." Das ift in Deutschland bis ins 14. Jahrhundert der Fall. Bon ba an nimmt die agrarische Uberschußbevölferung an Starfe gu. Die Technif ift - um hierüber furz zu fein 1) - noch wenig entwickelt. Begenüber biefen materiellen Bedingungen bandwertsmagiger Production haben die Bunftorganisation und Bunftgesetgebung bie Bedeutung von Silfstonftruftionen, um ben Beftand bes Sandwerts zu fichern (S. 159); "Hilfstonftruftionen, Die ichon erfennen laffen, daß von dem Bau felbft Teile abgubrockeln beginnen oder Teile ins Wanten tommen." Die Blüte bes handwerfs batiert Sombart bis jum Ende bes 13. Sahr= hunderts: es ift die Beit, in der es Silfstonftruftionen nicht notig hat. Dann aber beginnt (S. 160) die "Beriode der Silfstonftruttionen, in ber bie Eriftenzbedingungen für das Sandwert fich allmählich und Stud für Stud verschlechtern."

<sup>1)</sup> Der Abidnitt über bie Technit G. 140 ff. enthalt übrigens febr viel Schones, abgesehen bon der Tendeng, über die ich unten fpreche.

Bu biefer Darftellung, in ber Richtiges mit Zweifelhaftem1) verbunden ift, fei bier nur folgendes bemerft. Bunfte gibt es schon im 13. Jahrhundert in namhafter Zahl (ja aus bem 12. haben wir, in Unbetracht ber Dürftigfeit ber allgemeinen Uberlieferung, bereits viele Erwähnungen); es mußte daber ber Beginn ber Beriode ber Silfetonftruftionen erheblich fruber angefest werben. Mit andern Borten: Combart mußte eigentlich ziemlich von Anfang bes ftabtischen Sandwerks an eine "Abbrockelung" besfelben eintreten laffen.2) Das zeigt boch, bag fein Erflarungsversuch nicht ausreicht. Liegt es ba nicht näher, die Bermutung gu Silfe zu nehmen, bag bas Mittelalter und fpeziell bas beutiche Mittelalter von ber Unichauung befeelt mar, Die Organisation, wie fie die Bunft gibt, fei nun einmal bas Rechte, Bute, 3medmäßige, und daß es ferner die Rraft hatte, Diefe 3bee burchguführen? Bewiß wird bas 3bealbilb, bas in ben Ropfen einer Epoche lebt, burch mannigfache außere Ginzelwirfungen mit-

<sup>1)</sup> M. E. irrt Sombart, wenn er eine Zunahme der Bewölferung seit dem 13. Jahrhundert bestreitet. S. 136 dekretiert er einsach: es "ist dem Urteil Schmollers zuzustimmen, daß von einer allgemeinen Zunahme der Bevölkerung 1250—1450 kaum die Rede sein kann." Schmoller (Tüb. 3tschr. 27, 299) stürt sich aber gar nicht auf ein zahlenmäßiges Material. S. 137 behauptet Sombart, daß die Pesten des 14. Jahrhunderts die Bevölkerungszunahme ein Jahrhundert lang aufgehalten haben. Die Zahlen, die sich sessielten lassen, sprechen eher dagegen. Bgl. z. B. Neinede, Lüneburgs ältestes Stadtbuch S. XL: "Das Dezennium 1350—1359 überholt mit einem Rekord von 630 Neubürgern alle andern Jahrzehnte weit." Allerdings beweist diese Tatsache zunächst nur eine starke Einwanderung. Aber wenn wirstich die Best so dazimierend gewirst hätte, wie Sombart annimmt, so würde doch auch die Bevölkerung außerhalb der Stadt verwindert worden sein. Rach Schmollers und Sombarts Schilderung sollte man sich das 14. Jahrhundert als eine überaus traurige Zeit vorstellen. Tatsächlich entwickeln die deutschen Städte jest eine außervordentliche Lebenskraft. Der Mauerring wächst, die Bevölkerung hat die Mittel, herrliche Kirchen, Rathäuser, Patrizierhäuser zu bauen. Bgl. auch Reisner, die Einwohnerzahl deutschen Städte in früheren Jahrhunderten mit besonderer Berücksichtigung Lübecks S. 95: "Die Geschichte Lübecks bestätigt, daß die Besten einen dauernden Einsluß auf die wirtschaftliche und politische Machtentsang nicht herbeizussühren vermochten."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Um Sombart nicht unrecht zu tun, bemerke ich, daß er (S. 161) auch während der "Periode der hilfskonstruktionen" die materiellen Bedingungen der handwerksmäßigen Produktion noch "in weitem Umfange" bestehen bleiben läßt.

bestimmt. Aber wer wollte es darans allein herleiten? Und wie es auch mit der Herfunft eines Rechtsgedankens bestellt sein mag, er führt weiterhin ein selbständiges Leben und übt eigene Wirstungen aus. Dabei wollen wir die Zunst als "Hilfskonstruktion" keineswegs unterschäßen. Sie hat ganz gewiß sehr viel dazu beisgetragen, der handwerksmäßigen Produktion ein langes Leben zu sichern. Aber sie diente nicht bloß dem Schutz des Handwerkers gegen den Kaufmann, hatte nicht bloß eine antikapitalistische Tendenz, sondern suchte — neben andern Zwecken — vor allem auch ein reinliches Verhältnis zwischen den verschiedenen Handswerkern herbeizussühren.

Diese Bemerkungen leiten uns zu einem weiteren Bunkt, der Bürdigung der sozialen, wirtschaftlichen und technischen Leistungen des zünftigen Handwerks. Es hängt teilweise mit jener Art, wie Sombart dasselbe zu erklären sucht, namentlich aber mit der Grundanschauung, von der sein Buch überhaupt beherrscht ist, der Berherrlichung des Kapitalismus, zusammen, daß er über die mittelalterlichen Handwerker sehr ungünstig urteilt. Es ist außerordentlich sehrreich, seine Urteile mit der Darstellung Gierkes zu vergleichen, der sin seiner Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft, 1868) unter denen, die dem mittelalterlichen Handwerk sympathisch gegenüberstehen, die lebensvollste Schilderung von ihm gegeben hat.

"Boblftand und Unfehen, Bildung und innere Tüchtigfeit, burgerliche Tugenden und endlich die Berrichaft in ben Städten, bas alles errang ber Handwerkerftanb" - fagt Bierte (S. 358 und 391) - "durch bas Mittel freier genoffenschaftlicher Bereinigung, durch die gunftige Organisation." - "Die Feffeln, welche dem Ginzelnen auferlegt wurden, fonnten erft bei veranbertem Beift und veranderten Berhaltniffen als folche ericheinen." -"Freilich mußte die Gesamtproduttion hierunter leiben: aber bas Einzelproduft gewann. Der Einzelne murbe gehindert an jener wirtschaftlichen Machtentfaltung, die ihn heute oft Königen gleichftellt: aber eine behagliche Bohlhabenheit Aller hob ben Stand der Bewerbetreibenden als Gefamtheit zu Unfehen, Bildung und Macht. Die Beredlung bes Handwerks zur Kunft, die wir am Mittelalter bewundern, Die nie gurudgefehrte Blute bes Sand. werferftanbes in ben Stäbten: fie waren unbentbar gemejen ohne die genoffenschaftliche Organisation der Arbeit und ihre joziale und materielle Gleichftellung mit bem Befiger."

Hören wir dagegen Sombart (S. 80): "Die landesübliche Borstellung von einer Masse ösonomisch gleichgestellter Gewerbetreibender kann, soviel sich erkennen läßt, für keine Zeit, in der überhaupt das Handwert schon zu größerer Entsaltung gekommen war, auf Richtigkeit Anspruch machen. Zu allen Zeiten hat es . . . . innerhalb des einzelnen Handwerks Meister gegeben, die ihre Kollegen an Reichtum, wenn das Wort hier anwendbar ist, turmhoch überragten." S. 84: "Man kann eine handwerksmäßige Organisation als eine solche bezeichnen, in der die Mittelmäßigkeit das die Produktion regelnde Prinzip ist." S. 85: "Die Masse der Handwerker hat niemals ein höheres künstlerisches Niweau eingenommen. . . . . Das Handwerk ist seinem innersten Wesen nach der Tod des Kunstgewerbes." S. 140: "Es gibt genug Anzeichen, die auf einen ungewöhnlich niedrigen Produktionsgrad der gewerblichen Technik jener Jahrhunderte schließen lassen."

Die Berschiedenheit des Urteils der beiden Autoren erklärt sich zum Teil aus der Berschiedenheit ihres Ausgangspunktes. Gierke schrieb seine Darstellung von dem Bewußtsein aus, daß "eine der sestesten Bürgschaften für des deutschen Bolkes Zukunft in dem wiedergeborenen Genossenschaftswesen liegt." Sombart schreibt etwa aus der Stimmung heraus: "Das mittelalterliche Handwerk ist etwas ganz Elendes; es gab noch gar keine Fabriken, kein elektrisches Licht usw.; lebenswert ist nur das Leben, das die Segnungen des modernen Kapitalismus ermöglichen." Wer ist im Recht?

Gierfes Schilderung ruhte durchaus auf den Quellen, allerdings den Quellen, die damals erschlossen waren. Er zog seine Schlüsse aus den Stadt- und Zunstordnungen, welche vorschrieben, daß das einzelne Zunstmitglied nicht mehr als zwei dis vier Gesellen haben dürse, sich so und so verhalten solle. Dann aber wurden neue Quellen erschlossen: Schönberg und Bücher!) zogen die Steuerlisten und ähnliche Aufzeichnungen aus den Archiven hervor. Ihre Durchsorschung ergab, daß die tatsächlichen Ber-

<sup>1)</sup> Unter den neueren Arbeiten, welche die Forschungen Schönbergs und Büchers fortgeseth haben, ist besonders Eulenburgs Studie (vgl. Sombart S. 81 Ann. 2) zu nennen. Freilich wird sie etwas dadurch beeinträchtigt, daß er, wie ich bereits in m. Territorium und Stadt S. 336 Ann. 1 bemerkt habe, unter dem Einsluß von Büchers Lohnwerkstheorien steht.

hältnisse nicht übereinstimmten mit dem Bilde, das man sich nach den Bestimmungen jener statutarischen Quellen gemacht hatte. Man erkannte, daß das Prinzip der "Gleichheit" unter den Handswerfsmeistern nicht in dem Maße verwirklicht worden ist, wie man aus den Anweisungen der städtischen Borschriften gesichlossen hatte.

Insoweit Sombart diesen neueren Forschungen Rechnung trägt, repräsentiert er den Fortschritt der Erkenntnis. Aber er geht etwas über das gewonnene Resultat hinaus. So grell, wie er andeutet, waren die Unterschiede zwischen den einzelnen Handswerfsmeistern doch nicht. Gerade Schönbergs Buch hat Sohm zu seiner Schilderung des in den mittelalterlichen Städten herrschenden wohlhabenden Mittelstandes veranlaßt. Vollends die Urteile Sombarts über die Technif des alten Handwerfs sind kraß, sind tendenziös. Namhaste technische Fortschritte sehlen dem Mittelalter nicht. Wenn heute der Kapitalismus das nicht kapitalissiche Kunsthandwerf zurückdrängt, weil er mehr auf Vorrat arbeiten lassen kann, so ist deshalb das Handwerf ganz und gar nicht "der Tod des Kunstgewerbes". Das Urteil über die "Mittelsmäßigseit" als Prinzip des Handwerfs ist boshast, aber nicht wahr.<sup>1</sup>)

## III. Die Kaufleute des Mittelalters.

Den mittelalterlichen Kaufmann rudt Sombart fehr nahe an ben Sandwerfer heran. Er bezeichnet ihn schlechthin als

<sup>1)</sup> Sombart wird m. E. Gierles Berdiensten nicht ganz gerecht. Bgl. Sombart S. 119 und 127—131 mit Gierle S. 393 und 402 ff. Auch S. 154 hätte Sombart ihn wohl zitieren können. S. ferner oben S. 444 Ann. 4. Bgl. übrigens H. 3. 86, 7 Ann. 1. — Büchers Lohnswerktheorie lehnt Sombart S. 94 im Anschluß an meine Kritik (Terristorium und Stadt S. 321 ff.) ab. S. neuerdings bazu H. 3. 90, 102 ff. Es ist eine verbreitete, aber wenig erfreuliche Neigung von Universitätslehren, sobald von jemand eine neue Ansicht ausgestellt wird, sich darauf zu berusen, daß sie in ihren Borlesungen schon dasselbe vorgetragen hätten. So versicherte z. B. Schmoller (vgl. auch sein Jahrbuch 1903, S. 294 und oben S. 439 Ann. 1), als Bücher mit seiner Lohnwerktheorie hervortrat, er "habe diese Unterschiede längst gemacht und z. B. noch in den letzten Semestern im Seminar" die betr. Auffassung vertreten (Jahrbuch f. Gesetzgebung 1892, 1271 f.). Heute, wo die Lohnwerktheorie von verschiedenen Seiten (außer von mir und Sombart z. B. von Künzel) verurteilt wird, mag es Schmoller wohl nicht angenehm sein, an jene Versicherung erinnert zu werden. Aber es empsiehlt sich doch, solche Fälle gelegentlich sestzungeln.

folchen (S. 174 ff.). Die Sandler feien nichts anderes als handwerfsmäßige Exiftengen gewesen. "Technische Arbeitsverrichtungen . . . bilben bie Saupttätigfeit bes vorfapitaliftifchen Bandlers." "Ihr ganges Denten und Fühlen, ihre fogiale Stellung, die Art ihrer Tatigfeit; alles lagt fie ben fleinen und mittleren Gewerbetreibenden ihrer Beit verwandt erscheinen." Es liegt in diefer Schilderung viel Bahres. Wenn Sombart ben mittelalterlichen Raufmann mit bem Sandwerfer auf eine Stuje ftellt, fo bedeutet bas gewiß einen Fortichritt ber Erfenntnis gegenüber ben abenteuerlichen Borftellungen, die Digich 1) und feine Nachfolger2) einft vertraten. Allein er fällt wiederum ins andere Extrem, und zwar geschieht bies offenfichtlich unter bem Einfluß feiner Theorie vom Rapitalismus. Er wendet fich (S. 161) gegen die Unficht berjenigen, die fich jeden Sandel als eine Ericheinungsform bes Rapitalismus vorftellen, und will zeigen, bag "ebenjo wie die gewerbliche Production auch ber Sandel lange Beit ohne jeden Unflug von Rapitalismus beftanden hat: als ebenbürtiger und verträglicher Bruder des handwerfsmagigen Gewerbes." Bie foll es aber möglich fein zu erweifen, baß ber mittelalterliche Sanbler im mefentlichen nur "technischer Arbeiter" war (G. 175), daß "fich für ihn feine Belegenheit gu bisponieren, falfulieren und fpefulieren fand" (G. 176)! Tatfächlich verhalt ce fich boch fo, bag ber Sandel feinem gangen Befen nach Berwertung eines Gutervorrats jum Erwerb - alfo von Anfang an "fapitaliftisch" - ift und von Anfang an Erzielung eines möglichit großen Bewinns erftrebt.3) Wenn der mittelalterliche Raufmann mehr als ber moberne mit technischen Berrichtungen, dem "Emballieren", "Detaillieren" beschäftigt mar, fo haben wir es hierbei nur mit einem Gradunterschied gu tun. Der moderne Raufmann läßt die technischen Berrichtungen burch Behilfen beforgen und fann fich beshalb auf bas Disponieren, Ralfulieren, Spekulieren beschränken. Im mittelalterlichen ift alles vereint. Richt einmal für die Raufleute, die fich innerhalb der Grengen der Stadtwirtschaft hielten, gilt Sombarte Schilderung.

<sup>1)</sup> Bgl. barüber meine Großhandler und Kleinhandler im deutiden Mittelalter G. 1 f.

<sup>2)</sup> Söniger (Beftd. 3tichr. 2, S. 238; pgl. S. 241) 3. B. ichreibt dem 11. Jahrhundert "Raufherren" "in großer gabl" gu!

<sup>5)</sup> Fuchs, Bolfswirtschaftslehre G. 48.

Er legt ja aber überdies felbit Bert barauf, daß viele Rauf-

leute weitergingen (f. oben G. 439).

Begen Sombarts Aufjaffung fpricht auch die Terminologie bes Mittelalters. Diejes hat einerjeits ben Sprachgebrauch, daß mercator ben Handwerfer mitbezeichnet, worin die wichtige Tatfache jum Musbrud fommt, bag ber lettere feine Brobufte im allgemeinen felbst absetzte, nicht für einen Raufmann arbeitete.1) Underfeits macht das Mittelalter auch einen Unterschied zwischen Raufleuten und Sandwerfern, und zwar nennt es Raufleute gerade folche, die Sombart mit Rudficht auf ihr "Embaillieren und Detaillieren" Sandwerfer nennt: der Bewandschneider ift im Mittelaster ber Raufmann par excellence.2)

In Bezug auf die Musdehnung ber Wirtschaften ber mittel= alterlichen Raufleute befinde ich mich im wesentlichen in Ubereinstimmung mit Sombart. In meiner Abhandlung "Großhandler und Rleinbandler im beutschen Mittelalter" (Sahrbücher für Dationalotonomie 75, S. 1 ff.) habe ich die Unficht zu begründen gefucht, daß es im Mittelalter - abgefehen von feinem Musgang einen besonderen Stand der Großhandler nicht gegeben habe; daß der Broghandel vom Rleinhandel mitbeforgt fei. Sombart tritt diefer Auffaffung burchaus bei und führt die von mir ermittelte Tatjache als beutlichftes Beichen bafur an, wie gering der mittelalterliche Handel entwickelt war (S. 177 Anm. 2). Im Gegensat bazu hat neuerdings Reutgen 3) nachzuweisen unter-

<sup>1)</sup> Es find nur fehr wenig Anhaltspunfte dafür vorhanden, bag man den Raufmann ober einige Raufleute als Sandwerter rechnete tommt in diefer Sinficht wohl nur in Betracht, daß gelegentlich die Bunfte der Rramer auf eine Linie mit den Sandwertergunften gestellt werben.

<sup>2)</sup> In Übereinstimmung mit dem Bringip, daß ber Sandwerfer feine Brodutte felbit verfaufen follte, fteht die Tatjache, daß die Bahl der Raufleute im Mittelalter verhaltnismäßig flein war, wie namentlich Bucher nachgewiesen hat. Bgl. m. Urfprung ber beutichen Stadtverfaffung G. 48 ff. Es ift baber unrichtig, wenn Sombart S. 174 (vgl. S. 169) meint, man muffe fich bie mittelalterlichen Raufleute wie "eine wimmelnde Schar fleiner und fleinster Sandler, wie fie auf ben Jahrmartten bon Konip und Rrotojdin uns heute begegnen", vorstellen. Diefer Bergleich pagi gar nicht. Gegen ihn erflart fich auch G. Abler, über bie Epochen der beutschen

Sandwerferpolitif (Jena 1903), G. 9 Unm. 1.

\*) Sanfijche Geschichtsblätter 1901, 65 ff. Geit bem Ericheinen meiner Abhandlung ift eine wichtige Quelle burch Mollwo ber Forschung neu entichloffen worden: in dem "Sandlungsbuch von hermann und

nommen, daß die Wirtschaften der mittelalterlichen Kaufleute doch größer gewesen seien, und daß es an echten Großhändlern nicht gesehlt habe; wiewohl er an den von mir gezogenen Grundstrichen kaum etwas auszusezen hat. So scharffinnig aber seine Untersuchung ist und so viel Licht sie über verschiedene Fragen verbreitet, so scheint sie mir jenes Ziel doch nicht erreicht zu haben. Den Hauptdifferenzpunkt zwischen ihm und mir bildet die Interpretation des Augsburger Stadtrechts von 1276, nach welchem Bürger, die keinen Anteil am Kleinhandel hatten, Waren

Johann Bittenborg" (Leipzig 1901). Reutgen fieht in Ubereinstimmung mit bem herausgeber in Johann Wittenborg einen echten Großbandler. Nirrnheim (Deutsche Litteraturzeitung 1901, Sp. 1836 ff.) und Danen (Jahresberichte der Geschichtswissenschaft 1901, II, 280) erklären: "sein Geschäftsbetrieb war jene Mischung von Groß- und Kleinhandel, die thpisch für den mittelalterlichen handel überhaupt ist." Das Wittenborgiche handlungsbuch enthalt wenigstens einige Aufzeichnungen über Rleinhandel. Allerdings ift beren Deutung ftreitig. Ich glaube jedoch, daß bies Sandlungsbuch überhaupt nicht als ausreichenbes Beweisdofument gegen meine Unficht dienen tann, da es die Bargahlungsgeschäfte nicht notiert Stieba, über Quellen ber Sandelsftatiftit im Mittelalter (G. M. aus ben Abhandlungen der Berliner Atab. 1902), G. 23. Die Weichäfte des Rleinhandels werden aber überwiegend gerade Bargahlungsgeschäfte gewesen fein. (Stieda G. 25 hatte Bittenborg hiernach nicht "einen wirklichen Großhändler" nennen sollen). Bgl. noch H. B. 86, 61 Unm. 3. Pirenne, Weschichte Belgiens 2, 78 nimmt für Flandern Großhändler an. Er sett sich damit indessen, wie er selbst andeutet, nicht in Gegensat zu dem Inhalt meiner Abhandlung. Übrigens würde man gern noch nähere Mitteilungen fiber die flandrifden Berhaltniffe haben. Al. Schulte hat in feiner Erwiderung auf meine Rritit Reutgens Auffat in einer Beife, die beffen Inhalt nicht entspricht, gegen mich berwertet, Combarts und Danells (Jahresberichte ber B. 28. 1900, II, 273) bolltommene Buftimmung ju meinen Refultaten aber verschwiegen (Jahrb. f. Gef. 1903, 265). Er glaubt mir fagen zu muffen, die Gache fei "gar nicht fo einfach, wie Below fich das vorftellt." Niemand, der meine Abhandlung tennt, wird mir vorwerfen, daß ich mir die Aufgabe leicht gemacht habe. Gie enthalt eine eingebenbe Brufung aller entgegenftebenden Inftangen und ift mit allen nötigen Borbehalten und Reftrittionen berfeben. Schulte felbft jedoch abnt taum bie Schwierigfeit des Problems. Er fagt: man muffe untersuchen, ob "die Gewandschneiber und Kramer für fich bas Monopol bes Einzelvertaufes in Unfpruch nahmen . . . , d. h. bamit bie Beichlechter von dem Gingelverlauf ausschloffen." Die Gewandichneider gehören ja unendlich oft gu ben Wefchlechtern! 3ch fann über Schultes Bormurje um fo leichter binmeggehen, als er fich fruher - als meine Rritit feines Buches noch nicht ericbienen war - gang meiner Auffasjung angeschloffen hatte (S. 3. 86, 141).

nach Augsburg gebracht haben. Sie setzten diese im großen ab. Aber es fragt sich, ob sie deshalb als Großhändler schlechthin bezeichnet werden dürsen. Das Ariterium würde — wie Keutgen richtig bemerkt — sein: ob sie regelmäßig einen Importhandel im großen trieben. Gerade dies aber würde noch zu beweisen sein. Es könnte sich auch so verhalten, daß jene Bürger nur gelegentlich derartige Reisen machen. Jemand, der nur temporär sich am Großhandel beteiligt, hat noch nicht Anspruch auf den Namen Großhändler. Über diese Dinge geben die Augsburger Nachrichten keine genügende Auskunst 1); wir müssen darüber ein Bild nach den allgemeinen Berhältnissen des Mittelalters zu gewinnen suchen.

Reutgen beruft sich auf die hohen Warenumsätze, die sich für die mittelalterlichen Städte nachweisen laffen. Er glaubt daraus auf einen bedeutenden Großhandel schließen zu können. Sombart findet umgekehrt die mittelalterlichen Warenumsätze klein. Es kommt natürlich auf das Objekt an, mit dem man sie vergleicht. Eines ist aber unbestreitbar: unsere Quellen zeigen

<sup>1)</sup> Gefordert hat Reutgen übrigens ohne Zweifel bie Interpretation bes Mugsburger Stadtrechts. - In ber Debatte, bie fich an meinen Bortrag in Beidelberg anschloß, machte Reutgen noch auf eine andere Quelle aufmertfam, die mir in feinem Ginne mehr zu befagen scheint: auf die Bewandidneiderurfunden bei Bobemann, die alteren Bunfturfunden ber Stadt Lüneburg S. 75 f. Ich möchte zu ihnen bier nur folgendes bemerten. Die bort genannten Englandfahrer wollen durchaus in Lüneburg Rlein= handel treiben. Nur durch ftädtisches Privileg können sich die Gewandsichneiber bagegen wehren. Also — und das ift die Hauptsache — freiwillige Beschräntung auf ben Großhandel ift bei ben Englandsahrern nicht borhanden. Es zeigt fich auch bier bas für bas Mittelalter fo charafteriftifche Bestreben ber Raufleute, bor allem am Rleinhandel Anteil zu erhalten. Ferner miffen wir aus andern Quellen, daß die beutschen Raufleute, die nach England tamen, bajelbft ben Rleinhandel erftrebten. Go wird es auch mit den Lüneburger Englandfahrern gewesen sein. Benn man die Frage auswirft, aus welchen Kreisen sich die letteren refrutieren, so find es vielleicht Bürger, Die aus ber Fahrt nach England ihren Beruf machen. Bielleicht aber auch folde, die barin nur einen Rebenberuf feben, alfo etwa Grundbefiger, die dann und wann eine Fahrt nach England unter-nehmen; vielleicht ferner Rleinhandler. Ohne Zweifel beweifen jene Urfunden, daß feineswegs blog die Gewandichneider ben Tuchimport beforgten. In diefer Sinficht tann Reutgen fie gegen mich verwerten (obwohl ich ja auch nicht behauptet habe, daß nur die Gewandschneider Tuch importierten). Anderseits beweisen fie nicht, daß die Gewandichneiber am Tuchimport feinen Unteil hatten.

deutlich, daß der Handel sich auf sehr viele Personen verteilt. Und das beweist eben die Existenz eines zahlreichen fleinen Raufmannstandes.1)

Wenn ich hiernach meine Ansicht, der Sombart beigeftimmt hat, glaube festhalten zu können, so schließt das nicht aus, daß ich im einzelnen sein Urteil zu kraß finde. Daß er z. B. den Lübischen Handel für sehr minderwertig erklärt und Lübeck eine "rückständige" Stadt nennt, ist eine Übertreibung. Doch solche Meinungen mögen auf sich beruhen. Wichtiger ist es, welche Folgerungen man aus der Tatsache zieht, daß die Wirtschaften der mittelalterlichen Kausseute nicht groß waren: welche Folgerungen für die Bildung eines Kapitals! Hier gibt es bedeutendere Differenzen.

## IV. Die Kapitalbildung durch Dermögensübertragung.

Sombart gieht aus bem Umftand, bag es im Mittelalter nur Raufleute mit verhaltnismäßig bescheibenen Birtichaften gibt, ben Schluß, innerhalb bes Barenhandels fei bedeutender Reichtum, ber die Grundlage einer fapitaliftischen Birtichaft hatte bilben fonnen, nicht zu gewinnen gewesen. Er ftellt den Sat auf (G. 226): "Der Bedante, daß Die mittelalterlichen Berufefaufleute in ihrer großen Mehrgahl burch ihre Sandelstätigfeit gu Reichtum gelangt waren, ift geradezu ungeheuerlich." "3ch bin natürlich nicht fo blodfinnig, eine Bereicherung durch Sandel und ftarfe Affumulation bon Sandelsprofit auch im Mittelalter gu leugnen. Bas ich behaupte, ift vielmehr nur dies: bag bie reichen Sandelsherren ichon vermögende Leute waren, als fie Sandel zu treiben begannen, oder aber nebenber ihr Bermogen erworben haben . . . . Die enticheibenben Momente ber Rapitalbildung muffen außerhalb ber Sphare ber normalen wirtschaftlichen Borgange handwertemäßigen Charafters aufgesucht werben" (S. 227 ff.). Dieje feine Unschauung begrundet er in

<sup>1)</sup> Darum ist es aber noch nicht richtig, jenen vorhin (S. 455 Anm. ?) erwähnten Bergleich zu ziehen. — Über die Einzelheiten des kaufmännischen Betriebes im Mittelalter bringt Sombart mancherlei Lehrreiches. Ergänzungen dazu bieten Luschin. v. Ebengreuths Schilberung des Handels in der Geschichte der Stadt Wien (H. 8, 91, 295) und Stieda a. a. D. Lehterer urteilt (S. 22 sch.) über die mittelalterliche Buchführung doch wohl etwas günstiger als Sombart (S. 179).

folgender Beife. Es ift gang unbestreitbar, bag bie Raufleute des Mittelalters hohe Preisaufichlage gemacht haben. Aber aus ihnen barf nicht ohne weiteres auf hohe Profite geschloffen werben. Es läßt fich nachweisen, daß die hohen Aufschläge bei ber Eigenart bes mittelalterlichen Sanbels häufig genug mit niedrigen Brofitraten Sand in Sand gingen. Das Blus murbe nämlich in febr beträchtlichem Dage abforbiert burch bie boben Transportfoften und Bollgefälle und diejenigen Untoften und Berlufte, Die aus ber Unficherheit ber Strafen entsprangen (vgl. hierzu auch Lufchin v. Ebengreuth in Zimmermanns Geschichte der Stadt Wien II, 863). Es fommt hingu, daß bas Beichäftevermögen im mittelalterlichen Sandel höchstens zweimal im Jahre umgeschlagen worden ift (G. 223). "Gine Emporhebung über bas Niveau ber urfprünglichen Armut läßt fich im Gewerbe vielleicht noch eher benten als beim Sandel . . . . Rur möchte ich auch bier bor Uberschätzung warnen. Bas wir uns aus der Sphare des Sandwerfs an Rapitalbesigern emportauchend benfen muffen, find vielleicht neben ein paar Sonntags findern eine Menge mittlerer Exiftengen, eine Angahl fleinfapitaliftischer Unternehmer . . . . Jene Reichtumer, Die wir ichon im Sochmittelalter . . . in Sandel und Berfehr und teilweise icon in der Produttion investiert finden, fie tonnen . . . unmoge lich aus ben "Sparpfennigen" fleiner Sandwerfer entftanben fein" (S. 227). Bo häuften fich nun aber "am Ende ber vorfapi= taliftischen Epoche Gelbvermögen größeren Umfange an, . . . von benen Rapitalvermögen fich ableiten liegen?" 1. Gine Stelle, an der Geldbetrage in größerem Umfange in eine einheitliche Berfügungsgewalt zusammenfloffen, war die camera apostolica (S. 237). Obwohl hier manche Umftande hindernd in den Weg traten — ber Ertrag ber "Kreuszugezehnten" 3. B. floß nirgenbe in einer Bentrale zusammen —, fo waren "bie effektiven Ginnahmen ber Bapfte boch bedeutend genug, um wenigftens einzelnen der Nachfolger Betri die Ansammlung größerer Bermogen ju gestatten." Sober aber schatt Combart die Betrage, Die 2. die Ritterorden in ihren Bentralen aufzuspeichern in der Lage waren (S. 240). "Es handelte fich hier in erfter Linie um Landrenten, Die fogar meift bireft jenen Orben aus ihren ungeheuren Befigungen gufloffen". 3ch glaube, daß Combart bier bas Spftem ber Spezialanweisungen auf die lotalen Bebeftätten,

welches die Eingange an ber Bentralftelle erheblich verminberte, in feiner Wirtung nicht genügend wurdigt. Im übrigen foll feineswege bestritten werben, daß die Ritterorden über große Summen verfügten. Sombart gahlt weiter 3. und 4. die Ronige von Franfreich und England (S. 241) und 5. die "Grundherren" (S. 242) auf. Unter biefer Bezeichnung faßt er alle Elemente gufammen, die außer den Genannten und ben Stabten im Befige bon größeren Bermögen ober Ginfunften fich finden. Er rechnet bahin englische Bijchofe, Bergoge, Lorde, Squires, frangofifche Bergoge, Grafen, deutsche Bergoge, Fürften und andere Landesberren, einfache Brundberren, Rlofter und Stifter. aber viel zu verschiedene Rategorien, die nicht in einen Topf geworfen werden durfen. Combart ichreibt ihnen "ländlichen Reichtum" - im Gegenfaß zu ftabtischem - ju und nennt machtige Bergoge und Grafen einfach "Grundherren." Dbwohl er nicht gerade leugnet, daß die Quelle ihres Reichtume außer in Rentenober Binsberechtigungen in Ginnahmen aus Sobeiterechten liegen fonnte, fo meint er doch, daß eine folche Scheidung "für unfere Betrachtung gleichgultig" fei. Mit Berlaub, das ift fie durchaus nicht! 3ch habe ziemlich feit Beginn meiner literarischen Tatigfeit für die Unterscheidung landesherrlicher und grundherrlicher Rechte gefampft 1) und febe einen neuen Beweis ihrer Rotwendigfeit in der Art, wie Sombart jene jest wieder, wenn er fie auch formell wenigftens auseinanderhalt, jufammenwirft. Bunachft ift ju berüdfichtigen, daß fich das Gintommen ber Lanbesberren im Gegenfat zu bem ber einfachen Grundherren - nicht bloß aus privaten Bezügen, fondern auch aus wirklichen Steuern -Bede 2), Afzife, Boll - zusammensett. Sollte Sombart bier-

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. S. 3. 58, 196 ff.; 59, 202 ff. und 235 Annt 1; 63, 294 ff. An letterer Stelle habe ich mich gegen die Auffassung Lamprechts ausgesprochen, der von allen neueren Autoren am wenigsten zwischen landesherrlichen und grundherrlichen Mechten scheidet. Nahe steht ihm in dieser Hinsicht Al. Schulte. Dessen Ansichten hat neuerdings Jos. Schmidlin, Ursprung und Entsaltung der habsburgischen Rechte im Oberelsaß (Freiburg i. B. 1902; vgl. dazu Kiener, Ztschr. f. d. Geschichte des Oberrheins 1903, 407 ff.) widerlegt. Auch Pirenne, in Seeligers Ztschr. 5, 431, tadelt es, daß man nicht zwischen öffentlich-rechtlichen und grundherrlichen Rechten unterscheide.

<sup>2)</sup> Bgl. fiber fie neuerdings S. 3. 90, 322 ff.; Dopid, Gott Gel. Ung. 1903, Nr. 1; A. v. Bretichto, Zifchr. d. Sav.=Stiftung, Germ. Abt.

gegen einwenden, daß die Bede von ländlichen Grundftuden gezahlt werde, fo mare zu erwidern, daß es zum mindeften volkswirtichaftlich doch nicht gleichgültig ift, ob die Bauern eine Steuer (noch bagu meiftens in Belb) ober nur Bins und Bacht (meiftens in Naturalien) gablen. Ferner aber erhalten die Landesherren jene öffentlich-rechtlichen Ginnahmen feineswegs blog von Landleuten. Die Stabter fteben innerhalb ber gleichen Bflicht. Insbesondere die Bolle, aus benen viele mittelalterlichen Landesherren recht beträchtliche Ginfünfte beziehen, ruben ja zum großen ober größten Teil auf ben ftädtischen Berufetlaffen, find wenigftens durch das Auffommen ber Stadte gefteigert worben. Wir wollen hierbei von anderen Gintommensquellen, 3. B. ben Berichtsgefällen - die ftets bedeutender bei ben Landesherren als bei ben Grundherren find; fehr viele Grundherren beziehen folche auch gar nicht -, noch abjehen. Jebenfalls ift es gang verfehrt, bas Ginfommen ber Landesherren einfach als "landlichen" Reichtum aufzufaffen; es ftedt darin ichon viel Ertrag aus Sanbel und Bewerbe. Es fann doch, ohne erheblichen Groggrundbefig, fich bedeutendes Bermögen aus öffentlich=rechtlichen Ginnahmen bilden. Es ift nicht gleichgültig, ob das Bermögen einfacher Grundherren ober folder Berren, die öffentlich-rechtliche Einnahmen haben, über-tragen wird.1) Sombart erwähnt sodann 6. die ftabtischen Saushalte (S. 245). "Freilich fteben fie an Bedeutung weit hinter ben bisher betrachteten Elementen gurud." Ich will auf bies Berhaltnis hier nicht naber eingehen.2) Es fei nur bemerkt,

<sup>23 (1902), 294</sup> ff.; Zischr. f. Sozialwissenschaft 1903, 311 Unm. 8. Leider wird die Bede, tropdem schon eine reiche Literatur über sie existiert, von manchen Autoren (z. B. von Schmoller, s. Jahrbücher f. Nationalsötonomie 76, 626 Unm. 235) noch immer nicht in ihrer Bedeutung gewürdigt.

<sup>1)</sup> Ich will hier nicht weiter darauf eingehen, daß reiche Klöfter und Stifter oft städtisches Einkommen — 3. B. aus gewerblichen Anlagen —

neben ländlichem haben.

\*) Es ist richtig, daß viele (mehr können wir nicht sagen) Landesherren mehr Einnahmen hatten als die bedeutendsten Städte. Aber das
beweist für Sombarts These noch nichts. Es kommt auch auf die Art ber
Berwendung an. Die Einkünfte der Landesherrn flossen wohl zum
größeren Teil in die Hand des landsässigen Abels, in der Form von Lehen,
Amtleutebesoldungen oder Zins für gewährte Borschisse, und der Landadel
war nicht industriell tätig. Bgl. jest über die betr. Zahlen Sander, die
reichsstädtische Haushaltung Nürnbergs v. 1431—1440, S. 717 ff.

daß, wenn Sombart das Einkommen der frangösischen und englischen Städte bem "mittlerer Baronien" gleichsett, er fich einer

wenig bestimmten Rategorie bedient.

Sombart fest nun weiter auseinander, in welcher Beife "fich jene Besitzungen und Ginfunfte gu privaten Bermogen einer neuen Generation moderner Menschen transsubstantiieren." Solche Bermögensübertragungen erfolgen auf folgende Arten: burch "Anteilnahme an öffentlichen Ginfunften" (S. 246); höhere Beamte erwerben Bermögen durch ihre Gehalter. Bichtiger noch ift es, daß die Sobeiterechte in die Sande ber Beamten, bezw. der Großen des Landes übergeben. Bon einer gemiffen Beit an geschieht bies in einer neuen Form: ber Staat verpachtet ober verpfändet die öffentlichen Befälle an Waren= und namentlich Gelbhandler. "Damit tritt eine neue Menschenklaffe an Stelle ber alten, feudalen Funttionare: eine Rlaffe . . . von Bourgeois, von Finangleuten. Diefe Berburgerlichung ber ehemals feudalen Finangverwaltung ift eine allen Ländern mahrend bes Mittelalters gemeinsame Erscheinung."1) Die gleiche Rolle spricht Combart den Baren- und Gelbhandlern gegenüber den bon ihm fogenannten Grundherren gu. Er fagt: "Es ift bie bedeutfame hiftorifche Miffion ber Gelbleihe ober, geradezu gesprochen, bes Buchers gewesen, bas moderne fapitaliftische Birtichaftswesen badurch vorzubereiten, daß durch feine Bermittlung in großem Umfange feudaler Reichtum in burgerlichen transformiert worden ift." Und zwar schätt Combart Dieje Art ber Rapitalaffumulation außerordentlich boch, unter ben Arten ber Besitgubertragung fogar am höchften.

Allein seine Behauptungen sind auch hier wieder von vorwherein hinfällig insolge seiner ungläcklichen Kategorie "Grundherren." Er sest auch hier wieder "seudalen Reichtum" als identisch mit Reichtum aus Großgrundbesitz. Er läßt Kapital entstehen durch die Auswucherung des Landbesitzes und berück-

<sup>1)</sup> Eine Einschränkung ist hier insofern zu machen, als Berpfändungen von Hoheitsrechten, insbesondere der Berwaltung der territorialen Amtsbistrifte in sehr großer Zahl an Ritterbürtige, also "sendale Funktionäre" stattfanden. In Deutschland sind Hoheitsrechte an Bürger hauptsächlich nur in den Städten verpfändet worden. Benn Bürger landesberrliche Münzen pachteten, bezw. erwarben, so ist zu berücksichtigen, daß die Münze in den Städten besonders nugbar wurde.

fichtigt nicht, daß die reicheren unter den fogenannten Grundherren Staatshäupter waren, auch öffentlich-rechtliche Einnahmen hatten und darunter folche aus ftabtischen Berhaltniffen.1)

Sombart vergleicht nun das Bermögen der mittelalterlichen Gelbhändler oder "Bucherer" mit dem der Warenhändler und findet, daß jenes viel größer gewesen ist als dieses. Und zwar glaubt er auch fonstatieren zu können, daß die Höhe der Profite bei den Gelbhändlern sehr beträchtlich war. Er sieht in dem größeren Reichtum der Geldhändler einen ziffernmäßigen Beweis für seine These, daß die Vermögensübertragung von den Königen und Grundherren eine viel bedeutendere Ursache der Kapitalbildung darstellt als die Ansammlung von Profiten aus dem Warenhandel.

Aber es erhebt sich die Frage: woher hatten benn die Geldhändler, die Bucherer die ursprünglichen Fonds, aus denen sie den Staaten und "Grundherren" Borschüffe machen konnten, die dann ihre weitere Bereicherung bewirkten? Für die Möglichkeit des Geldleihens ist doch ein ursprüngliches Bermögen Boraussetzung.

V. Der angebliche Ursprung des Kapitals aus affumulierter Grundrente und die Genesis des kapitalistischen Geistes.

Man kann eine Antwort auf jene Frage geben, indem man auf die unmittelbare Aneignung der edeln Metalle durch Bergban hinweist. Indessen schreibt Sombart diesem Moment keine entsicheidende Bedeutung zu, aus zwei Gründen: einmal wegen der außerordentlich starken Zersplitterung, die bis ins 15. Jahrhundert bei dem Bezuge der Bergwerkserträge stattsand: die Gewerkschaften setzen sich vielsach aus kleinen Leuten zusammen, die nicht mehr als einen oder zwei Kure der Zechen besaßen. Und

<sup>1)</sup> An sich ift es ja volltommen richtig, daß im Mittelaster viel Grundbesit insolge von Geldaufnahme aus einer Hand in die andere übergeht. Aber der Wechsel vollzieht sich sehr oft auch innerhalb des Kreises der Grundherrn. So z. B. verpfändeten die Ritter, die Geld für den Kreuzzug brauchten — Sombart sieht in den Kreuzzügen eine Hauptursache der Geldastumusation —, ihre Grundstüde wohl weit öfter an tirchliche Institute als an städtische Händler.

die Zechen waren nicht groß. Sodann bemerken wir erst seit ber Mitte des 15. Jahrhunderts eine bedeutendere Steigerung in der Ergiebigkeit des deutschen Bergbaues, und eben in dieser Zeit gehen die Bergwerksanteile in rasch wachsendem Umfange von den alten Gewerken auf vermögende Leute, adelige Herren oder große Handelshäuser über.

Alfo der Bergbau fann nach Sombart nicht die ursprünglichen Fonds geliesert haben.

Diese stammen nach ihm — um es mit einem Worte zu sagen — aus affumulierter Grundrente. Die Urvermögen sind affumulierte Grundrente.

Nach Sombart bildet sich im Wittelalter, etwa im 14. Jahrhundert, eine neue Klasse, ein reicher Kausmannsstand, eine Geldaristokratie. Diese nouveaux riches haben mit den alten — höchstens wohlhabenden — Handwerkern und handwerksmäßigen Kausleuten nichts zu tun. Sie sind etwas ganz Neues. Und zwar stammt ihr Reichtum aus aksumulierter Grundrente, von städtischem Grundbesitz, aber auch von ländlichem. Hierin sieht Sombart die eigentliche Lösung des Problems. Hier erhalten wir die Antwort auf die große Frage nach dem Ursprung des Kapitals. Jeht wird es uns auch klar, weshalb Sombart vorhin die "Grundherren" so sehr in den Bordergrund rücke, ihren Reichtum als "ländlichen" bezeichnete und die "Grundherren" über die Städte stellte.

Die Elemente, aus denen sich die nouveaux riches bildeten, waren nach Sombart: 1. Landadel, der sich in den Städten freiwillig oder zwangsweise niederließ; 2. städtisches Patriziat, "Stadtadel" in engerem Sinne.

Er meint, daß das spätere Patriziat — um mit diesem zu beginnen — die ursprünglich mit Grundbesitz in der Stadt angesessenen Familien darstellt. Diese wurden reich, weil in den Städten die Grundrente stieg. Sombart denkt sich die Sache so, daß die alten Grundbesitzer hier eine Huse hatten und, indem sie den sich ansiedelnden Kaufleuten und Handwerkern Teile der Huse zu teuerem Preise überließen, reich wurden. Er macht sich selbst den Einwand, daß anfangs das Stadtgebiet auch wohl östers ganz dem Stadtherrn gehörte. Aber dann, meint er, sam es in die Hände der Ministerialen, die damit die Ahnen der

Batrizier wurden. Er wiederholt die Unficht 1), daß das Patriziat fich jum großen Teil aus ben Minifterialen refrutiert habe.

Das Bild, bas fich Sombart von der Entstehung Stabte macht, ift aber nicht richtig. Wir fonnen - nach ben fo überzeugend flaren Feftstellungen von Rietschel2) - brei Typen von Städten feststellen: 1. die alten Romerftabte, bei benen fich bie Stadtverfaffung allmählich entwickelt hat. 2. einige Städte, bie aus Dorfern unmittelbar hervorgegangen find. Diefe beiben Rlaffen find nicht zahlreich. 3. Grundungsftabte: bie weitaus verbreitetfte Rategorie.

Der Fall, daß die alten Burger oder wenigstens viele von ihnen je eine volle Sufe befeffen haben 3), ift nur bei ber zweiten

1) Dieje Anficht hat man ja oft vertreten. Um gröbsten ift fie wohl von

Schmoller übertrieben worden. Bgl. Ztichr. f. Sozialwissenschaft 1903, S. 306.

2) Rietschel hat seine Darstellung teils auf urkundliche Quellen, namentlich aber auch auf topographische Untersuchungen gestütt. Bei dieser Gelegenheit noch eine Antwort an Al. Schulte. Er wirft mir (a. a. D. G. 268) vor, daß meine Arbeiten und die meiner Schuler "nicht allein jeder Rarte, jeden Blans, fondern auch jeden Berftandniffes fur die Bedeutung der Raumgestaltung entbehren", und er ist "sehr erstaunt," daß ich mir "ein Urteil über geographisch-historische Dinge erlaubt." Ich beanspruche nun zwar feineswegs — wie er — als Autorität auf dem Gebiet der historischen Geographie zu gelten, verhalte mich hier vielmehr vorwiegend lernend und empfangend, wie ich benn z. B. von Rietschel sehr viel Belehrung angenommen habe. Ich nehme auch von Schulte, mas bei ihm brauchbar ift. Aber bag ich im "Urteil" diesem Generalpächter ber geographijd biftorijden Ginficht boch manchmal überlegen bin, zeigt wohl die Tatfache, daß ich mich nie eines folden Irrtums wie er fich mit feiner Bagftaattheorie ichuldig gemacht, vielmehr feinen Irrtum fofort als folden erfannt habe. Daß mir nicht "jedes Berftandnis für die Bedeutung ber Raumgestaltung" fehlt, davon tonnte sich Schulte auch icon aus meinem "älteren beutichen Städtewesen und Burgertum" überzeugen. Meine Abficht, Diefem Buch fehr viele Stadtplane beizugeben, ift, wie ber Berleger bezeugen fann, nur wegen ber Schwierigfeiten, die er babei fand, nicht verwirflicht worben. Benn aber Schulte behauptet, daß feine Arbeit aus meinem Schülerfreise eine Rarte habe, fo ift bas einfach nicht richtig. übrigen ift es finnlos, von jedem Buch über Städtemefen die Beigabe von Rarten zu verlangen; damit wurde auch noch gar feine Gewähr bes "Urteils" gegeben fein. Rietichel, ber nirgends eine Rarte beifugt, bat die topographischen Berhaltniffe mit viel größerem Erfolg für die Biffenichaft nupbar gemacht als Schulte, ber zwar viel Material beizubringen, aber statt eines "Urteils" Orakeltöne von sich zu geben pflegt.

3) Schwoller, Allg. Bollswirtschaftslehre 1, 295 sagt schlechthin: "Bürger ber Stadt wurde ursprünglich, wer eine hufe [!] in der Stadt

Rlaffe denkbar; und diese ift eben nicht zahlreich. Außerdem fonnte bas entfernter gelegene Acerland (bie "Sufe") für bie Befiedelung meiftens nicht verwendet werben.1).

In den alten Romerftabten hat gang gewiß fein Burger bon alters im engeren Stadtgebiet eine gange Sufe befeffen. Man bente etwa an Roln. Wir fonnen über die fruhefte Beit fein bestimmtes Urteil über Die Bestaltung ber Befigverhaltniffe in den alten Römerftabten fällen. Es fcheint aber, daß es eine Bielheit von Brundbefigern gab.2) Immerhin will ich es feines-

S. 235 Unm. 1) bargelegt.

erwarb." Für einen folden Rechtsfat gibt es feinen urtundlichen Beleg. Bwifden dem Befit einer Sufe und dem Nachweis eines folden als Bedingung für ben Erwerb bes Bürgerrechts ift natürlich gu unterfcheiben. Bgl. gegen Schmoller auch B. van Dieffen, ftabtifches und territoriales Birtichaftsleben im martifchen Obergebiet bis jum Ende des 14. 3ahrhunderts, Forichungen gur brandenburgifden und preugifden Beichichte 16, 19 f. Obwohl van Rieffen m. E. den Raufmann und Sandwerter gu febr von dem Aderburger trennt, fo fest er doch volltommen überzeugend auseinander, daß es vertehrt mare, fich alle Burger als hufner gu benten.

<sup>1) 3</sup>d habe früher die Bahl ber Stabte, die unmittelbar aus Landgemeinden hervorgegangen find, erheblich höher angeichlagen, als ich es heute, namentlich burch die Forschungen Rietschels eines Befferen befehrt, tue. Meine früheren Unfichten habe ich ichon in meinem "älteren beutichen Städtewefen und Bürgertum" (1898) torrigiert. Aber auch in ber Beit, als ich jene Auffaffung vertrat, habe ich felbstverständlich nie behauptet, baß als Bedingung fur ben Erwerb bes Burgerrechts ber Befit einer Sufe berlangt worden jei, fondern (im Unichlug an Renaud) ausbrudlich fonstatiert, daß in den Stadtgemeinden, im Gegensat zu den ländlichen, von vornherein der Besitz eines Hauses genügte. S. m. Ursprung der deutschen Stadtverfassung (1892), S. 56. Uber eine Korrettur, die ich in einem andern Buntte an meinen fruberen Musführungen über ben Bufammenhang von Stadt= und Landgemeinde vorgenommen habe (nach ben Arbeiten von Uhlirg, Ernft Mager u. Kungel), f. Btidr. f. Sozial= und Wirtschaftsgeschichte 3, 481 ff. und S. 3. 86, 41. Kritische Bemerkungen gegen einige Behauptungen von Kungel bei Keutgen, Amter und Bunfte S. 112 ff. Dafelbit S. 110 f. auch mehreres über ben tatfachlichen Bufammenhang von Stabt= und Landgemeinde.

<sup>2)</sup> Für die Unficht, daß es in ben auftommenden Städten eine Bielheit bon Grundbesigern gab, daß fich überhaupt nicht ber gesamte Grund und Boben in grundherrlichem Regus befand, bin ich ichon bor langer Beit eingetreten, dann ebenfo Reutgen, Rietichel, Beuerle (vgl. übrigens Btidt. f. d. Geich. des Oberrheins 1901, S. 317 ff.), neuerdings Caro. Daß die Auffassung, die Al. Schulte von den Grundbesithverhältniffen der Stadt Strafburg hat, unhaltbar ift, habe ich in der S. 3. 59, 233 Anm. 2 (vgl.

wegs bestreiten, daß mancher alte Bürger hier durch Beräußerung von Grundbesit wohlhabend wurde. — Die Ministerialen sind in allen Arten von Städten nicht zahlreich und haben nirgends großen Grundbesit. Alle neueren Forschungen haben gezeigt, daß nicht daran zu benken ist, daß das Patriziat sich zu einem beträchtlichen Teile aus Ministerialen rekrutiert habe.1)

Was die Gründungsstädte betrifft, so geht die Gründung in der Beise vor sich, daß ein Marktplatz und Straßen abgesteckt und den Ansiedlern je eine Hosstätte zugewiesen wird. Diese genügte wohl gerade für eine Familie; zum Berkauf blieb gewiß nicht viel übrig. Die Ansiedler waren Kaufleute und Handwerker.

Hiernach dürfte Sombarts Theorie nur beschränfte Geltung zukommen. Er nimmt für die ältere Zeit einige wenige Grundbesitzer in den Städten an. In Wahrheit sind es viele: der Besitz verteilt sich, auch auf Handwerker. Allerdings ist es Tatsache, daß später ein Teil der Bürger, nämlich der Patrizier

<sup>&</sup>quot;I Als Schüler Schmollers steht Sombart noch vielsach unter dem Bann der hofrechtlichen Theorie und glaubt daher, daß die Ministerialen eine große Bedentung in den Städten gehabt haben. Bgl. dagegen H. & 58, 205 s.; m. Ursprung der deutschen Stadtversassung S. 114; M. Folk, Beiträge zur Geschichte des Patriziats (Marburger Diss. v. 1899). — Schulte, Geschichte des Hatriziats (Marburger Diss. v. 1899). — Schulte, Geschichte des Hatriziats (Marburger Diss. v. 1899). — Schulte, Geschichte des Hatriziats (Marburger Diss. v. 1899). — Schulte, Geschichte des Hatriziats (Marburger Diss. v. 1899). — Schulte, Geschichte des Hatriziats (Marburger Diss. v. 1899). — Schulte behauptet, daß in Nürnberg "sehr viele" Batrizier von Ministerialen abstammen. Weinen Protest hiergegen weist er mit Entrüstung zurück (Jahrb. a. a. D. S. 261 s.) und ertlärt, es seien in der Tat "gar nicht so wenige." Nun, zwischen "sehr viele" und "nicht so wenige" ist schon ein Unterschied vorhanden! Aber wie versält es sich mit den "nicht wenigen"? Schulte weiß nur 3—4 zu nennen. Es sind diesenigen, von denen Hegel, Chronisen der deutschen Städte 1, S. XX Ann. 4, S. XXIV s. und S. 218 spricht. Es handelt sich darum, daß Burggraß Kriedrich III. im Jahre 1270 drei Träger von patrizischen Namen als winisteriales et milites nostri bezeichnet. Holgt denn daraus aber irgend etwas über die Herfungs, in die Ministerialität des Burggrafen eingetreten sind? Byl. unten die Beispiele aus Köln. Hegel ist geneigt, die Tucher von fräntischen Ursprung schließen läßt, hingegen schlechterdings nicht das allermindeste über ministerialische Ferlunft. Bur Entschuldigung Hegels darf man ansühren, daß zu seiner Zeit (er schrieb im Jahre 1862) noch niemand an der hosrechtlichen Theorie gezweiselt hatte. Schultes Blid hätte inbessen wohl etwas geschäft sein können.

(nicht aller Batrigier!), eine Dehrheit von Grundftuden befist. Aber bies fann, nach bem Bejagten, ber Sauptfache nach eben nur ein Produtt ber fpateren Entwidlung fein. Offenbar haben ingwischen einige Burger Sofftatten und Saufer, die bei ber Gründung der Stadt andern zugewiesen maren, erworben. Aber womit fonnten fie fie erwerben? Es ift boch nur bentbar, bag fie die Mittel bafur burch aufgehäuften Sandelsprofit erlangt hatten.1) - 3m Laufe ber Beit erfuhr die ftabtifche Unfiedlung eine Erweiterung: es murben neue Strafen angelegt. Der Erwerb bes neuen Landes geschah auf verschiedene Beife. Ich will nur eine Art ermahnen, um Sombart entgegenzufommen: es ift befannt, daß bei dem Musbau auf der Allmende die Patrigier mitunter begunftigt murben.2) Allein jest war eben ichon ein Batrigiat vorhanden: es wurde nicht erft jest geschaffen. Dervorheben muffen wir schließlich noch, daß nicht bei allen Patrigiern ber Reichtum vorwiegend in Grundbesit bestand.

Die nouveaux riches refrutieren sich zum andern Teil nach Sombart aus dem Landadel. Er legt hierauf ganz besonders hohen Wert: die Einwanderung von Landedelleuten mit ihrem Reichtum an Landrenten habe den städtischen Reichtum gewaltig gesteigert. Bon vornherein sei gesagt, daß Sombart in dieser Hinsicht gar nichts bewiesen hat. Er stütt sich hier hauptsächlich — wenigstens was Deutschlands angeht — auf

<sup>1)</sup> Bir können diese Entwicklung bei Dortmund ziemlich deutlich verfolgen.. Im 14. Jahrhundert sinden wir hier die Erbsassen, d. h. bebeutende Grundbesitzer. Woher stammen sie? Es sind die Nachkommen der Kausseute, die bei der Gründung des Marktes angesiedelt wurden: früher Gewandschneider und Krämer, jest Grundbesitzer. Keutgen, Hansische Geschichtsblätter a. a. D. S. 88; ders., Ümter und Zünste S. 187 Anm. 479. (Die umgekehrte Ansicht hatte Schmoller vorgetragen; s. Keutgen a. a. D.)

<sup>2)</sup> Sombart (S. 286) geht aber zu weit, wenn er fagt: "unter die Geschlechter wurde wohl in zahlreichen Fällen . . . die Allmende aufgeteilt." Maurer (1, 410), den er zitiert, jagt nicht "Geschlechter", sondern: "unter die Stadibürger"! Und zwar benft er dabei an "Kaufleute, Künstler und Handwerfer."

<sup>3)</sup> Da ohne Zweisel Kenner ber italienischen Geschichte, wie Davidsohn und Sieveking, sich zu Sombarts Darstellung der Florentiner Verhältnisse äußern werben, gehe ich auf seinen Versuch, seine Theorie für Italien zu erweisen, nicht ein. Ich mache nur auf die besonders ansechtbare Stelle S. 323 f. ausmerksam. Bolltommen einleuchtend ist die daselbst gegebene Versicherung: "Der Leser sieht, worauf ich hinaus will." Bgl. Salzer,

Baul v. Stettens Geschichte ber abligen Beschlechter in . . . . Augeburg (Augeburg 1762). In der Borrede fagt Stetten, er habe "zu erweisen gesucht, daß die Burger oder, wie wir fie jest gu nennen pflegen, die Beschlechter ober patricii, weilen fie mit ben Borfahren bes jegigen Landabels einerlei Rechte ausgeübet, ebensowohl als jene eines militärischen Berfommens, nämlich von ben ingenuis ber alten Deutschen muffen gewesen fein." Sinfichtlich bes von ihm benutten Materials gibt feine Mitteilung, daß die betreffenden Familien ihn mit Nachricht verfeben hatten, gu benfen. In bem Baragraphen über bie Beit ber Franken fagt er von ben ingenui: fie "hatten meiftens eigene liegende Guter und Knechte, von welchen fie fich erhielten." Bgl. § 6 (S. 7): "Es tommen also die Geschlechter sowohl als ber übrige niedere deutsche Abel von ingenuis und militibus her und find die älteften Bewohner ber Stadt . . . gewesen. Sie find allein Burger genennet worben und haben . . . feit ber Beit ber Ottonen bas Regiment in der Stadt verwaltet, bis fie von denen aus Freisgelaffenen entstandenen Bunften davon zum Teil verdrungen worden . . . Bu diefen alten Burgern haben fich bon Beit gu Beit . . . viele auf bem Land wohnende Eble und milites begeben und das Burger-Recht . . . angenommen." Rach biefen Broben wird jeder geschulte Siftorifer den Behauptungen Stettens mit außerfter Cfepfis gegenüberfteben. Man fann gu beffen Lobe nur jagen, daß es noch unvorsichtigere Bucher gibt als das seinige. Für Sombart (S. 305) aber ist Stetten unbedingt "Autorität." Er glaubt ihm alles. Ich will mich nun nicht damit aufhalten, aus jener Genealogienschmiede gahlreiche Proben der Rritiflofigfeit anguführen. Alle charafteriftisch fei nur erwähnt, was Stetten S: 223 über bie Mugsburger Familie Eggenberger fagt: "Es ift gang gewiß [!], daß die Familie der Fürsten und herren von Eggenberg in Steurmarkt und der Eggenberger in Augsburg einerlei sei; dann die Gleichheit des Wappens und Namens sowohl als andere historische Nachrichten [!] machen es unleugbar." Sofort jedoch muß Stetten hingufügen: "ber Bufammenhang aber ift unbefannt", und was er bann noch weiter erzählt, bas beweift, bag alles im bunteln ift. Inbeffen nicht

Anfänge ber Signorie in Oberitalien S. 17 Anm. 39. Gegen Sombart fpricht fich bereits Lenel, S. 3. 91, 51 Anm. 1 aus.

genug, daß Sombart dieser "Autorität" blind folgt. Er steigert auch noch vorsichtige Außerungen Stettens zur Gewißheit und übertreibt sie. Dieser sagt S. 114 ff.: "Daß die Schongauer vor alters Besitzer des in der Nähe von Augsburg gelegenen Ortes Schongau, wo nicht ganz, jedoch zum Teil gewesen und sich auch daher von Schongau geschrieben haben, ist sehr wahrscheinlich und wird von mehreren behauptet" [natürlich ohne Stützel]. Sombart S. 304 notiert auf Grund dieses Satzes bei der Rubrit Schongauer: "von alters her als Besitzer zahlreicher Dörser

nachgewiesen."

Mus feinen verftärften Erzerpten aus Stetten gieht Sombart nun folgende Schluffe (S. 303): 1. Augeburg hat frühzeitig ftarfen Bugug von Landadel gehabt. Davon ift nichts bewiesen! 2. Das Batrigiat bat fich fruh mit ben Familien bes Landadels verschwägert. Soweit wir die betreffenden Nachrichten gelten laffen wollen, wurde biefer Umftand wohl eher beweifen, daß mit ben Batrigiertochterchen Gelb aus ber Stadt berausgefommen ift. 3. Das Patrigiat ift fruhzeitig in ben Befit großer Landguter gefommen. Erwiesen ift ber Befit von Landgutern feitens ber Patrigier erft für die zweite Salfte bes 13. Jahrhunderts. Stetten und Sombart (val. auch S. 305) fabeln über die Beit und die Große mancherlei. Sombart meint: "Die Burger von A. haben ju einer Beit, für die es abfurd mare, eine ichon vorausgegangene, beträchtliche Affumulation aus Handelsprofit anzu-nehmen, ausgedehnten Landbesitz gehabt." Ist es wirklich "ab-furd", für die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts, einige durch Sanbel reich gewordene Bürger anzunehmen? Natürlich fommt es auch barauf an, wie man fich die "Ausbehnung" bes Landbesites benft. 4. Das Patriziat ift größtenteils in ben Sanbel übergegangen. Rach ben von uns gemachten Feststellungen beweist bieser Umftand für Sombarts These gar nichts. 5. Huch ber Landadel, der in Augsburg Burgerrecht erworben hatte, hat öftere fich am Sandel beteiligt. Diefer Sat wird hinfällig burch unfere Bemerfung gum erften.1)

<sup>1)</sup> Über Köln jagt Sombart (S. 306): "Die Geschlechter, die mit den Ministerialen zum Batriziat verschmelzen, haben frühzeitig außerstädtischen Hosbesiß." Die Ministerialen kommen als Element des Patriziats so gut wie gar nicht in Betracht. Nur für eine von den Personen, die in der kölnischen Berwaltung eine Rolle spielen, ist ministerialische Abstammung

Man entschuldige die Aussührlichkeit dieses Gegenbeweises. Aber man erlebt es sonst, daß in Darstellungen, die aus Sombart absgeleitet werden, seine Theorie die Runde durch die Literatur macht.

nachweisbar, und die Familie berfelben gehort dem fpateren Batrigiat nicht an (Lau, Entw. d. Berf. b. Stadt Roln S. 127). Benn einige Mitglieder tölnifder Gefchlechter gu den Ergbifchofen, Stiftern und Klöftern in einem Minifterialitätsverhaltnis begegnen, jo icheint bies mehr ein auf prattifchen Borteilen gegrundetes, freiwillig erwähltes gewesen zu fein (Lau a. a. D.): fie wollten damit einfach Grundbefit oder fonftige Rupungerechte erwerben. Benn Sombart weiter hervorhebt, daß die Geschlechter "frühzeitig außer-ftädtischen hofbesit haben", so ist das Bort "frühzeitig" ein relativer Begriff. Er will damit andeuten, der Besit sei so früh nachweisbar, daß er auf Rauf durch Gewinn, der aus Sandelsprofiten ftammt, nicht gurud= geführt werden tonne. Dafür fehlt indeffen ber Beweis. Combart gebraucht ohne Bedenken das Bort "haben", magrend wir das "erwerben" berbachten können. Lau ipricht (S. 122) auf Grund der Einsicht in die Quellen bon ben Familien, die fich großen Befit "ichaffen". Er führt auch einzelne Beifpiele an, wie einzelne Burger nach und nach Grundbefit in ihrer hand anhäusen, nicht — wie man nach Sombart annehmen müßte — von Aufang an haben. Der Ahnherr eines über großen Besitz gebietenden Geschlechtes, der Overstolzen, war "ein einsacher Tuchhändler"! Bemertenswert ift es ferner, daß bon der Familie der Schonwetter es nur ein Bweig, "der fortbauernd ber Bewandichneiberbruberichaft angehörte", gur Befleidung bes Bürgermeifteramtes und gur Mitgliedichaft bes engen Rates gebracht hat. Da feben wir, wo die Quellen ftabtifchen Bohlftandes und Unsehens liegen! Benn Combart fich bann auf einen Cap bei Ennen, Geichichte ber Stadt Roln I, 478 (ben er eine "meisterhafte Renn= zeichnung bes Sachverhalts" nennt) beruft: "Sobald ber Sandel es erreicht hatte, Die freiheitsstolzen Elemente bes Schöffentums in feinen Rreis gu gieben, ichwang er fich raich ju einer nie geahnten Bedeutung empor," fo benten er und fein Gemahrsmann an gang verschiedene Dinge bei biefen Borten. Ennen hat einen angeblichen Borgang des 12. Jahrhunderts im Muge und bentt beim Sanbel an den bon Sombart fo gering geachteten Sandel der "handwertsmäßigen Raufleute", der Gewandichneider. führt jenen Sap als Beleg bafür an, daß - im 14. Jahrhundert - burch den Übergang der patrigischen Großgrundheren jum handel der "Rapita-lismus" auftam. Übrigens beruht die spezielle Formulierung, die Ennen feinem Gedanten gibt, auf ber irrigen Borausfepung, daß anfänglich ein ichroffer Gegensatz zwischen Aderbauern und Kaufleuten, bzw. Handwertern in den Städten bestanden habe (vgl. bagegen meine Entstehung ber beutschen Stadtgemeinde S. 120 ff.).

Für Breslau nimmt Sombart (S. 306) "beträchtlichen Zuzug von Landadel" an: "mehrere der im Ratsverzeichnis auftretenden Familien sind Adelsgeschlechter . . . Wir finden unter den reichen handeltreibenden Familien die genannten wieder." Zum Beweis beruft er sich auf Grünshagen, Breslau unter den Piasten, S. 28. Dieser aber äußert sich viel

Sombart legt auf den Zuzug des Landadels in die Städte fo viel Gewicht, daß er aus dem verschiedenen Maße dieses Zuzugs die verschiedene Entwicklung der einzelnen Städte Deutsch-

vorsichtiger: es "scheinen [sic!] mehrere der Familien . . . ursprünglich Abelsgeschlechter zu sein." Befanntlich lassen sich aus der bloßen Tatsacke, daß in der Stadt wie auf dem Lande derselbe Familienname erscheint, nie unbedingt sichere Schlüsse ziehen. Bei Brestau liegt der Fall aber überdies so (f. Grünhagen a. a. D. Anm. 1), daß die betressenden Namen zuerst in der Stadt und nachher erst auf dem Lande erscheinen. Selbst wenn man also die Identität der Familien voraussest, bleibt doch noch die Möglichteit, daß die betr. Abelsgeschlechter des Landes bürgerlichen, städtischen Ursprungs sind. Jedenfalls ist es kühn, von einem "beträchtlichen" Zuzug von Landadel in Breslau zu sprechen. Als charakteristisch sein noch erwähnt, daß Sombart zu Grünhagens Bemerkung, zu den Seniores (Patriziern) hätten (seit dem 14. Jahrhundert) nur die ältesten und angeschensten Rausmannssamitien gehört, die Borte beisett: "Also

boch wohl die Abtommlinge ber alteingeseffenen Grundbefiger."

Sombart verweift ferner auf Grunhagens Auffat über "bie herren von Refte" (Zeitschrift des Bereins für Geschichte Schlefiens 7, 35 ff.). Daß er dies tut, ift nur aus bem vorber bestehenden Borurteil zu erklaren, mit bem er die Literatur burchgefeben hat. Un bem Beifpiel ber Refie zeigt Grunhagen nämlich febr eingebend, wie ber ftabtifche Raufmann Landbefit erwirbt (nicht wie der ländliche Grundherr ftädtischer Raufmann wird). Um Anfang des 14. Jahrhunderts treten in Breslau zwei Gebrüder b. Refte auf, Johann und Bisco, augenscheinlich reiche Raufleute. Johann taufte 1318 ein Lehngut (mit einem Schlog) bei Breslau und erlangte bierfür auch die Bestätigung Bergog Beinrichs VI. Bon diefer Beit an beigt er in Urfunden, wo er vielfach als Beuge auftritt, Ritter (miles), ohne daß er jedoch badurch bem fommunalen Leben entfremdet worden mare. Denn er fist im Breslauer Rat und treibt feine taufmannifchen Befchafte weiter. Bugleich fest er ben Erwerb von Landgutern (auch bon Schlöffern) in ben folgenden Jahren fort. "Freilich waren ein nicht geringer Teil dieser Gütertäufe gleichfalls nur Atte taufmannifcher Spetulation, und Die er worbenen Grundstiide gingen bald wieder in andere Sande über." "Raddem übrigens fein Bruder Bisco . . . einer der Sauptbantiers Ronig Johanns geworden war, jog berfelbe auch feinen Bruder Johann in feine Finanzoperationen." "Bei Bisco tritt bas taufmannifche Element noch viel entichiedener in den Bordergrund, und ein Blid auf die Ratur feiner Raufmannsgeschäfte zeigt, wie ungemein vielfeitig biefelben gewesen find": vielerlei Barenhandel, Güterfpefulationen, Geldgeschäfte mit Gurften. "Db aus biefem Gelbverfehr mit dem Ronig ffir Bisco wirflich eine Quelle neuer Bereicherung geworben, möchte ich bezweifeln, ohne freilich meinen Bweifel urfundlich beweifen gu tonnen; ich vermiffe eben weitere Beugniffe fteigenden Reichtums und wurde es außerbem bei Konig Johanns Art für erflärlich halten, wenn fein Gadelmeifter eher hatte gufepen muffen, als daß er fich habe bereichern konnen."

lands, ja Deutschlands und Staliens bedugiert. Er ftellt 3. B. Roln und Lübect einander gegenüber. Die große Bedeutung Rolns erflare fich wefentlich burch einen ftarten Buftrom ländlicher Großgrundbefiger (S. 297). Dagegen habe die "rudftanbige" Entwidlung Lubeds einen Hauptgrund barin, daß hier fein Bujug bes Abels vom Lande ftattgefunden habe. Sierzu fei nur bemerft, daß die folnischen Ebelburger, an die Sombart mohl denft, boch einen andern Charafter haben, als er annimmt. Das Ebelburgertum ift ein politisches Berhaltnis, welches ber Stadt Beld toftete, aber nicht einbrachte: ber Ebelburger, ein auswärtiger Dynaft, und die Stadt ichließen ein gegenseitiges Schugbundnis, das nur die Form feiner Aufnahme in bas Burgerrecht bat; ber Dynaft erhalt eine jahrliche Rente.1)

Bie bemerft, erflart Combart auch ben Borrang ber italienischen Städte vor ben beutschen aus ber ftarferen Rongentration ländlicher Großgrundbesiger in ben Städten Italiens. Diergegen ift junachft berfelbe Ginwand zu machen, ben wir eben bezüglich Kolns erhoben haben: Die Aufnahme von Ebelleuten in bas Burgerrecht einer Stadt hat fehr oft einen politischen Grund und Charafter. Sodann ift in Stalien ohne Zweifel ber Abel mehr flädtischen als ländlichen Urfprungs. Bum mindeften ftammen die Großgrundbefiger, die wir in den Städten finden, gang gewiß der Dehrzahl nach aus ftädtischen Rreisen.2)

mehrfach mit großer Bestimmtheit vorgetragenen Behauptung, daß ber

<sup>1)</sup> Wie wenig das Borhandensein von Ritterbürtigen gur wirtschaftlichen Bebung einer Stadt beiträgt, geht auch baraus hervor, daß Mini-fterialen besonders in tleineren Städten figen. Wenn fodann Landedelleute nur in bescheidener Bahl in die Städte wandern, jo ift es ferner noch nicht ausgemacht, daß fie fich dem handel widmen. Gin interessantes Beispiel liefert die Familie der Meyer v. Knonau. Diefe, ursprünglich Trager des Meieramtes auf bem Schonnifer Sofe zu Knonau, find im 14. Jahrhundert Bürger von Burich geworden. (Dierauer, Geschichte ber ichweiz. Eidg. 1, 273 Unm. 3). Niemals ist aber bei ihnen, durch alle Generationen hin bis zur Gegenwart, kaufmännischer oder gewerblicher Beruf vertreten gewesen (Mitteilung von Prof Meyer v. Knonau in Zürich). Um bei der Schweiz zu bleiben, jo sind ihre Verhältnisse weiter insofern lehrreich, als hier die Städte besonders oft Edelleute auf dem Lande in ihr Bürgerrecht aufnehmen. Bgl. 3. B. Dierauer a. a. O S. 278. Es ift dies ein Mittel, um ihre territoriale Macht über ihr Weichbild hinaus auszudehnen, und infofern in politischer Beziehung ein wichtiger Borgang. Aber folche Falle beweifen natürlich noch nichts für Combarts Thefe. 2) Bei biefer Gelegenheit noch ein paar Borte gu der neuerdings

Es ist wohl noch von Interesse zu konstatieren, daß der eine, der nicht unbedingt zu verwersende Teil der Theorie Sombarts schon von Bücher in dessen von jenem nicht besonders freundlich beurteilten Buch "Die Entstehung der Bolkswirtschaft" (3. Aufl., S. 387) vorgetragen worden war: "Der mittelalterliche Handelsstand entsteht aus dem Stande der städtischen Grundeigentümer, die durch Einführung der Häuserleihe und des Rentstaufs zu Besitzern mobilen Kapitals geworden waren. Aus diesem Stande von städtischen Kentnern und Handelsherren geht seit dem 17. Jahrhundert der heutige Fabrikantenstand hervor." Dagegen die ganz unhaltbare Heutige Fabrikantenstand hervor." Dagegen die ganz unhaltbare Herleitung des städtischen Kapitals aus akkumulierter Grundrente eingewanderter Landedelleute ist offenbar Sombarts eigener Gedanke.

Wie vorhin bemerkt, haben nach Sombart die nouveaux riches mit den alten Kausseuten nichts zu tun, sind vielmehr

1) Übrigens macht Blicher biese Bemerkung mehr nur nebenbei, tragt fie nicht gerade als Programm vor. Man wird sie baber nicht zu sehr urgieren bürfen.

beutiche Stadtadel dem Handel sehr abgeneigt, der italienische ihm saft allgemein ergeben gewesen sei. Ich ersedige damit zugleich einige Bemerkungen von Sombart. Schulte äußerte sich über meine (H. 3. 86, 227 sc.) Kritit seiner bezüglichen Aussiührungen sehr entrüstet (a. a. D. S. 261). Ich begnüge nich damit, die betr. Säte aus Burchhardts Kultur der Renaissance — den er selbst zitiert! — hier anzusühren: Bd. 2 (3. Ausl.), S. 106: "In Reapel . . . gibt sich der Adel weder mit seinen Gütern noch mit dem als schwachvoll geltenden Handel ab . . . Auch der römische Welle verachtet den Handel . . . Auch in der Lombardei seben die Adligen vom Ertrag der ererbten Landgüter; Abstammung und Enthaltung von gewöhnlichen Geschiet machen hier schon den Abel aus. In Benedig treiben die Nobili . . sämtlich Handel; ebenso sind in Genua Absige noch Richtablige sämtlich Kausseute und Seefahrer . . .; einige freilich lauern auch als Wegesagerer in Bergschössern. In Florenz hat sich ein Teil des alten Abels dem Handel ergeben; ein anderer Teil (gewiß der weit kleinere) . . . gibt sich mit gar nichts ab als mit Jagd und Bogelbeize." S. 167: "Der maisändische Robile als Kausmann ist eine Ausnahme." Hernach wird man wohl sagen müssen, daß Schulte seinen Gewährsmann schlecht gelesen hat. Es ist in Italien wie in — Deutschland! Auch hier beteiligt sich ja in den namhastesten Handelsstädten der Abel am Handel, während er in einigen, ganz wie in Italien, ihm mehr oder weniger sern bleibt. Jagd und Bogelbeize als einzige Beschäftigung sind aber nirgends bei dem beutschen Patriziat nachweisdar. Man darf sast gaen, daß in Deutschland der Stadtadel bürgerlichen Geschäften mehr geneigt war als in Italien.

eine neue Erscheinung. Dieje Scheidung läßt fich aber tatfache lich nicht durchführen. Die neue Beit, d. h. die Beit ber nouveaux riches, des Rapitale, foll in bem Moment beginnen, in dem die Batrigier anfangen Sandel zu treiben, indem beren große Summen bem Sandel zuströmen. Sombart (S. 294) glaubt gang bestimmte Sahre fur ben Unfang ber neuen Beit namhaft machen zu tonnen. Go nennt er für Murnberg bas Sahr 1300, übrigens auf Grund einer fpaten, unguverläffigen Nachricht.1) 3ch frage hier nur im allgemeinen: wer find denn die Patrizier in den deutschen Städten im 13. Jahrhundert, d. h. vor 1300? Etwa Leute, die fich jetzt im ftillen halten und im Jahre 1300 ploglich mit ihrem Rapital hervorbrechen? Rein, es find vor allem die Gewandschneiber! Und nach bem Sahre 1300 find es zunächst auch noch dieselben. Dieses bildet gar feine befondere Brenge. Bon ben wohlfituierten Batrigiern fest fich im Laufe ber Beit ein Teil gur Rube; ber andere erweitert seine Tätigfeit, wendet sich mehr und mehr, noch mehr als bisher, dem Großhandel gu, ohne ben Rleinhandel gang aufzugeben.

Sombart sieht als einen Beweis für die Existenz des neuen Geistes, von dem die nouveaux riches beseelt sind, die Tatsache an, daß einzelne "Kausmannsgenossenschaften" besonders hohe Ansprüche an die sozialen Qualitäten des neu auszunehmenden Mitgliedes stellen, die Aufgabe des Handwerts verlangen (S. 283). Diejenigen Kreise, die das verlangen, sind aber gerade die Gilden der Gewandschneider, also solcher Kausseute, zu denen nach Sombart die nouveaux riches im Gegensat stehen sollen.

So ergibt sich überall, daß die scharfe Scheidung, die Sombart zwischen den nouveaux riches und den alten "handwerksmäßigen" Raufleuten macht, nicht den Quellen entspricht.

Mit den geschilberten Ansichten Sombarts hängt es zussammen, daß er den bedeutenden Handel in zu enge, fast ausschließliche Berbindung mit dem Patriziat bringt. Es ist indessen doch Tatjache, daß sehr oft Familien durch Handel neben dem

<sup>1)</sup> Er zitiert Roth, Geschichte bes Nürnbergischen Handels 1, 22. Sombart hatte aus Roth selbst fich unterrichten können, daß seine Datierung unmöglich ist. Im übrigen gehört eine schon vorher bestehende Ansicht dazu, um den bei Roth abgedrucken Notizen Glauben schenken zu können.

Patriziat emporfommen. Biele Patrizier begnügten sich, wenn auch nicht oft vollständig, so boch großenteils, mit dem Ertrag ihrer Renten, mahrend neue Familien eine eifrigere Handelstätigseit entwickeln. Diese neuen Familien gehören aber nicht zu den "neuen" im Sombartschen Sinne, sondern sind neu in dem

Sinne, daß fie von unten emportommen.1)

Mit der Feststellung, daß die nouveaux riches ein Phantafiebild Combarts find, bag bie Trager bes Rapitals gum minbeften nicht fo unvermittelt auftreten, wie er es schilbert, daß ihre Ericheinung vielmehr hiftorisch vermittelt ift, haben wir ichon teilweise bas Problem erledigt, bas er mit besonderem Gifer Diefutiert: Die Frage ber Benefis bes fapitaliftifchen Beiftes. Much diefer ift nichts absolut Reues, sondern bilbet nur alteres fort. Die Tendeng gur Erwerbswirtschaft fanden wir ja ichon im echten Mittelalter. Das einmal in Umlauf gefommene Gelb lockt zu weiterer Bermehrung. Freilich ift hierbei noch mit bem Umftand zu rechnen, daß ber "fapitaliftische Beift" trot gleicher außerer Borausjegungen nicht bei allen Bolfern ericheint. burfte also auch ber nationale Fattor mitfpielen. Dbwohl Combart fich anfangs geneigt zeigt, ihn zu berücksichtigen, lehnt er ihn Schließlich boch vermöge feiner positivistischen Reigung, Die hiftorischen Erscheinungen um jeden Preis aus außeren Gingelurfachen abzuleiten, wieder gang ab. Allein es ift mit Sanden ju greifen, bag, mag man biefen noch fo viel zuerkennen, und mag man noch jo fehr die geschichtliche Bandlung der Ration betonen, ein Unterschied in ber Gubftang der Nationen als unvertilgbarer Reft boch übrig bleibt.2)

<sup>1)</sup> Nachdem Sombart außerordentlich eingehend nachgewiesen, daß die nouveaux riches die Patrizier und Landadigen sind, erklärt er S. 388 s. mit einem Male, der kapitalistische Geist sei von "Leuten niederen Standes" ausgegangen, ohne freilich weitere Konsequenzen daraus zu ziehen. Damit wirft er alles über den Hausen, was er vorher gesagt. Auf diesen höchst merkwürdigen Widerspruch hat schon Sieveting in der sich an meinen Bortrag anschließenden Debatte hingewiesen. Irrtilmlich ist es, wenn Sombart daselbst die neuen Männer "nüchterne Raturen ohne rechten Schwung der Seele" nennt. Unter den Kausseuten hohen Stils gibt es im Gegenteil viele mit echtem Schwung der Seele, mit sehhafter Phantasse.

<sup>2)</sup> Um das Jahr 1500 waren die äußeren Boraussehungen für tein Bolt so günstig wie für die Spanier und Portugiesen. Barum verstehen sie aber so wenig den Kapitalismus zu produzieren? Ich weiß natürlich,

## VI. Der tatfächliche Bergang der Dinge.

In meinen fritischen Bemerkungen über die Theoric Sombarts habe ich schon mehrsach angedeutet, welche Anschauung von dem tatsächlichen Hergang der Dinge sich nach den Quellen ergeben dürste. Weiche Mingugefügt werden.

Sombart hat in seiner Darstellung so ziemlich alle die fors bernden Womente berücksichtigt, welche die Bildung größerer Ber-

daß es nicht fo leicht ift, ben Moment genau ju bestimmen, bon bem an man bon einer fpanifchen Nation als einer abgeschloffenen Bilbung fprechen darf. Reuerdings hat das hier uns beschäftigende Problem B. Rohrbach, vom Kautasus zum Mittelmeer (1903), in sehr interessanter Beise an dem Beispiel der Armenier und Kurden erörtert. M. E. sührt er den Unterschied zwischen beiden etwas zu sehr auf historische Borgänge (im Sinne äußerer Einzelwirfungen) zurück. Bgl. noch H. B. 86, 36 Anm. 4. Sombart S. 382 erwähnt in den Erörterungen über die Genesis des modernen Kapitalismus auch die "Berweltlichung der gesamten Lebens-aufsassung, wie wir sie gegen Ende des Wittesalters allerorts Platz greisen sehen." Es ist bekanntlich ganz unzulässig, dem ausgehenden Mittesalter diesen Charafter schlechthin beizulegen. Ich erinnere nur an die mit großem Eiser und Erfolg betriebenen Bestrebungen des 15. Jahrhunderts, überall den Geift strengerer Kirchlichkeit zu pflanzen. Man sieht hier aber wieder einmal, mit welcher Unsicherheit die Schilderer des "Geistes einer Zeit" oft operieren. — Es ist für den Zusammenhang meiner Studie nicht erforderlich, auf das intereffante Rapitel über "die Rolonialwirticaft" einjugeben. Sombart rechnet die tolonialen Unternehmungen der Abendlander, junachft im Drient, fpater in den transozeanischen Gebieten, zu den den eigentlichen Rapitalismus vorbereitenden Ericheinungen. Er bezeichnet bie Kolonialwirtschaft als die eigentliche Pflanzichule des Kapitalismus; fie habe die Bedeutung, den Kapitalismus begründen zu helfen (S. 358). Aus feinen Ausführungen über diese Dinge hebe ich zweierlei hervor. Erftens jucht er, in Ubereinstimmung mit feiner allgemeinen Unichauung, nachzuweisen, daß die Gintunfte, welche die italienischen Städte aus ihrem Landbesit im Orient zogen, viel größer waren als der Gewinn aus ihren Sandelsunternehmungen. Zweitens stellt er die Berhältnisse der Besitzungen der Ritterorden und der italienischen Städte im Orient viel zu fehr nach ber Unalogie ber fpateren Buftanbe in ben transozeanischen Kolonien dar (f. das charafteristische Beispiel auf S. 362). Insofern ift seine Darstellung als tendenziös zu bezeichnen. Bgl. zu diesen Fragen auch Legis. Deutsche Litteraturzeitung 1903, Sp. 1312 f. (besonders betreffs der Ebelmetallzufuhr feit dem 16. Jahrhundert und ihrer Birfung auf die Entwidlung bes Rapitalismus).

1) Bgl. besonders auch bas borbin über Koln und Breslau Gejagte

(S. 470 Unm. 1).

mögen im mittelalterlichen Europa bewirft haben: die Zunahme ber Bevölkerung, technische Borgänge, bestimmte politische Berhältnisse und Ereignisse, die Gunft der Bodenschätze nsw. Den Borwurf der Unvollständigkeit wird man Sombart kaum machen dürsen; wohl aber den der einseitigen Gruppierung, der unberechtigten Bevorzugung eines Momentes. Er vereinsacht das Broblem,

um die jog. "letten" Urfachen zu erhalten.

D. E. fommen bei ber Bilbung großer Bermogen die verichiebenften Momente nebeneinander in Betracht. Wenn man eine Rangordnung berftellen wollte, fo mußte bie von Sombart versuchte umgefehrt werben: wenigstens infofern, als affumulierte landliche Grundrenten für die Bilbung ber Unfange ftabtifden Reichtums fo gut wie gar nicht in Betracht fommen, ober fogar: Schlechthin gar nicht. Rur indireft haben fie gewirft: indem Die landlichen Grundherren Abnehmer ftabtifcher Brodutte maren. Anders verhalt es fich mit den Renten aus ftadtischem Grundbefit. Wenn auch Sombart die Bedeutung ber flabtifchen Grund renten übertreibt, fo habe ich boch ichon jugegeben, baß fie gut Bildung ftadtifchen Reichtums mit beigetragen haben. Aber bas ift auch nie von jemand beftritten worden. Und es muß ferner hervorgehoben werben, bag, wenn bie ftabtischen Grundftude mit großem Borteil nugbar gemacht werben fonnten, die Urfache in dem Unreig lag, ben ber aus Sandel und Gewerbe in ben Städten zu ziehende Bewinn ausübte.

Sombart (S. 300) fagt, der Handel besitze nicht die Macht, ex nihilo zu Reichtum zu führen. Wir brauchen, für Deutschland, die Frage nach den Uranfängen des Reichtums nicht zu beantworten. Irgend eine Anknüpfung für den deutschen Reichtum läßt sich schon denken: vor allem die Anknüpfung an die römische Kultur.

Ich stimme mit Sombart darin überein, daß die Wirtschaften der mittelalterlichen Kaufleute nicht groß, daß ihre Gewinne nicht gewaltig waren. Aber es ist ja auch nicht notwendig, daß mit einem Male großer Reichtum geschaffen wurde. Es konnte Sandtorn auf Sandkorn gehäuft werden. Ertrag aus Handel und aus Grundbesitz und aus Bergwerksbesitz kamen zusammen; und das von einem Gewonnene wurde mit dem von einem andern Gewonnenen vereinigt. Wer sagt uns denn, daß für die Begründung einer kapitalistischen Unternehmung ein Kapital von exorbitanter Höhe erforderlich ist? Wir machen keineswegs die

Beobachtung, daß nur die gang reichen und die allerreichften Berfonen großinduftrielle Unternehmungen beginnen. Richt bloß auf ein gur Berfügung ftebenbes Rapital, fondern auch auf die individuellen Reigungen und Befähigungen ber Berfonen tommt es

Sombarts Rapitalbegriff ift zu unperfonlich.

Die Richtigfeit der einen ober andern Anficht ließe fich leicht feftstellen, wenn es gelänge, vollständige Stammbaume berjenigen Berjonen zu ermitteln, die am Ende bes Mittelalters tapitaliftifche Unternehmungen einrichten. Obwohl bies im allgemeinen nicht möglich ift, fo läßt fich boch einiges barüber fagen. Sombart beruft fich fur bie Richtigfeit feiner Unficht auf bas Beifpiel ber Sumpis, Belfer und Jugger. Bei ben beiden erfteren fann er jedoch nichts weiter geltend machen, als daß fie von Berfunft Patrizier sind. Damit ist indeffen noch gar nichts über den Ursprung ihres Reichtums gesagt. Sombart denkt allerdings bei bem Borte Batrigier ftets fofort an alte Minifterialenfamilien mit bedeutendem Landbesitz oder an alte städtische Grundbesitzer, die ihre "Sufen" im 12. und 13. Jahrhundert fpekulativ ausgenutt haben. Bon ben Fuggern fagt er (G. 265): "es ware geradezu lächerlich annehmen zu wollen, ein Bermögen wie das Fuggeriche fei aus Sandelsprofiten affumuliert." Er macht geltend, daß fie in Augsburg bereits mit einem beträchtlichen Bermögen vom Lande her einwandern (S. 305). Bewiß ftammt das fpatere Bermögen ber Fugger jum großen ober größeren Teil aus Berg= wertsunternehmungen und Gelbhandel. Indeffen, daß es ihnen möglich war, fich an den Bergwerfen in großem Stil zu beteiligen und ben Fürften Geldvorschüffe zu machen, das fann boch nur fo erflart werden, daß fie vorher aus dem Barenhandel reich geworden waren. Für Combarts Behauptung, daß fie von ihrem Dorf ein beträchtliches Bermögen mitbrachten, fehlt jeder Anhalt.

Jedenfalls fteht foviel feft: Die großen Geldhandler Dberbeutschlands im 16. Jahrhundert haben vorher Warenhandel getrieben. Liegt es nicht nabe anzunehmen, daß der Warenhandel ihnen die Profite abgeworfen hat, auf benen fie bann den Beld-

handel aufbauen tonnten?

Ein paar andere Beifpiele.1) In der Ulmer Barchentweberei 15. Jahrhunderts haben wir eine Erscheinung, die ichon

<sup>1)</sup> Bgl. bie Literaturangaben in meiner Abhandlung : Der Untergang ber ma. Stadtwirtichaft (über den Begriff der Territorialwirtichaft), Jahr-

unter den Begriff der kapitalistischen Unternehmung gebracht werden kann. Bon welchen Kreisen nimmt nun die Bewegung ihren Ausgang? Es find die Kausseute, d. h. eben Warenskausseute, die die sog "Gäuweber" beschäftigen. Sombart wird sich hier freilich wieder darauf berusen, daß diese Kausseute doch Patrizier gewesen seien, von Ministerialen abstammten usw. Wir wissen indessen schon, was wir davon zu halten haben.

In Basel suchten die Mitglieder der Zunft "zum Schlüffel" eine größere Industrie zu begründen. Wer sind aber diese? Die alten Gewandschneider! Also nach Sombart "handwertsmäßige" Kaufleute!

Ich erwähne endlich die Calwer Zeughandlungstompagnie: hier entwickeln fich die Berleger namentlich aus den Farbern, d. h. aus einer Klaffe von Handwerfern.1)

bucher f. Rat. 76, S. 596 ff. Ich habe mich baselbst schon in positiver Beise über die Anfänge bes "Kapitalismus" ausgesprochen. Bgl. 3. B. S. 618 f.

<sup>1)</sup> Bgl. auch Tröltich, Siftor. Bierteljahrichrift 3, G. 137: "Die Unternehmungsluft ber Rapitaliften unter ben Sandwerfern und Raufleuten hat im 16 .- 18. Jahrhundert die damaligen Großbetriebe gefchaffen." Stieba a. a. D. S. 29. - Für Italien, fpegiell Floreng, werden die Anfänge der Großinduftrie von Doren in feinen "Studien zur florentiner Birtichaftsgeschichte, I" dargestellt. Ich habe über die Borguge und die nicht geringen Mangel besfelben mich im Lit. Centralbl. 1901, Gp. 1877 j. und in den Jahrbüchern f. Rat. 79, 702 ff. geaußert. Wie fehr ich mit meinen Ausstellungen im Recht bin, tann fich jest jeder an der Sand von Sombarts Bert flar machen: auf die von diesem aufgeworfenen Fragen gibt Doren so gut wie feine Antwort. Gine Bestätigung meiner Kritit bringt der Art. von Lenel in H. 3. 91, 43 ff. (der übrigens nach verichiedenen Richtungen mehr enthält als meine erwähnten Ausführungen). In den Gott. Gel Ang. 1903, 262 ff. hat Biederhold eine absolut lobende (übrigens bezeichnenderweise gang furge) Unzeige von Dorens Buch veröffentlicht. Rach ihm zeigt basselbe alle bentbaren Borguge. Er ruhmt 3. B. Dorens "Runft, die man nur aufs höchfte bewundern tann." Es ift bedauerlich, daß in ein fo vornehmes Organ eine Lobhudelei einge brungen ift, beren Berfaffer durch Sachtenntnis nicht behindert gu fein icheint. Doren felbst wird, bente ich, eine fachliche Rritit lieber feben als ein berartiges Lob. Bgl. noch die lehrreichen Mitteilungen von David-john, Forschungen 3. Geich. v. Floreng 3, 222 über die Beschäftigung von Madden und Frauen in ber Geiben- und Bollenweberei.

## VII. Schlußbemerfung.

Bum Schluß brängt sich uns die Frage auf, wie es zu erklären ist, daß ein Autor von so viel Begabung, der auch bedeutenden Fleiß auf sein Buch verwendet hat, in mehrsacher Beziehung einen so auffallenden Irrweg gehen konnte.1)

Über die speziellen Boraussetzungen, die politischen und sozialen Anschauungen, von denen ja jeder Mensch abhängig ist, über die, sagen wir, Tendenzen, mit denen die Entstehung der Sombartschen Thesen zusammenhängen mag, will ich mich nicht äußern. Aber einige Dinge möchte ich hier zur Sprache bringen, die insbesondere den Historiser interessieren.

Sombarts höchst moderne These fand eine Stütze an der grundherrlichen, hofrechtlichen Theorie, die man früher als den Gipsel der Beisheit ausgab, mit der man so ziemlich alles zu erklären suche, die inzwischen zwar widerlegt ist, die sich aber doch noch immer einiger Beliebtheit erfreut, besonders dei einigen Nationalökonomen (wie namentlich Schmoller). Aus ihr stammt die Überschätzung der Ministerialität in den Städten und ihres städtischen Grundbesitzes, die für Sombart verhängnisvoll geworden ist. Aus ihr stammt ebenso die unrichtige Schätzung der Grundbesitzverteilung innerhalb der Bürgerschaft: Sombart läßt die Handwerker erst von den Patriziern Grundbesitz erwerben, während wir schon in der ältesten Zeit Handwerker als Grundbesitzer sinden. Grundherrliche Theorie ist endlich das Zusammenswerfen der Landesherren mit bloßen Grundherren, bezw. die Beshandlung der Landesherren als bloßer Grundherren. Sombart

<sup>1)</sup> In der Debatte in Heidelberg zog sich Sombart darauf zurück, daß ihm das Mittelalter nur als Folie für die Darstellung der Reuzeit gedient habe. Allein das wird nicht seine Ernst sein. Denn welchen Zwed bätten sonst seine scharfen Urteile über Bücher u. s. w.? Ferner machte er geltend, daß er Birtschaftstheorie, nicht Wirtschaftsgeschichte vortragen wolle. Kann denn aber etwas in der einen wahr, in der andern unwahr sein? Zweierlei Wahrheit? Über meine Ubhandlung über die Frage der Großhändler sagt Sombart (S. 177 Ann. 2): "Die ökonomische Ratio geht hier ... mit dem Quellenmaterial parallel." Eine solche übereinstimmung muß immer erstrebt werden. Natürlich kann kein Zweisel darüber bestehen, daß das Quellenmaterial als der mächtigere Faktor zu verehren ist.

hat sich für seine These einfach die Behauptungen angeeignet, die noch immer in manchen Kreisen fursieren.

Wenn er insosern an Borhandenes anknüpft, so gilt das ebenso von seinem methodologischen Grundsap: die wirtschaftlichen Erscheinungen einheitlich aus letten Ursachen zu erklären. Diese Forderung ist ja schon oft erhoben worden; Sombart erhebt sie in besonderer Übereinstimmung mit Marx. Aber sie hat ihn nicht den richtigen Weg geführt, sondern offenbar dazu beigetragen, daß er das von den Quellen gebotene Bild vereinsachte, daß er um ein Wort von Knies zu gebrauchen — nur "eine Aus-lese geschichtlicher Tatsachen" gab. Gar zu einsache Formeln empsehlen sich indessen nicht in der Geschichtswissenschaft. Alle sog, einheitlichen Erklärungsversuche stehen im Widerspruch zu dem Reichtum der wirklichen Historie. Echte historische Aussachung wird immer die Mannigsaltigkeit der Motive würdigen.

Endlich haben wir eine Erklärung des Irrwegs, den Sombart geht, wohl auch darin zu suchen, daß er die Grundsäße seines Lehrers Schmoller in Bezug auf Quellenbenutung befolgt.<sup>1</sup>) Dieser berichtet in einer Anzeige von Goldschmidts Universalgeschichte des Handelsrechts über sein Bersahren solgendes (Jahrb. f. Ges. 1892, S. 302): "G. untersucht wesentlich nur die ganz sicheren Urkundenreste und interpretiert sie aus sich heraus, bezw. dem ihm geläusigen Borstellungskreis. Ich versuche, mir aus der Gesamtheit der Nachrichten ein Bild von der Zeit und den Menschen zu machen, und schließe daraus unter Heranziehung der Urkunden. Er geht stets vom einzelnen aus; ich suche vom ganzen aus vorzudringen. . . . Der erstere Weg ist der vorssichtigere und sicherere, der zweite ist leichter Irrtum unterworsen, gibt aber vom historischen und organischen Zusammenhang der

<sup>1)</sup> Benn ich hier eine Übereinstimmung von Sombart und Schmoller hervorhebe, so möchte ich, um etwaigen Migverständnissen zu begegnen, nicht unterlassen zu betonen, daß ich eine solche auf andern Gebieten nicht oder kaum zu sehen vermag. Die Eigenart, die Borzüge und Mängel der Arbeiten des einen und des andern eingehend zu untersuchen, wäre eine interessante und lohnende Aufgade. Doch sehlt hier dazu der Raum. Ich beschalb auf die Bemertung, daß m. E. die Borzüge Sombarts vor Schwoller hauptsächlich darin siegen, daß er dessen undpräzises Hin- und herreden (namentlich bei Erörterung von Prinzipienfragen) vermeidet. Bgl. auch oben S. 436 Anm. 2.

Dinge vielleicht boch oft bas richtigere Bilb." Man nehme biergu, daß Schmoller fein Berfahren bas "egafte" 1) nennt und ben Bertretern berjenigen nationalofonomischen Richtungen, Die nicht feine Auffaffung teilen, Die wiffenschaftliche Berechtigung abipricht.2) Rein Hiftorifer ist so stolz, sein Versahren als "exaft" zu bezeichnen. Aber alle bemühen sich, einen Weg zu meiben, von dem sie vorher wissen, daß er "leichter Irrtum unterworfen" ift, und beschränken sich "wesentlich auf die gang sicheren Urfundenrefte." - "Daß ber Siftorifer lerne aus ben lauterften Quellen zu schöpfen und die Resultate forgfältiger fritischer Forschung nach ben Grundfagen ftrenger Bahrhaftigfeit barguftellen, ift eine nach Niebuhrs und Rantes Borgang allgemein zur Anerkennung gelangte Forderung." 3) Gewiß fann ber Sistoriker sich nicht in bem Sinne auf die einzelne Urkunde beichränken, daß er fie ausschließlich aus fich interpretiert. Die Beschichtswiffenschaft hat vielmehr stets bas Ginzelne aus bem Gangen, bas Bange aus bem Gingelnen gu interpretieren. Aber bas ift es nicht, was Schmoller fagt. Offenbar hat er überhaupt feine flare Borftellung über die Art, wie man die Quellen ftubiert. Er will fich aus "ber Gefamtheit ber Nachrichten" ein Bilb machen; ein hohes Biel - hat er wohl jemals die Gefamtheit der Rachrichten einer Zeit einigermaßen gründlich ftubiert? Doch zergliebern wir fein Programm nicht weiter. Seine Arbeiten liefern uns die deutliche Interpretation besselben.4) Er bildet fich junachft eine Unficht über eine Sache und gieht bann Urfunden gur Illuftration heran.5) Seine Arbeiten geben gu wenig

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Jahrbuch für Gesetzgebung 1881, 4, 7; Straßburg zur Zeit der Zunftkämpse S. VII. Bei der Lektüre des letzteren "exakten" Buches habe ich das unbehagliche Gesühl, das ein Historister beim Lesen eines historischen Romans (der nicht zugleich durch poetische Kraft wirkt) hat. Ab. Wagner, Grundlegung der polit. Ökonomie I (1892), S. 53 spottet mit Recht über die von Schmoller beliebte Anwendung des Wortes "exakt" auf dem Gebiete der Geisteswissenschaften. Bgl. auch H. Z. 86, 15 Ann. 2.

<sup>2) 3</sup>ch erinnere an feine Berliner Reftoratgrebe.

<sup>9)</sup> Borte Rludhohns, gebrudt in ber Schrift: "Die Jubelfeier ber biftorifden Ubungen gu Göttingen am 1. August 1874", S. 6.

<sup>4)</sup> Bgl. 3. B. S. 8. 58, 225 ff.

<sup>5)</sup> Gothein (Jahrbücher f. Nat. 78, 819) fprach fürzlich von der "älteren historischen Methode, die man etwa die der historischen Junftration

aus einem stillen Studium der zuverlässigsten Urkunden hervor!); regelmäßig ist bei ihm vielmehr die Totalansicht zuerst da. Eine Untersuchung im strengen Sinne des Bortes hat er daher auch nie geschrieben.<sup>2</sup>) Seine Arbeiten sind meist Betrachtungen! (einige, über preußische Berwaltungsgeschichte, nähern sich der Darstellungssorm). Bir wollen hiermit noch nicht über ihren Bert schlechthin urteilen; wir nehmen ohnehin das Gute, wo wir es sinden. Aber die Bernachlässigung der in der Geschichtsforschung bewährten Grundsähe rächt sich, wie man eben an Sombart sieht. Nach Schmollers Borbild "machte er sich ein Bild aus der Gesamtheit der Nachrichten", einschließlich der

gegebener Theorien nennen tonnte." Das wurde auf Schmoller wie Sombart paffen.

<sup>1)</sup> Befanntlich rührt der Unterbau der unter Schmollers Namen veröffentlichten Gesch. der Strafburger Tucher- und Webergunft nicht von ihm, sondern von Stieda her.

<sup>2)</sup> Charakteristisch ist die Art, wie er sich zu Sombarts Grundrententheorie stellt. Er sagt (in seiner Anzeige S. 295): "Ich glaube, Sombart hat bewiesen, daß man bisher die Grundrentenbildung für die Zeit von 1300—1700 zu sehr außer acht ließ. Aber mein Gesamteindruck aus den Quellen und der Literatur ist doch nicht der, daß Sombart recht mit dieser Berallgemeinerung habe; er unterschätzt, was talentvolle und kühne Händler ihrem Handel danken." Er versährt hier, wie alle Rezensenten, die den Inhalt des zu rezensierenden Buches nicht nachprüsen wollen oder können; sie erklären: "etwas wird wohl dran sein; wir warnen vor Übertreibung, bestreiten aber die Behauptung an sich nicht." Schema F! Wer dagegen an der Hand der Quellen eine Nachprüsung vornimmt, der kommt oft zu der Überzeugung, daß an einer ausgestellten Behauptung schleckterdings nichts Wahres ist. Übrigens hat in senem Falle die Zeit von 1300—1700 gar nicht entscheiden Bedeutung. Es kommt wesentlich auf die Zeit vor 1300 an. Schwoller hat also nicht einmal den Kern der Sombartschen These ersaßt. Wenn er sich dann noch auf seinen "Gesamteindruck aus den Quellen" beruft, so hat man dabei seine Gedanken. Richt minder charakteristisch beruft, so hat man dabei seine Gedanken. Richt minder charakteristisch beruft, sahrbücher f. Nat. 79, 117). Eine wirklich historische Erörterung unternimmt er nicht, sondern entschetze, d. h. durch einen Wachtspruch.

<sup>3)</sup> Er nennt einmal (Jahrb. 1893, 1261) einen seiner Auffähe "eine Art historisch-philosophischen Bersuch"; eine ganz treffende Bezeichnung für die Mehrzahl seiner Arbeiten (jalls man "philosophisch" in einem sehr weiten Sinne nimmt).

Augsburger Genealogienschmiebe, und verschmähte es, "die ganz sicheren Urkundenreste zu untersuchen."

Bleiben wir bei dem Borbild, das uns Riebuhr und Ranke gegeben, und schöpfen wir nur "aus den lautersten Quellen" mit "forgfältiger fritischer Forschung."

## Nachtrag.

Bährend des Drudes der vorstehenden Abhandlung hat Delbrud, Preuß. Jahrb. 113, 333 ff. eine Kritif von Sombarts Buch veröffentlicht. Ich glaube, dasselbe etwas günstiger beurteilen, namentlich seine formalen Borzüge höher schäßen zu mussen, und weiche auch betreffs einzelner wirtsschaftsgeschichtlicher Fragen von Delbrud ab.1) Indessen freue ich mich, in Hauptpunkten eine Übereinstimmung meiner Ausführungen mit den seinigen konstatieren zu können. Bu seiner durchaus zutreffenden Bemerkung über das Rittertum des ausgehenden Wittelalters sei noch auf die Darslegungen von Lenz, H. 2. 77, 406 ff. verwiesen.

<sup>1)</sup> Er zitiert eine Abhandlung Hönigers, der von einer "Geldaristotratie" bes 12. Jahrhunderts spricht — eine unzutreffende Borftellung. Die Abhandlung Hönigers ist widerspruchsvoll und phantastisch, wie ich schon H. 3. 76, 481 bemerkt habe. Bgl. auch oben S. 454 Unm. 2 — und Kober, Zur mittelalterlichen Geschichte der Juden in Koln (Breslau 1903).

## Literaturbericht.

Beltgeschichte. Herausgegeben von Sans F. Selmolt. 3. Bb. Bestasien und Afrita. Leipzig und Bien, Bibliographisches Institut. 1901. XIV u. 735 S.

Die erfte Salfte bes Banbes enthalt die Beichichte Beftafiens; und zwar behandelt Sugo Bindler "das alte Bestafien", Beinrich Schury "Beftafien im Beichen bes Islam". Gin vollftanbiges Bilb erhalten wir aber boch nicht, ba die felentibifche und romifche Beit erft im 4. Bande nachgetragen wird; und fo bricht die Darftellung in zwei Teile auseinander, zwischen benen das verbindende Glied fehlt. Much überrafcht es, die Parther und Saffaniden unter bem "Beichen bes Islam" behandelt gu finden, ftatt im Unichluß an bie Achaemenidenzeit, wo man fie boch fucht. Ratürlich hat Bindler, dem Plane des gangen Bertes entsprechend, jedes ber vorderafiatischen Bolter für fich abhandeln muffen; ba er aber ftatt ber rein geographischen die historische Folge gewählt hat, wird der burch biefe Berreigung bes Stoffs bedingte Mangel einer einheit= lichen Romposition weniger fühlbar. Die Darftellung felbft ift bei aller Rnappheit boch lebensvoll, es ift überall das Befentliche berausgegriffen. Daß ftets die Ergebniffe ber neueften Forichung gegeben werben, bedarf feiner hervorhebung. Nicht weniger gelungen ift die Darftellung ber Beschichte ber mohammedanischen Belt burch Beinrich Schurt, um fo mehr als hier eine einheitliche Behandlung icon durch die Ratur bes Stoffes bedingt mar.

Der zweite halbband ift Afrika gewidmet. Schurt behandelt bie Gebiete füblich von dem großen Buftengurtel; da es fich hier um

Bolfer handelt, Die eine Beschichte im eigentlichen Ginne bes Bortes taum haben und über beren außere Schicffale wir mit geringen Musnahmen nur fehr ungenügend und erft für die letten Sahrhunderte unterrichtet find, fteht naturlich bie ethnographische Betrachtung im Bordergrunde. Eben darum aber zeigt fich gerade hier die Gigen= art biefer "Beltgeschichte" im beften Lichte; fie bermag es, auch Diefen "gefchichtslofen" Bolfern gerecht zu werben, und bie meiften Lefer werben jedenfalls in diefem Teile fehr vieles finden, mas fie bisher nicht gewußt hatten. Dazu tommt das aktuelle Intereffe, bas Ufrifa durch die folonialen Unternehmungen ber letten Sahrzehnte gewonnen hat. Db es fich freilich dadurch rechtfertigt, daß diefem Mb= schnitt fast ebensoviel Raum gegeben ift als ber Weschichte Briechenlands und Roms zusammengenommen? Jebenfalls fpricht fich barin in charafteriftifcher Beife aus, mas beute weite Rreife von ber flaffifchen Bildung halten. Auch hier wurde übrigens eine Gruppierung bes Stoffes nach großen hiftorischen Befichtspuntten (einheimische Rultur= entwidlung, voristamifche Ginfluffe, Bordringen des Islam, euro= paifche Rolonifation) bem Lefer ein richtigeres und flareres Bilb ge= geben haben als bie rein geographische Anordnung.

Da die Atlaslandschaften im 4. Bande ihre Stelle gefunden haben, bleibt nur noch Ägypten, dessen Geschichte Karl Nieduhr im letten Abschnitt des Bandes zur Darstellung bringt. Im Gegensatz dem sur Westassen beliedten Versahren ist hier noch die Ktolosmäers und Römerzeit berücksichtigt, wenn auch nur stizzenhaft (10 Seiten sür die Entwicklung eines ganzen Jahrtausends!); aber wir erhalten doch wenigstens eine Art von Gesamtbild. Auch die Behandlung der arabischstürksischen Beit erhebt sich kaum über das Niveau einer Chronik. Um so besser gelungen ist die Darstellung der Pharaonenzeit; ganz besondere Hervorhebung verdient es, daß der Bf. bereits der neuen Chronologie solgt, die uns der Kohuu-Papyrus gelehrt hat.

Im ganzen ist dieser 3. Band von Helmolts Weltgeschichte eine sehr tüchtige Leistung, an der alle drei Berfasser in gleichem Maße Anteil haben. Auch die Ausstattung mit Karten und Bildertaseln verdient alles Lob; besonders willsommen sind die drei Karten zur Geschichte des alten Westassens, während allerdings nicht recht zu verstehen ist, warum die politische Übersichtskarte von Afrika und die Karte der

Rom. Beloch.

Millander aus Megers Ronversationslegifon hier wiederholt find.

Griechische Kulturgeschichte. Bon Jatob Burdhardt. Derausgeg. von Jatob Deri. 3. Band VIII u. 468 S. 4. Band IV u. 660 S. Berlin und Stuttgart, B. Spemann.

Mit ben beiden Schlugbanden liegt nunmehr bas nachgelaffene Burdharbtifche Monumentalwert in einem Gefamtumfang von rund 2000 Seiten bor. Wenn wir uns für die Befichtspunfte, unter benen Diefes hocheigentumliche Buch gewürdigt ju werben verlangt, und für ben Inhalt ber beiden erften Banbe auf unfere ausführliche Befprechung im 85. Band biefer Beitschrift (G. 385-452) begieben dürfen, fo mag es heute genügen, an ben Inhalt des 3. und 4. Banbes einige Betrachtungen angufnupfen. Die Schilberung ber politifden Buftande und Lebensformen, ferner einer in ethifcher Begiebung porwiegend gleichgültigen, in lebensfreudigem Rult fich ergebenden Religion, fchlieglich die Analyse ber Auffaffung vom Leben, welche die Griechen beherrichte, bilben eine buntle Folie, von benen Diejenigen Geiten bes griechischen Beiftes, die ber 3. Band ichilbert, glangend fich ablofen, bildende Runft und Poefie. Sier allein meint B., in der Griechenwelt sozusagen absolute Berte zu finden; hier allein fei die hohe Tugend ber σωσροσύνη zu erfennen, die gleich weit entfernt von ber unruhigen Reuerungsmut anderer griechifcher Lebensgebiete wie von dem oft muftgenialen und ichablich subjettiven Bug moderner Runftentwicklung bedachtig Schape auf Schape gehäuft und, eine homogene Grundlage bewahrend, in ftets freierer Fügung und Motivierung ihr Thema abgewandelt habe. Man fann bas Erstaunen nicht gang unterdrucken, daß der Abschnitt über die bildende Runft (S. 3-58) fo außer Berhaltnis furg neben dem über die Dichtfunft (S. 61-300) geraten ift. Es finden fich bier eine Reihe wichtiger Betrachtungen über bie Erfindung der Göttertypen, Die Borausfegungen des 3dealstils, das gludliche Los, das die Runft aus der antibanaufischen Berachtung ihrer Meifter gezogen ("was mare geworden, wenn Ariftophanes fie gleich ber Tragodie verhöhnt, ober wenn die Philofophie und Rritit fie zerschwatt hatte!"); aber weber die Summe ber fünftlerischen Erfindung und Durchbildung, noch die zeitliche Abfolge ber Stilmanblungen wird im einzelnen bargelegt. Diefe Lude mag daher fommen, daß B. fich einesteils im Cicerone (1. Abichnitt) bereits barüber ausgesprochen hatte, andernteils aber neben ben Borlefungen über griechische Rulturgeschichte eine besondere Borlefung über griechifche Runft zu halten pflegte, wo ein ber Bedeutung des Themas entsprechender Spielraum gur Berfügung ftand. In ber Sauptfache aber wollte B. in bem Rahmen ber fulturgeschichtlichen Betrachtung weder einen Abrif ber Runftgeschichte, noch einen folden ber Literatur= geschichte geben. Runft und Poefie famen ihm an Diefer Stelle als Elemente bes Lebens in Betracht und nicht als ein fachmäßiger Betrieb; weil und fo weit fie bem griechischen Leben wefentlich waren (was fie bem modernen Leben nicht find), erfcheint ihre Außerung fulturgeschichtlich wichtig. Und nun mag man im einzelnen felbft feben, wie original fich B. ben fo befannt und felbftverftanblich gewordenen Schöpfungen griechifcher Boefie gegenüberftellt. ber Spezialift bei täglichem Bertrautwerben allmählich ber allen Dingen und Schöpfungen ber Bergangenheit einwohnenden Fremdartigfeit nicht mehr inne wird, fo hatte B. das gludliche Gefühl bes höchstgebildeten Laien, um nicht gu fagen Dilettanten, des Siftorifers, "der, wie er felbft (IV 18) fagt, die Babe bes Erftaunens mög= lichft lang in fich erhalt und pflegt." Über die Rraft naiver Un= ichauung als Spezialität Diefes Richtspezialiften ift foeben ein Beugnis Erwin Robbes befannt geworben, der an Rietiche 1870 über B. fchrieb (Briefwechsel G. 213): "Wenn es einen gang spezifisch biftorifchen Beift gibt, fo ift er es . . Die Runft, feinen Grundgebanfen hineinzudozieren, aber in Anschauungen bentend bas Befen und Tun vergangener Beiten fo zu erfennen, wie nicht bas aufgeflarte 19. Jahrhundert fie ertennt, fondern wie fie bamals lebten und fich bewegten, das ift die hohe Runft bes Siftorifers." Wenn wir gu leicht geneigt werben, mit ber Gleichheit ber Ramen uns die Identität ber Sachen einzureden, fo bewahrte fich B. die Empfindung für die Sonderart der Probleme und Beftaltungen; es ift doch von größtem Intereffe, feine einleitenden Bemertungen über die Tragodie und die alte Romodie, fowie etwa über bie bauernde Machtstellung Somers im griechischen Leben zu lefen. Man hort nun einwerfen, im Tatfachlichen fei B. auf bem längft überholten Niveau Otfried Müllers und Belders fteben geblieben, benen er gange Streden weit feine Angaben entlehnt habe. Doch moge man erftlich zuseben, ob, die fo fprechen, die Bedeutung des Tatfachlichen für die befondere Aufgabe B.s nicht überichagen, wozu bann weiter tommt, daß B. oft genug gegen Otfr. Müller polemifiert, alfo einen unabhängigen Standpunft behauptet, ber feineswegs ber gurudgebliebene von vor 50 Jahren ift. Für Unbefangene bleibt es boch ein großer Benug, einen Mann, beffen Fähigfeit der Analyse bildender Runft hundertmal erprobt und aner= tannt ift, über poetische Runftwerfe fich außern zu boren und ihn bei

ber Analyje eines Studes von Euripides ober Ariftophanes gu beobachten. Geine Unbefangenheit ift groß ("um bas Aphroditelied ber Sappho möchten wir ben gangen Bindar geben, fo weit wir ihn tennen"). Bie viele Belehrte außer ben nachften Fachleuten lejen benn heute noch die griechische Anthologie (bie Sammlung ber Epis gramme) und empfinden babei bas fünftlerifche Bergnugen, bas aus B.s Rapitel über bas Epigramm fpricht? Man follte ihm banten, daß er es magt, mit biefen Dingen über ben Rreis ber Philologen hinaus an ein allgemeines Berfteben zu appellieren. Gehr gu bemerten find die Abschnitte über Mufit und Tang als "unumgängliche Teile" ber griechischen Rulturgeschichte, Die fich allerdings an bem vornehmen Stoff ber politischen Siftorie nicht genügen laffen tann, Bon der Berbindung von Poefie, Mufit und Tang ift und nur ein Drittel, die Boefie, "und vielleicht nicht einmal das befte Drittel" erhalten, und es fällt ichwer genug, fich von ben beiden andern eine Borftellung zu machen. ("Wir muffen uns hinwegbenten aus ber Belt unferer modernen Blechinftrumente und uns andere Ohren borftellen als unfere vergeigten, verblafenen, gertrommelten, bon den Lotomotivpfiffen nicht ju reben. Das griechische Dhr, für beffen Feinheit wir in der Metrit ein allgemeines Bengnis haben, muß bon einer für uns faum borftellbaren Empfindlichfeit gewesen fein." III 138.) Ahnliche Betrachtungen fehren dann bei der Burdigung der griechis ichen Rhetorit wieder, beren enorme Bedeutung in der Belt der Untite uns Beutigen, Die wir vor lauter Inhalt und Sachlichfeit uns das Formgefühl haben abhanden fommen laffen, doch eine Urt Ratfel bleibt. Bo B. von der Ausbildung der Theorie der Rhetorif burch die Cophiften, Ariftoteles und die Spateren handelt, bemerkt er (III 364): "Die gange jegige Beredsamkeit auf der Rangel, Tribune und hinter ber Gerichtsichrante braucht, auch in England und Frantreich (wenigstens mit Bewußtsein), taum ein Sundertftel der Runftmittel, welche bas Altertum aufgespeichert bat." Den Schluft bes 3. Bandes nehmen Betrachtungen über Biffenschaft und Foridung bei ben Griechen ein. Daß an einem gewiffen Buntt ber Entwidlung Bhyfit und Philojophie, Bolferfunde und Geschichte hervorgetreten und einen Bruch mit ber mythischen Unschauung vollzogen, rechnet B. gu ben ftartften Beugniffen ber Biegfamteit und unendlich vielfeitigen Begabung biefes "genialen" Bolfes. Dehr bie Tatfache, bag eine Biffenschaft in aller Freiheit und ohne jede ftaatliche Beforderung auffam als ihre positiven Ergebniffe will B. bewundert wiffen. Bei

allem Preis eines Aristoteles und Thutydides bleibt seine Meinung: die Bissenschaft konnte jedes spätere Bolk nachholen, ja überholen. Dagegen griechischer Mythus und griechische Poesie sind einzig in der Belt gewesen und unwiederbringlich. In der Darstellung der Philossophie sind es nicht die Systeme, denen B. nachginge, sondern die Möglichkeiten "freier Persönlichkeiten", die ohne äußere Lockungen, ja im Gegenteil nicht ohne Gesahren auftreten, Anhänger sammeln und ihre Lehre zu einer Autorität ausbilden, die rein auf ihrer inneren Überzeugungsmacht beruht. Bas hierbei von Epikur und den Bynikern gesagt wird, läßt in besonders anziehender Beise ein Echo von B.s eigener Versönlichkeit anklingen.

Mit dem 3. Band steht B. am Ende der kulturgeschichtlichen Betrachtungen. Der vierte spinnt den Faden nicht einsach weiter, sondern gibt in besonderer Form eine Art Rekapitulation und Ergänzung der vorangegangenen Bände. Bas erft in sustematischer Form abgehandelt war, kehrt nun in genetischer Form wieder, und mit diesem fortwährenden Reslezspiel gewinnt das Ganze, indem der querschnittlichen Betrachtung eine chronologische solgt, sein ganzes Leben und eigentümzliches Relief.

Rach einer furgen Ginleitung über Raffeeigenschaften und Sprache ber Griechen folgen fich Abschnitte über bas beroifche Beitalter, bas toloniale und agonale Beitalter, ben Griechen bes 5., ben bes 4. Jahr= hunderts, endlich über ben Bellenismus. Diefer Band ift der bidfte unter ben vieren. 218 befonders glangend heben wir die Darlegung bes agonalen Pringips hervor, welches in feiner Ausbehnung über das athletische und mufische Spiel, über Politit und bas gange öffent= liche Leben (welches nur zu fehr das private verschlang) als eine pinchologische Grundtatfache griechischer Rultur erscheint. Gelbit Ericheinungen wie die Mannerliebe, die uns Modernen leicht pathologifch vortommt, gewinnen mit jenem agonalen Schlüffel ihre ethische, ja politifche Begrundung und Erflarung. Mit dem 5. und 4. Jahr= hundert, welche die höchfte Entfaltung ber Polis, fodann ihre Ber= fegung und die Unfange ber "Apolitie" enthalten, verfolgt ber Lefer mit machfender Spannung bas Schaufpiel eines bis ins Extrem und radifal öffentlichen Buftandes, ber bon einem Beurteiler geschilbert wird, welchem eigentlich jede Art Offentlichkeit ein Greuel mar. Wie febr durch diefen innerlichft empfundenen Montraft die Darftellung hochperfonlich, ja leibenschaftlich wird, leuchtet ein. Dag bas faft gur Mufion fich fteigernde Relief auf Roften ber geschichtlichen Bahrheit

ermöglicht werbe, möchte barum boch nicht behauptet werben. Denn B. mag zu ben fünftlerischen Beiftern gehört haben, Die, mit Goethe zu reden, den Menichen fennen, auch ohne die Menichen zu berftehen. Im gangen find die Abschnitte und Rapitel bes 4. Banbes ebenmäßig angelegt: fie beginnen mit einer Schilderung ber gen= graphifchen Szene bes betreffenden Beitalters, ber außeren Bu- ober Abnahme bes Griechentums; fodann folgen bie politisch und pfncho= logifch hervorstechenden Geftaltungen, wovon für das 5. Jahrhundert bie Beurteilung ber mit "Standaleleftrigität" gelabenen Luft bes Athens der figilifchen Unternehmung, für das 4. Die Schilderung des belphischen Tempelraubs und des Goldnermefens, "einer andern Form ber Apolitie", hervorgehoben feien; alles dies ohne die Erbaulichfeit, "mit ber man von griechischen Dingen gu reben pflegt." Beber Afpafia noch Demofthenes erfahren eine besondere Bertlärung. Schlug ber Abschnitte fteben in leifen Abschattierungen, Die fich bon Jahrhundert zu Jahrhundert ergeben, Gedanten über die Außerungen bes Ruhmfinnes, über die Gefelligfeit, die Sympofien, Die Frauen und Betaren, und hier begegnen dann gang fublime Beobachtungen und gang belifate Sachen und Gachelchen. Der lange Schlugabichnitt über ben Bellenismus weicht ichon im Stofflichen ftart von ben andern ab. Denn nun hat ber Brieche aufgehört, eine politifche Rolle gu fpielen; er ift lediglich Bildungsmenich geworben und beherricht mit Theater, Literatur, Runft, Philosophie die folgenden Beiten. Die Stelle über Alexander ben Großen, ein furger Effai von 14 Seiten (S. 424-438), gehört wohl jum Birtfamften, mas B. gefchrieben hat, und ahnlich gehort jum Ergreifenbften die Schilderung bes verfallenen Briechenlands (S. 543-555), jener Ruinenwelt, Die Strabo und Paufanias faben und befchrieben, ber Tempel mit ben eingefturgten Dachern, ber opferlofen Altare und ber Gymnafien, in benen bas Rorn fo hoch machft, daß von ben Statuen ber Sallen nur bie Röpfe hervorsehen, das Gange einer Landschaft von Bouffin ober Claude Lorrain vergleichbar. Dazwischen fteht Die Betrachtung ber Diadochenwelt und ihrer Rultur, deren nartotifche Dufte ben Philhellenismus ber Römer, eine ber größten weltgeschichtlichen Tatfachen, erzeugt haben. Wohl ift diefer ganze Abschnitt reicher an Anregungen als an Befriedigungen; immer ftarter befeftigt fich die Abergeugung, daß eine Beschichte bes Bellenismus, und nicht nur bes politischen, eines der größten Defiderien unferer Geschichtschreibung bleibt. Wenn felbft ein Mommfen im 5. Band ber romifden Befchichte fich jo

stark über den Tiefgang hellenischer Kolonisation täuschen konnte und sich darüber die bekannte Kritik Nöldekes gefallen lassen mußte; wenn eigentlich die Erkenntnis der byzantinischen Schöpfung ohne die des hellenistischen Unterdaues gutenteils in der Luft steht, so sieht man wohl, daß ein wichtiger Ring der welthistorischen Kette sehlt. Aus dem Briefwechsel Niehsches mit Rohde ersahren wir, daß sich Rohde mit dem Plan einer griechischen Kulturgeschichte getragen hat, wobei er mit der Kultur des Hellenismus "als bei der schwierigsten Partie" ansangen wollte (Briefwechsel S. 561). Es wäre nicht das erste Mal gewesen, daß eine solche Arbeit von den späten Zeiten zu den früheren fortgegangen wäre; auch Hume hat so seine englische Geschichte geschrieben. Den Gedanken und die Einsicht in das Beschrinis mag mancher teilen; nun erscheint die B.sche Stizze als eine neue und dringende Mahnung.

Roch ein Wort über die Form bes Werfes im einzelnen und im gangen. Die Aufgabe bes Berausgebers mar fur bie beiben Schlugbanbe eine andere als fur die beiden erften. Sier lag fein B.fches Drudmanuftript vor, fondern nur ausführliche, ftets revi= Dierte Rollegienhefte des Autors, Die bann mit der ftenographischen Rachschrift tontrolliert werben mußten. 3ch finde, daß Prof. Deri febr wohl getan bat, den fogujagen unliterarischen Charatter des 3. und 4. Bandes nicht zu verwischen. Sicher hatte B. felbft für den Drud die Form geandert, manches Stiggenhafte beffer ausgeführt; Die Charafteriftiten eines Ariftophanes ober Berobot maren fürzer und pragnanter geworben. Aber ein Berausgeber durfte nichts bergleichen wagen, tonnte auch nicht leicht bie wörtlichen Entlehnungen ber Befte aus modernen Darftellungen weglaffen. Much fo ift alles echt Burdhardtisch und reich an wohlgeprägten Urteilen, die nicht ein Angenblid und ein Ginfall geboren bat. Dag bas gesprochene Bort bie Grundlage bilbet, fieht man an ber Menge fehr individueller und braftifcher Bendungen, auch an dem reichlichen Gebrauch von Fremdwörtern, wie fie bem Baster, der geläufig frangofisch sprach, zur Sand waren. In all diefen Be= giehungen ift ber literarische Stil B.s zurudhaltenber. Immerbin hat ber Berausgeber wohl auch die Dittion, und ich glaube mit Blud, retoufdiert. Der wirklichen Sprechweise B.s, wie fie in meiner Erinnerung lebt, fommen wohl die von S. Belger mitgeteilten Proben am nächsten (B. als Mensch und Lehrer, Zeitschrift für Rultur= geschichte VII [1900, besonders S. 8-20, 23-27]). Im Borwort jum 3. Band bemerkt der Berausgeber, daß er wegen alljugroßer Rurge ber Behandlung einen Abichnitt vom Drud ausgeschloffen babe. Es war febr notwendig, diefe Lude angugeben; benn es ift wichtig gu miffen, über welche Themata B. ju fprechen ober nicht gu fprechen für gut befunden hat. Uberblidt man die Gliederung bes Stoffs und die Methode in bem Gangen ber vier Banbe, fo befeftigt fich immer deutlicher ber Gindrud, daß die Arbeitsweise feine andere ift als in B.s Rultur ber Renaiffance. Die Unabhängigfeit bon ben Bufalligfeiten ber literarifchen Uberlieferung, Die Stellung ber Brobleme, Die Mittel, fie gu lojen, bas Berhaltnis vom Allgemeinen und Berjonlichen, alles fehrt bier wieber, ja mit reiferem Urteil wieber. Denn ich glaube, wenn die Rultur ber Renaiffance fpater ftatt fruber geschrieben mare, jo hatte manche Auffaffung barin entschiebener und perfonlicher gelautet. Die griechische Rulturgeschichte bat in bem beutlicher berausgearbeiteten Unterschied von Seidentum und Chriftentum einen weit energischer gehandhabten Dagftab.

Bober tommt es nun, daß bie griechische Rulturgeschichte bes reifen und anerfannten B. auf eine lauere Aufnahme geftogen ift als bas Wert bes jungeren Mannes? Man tonnte furs antworten, weil bas eine junachft bie Siftorifer intereffierte, bas andere aber guerft von Philologen beurteilt wurde. 3ch möchte aber ben Philologen nicht zu nabe treten. Der besondere Grund ift wohl barin gu fuchen, daß feinerzeit die Rultur der Renaiffance ein noch wenig bearbeitetes, fruchtbares Gebiet mit größtem Erfolg unter ben Bflug nahm, indes das griechische Bebiet, in zahlloje Zwergwirtschaften parzelliert, einer bochft intenfiben Bewirtschaftung feit langem unterliegt. Indem B. es unternahm, das als Banges faum mehr überfehbare Webiet neu gu bereinigen, bat er jein Bert einer Menge lotaler Wiberftande ausgesett. 3ch zweifle nicht, daß die Beit ber Berftandigung tommen, und daß man die Fulle von Refultaten und Unregungen, die in diefem Bert gu finden find, immer bantbarer annehmen wird. 218 fulturgeschichtliche Betrachtung und blog auf Die Form angesehen, ift es ein Bert von bochfter Bedeutung; abseits von den herkommlichen Beifen politifcher Geschichtschreibung wie von bem Schubladeninftem ber "Alltertumer" hat es eine durchaus eigentumliche, von lebendigftem Beift gepragte Beftaltung, und biefe hochfunftlerifde Eigenschaft muß bem Buch auch bas Intereffe berer fichern, benen ber Stoff außerhalb ihres Faches liegt.

Göttingen.

Carl Neumann.

Annibal dans les Alpes. Par Paul Azan, Ouvrage renfermant dix-sept cartes et six photographies. Paris, A. Picard 1902. 234 ©. 6 fr.

Die umfangreiche Literatur über Sannibals Alpenübergang ift jungft um eine neue Untersuchung bereichert worben. Agan befennt fich im mefentlichen ju ber Anficht bes Oberften Berrin, nur auf turge Streden ber Marichroute weicht er bon beffen Borichlag ab. Den Bolybius erfennt er als die maggebende Quelle an, doch gieht er auch quelques renseignements accessoires aus Livius heran. So gelangt er gu folgendem Ergebnis: (S. 136) Le general carthaginois, après avoir passé le Rhône près de Roquemaure, a remonté la rive gauche du Rhône jusqu' à l'Ile, c'est-à-dire jusqu'au confluent de ce fleuve avec l'Isère. Là il a suivi la rive gauche de l'Isére, puis a traversé le Drac . . . .; il a suivi ensuite la vallée du Graisivaudan, et il est arrivé, par le cours du Haut-Gélon, au pied des montagnes. De là, il a suivi la rive gauche de l'Arc, qu'il a traversé à la Chambre, puis la rive droite; enfin, par le Petit Mont-Cenis, il est arrivé au col du Clapier, où il a campé. C'est de là que par Suse il est descendu en Italie.

Bum Teil macht die Arbeit den Eindruck eines gewissenhaften Vorgehens, wie denn auch das fast vollständige Literaturverzeichnis S. 141—155 eine sorgsältige Verücksichtigung aller einschlägigen Werke vermuten läßt. Besonders in der zweiten Hälte aber, wo es sich darum handelt, die Abweichungen von der polybianischen Darstellung zu rechtsertigen, muß die Untersuchung geradezu als wissenschaftlich unzulänglich bezeichnet werden.

1. A. gibt zu, daß man bei dem Ausdruck des Pol. (III, 39, 9; 47, 1; 50, 1) παρά τèν ποταμέν an die Rhone denken müsse; doch sei in römischer Beit ein Arm der Rhone durch den lac du Bourget nach dem Tal der heutigen Isere hinübergegangen, und unter dem Σχαρας des polybianischen Textes sei der Teil der heutigen Rhone, an dem Lyon liegt, gemeint. Auch glaube er aus gewissen Bendungen dei Cäsar annehmen zu dürsen, daß der Name Arar den Flußlauf der Saone nebst der heutigen Rhone dis zur Einmündung der heutigen Isere bezeichne (S. 163 f.). Im Laufe des Mittelalters müsse sich irgend einmal dieses Flußsussen unmerklich verändert haben teils durch Bergstürze, teils durch fäkulare Hebung der Erdkruste süch ich vom lac du Bourget. Aber trop des entschieden negativen Beicheides, den A. von allen Fachleuten der Geologie (S. 187—196)

auf seine Anfrage über diesen Punkt erhalten, glaubt er auf diese Hypothese nicht verzichten zu sollen (S. 201: nous ne desesperons pas voir quelque jour verisier. . . .).

2. Der Hinweis (S. 55) auf Strados Zeugnis (rrr dià Tarquin, hr Arribas dikler) ist durch nichts begründet. Im 3. Buche wenigstens sagt Polybius selbst tein Wort von dem Taurinerpaß, d. h. dem Paß oberhalb des Tals der Dora Riparia; ja, der Wortlaut selbst läßt diese Deutung nicht zu; denn es heißt dort ausdrücklich, daß Hannibal die Po-Schene im Insubrergediet (um Mailand) des treten hat und von dort erst ins Taurinerland (um Turin) vorgerück ist. Und wenn A. darauf hinweist, daß Letronne a fort dien remarqué qu'il suffit d'ètre familiarisé avec la manière adont Stradon cite les auteurs qu'il consulte, pour avoir la conviction que ce passage contient non-seulement la pensée de Polyde, mais jusqu'à ses expressions — so müssen wir doch entichieden bei der Anschauung Delucs bleiben: c'est Stradon qui parle et non Polyde, d. h. daß Strado nach der herrschenden Vorstellung seiner Zeit diese Angabe selbst hinzugesügt hat.

3. Der militarifche Ginwand gegen die Berlegung des Abstiegs in bas Infubrergebiet muß als hinfällig ober minbeftens als untlar bezeichnet werden. Jedenfalls vermögen wir nicht einzuseben, bag der Marich Sannibals vom Insubrergebiet ins Taurinerland une faute stratégique gewesen ware, dont le simple bon sens l'eut certainement gardé. A. fagt (S. 55/56): Cette marche en arrière pour aller combattre une peuplade gauloise sans grande importance est vraiment incompréhensible, quand il est évident que tous les efforts du général carthaginois devaient tendre à arriver au Tessin pendant que la route était libre. Lui faire exécuter une pareille contre marche, c'est non seulement méconnaître son génie militaire, mais c'est encore aller contre le bon sens qui règle, à défaut de la science stratégique, les opérations de guerre. Ja, aber follte es für Sannibal, der bon ber Bo-Cbene aus die Romer angreifen wollte, nicht wichtig genug gemefen fein, junachit fich auch der widerftrebenden Bolferschaften feiner Operationsbafis zu verfichern, um biefe fleine Diverfion nicht zu icheuen, gumal feindliche Truppen noch gar nicht in der Rabe waren? Mußte überdies ein Sannibal wirklich fürchten, feinen Angriff auf Italien nicht durchführen zu tonnen, wenn er nicht ben Beg nach dem Teffin frei behielt?

- 4. Polybius foll mit τὰ ἐπίπεδα (bie er in Gegensat stellt zu ben δυσχωρίαι, zur ἀναβολέ, zu ben ὑπερβολαί) nicht das weite Flachsand an der Rhone (im Gegensat zum Gebirgsgesände) gemeint haben, sondern das lange schmale Feretal dis zur Arc-Mündung hinaus. S. 109 sagt A.: Polybe a voulu différencier les terrains au point de vue des transports, c'est-à-dire ceux où l'on pouvait employer les charrois et ceux où il fallait mettre les charges à dos d'animal. Quoi qu'il en soit, nous pensons que cette expression se trouve satisfaite par notre itinéraire le long de la vallée de l'Isère mieux que par tout autre; les quelques accidents de terrain rencontrés sur cette route ne peuvent pas, il nous semble, la faire considérer comme traversant un pays de montagnes. Der Beweiß sür die Notwendigseit dieser Abweichung don der einsachen und natürlichen Aussaliung dieses Ausdruckes sehlt.
- 5. Polybins melbet nichts von einem Anlangen des Hannibal bei der Druentia. A. vermutet nun, mit dieser Angabe des Livius sei nicht die heutige Durance, sondern der Drac gemeint, der mögslicherweise den im alten Gallien mehrsach vorkommenden Namen Drantia geführt habe. Und dieser Fluß sei dann von Livius oder seinem Abschreiber mit der ihm bekannteren Druentia verwechselt worden. Uns ist dieser Ausbau denn doch zu loder gefügt. Übrigens scheint der winzige Drac des Hochgebirges nicht im mindesten dem von Livius geschilderten Alpenstrom zu entsprechen, der "trop seiner großen Wassermassen (aquae vim ingentem) keine Schiffe tragen kann" und "unter allen Flüssen Galliens beim Übergange die meisten Schwierigkeiten bietet."

Somit müssen wir auch diesen Bersuch der Lösung jener oft behandelten Frage als versehlt bezeichnen. Nur ein Sat ist unserer Meinung nach richtig (S. 111 f.), nämlich die bereits von Chappuis ausgesprochene Bermutung, daß bei Liv. XXI, 31, 9 eine transposition géographique vorliege und die Anknüpsungsworte sedatis certaminibus Allobrogum als ein Bersehen des Livius ausgemerzt werden müßten, da il a reporté après le confluent de l'Isère et du Rhône ce qui se passait après le passage du Rhône Dieser quellentritische Fingerzeig scheint uns sehr wichtig zu sein, wie wir überhaupt der Ansicht sind, daß die Forscher zuerst in der Studierstube größere Klarheit in das Berhältnis der Quellen zueinander gebracht haben müssen, ehe sie zum Alpenstock greisen, um an Ort und Stelle nach den Spuren des großen Karthagers zu suchen.

Stegliß. Konrad Lehmann.

32

Geschichte ber Kriegstunft im Rabmen ber politischen Geschichte. Bon Sans Delbrud. Zweiter Teil — zweite Salfte. Bollermanderung. Abergang ins Mittelalter. Berlin, Georg Stille. 1902.

In Diefem neuen Salbbande behandelt Delbrud bie Beit bes Aberganges vom Altertum zum Mittelalter. Ausführlich besprochen werden die Schlachten bei Strafburg und Abrianopel, und ber Botenfrieg Juftinians. Die uns erhaltenen Berichte über bieje Rampfe find freilich ber Urt, bag es auch bem Bf. nicht gelungen ift, eine befriedigende Darftellung des tattifchen Berlaufes ju geben. Schwerpunft bes Buches liegt benn auch nicht auf Diefem Bebiete, fondern in der Untersuchung über die Beeresverfaffung des romifchen Reiches feit Diofletian, des bygantinifden Reiches und ber germanifchen Staaten, die fich auf bem Boben bes Bestreiches gebilbet haben; ben Schlug macht ein Rapitel über ben Urfprung bes Lehnswefens. Das find Probleme, die von befinitiver Lofung jum Teil noch fehr weit entfernt find, und die Aufstellungen bes Bf. werden ohne Zweifel lebhaften Biberfpruch weden; auch Referent ift naturlich feineswegs mit allem einverstanden, fo vielfache Anregung er and bem Bf. gu banten hat. Ginen Glangpuntt bilden auch diesmal wieder die ftatiftischen Untersuchungen, und hier fann ich Delbrud in allem wesentlichen beiftimmen. Erft badurch wird ein wirkliches Berftandnis der Kriegsgeschichte Diefer Beit und ihrer Beschichte überhaupt möglich.

Gehr treffend ift auch bie Antifritif gegen Riefes Befprechung von Delbrude 1. Bande in den G. G. Ang., ber dem Gangen vorangeftellt ift, und fie ift leider nicht überfluffig, benn fie trifft nicht blog Riefe, fondern auch viele andere Philologen, Die auf dem Bebiete ber alten Beschichte arbeiten, und nur barum ift Delbrud überhaupt auf die Sache gurudgetommen. 3ch will damit übrigens durchaus nicht gesagt haben, daß Diese nicht in einzelnen Buntten recht hat, auch gegen Anfichten, die ich felbit früher geaußert habe. Richt minder richtig find D.s Bemerfungen gegen Otto Sirichfelds Berteibigung (Festschrift für Gomperg G. 189) ber bei Bolybios überlieferten Angaben über die Berlufte Sannibals auf feinem Mariche von Spanien nach Italien. Doch ich will auf Einzelheiten weiter nicht eingehen. In der Besprechung bes D.ichen Bertes gibt General v. Schlichting ber hoffnung Ausbrud, daß es "dem militarifchen Dilettantismus, ber bisher in ber Gefchicht= ichreibung herrichte, ein Enbe mache." Das mare febr icon, aber ich tann diese Hoffnung, was die nächste Butunft angeht, leider nicht teilen.

Rom. Beloch.

P. Allard, Julien L'Apostat. T. II, III. Paris, Lecoffre 1903.

Das Resultat, zu bem ber Bf. ber Histoire des persécutionse in feiner zusammen 1300 Großoftavseiten umfaffenden Julian= biographie fommt, ift in der tenbengiofen Erweiterung ber Bezeich= nung Duomo squilibratoe enthalten, die Regri gur Genugtuung Allards an einer Stelle feines Buches auf ben Apoftaten anwendet. A. macht baraus eine vidée fixe« und eine vdéchéance intellectuelles, die er fachlich und zeitlich mit Julians Apostafie gujam= menfallen läßt. Danach braucht man fich nicht wundern, wenn er ber driftlichen Trabition faft rudhaltslos Glauben fchenkt und nur durch ein gelegentliches si l'on en croite befundet, daß biefe oft nicht fehr zuverläffig ift. Alles in allem lieft fich fein gut gefchriebenes, fleißig gearbeitetes und überfichtlich bisponiertes Wert, bem nur leider jeder Inder fehlt, faft wie eine Rechtfertigungsichrift gu ben Inveftiven Gregors von Ragiang, beffen grundfapliche, echt driftliche Milbe er fogar mit Emphase hervorhebt. Bute Abfchnite finden fich auch in den beiden letten Banden ba, mo ber Bf. von feiner ausgiebigen Renntnis des fulturgeschichtlichen Materials Gebrauch macht, um ben hintergrund feiner Darftellung gu ichilbern. Die apologetisch-chriftliche Boreingenommenheit halt ihn auch bei ber Berwerfung bes burch Julian felbst gebotenen Quellen= materials trop genauer Renntnis ber fritischen Schwierigfeiten nicht ab, febr zweifelhafte Stude wie Ep. 19 und 25 beiguziehen. Bor ber durchgebends beobachteten Übereinftimmung mit den Urteilen ber Rirchenväter hatte ihn ichon die von ihm felbst hervorgehobene nabsence de réaction soit politique soit religieuse après la disparition de Julien e marnen follen, die doch am beutlichsten beweift, daß die theologischen Gegner bes Apoftaten arg übertrieben haben.

So anerkennenswert der "Anhang über die Quellen der Geschichte Julians" ift, so vermißt man doch auch hier die allernotwendigste Bollständigkeit in der Angabe der sekundären Literatur. Der Mangel an Bollständigkeit ist überhaupt zu beklagen, wenn man das Werk auch bloß gewissermaßen als einen Thesaurus unseres Wissens über Julian benutzen wollte. Bu einem solchen könnte der Bf. dasselbe

ohne allzu große Schwierigkeiten vervollständigen. Dann müßte aber vor allem die friegsgeschichtliche, philosophische und firchen-historische, dogmengeschichtliche, literar-historische und äfthetischetritische Seite noch viel mehr ausgearbeitet werden. Der Raum könnte leicht durch knappere Zusammenfassung und Weglassung überslüssiger Inhalts-angaben fremder Werke gewonnen werden.

Im einzelnen find wir an vielen Stellen anderer Meinung als Milard: Or. VII 289, 1 Hertl. und Ammian XXVIII 2,5 wird »Memmorius« und nicht »Mensurius« genannt. — Or. VII. 295, 26 wird daiuovog im platonifchen und nicht im driftlichen Ginne gebraucht. - Ep. ad Them. ift nach 329, 23 wohl ichon vor Julians Ankunft in Konftantinopel verfaßt. - Der Abreffat von Ep. 62 ift mohl eber ein Bivilbeamter als ein Priefter. - Eine elettre apocryphe à Sopatere gibt es nicht, und ber Abschnitt von Ep. 27 (518, 9 bis 21), wo diefer Mann genannt wird, ift wohl ficher unecht. -Julians theologische Streitschrift mar als scontre les Galileense und nicht » Chretiense zu gitieren. - Die Bjeudo-Rynifer in Or. VI. und VII. find feine slibre-penseurs« fondern Chriften bezw. Chriftenfreunde. - Fragm. Epist. 386, 19 ift neben Epikur nicht »Zenon«, fondern Pyrrhon genannt. - Der Ep. 10, 490, 8 ermähnte frühere Brief an die Alexandriner fann nicht identisch sein mit Ep. 58, sondern er mar wohl ein mit M. ad Ath. gleichartiges und gleichzeitiges Manifest. - Die Kritit des Misopogon ift viel zu humorlos gehalten und ichon deshalb verfehlt. - Ep. 42 ift fein Ebift, fondern ein Spezialerlaß an die driftlichen Bifchofe, ber bas Rhetoreneditt gur Borausfegung und gur Beranlaffung hat. Gin zweites Rhetorenedift ift nicht anzunehmen; die bei Theodoret und Gregorius Rag, vortommenden Bitate bilbeten wohl einst einen Teil der verlorenen Anfangspartie von Ep. 42. -Misopog. 457, 7 handelt es fich wohl weniger um die chriftliche ocorporation des monetariia als um die oberften Mungbeamten. -Ebenda 469, 9 ift der Inhalt bes epagroggoe in dem von Allard unrichtig abgetrennten extinor zu suchen. — Ebenda 466, 22 handelt es fich bei to ayadua um die Statue des Gottes, als ihn Julian jum erstenmal erblidte: Damals erhielt er wohl das Bunderzeichen bon ihm durch diefelbe. - Dag die Galiläerschrift tatjächlich icon febr fruhe von Julian tongipiert wurde, lagt fich burch viele Barallelftellen aus feinen andern Berten mehr als mahricheinlich machen -Or. V. 209, 17 ift wohl nicht an Porphyrius' Schrift ode abstinentias, fondern eher an fein Wert "Uber die allegorische Deutung

ber griechischen und ägyptischen Theologie" zu benfen. - Misop. 443, 8 enthält feine ausgesprochene Bitte um Abwendung ber bem Chriftentum bon feiten Julians drohenden Befahren. - Für bie 3bee ber religiojen Bropaganda brauchte fich Julian nicht an drift= liche Jugendeindrude erinnern, ba biefe 3bee ichon in der neuplatonifchen Auffaffung bes Dionnjosmuthus enthalten war. Bgl. Or. VII. 286, 15 ff. - Ep. 1 \* Z 51 heißt ούκ αν γχθέσθην sicherlich nicht sje n'aurais pas supportés, fondern im Gegenteil "ich hätte es nicht übel genommen". - M. ad Ath. 369, 9 enthält einen Sieb auf den driftlichen Märtyrerfult bes Konftantius. - Ep. 63, 585, 8 ift zadnyepair nicht mit »initiateur«, fondern einfach mit "Lehrer" ju überfegen Bgl. Or. VIII. 313, 3. - Or. VI. 234, 18 ift nicht an eine formliche Aufnahmszeremonie in den tynischen Orben gu denten, fondern die betreffenden Borte find im übertragenen Ginne zu verstehen. - Ep. 31, 522, 1 ift στοατίπεδον nicht mit »armée«, fondern mit "Beerlager" wieberzugeben.

Wenn der Bf. in einer 2. Auflage seines großen Wertes jeweils auf die Lüden der Julianforschung hinweisen und den Lejer auf die vielen noch zu lösenden Probleme aufmerksam machen wollte, so würde er sich sicher auch diejenigen zu Dank verpflichten, die mit seinem apologetisch-konservativen Standpunkt nicht übereinstimmen.

Freiburg i. Br. Rudolf Asmus.

Die Urkunden der normannisch-sicilischen Könige. Eine diplomatische Untersuchung von Karl Andreas Rehr. Mit Urkundenanhang und einer Kartenstizze. Innsbruck, Wagner. 1902. XIV u. 512 S.

Eine im Original erhaltene Urkunde des Mittelalters wird auf jeden, der sich einmal mit ihr zu beschäftigen hat, einen eigenartigen Reiz ausüben; in ihr stellt sich nicht nur eine Geschichtsquelle dar, die uns über vergangene Dinge belehrt, wie es etwa auch ein trockenes Annalenwerk tut: die Urkunde ist in viel höherem Sinne selbst ein Stück Geschichte, das sich aus der Bergangenheit zu uns herübersgerettet hat. Der König, dessen Berfügung die Königsurkunde zum Ausdruck vringt, und seine vornehmsten Diener haben das Diplom, welches uns vorliegt, in Händen gehabt, haben vielleicht selbst bei seiner Herstellung mitgewirkt: so kann eine systematische Durchsorschung der Königsurkunden dahin sühren, daß uns dieselben mancherlei über König und Hosstaat erzählen, weit über das hinaus, was ihren matezriellen Inhalt bildet.

Betreffs unferer beutichen Konigsurfunde liegen fur bas frühere Mittelalter wenigftens in Diefer Begiehung ichon grundliche und ergebnisreiche Untersuchungen bor; wir überfeben im allgemeinen flar die ftetige Entwidlung ber Ronigsurtunde bis jum Tobe Beinrichs V. Mit der Bahl Lothars III. aber wurden, wie in der Bolitit, fo auch im Rangleimefen die bisherigen Bahnen verlaffen; fremden Ginfluffen wurde hier wie bort Tor und Tur geöffnet, und Die deutsche Ronigsurfunde hat fich nie wieder bon diefem Schlage gu erheben bermocht. Unfere Renntnis von ihrer Entwidlung in der Folgezeit ift durchweg recht ludenhaft. Bwar hat Philippi por bald zwei Sahrzehnten feine Monographie über die Reichstanglei unter ben letten Staufern gefcrieben: aber diefe Arbeit, fo bantenswert fie gewiß im einzelnen ift, tonnte feine abichließenden Resultate bieten, ba fie entstand, ebe die notwendigen Borarbeiten erledigt waren. Das Urfundenmejen Raifer Friedrichs II. und feiner ftaufifchen Nachfolger ift bas Brobutt zweier fich vermengender Rangleigebrauche: mehr noch als die Diplome ber fruheren Staufer waren bie ber normannifch-ficilifchen Ronige porbildlich. Über die ersteren werden wir leider fo bald mohl noch nicht ein genaues Bild erhalten - liegt boch auch das Erscheinen ber neu zu bearbeitenden Regeften biefer Berricher, wie es icheint, noch in weitem Felde; über die Urfunden der ficilifchen Borganger Friedrichs II. aber hat uns R. A. Rehr jest eine gründliche Untersuchung geschentt und damit der italienischen und der deutschen Geschichte einen gleich großen Dienft erwiesen.

Ich wende mich dazu, den reichen Inhalt des Wertes furz zu stiszieren. Das zweite Kapitel — von dem ersten wird später zu sprechen sein — behandelt die Kanzlei; sür die allgemeine Geschichte ist es das ergiebigste. Eingeleitet wird es durch eine sorgsältige, 18 Seiten umfassende Liste des gesamten Kanzleipersonals, welches in den Jahren des normannischen Königtums (1130—1194) und unter der Regentschaft der Kaiserin Konstanze (1195—1198), der in Sicilien saft selbständig schaltenden Gemahlin Heinrichs VI. und Bormünderin des jungen Friedrich II., nachweisdar ist. Diese dankenswerte Zusammenstellung und die ihr solgende Geschichte der Kanzlei bieten ein klares Bild der straffen Organisation, die in der Bentralbehörde des Staates herrschte; der Umstand, daß wir aus den Urkunden die Beamten aller Grade mit Namen kennen, ermöglicht zu beurteilen, wie Chargenverteilung und Besörderungsverhältnisse in der Behörde waren; wir überblicken die Lausbahn eines Matthäus, welcher der Kanzlei 37 Jahre, von

1156—1193 angehörte, durch alle durchmessenn Rangstusen, vom einfachen Notar Wilhelms I. zum magister notarius und Vicekanzler Wilhelms II., und endlich bis herauf zum Kanzler und ersten Katzgeber Tancreds. So mochte er im earmen des Peter von Ebulo mit Recht apostrophiert werden (vgl. S. 94 Unm. 4):

»O veterum bibliotheca ducum, O regni tutela, fides purissima regum«.

Unter den Notaren, die bezeichnenderweise dem Laienstande angehörten, können wir einen Wido, einen Alexander als die sleißigsten
namhaft machen und brauchen uns nicht, wie die Heißigsten der
Reichskanzlei, an der Tüchtigkeit von Klerikern zu erfreuen, von denen
wir nicht einmal die Namen kennen, und die wir durch fardlose
Siglen, H B. oder ähnlich, zu unterscheiden uns bemühen. Auch über
die Herfunst der normannischen Notare sind wir gut unterrichtet. In
Deutschland suchen wir aus doch oft recht unsicheren Eigentümlichs
feiten des Dialekts und der Schrift Stammesangehörigkeit und Schreibsichule zu erschließen; die normannischen Notare dagegen nennen, verscinzelt schon unter Wilhelm II., regelmäßiger seit Tancred, ihren
Heimatsort: Leo de Matera, Maximinianus de Brundusio, Thomas
de Gaieta etc. — eine vortresssliche Gewohnheit, die sich die spätere
staussische Kanzlei sehr zu ihrem Borteil angeeignet hat.

Scharf treten die Beftalten ber Rangler hervor; Dieje Manner waren nicht nur bie Borfteber ber toniglichen Schreibftube, fondern darüber hinaus die erften Diener ihrer herren in Rrieg und Frieden. Befonders ber herrschgewaltige Dajo (feit 1152) hat als Staats= mann eine weltgeschichtliche Rolle gespielt, wie wohl nur feine bas gleiche Umt befleibenben unmittelbaren Beitgenoffen, der beutiche Range ler Rainald (feit 1156) und ber romifche Roland (feit 1153). überragende Stellung, welche bie Rangler in ber allgemeinen Staats verwaltung einnahmen, prägt fich beutlich aus in den reichen Nach= richten, welche bie zeitgenöffischen Geschichtsschreiber, zumal Sugo Falcandus und nicht minder die erstaunlich ergiebigen Chronifen ber Alöfter Cafauria und Carpineto im Abruggenlande, gerade für ihre Tätigfeit bieten; jufammengefaßt mit bem, mas aus ben Urfunden felbft gu ermitteln ift, gewähren fie einen Ginblid in bas Befchafts= getriebe, wie wir ihn wohl faum bei einer andern Behorde bes 12. Jahrhunderts haben.

Rapitel 3 behandelt die außeren Mertmale mit Ginichlug ber Siegel - biefe besonders eingehend 1) -, Rapitel 4 Die inneren Mertmale und bie Datierungen. Sier wird bas fritifche Ruftzeug bereitet, welches mohl jeden, der fünftig eine normannische Ronigsurfunde gur Sand nimmt, in ben Stand fegen wird, fich über ihren Charafter und Bert ein ficheres Urteil zu bilben. Ginen besonderen Reig fur ben biplomatifchen Feinschmeder gewinnen bieje Abschnitte badurch, daß bie Urtunben bornehmlich vom Standpuntt ber vergleichenden Diplomatit aus betrachtet werben: was auf biefem Bege erreicht werben tann, bat ja bor einigen Jahren ber jungft verftorbene Muhlbacher an einem anbern Beifpiel (Raiferurfunde und Papfturfunde) gezeigt.2) Go erhalten wir aus taufend fleinen Bugen, die ben Diplomen abgelaufcht find, ein lebendiges Bild von den verschiedenartigen Ginfluffen, Die am Ronigs. hofe von Balermo einander berührten. Bar doch die Sauptfladt von Sicilien, dem "tlaffifchen Lande der Bolfermifchung", ber Schnittpunft ber Peripherien breier Rulturfreife, bes byzantinifchen, arabifden, lateinischen, - eine hiftorifch-geographische Ronftellation, Die auf Die Beftaltung des Urtundenwesens nicht ohne Ginflug bleiben fonnte. In ber Sauptfache ift fur die lateinischen Diplome Die Bapfturtunde, für die gricchifchen die byzantinische Raiferurfunde vorbitdlich gemejen. Seit dem Gindringen ber Deutschen ins Ronigreich 1194 entbrennt ein ftiller Rampf mit ber Reichstanglei, ber, wie ihn Rehr von Formel Bu Formel verfolgt, mit einem ziemlich vollftandigen Giege ber überlegenen normannifden Rultur endigt. In Diefen beiden Abidnitten bornehmlich zeigt es fich, wieviel geschichtlich und fulturgeschichtlich wichtige Nachrichten bei fustematischer Durchforschung aus einer Urfundengruppe gewonnen werben fonnen.

Das 5. Kapitel bildet die für jede Arbeit, die sich mit mittelsalterlichen Urkunden befaßt, schier unvermeidliche Beigabe: es sührt in das Gebiet der Fälschungen. 91 Diplome, fast alle, die zu Zweisfeln Anlaß gaben, findet man hier besprochen; über das engere Thema hinaus sind zahlreiche Urkunden Heinrichs VI., Friedrichs II., ja selbst der Anjous, in den Kreis der Erörterung gezogen. In 15 größere und kleinere Gruppen gegliedert werden die unechten Diplome unters

<sup>1)</sup> Auf einen höchft eigenartigen sicilischen Stempel Heinrichs VI. (S. 190 Anm. 1; der Kaiser stehend, Bollfigur, in normannischem Kostum) sei noch besonders hingewiesen.

<sup>2)</sup> Bgl. auch, was Brandi in feiner geiftvollen Art Bb. 83, 152 biefer Zeitschrift ausgeführt hat.

sucht; bald handelt es sich um einzelne spuria, bald um ganze Gruppen. Meist liegt natürlich pia fraus eines geistlichen Stiftes vor, so bei den Erzbistümern Palermo, Monreale und Bari, bei den Abteien Montecassino, S. Maria di Pisticci, Maria de Balle Josaphat, die mit 9 Fälschungen unter 14 die höchste Zisser erreicht; dagegen sind die Karthäuser von S. Stefano del Bosco, um deren Urkunden einst die ersten und heftigsten bella diplomatica im Königereich Neapel geführt wurden, nach K. 371—386 etwas besser als ihr Ruf. Zahlreich sind auch die ehrgeizigen Geschlechter, die zu genealogischen Zwecken normannische Königsurkunden fabrizierten oder sabrizieren ließen: die Milonen, die Lossfredi im Principat, die Calsvelli in Palermo, die Porcii in Wessina<sup>1</sup>); die letzten drei haben übrigens auch erzählende Duellen zum Ruhm ihrer Häuser in die Welt gesetz. Munizipaler Patriotismus verseitete die Bürger von

<sup>1)</sup> Einige weitere Abelsfälfchungen führt R. G. 401 in ber Rote an. Die Bahl lagt fich wohl noch vermehren: es icheint, daß die Guditaliener gang befonders viel in biefer Richtung gefündigt haben. Durch Bohmer-Fider 4747 wurde ich aufmertsam auf Mugnos, Teatro genealogico delle famiglie nobili di Sicilia (Palermo 1647), ein Buch, das, wie ichon Behring, jo auch R. entgangen zu fein scheint. Das in B.=F. 4747 als "zweifellose Falfdung" gefennzeichnete Diplom Manfreds findet ein genaues Seitenftud in einer ebenjo plump gefälichten Urfunde Rogers bom Jahre 1120, bei Mugnos II, 292. Beitere spuria biefer Gattung bietet Mugnos G. 60: ein Privileg Rogers für feinen Abmiral Georgius de Landolina, ber Ronig Ludwig VII. von Franfreich aus der Gefangenichaft befreit, einen Mauren Mulcibiades im Zweitampf getotet habe ufw., vom 22. Januar 1146; und je ein Mandat Bilhelms II. an den Stratigoten Georg von Deffina, Friedrichs II. 1205 (Balermo) an Konrad de Giudica, das ich in den Fiderichen Regesten nicht zu ibentifigieren vermochte; diese beiden nur in Bitaten, aber offenbar bon bemfelben Genre. Dagegen icheint die Grafenurfunde Rogers, die Mugnos I, 260 und andere bruden, echt gu fein.

Die Kehr S. 390 betont, spielen die Loffredt in den unechten Diurnali des Matteo di Giovenazzo neben den Caraccioli die Hauptrolle; ausichließlich scheint ihnen eine kleine, erst von Kehr S. 391 Unm. 2 aus entlegenen Drucken herangezogene Chronit eines ominösen Wischelm Glaber (um 1100) gewidmet zu sein. Nach den ebenso frech gefälschten Chronichi di quistu regno di Sicilia, die Holm und Potthast noch für echt hielten, hätten die Barone von Calvello sämtliche sicilische Könige, von den Normannen dis herad zu den Aragonesen, höchst eigenhändig gekrönt. Auf Rechnung der Familse Porcio kommen Bruchstücke einer Chronis in sicilischem Dialekt und Inschriften, die S. 390 nachgewiesen werden. Übers

Trapani, sich Privilegien Rogers, der Konstanze, Friedrichs II., wahrscheinlich auch Heinrichs VI. für Messina zu eigen zu machen; da Messina die Mutter von Trapani war, so könnte man wohl an Parallelschenkungen denken, wenn nicht unglücklicherweise unter jenen übernommenen Messineser Urkunden eine notorische Fälschung wäre. Die verrusene Zunft der gelehrten Fälscher ist durch Giovan Bernardino Tasuri aus Nardd vertreten.

Uber ber Entstehung bes Buches haben gludliche Sterne gewaltet; R. nennt im Borwort als feine beiben vornehmlichen Lehrer feinen Bruder Baul und ben verftorbenen Scheffer-Boichorft, beffen Undenfen er fein Bert gewidmet hat: burch fie wurde ihm und feiner Arbeit in gleicher Beife bie Unregung guteil, Die von ben beiben Begruns bern ber egatten Diplomatit, Gidel und Fider, ausgegangen ift. Bufammen mit feinem Bruber, ber ja wie fein zweiter beutider Belehrter heute die Archive Staliens fennt, hat er bas ehemalige Normannenreich bereift. Rap. 1 bes Buches führt ben fo gewonnenen Rundblick über Beftand und Überlieferung ber normannifden Ronigsurfunden bor Augen, und ein Unhang ju bem Berfe bietet bie reiche Ausbeute der nur zwei Monate umfaffenden Reife, etwa ein halbes hundert inedita (von 1080-1246), barunter Stude von fo hervorragenber, namentlich verwaltungsgeschichtlicher Bedeutung, wie Dr. 1-3 (Rolonisation und Landesaufnahme), 10 und 11 (gu Rogers constitutio de resignandis privilegiis), 12 und 13 (Sofgerichtsentscheidungen), 14 (Appennis), 16, 24, 29 (Wilhelm I. bezw. II. über Refrutierung der foniglichen Flotte). Fünf Urfunden Tancreds bereichern unsere Renntnis bes Itinerars biefes Berrichers in feinem helbenmütigen Rampfe gegen Beinrich VI. Bon Tancreds ungludlichem Sohne Bilhelm III., ben Beinrich VI. in Trifels berichmachten ließ, fannten wir bisher nur vier Diplome; R. gludte es, in ben auch jonft erfolgreich benutten Batronatsprozeffen bes neapoletanifchen Sauptstaatsarchive ein fünftes aufzufinden. Glanzend find die Refultate für die Stauferzeit: von Monftange werden 14, von Friedrich II. 5 Urfunden mitgeteilt. Alles in allem ein neuer Beweis, welche Schape die vielumftrittenen italienischen Archive bei planvollem Guchen noch immer fpenden.

haupt finde ich in Rehrs Buch manche Bemerkung über die füditalischen scriptores; vgl. was S. 78, 82, 90 gegen die Glaubwürdigkeit des hugo Falcandus, S. 403 über Fälschungen des Tafuri gesagt wird. S. 311 Anm. 1 wird die Entstehung der sog. Annales Siculi nach Messina verlegt; ob mit Recht? Bu bedauern ift, daß der Arbeit keine Facsimiles beigesügt sind; die äußeren Merkmale der Urkunde studiert man heute nicht mehr gern ohne solche, und jeder Leser des Buches wird gewiß wünschen, die eigenhändige Unterschrift König Rogers oder des Kanzlers Majo einmal vor Augen zu haben. Aber es ging wohl über die beschränkten Mittel des Privatgelehrten hinaus, die nötige Anzahl von technisch brauchbaren Nachbildungen zu liesern. Mit Recht hat sich K. davor gehütet, kritisch wertlose Nachzeichnungen zu bieten, oder etwa nur ein gutes Facsimile: dies hätte zur Illustrierung einer Entwicklungsseschichte von 6½ Jahrzehnten niemals ausgereicht.

Die große Bedeutung der normannischen Königsurkunden für die staussische Diplomatik habe ich bereits hervorgehoben; in einem Falle wenigstens, mit seiner Untersuchung über die Friedensurkunde von Benedig (Neues Archiv d. Ges. f. ält. deutsche Geschichtst. 27, 758 ff.) hat das K. bereits selbst praktisch zur Evidenz erwiesen. Hoffentlich wird sein Buch für andere oder für ihn selbst der Ansporn sein, sich weiter dem großen und schönen Gebiet zuzuwenden, dem die unvollsendete Lebensarbeit seines Lehrers Scheffer-Boichorst galt.

Continue Venter Jemes Legeles Sujeffer-Doughtfi guit.

Berlin. Hermann Krabbo.

Hersische Landtagsalten. Herausgegeben von Hans Glagau. (Bersiffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen und Balded.) 1. Band. 1518—1521. Marburg 1901. XXXVII u. 593 S.

Mit dem 1. Bande der Beffischen Landtagsatten hat bie Siftorifche Kommiffion für heffen und Balbed ben hiftoriter bes 16. Jahr= hunderts zu lebhaftem Dante verpflichtet. Gie hat uns damit ein Bert geschentt, bas in hervorragender Beife unfer Biffen von jener reichbewegten Beit bireft vor Luthers Auftreten ergangt. Beffen ift damals einer ber Brennpuntte der Politif: hier freugt fich die faifer= liche und die fachfische, die ftarterer Bentralisation wie die des Terri= torialismus; die beiden Barteien unter ben Wettinern ringen bier um den bestimmenden Einfluß: Georg aufänglich, nach dem Tode von Unnas Gemahl, den er für fich ju gewinnen gewußt, im Intereffe Oftfrieslands und dann überhaupt in dem des Raifers, an ben er fich im Norden wie im Often gebunden fieht; feine Gegner auf der anderen Seite, um mit der fachfifch-heffifchen Erbeinigung die ftarte Grundlage einer fich felbft genügenden Dacht aufrecht zu erhalten. Sidingen und die reichsritterschaftliche Bewegung bat ichlieflich auf diefen Boden hinübergefpielt. Für all das erhalten wir in bem vor=

liegenden Bande ein reichhaltiges Material. Glagau hat mit anerkennenswertem Sammlersleiß aus den hessischen wie aus den sächsischen Archiven, serner aus Wien und Schwerin in ihn zusammengetragen, was ihm an Landtagssachen und Korrespondenzen wie Berichten zur Mitteilung wertvoll erschien; es sind über 230 Nummern daraus geworden, denen gewiß nicht viel weniger in Unmerkungen, ganz oder teilweise, beigegeben sind. 1)

Bieviel Reues nun auch Diefer Band für die Charafteriftit und Die Intentionen ber einzelnen Berfonlichkeiten bringt, ich mochte feine gewiß hohe Bebeutung nicht überichaten. Die meiften Fragen, Die fich aus ihm ergeben, bleiben boch noch offen.2) Bl. ift ber Befahr, bas ju berfennen, nicht entgangen. In feinem Buche über "Unna bon Beffen", bem bas bier gebrudte Material im großen und gangen gu Grunde liegt, ericeint in der beffifchen Beidichte gwifden 1508 refp. 1506 und 1521 nichts mehr in Duntel gehüllt: Anna ift von Unfang an die Bortampferin landesherrlicher Macht und ihr Streben wird ichlieflich mit bleibenbem Erfolg gefront; was ihr gegenüberfteht, ift Opposition aus Pringip, find Rebellen, die Die Gelegenheit jur Schwächung ober jur Bernichtung ber landgräflichen Brarogative benuten wollen; gegen bie Befamtanichauung lagt fich nach ihm aus ben Quellen nichts einwenden; wenn auch nicht für alle Behauptungen ein ftrifter Beweis geführt werden fonnte, mit jener ift auch die Darftellung Diefer Einzelheiten gefichert. Gl. bat mit feiner "Unna bon Beffen" vielfeitige Buftimmung gefunden. 3ch fuhle mich um fo mehr dazu verpflichtet, aus meiner gegenteiligen Überzeugung teinen Sehl gu machen, als ich fürchte, baß Bl.s Darlegung nur allgu gut geeignet ift, eine ichiefe Auffaffung jener Epifobe beffifcher Befchichte gu begründen.

Gl. ftugt feine Auffassung von Annas Personlichteit auf breierlei: fie fei es gewesen, die im Bunde mit Monchen ihren Gemahl zum Umsturz des Testaments von 1506 veranlaßt habe, um sich die Lor-

<sup>1)</sup> Man wird im allgemeinen dem gegenüber mit jedem Bedauern zurückhalten, daß dies oder jenes Stück keine Aufnahme gefunden; aber es mag dennoch gesagt sein, daß man nur ungern die von Ulmann (Sickingen S. 104) zitierte "Antwort der hessischen Regierung auf die Werbung der sächsischen Käte betr. die Ursachen des sickingenschen Angriffs" wie den Bericht Riedesels an Philipp, d. Darmstadt, 15. September 1518, vermist.

<sup>2)</sup> Für viele Fragen mag ber 1. Band der Erneftinischen Landtagsaften, den fürzlich Burdhard veröffentlicht hat, weiteren Aufschluß geben.

mundichaft über ihren Sohn und bie Regierung Beffens zu gewinnen. Dann, als fich die Stände bagegen erhoben, habe fie bie erfte Belegenheit benutt, gegen bas Regiment ihrer Wegner anzugeben; bie Initiative im Jahre 1514 falle ihr gu. Und ichlieglich, wenn fie auch in den Jahren 1514-1517 ben Ständen weitgehenden Ginfluß eingeräumt habe, fo fei bas doch nur die Taftif einer liftigen, verichlagenen Frau gewesen: Die Tatfache, daß fie fich 1517 bon ber Mitherrichaft ber Stande emangipierte und daß fie ben Raifer 1518 um die frühzeitige Mündigfeitserflarung ihres Cohnes bat, um eben badurch fich und ihren Sohn vollftandig von ber Berpflichtung ftandifchen Beirats zu befreien, beweise, daß fie icon 1514 weitergebende Absichten verfolgte, und daß nicht gefrantter Ehrgeig, wie etwa Rommel meinte, die Triebfeder ihres Sandelns gewesen fei. 3ch will auf bas erfte nicht weiter eingehen: Roje hat jene Behauptung zuerft aufgeftellt; ob fie richtig ift, entzieht fich ber Beurteilung. Ich möchte bagu nur bemerten, daß, als bei bem naben Tode hermanns von Woln die Frage der heffischen Bormundichaft einer neuen Regelung bedurfte, Beorg von Sachfen ein fo weitgehendes Intereffe an ber für ihn gunftigften Erledigung berfelben hatte, daß eine ftarte Beeinfluffung Bilhelms burch ihn jum mindeften fehr mahrscheinlich ift. Und fodann: Anna zeigte in ihren Privatbriefen jener Beit, die uns mitgeteilt worden find (Rommel 3. 1. Unmerfungen S. 131; Blagau, Landtagsatt. S. 94, 96; vgl. auch S. 173), einen fo weichen Charafter - Gatten= und Mutterliebe -, und fo wenig von der Stim= mung einer ftarten und zielbewußten Berfonlichfeit, daß man fich wohl vorstellen tann, wie Georg fie als Bormunberin ihres Cohnes vor allen anderen gewünscht hat: er ift es ja dann auch gewesen, ber ihr von Anbeginn Beiftand leiftete. Gang und gar haltlos ift bas zweite Argument. 218 fich nach bem faiferlichen Schiedsfpruch von 1512, ber fich gegen die Sachien mandte (eine weitere Kontremine Maximilians gegen feinen gefährlichen Biberfacher!), Ende 1513 bie oberheffische Rittericaft gegen die Regenten emporte, weil fie im Ramen ber Bettiner und nicht in bem ber Landschaft regierten, und als unter Diefen felbft, jum Teil megen rein perfonlicher Ungelegenheiten (vgl. Schent zu Schweinsberg, Das lette Teftament Landgraf Wilhelms II. S. 22), Zwiespalt eintrat, da war naturgemäß Unna ber Sammel-punft ber Unzufriedenen. Aber nicht von ihr ging ber Hauptangriff gegen die Regenten aus: auf dem Landtage von Raffel im Jahre 1514 treibt fie lediglich die Mutterliebe jum Sandeln, Die fich um ben

Sohn, ben man ihr vorenthalt, forgt: alles andere ift Sache ber Land. fcaft. Und wieweit hatte im übrigen auch bier Beorg feine Sand im Spiel? - Bleibt bas Dritte! 3ch bin nun gern bereit, "Fran Anna" für bas Ende ihrer Herrichaft größere Gelbständigkeit guzuertennen. Benn fich auch ichwerlich ein Mann wie Schrautenbach, ber mit feiner Berrin ftand und fiel, völlig außer Berechnung fegen lagt, fo haben wir doch icon in der Tatfache, daß fie fich von Gegnern rings umgeben fah, und in bem Bunich, ihre Dachtstellung gu ethalten, für eine folche Festigung bie genugende Erflarung. Aber barum bleibt es doch nicht richtig, daß fie in den Jahren 1514-1517 eine Daste getragen, Die ihr mabres Beficht verhüllte. Der Reichtum ber beffifchen Sandgrafen - befanntlich verfügten fie über großen Sausbefit - fonnte fie febr bald in ihrer Finanggebahrung von ben Ständen unabhangig machen. Benn fie alfo Landtage nicht berief, fo ift das noch fein Beichen, daß fie fich in ber Regierung freie Sand au ichaffen bestrebt war. Ebensowenig muß fo gedeutet werden, wenn fie die bon der Landichaft verordneten Rate nicht befragte: Die Unordnung im Lande, der rechtlofe Buftand, nicht gulett das rigoroje Borgeben Unnas gegen die Anhanger Bonneburgs, des Sauptes ber alten Regenten, fpalteten ichließlich von ihren Barteigangern ben größten Teil ab: fie batte gegen ihr eigenstes Intereffe gebandelt, wenn fie fich ftrift an die Feftfegungen bes Somberger Landtages gehalten hatte. Im großen und gangen ift fie aber von ihnen nicht abgewichen: Philipp fonnte bas ben Ständen gegenüber im Oftober 1518 betonen (Aften S. 530). Und ichlieflich durfte Bl. auch mit feinem letten Argument im Frrtum fein, daß nämlich Anna es gewesen, Die beim Raifer bie Mündigfeitserflarung Philipps burchgefest babe. Rommel (3, 1. S. 246) fo wenig wie Schent (S. 32) wiffen etwas bon biefem Schachzug ber Landgrafin gegen die Stande. 3m Wegenteil weifen fie diefen die Initiative gu. Gl. ift uns die Angabe ber Quelle diefer nachricht schuldig geblieben: wird er fie uns nachweisen fonnen?

Ich bedaure es mit diesen Abstrichen an dem Bilde, das uns Gl.
gezeichnet, noch nicht genug sein lassen zu können. Denn noch an
einer anderen markanten Stelle habe ich eine Korrektur vorzunehmen;
auch die Zeichnung Bohneburgs kann den kritischen Blick nicht befriedigen. Nach Gl. ist dieser hervorragendste Gegner der Mecklenburgerin
dadurch zu ihrem Feinde geworden, daß sie ihn von seinem Plate
am Hose und im Regiment vor seines Herrn Tode verdrängte: nur

ihr zu ichaben ift er fortan bemuht, und barum wechselt er bie Bartei, geht von ber Landichaft, die ihn erhoben, über gu ben Wettinern (S. 125). Gl. hat aus einer gewiffen Untipathie heraus beffen Bebeutung als Berfechter ber Fürstengewalt nicht gerecht werben tonnen; er ift bas zweifellos; wie feine Musführungen ben Bettinern gegenüber (Aften G. 215 und G. 225) zeigen, ericheint ein febr weit= gebendes Recht der Landesherren gegenüber der Landichaft als ein wefentlicher Beftandteil feiner politifchen Überzeugung. Ich gebe wohl nicht fehl, wenn ich annehme, bag er eben aus diefem Grunde, aus Beforgnis vor einer weiblichen, allen Ginfluffen offenen Regierung, ber gewesen ift, ber gegen bie teftamentarifchen Beftimmungen Bilhelms Die Erneftiner ins Land rief, der die heffischen Stande gum Unschluß an fie bewog: er ift bon Anbeginn an gemefen, mas er dann bie gangen Jahre hindurch mar, ber große Wegner albertinifcher Conberpolitif (vgl. Aften G. 448, 455). Rein Bunber bei biefer Sachlage, daß Unna wie ihr Sohn und Georg in ihm den Sauptwiderfacher faben und ihn vornehmlich zu treffen ben Darmftädter Abmachungen mit Sidingen entgegen handelten; Bonneburg hat deshalb Beffen meiden muffen, bis 1528 mit bem' Tobe Schrautenbachs und bei ber immer größer werdenden Differeng zwifchen Georg und Philipp fur ihn am Sofe feines Berrn wieder Blat geworden mar. Eben diefe Tatfache feiner Rehabilitation beweift, daß es fich im Rampfe Unnas mit ihm und ben übrigen Regenten nicht um die Ausfechtung pringipieller Begenfaße gehandelt bat.

3ch breche ab: meine Ausführungen werben zur Benüge barge= legt haben, daß hier andere Intereffen miteinander gerungen haben als Landeshoheit und Ständetum. Rur in dem großen, aber ftillen Biderftreit der faiferlichen Politit, flantiert von ber Georgs, mit der Friedrichs bes Beifen läßt fich die Geschichte Beffens vor 1519 begreifen, und nur in ihm hat fur die junge und icone Furftin, die in erfter Reihe Mutter und erft dann für fich von Chrgeiz befeelt mar, mit ihrer Rachsucht die Möglichkeit gelegen emporzukommen und fich ju behaupten. Db babei bie Belleitäten ber Stanbe gebrochen wurden? - ich mage barauf feine Antwort. Die nächften Bande merben fie uns bringen.

Bu der Edition felbit bemerte ich, daß fie fich eng an bas Bor= bild von Belows Landtagsaften halt: wie bort, fo find hier bie Aften in berichiedene Bruppen gusammengefaßt, denen dann ein Uberblick über ben Inhalt vorausgeschickt wird (bei ber Borbemerkung zu VI

S. 101 notiere ich, bag in der Rleinodienfrage die gunftige Ents icheidung bes faiferlichen Kommiffars nicht rückgangig gemacht murbe); natürlich tritt auch babei bie charafterifierte Anschauung GLs beutlich hervor. Dantbar ift anguertennen, wie große Mube fich ber Berausgeber mit ber Feststellung ber verschiedenen gegeben: wir erhalten das durch manch wertvollen Fingerzeig. Überhaupt ift ein großes Stud Sorgfalt auf die Publitation verwendet, wenn man fie auch gerade bort, wo man fie besonders gern fieht, bei bem Regifter nicht in demfelben Dage findet: ich habe nicht fontrolliert, mas ein anderer Regenfent hervorgehoben, daß es nicht gang zuverläffig fei; aber ich hatte gewünscht, daß babei nach dem Dufter der Bublitationen aus ben Preugifchen Staatsarchiven verfahren worden mare, an benen die Arbeit eben baburch außerorbentlich erleichtert wird. Alls arge Abertreibung gemiffenhafter Edition wird wohl allgemein anertannt werben, wenn hinter jedem nicht auf den erften Blid verftandlichen Borte ein Ausrufungszeichen auf Die gleiche Anficht bes Gerausgebers berweift. Dft fteht man bei biefen Beichen bor einem uns lösbaren Ratfel (fo etwa S. 47 ober S. 446; S. 309, Beile 19 v. o. ift hinter "an" = ohne ein Romma zu fegen, wodurch ber Cap verftandlich wird). Ubrigens fennt Gl. Ausrufungszeichen nicht nur jum Sinweis auf auffällige Schreibart, fonbern auch als Ausbrud feiner fubjeftiben Auffaffung: Die Borte "althergebrachte Ubung" ober auch "Ordnung" werden in diefer Beife martiert, wenn Die Stände fie gebrauchen (3. B. G. 43). In dem Ginleitungsbande, ber alle Landtagsatten bor 1509 zusammenfaffen und eine orientierende Stigge über die Landständische Berfaffung in Seffen bringen foll, wird er fich über das Recht zu folder Auffaffung noch auszuweifen haben.

Im einzelnen habe ich mir notiert, daß das Schreiben der Stände nach Kassel (S. 207, Nr. 89 erwähnt) nicht identisch ist mit dem S. 200 Anm. 1 erwähnten, da dieses an den Rat der Stadt mit adressiert ist: wie aus aus der Nachschrift zu Nr. 89 zu entnehmen ist, wird man wohl zwei Schreiben anzunehmen haben. Das S. 442 ff. mitgeteilte Aktenstück ist fälschlich als Protokoll bezeichnet: wie aus der Anredesorm hervorgeht, ist es vielmehr ein Bericht an die Ernestiner. Die Bermutung Gl.s (S. 546 Anm. 2), daß die Jahreszahl 1518 in der Datumszeile von Nr. 225 in 1519 zu verwandeln ist, ist ganz sicher zutressend, da der Termin (2. Mai 1518) in Nr. 225 selbst dazu zwingt. Mit "des heiligen Reichs ordenunge und resormacion zu Worms ausgerichtet" (S. 227, S. 435 Anm., S. 437) ist nicht die

Bormfer Reformation von 1499 (nicht 1498! Schröber, Rechtsgefch.3 gibt die Sahreszahl richtig an) gemeint, fondern felbitverftandlich die bon 1495: die Wormser Reformation bon 1499 bezog fich nur auf das Stadtrecht! S. 195 Anm. ift die Jahreszahl 1510 in 1514 gir berbeffern.

Aufmertfam machen mochte ich jum Schluß auf Die Rlageschrift Bilhelms II. gegen feine Rate (G. 13 ff.), Die fulturhiftorifch inter= effante Details und wertvolle Ginblide in bas Berhaltnis von Fürft und Rat felbft bann bietet, wenn wir fo manches babon fortnehmen. Dabei fei erinnert an bas Berhaltnis Rafimirs von Brandenburg und feiner Bruder zu ihrem franten Bater Friedrich.

Berlin.

W. Stolze.

Die Babifden Schulordnungen, I. Die Schulordnungen ber babifchen Martgraficaften von Dr. R. Brunner. (Monumenta Germ. Paedag. XXIV, 1.) Berlin, A. Hoffmann & Co. 1902. CXXVIII u. 617 S.

Eine forgfame, für die Beschichte ber beutschen Schulen auch in= fojern wertvolle Arbeit, als fie trop ber ungleichartigen Bedingungen für bas Schulmefen die wesentliche Ubereinftimmung gwischen Nord und Gub ober beffer gefagt zwischen ben Rheinlanden und bem Binnenlande aufweift. Die Ginleitung gibt eine geschichtliche Uberficht über bie Schulverwaltung, die namentlich unter bem tätigen Martgrafen Rarl Friedrich feit ber Bereinigung von Baben-Baben und Baben=Durlach 1771 Rlarbeit und Leben gewann. Auf biefe beiden Landesteile beidranft fich die vorliegende Darftellung. Sierbei wird für die frühere Beit ber Ginfluß der gablreichen Rlöfter G. XXIII gebührend anerkannt: ich finde daß hier wie anderswo die vortreff= liche Schrift Spechts (Beschichte bes beutschen Unterrichtsmefens bis gur Mitte des 13. Jahrhunderts, 1885) nicht genügend verwertet wird. Bemerfenswert ift S. XXIII, daß bas Unterrichtsmonopol ber Rirche in Baben nicht burch ben Staat, fonbern burch die Gemeinden erichüttert wird; auch in den norddeutschen Städten treten die ftadtischen Schreibichulen mit den firchlichen Beranftaltungen in erfolgreichen Bettbetrieb. Spater freilich gieht ber abfolute Staat felbft die Spinn= foule und die Anleitung gur Geibengucht in feinen Bereich, G. 167. Besonders willtommen ift die Angabe der Lehrmittel, die ben Charafter und bas Bilbungsziel ber Anftalten erfennen laffen, vgl. G. CXXVII, und es ift merkwürdig genug, daß neben den auch anderswo gebrauchten Schulbüchern von Becanus, Golius, Corberus felbft H. Grotius de jure belli et pacis, Pufendorf de officio hominis et civis unb Sleidanus de quatuor imperiis & CXII fich finden. Später treten auch bort bie nordbeutichen Silfsbücher von Arnd, Budbeus, DR. Besner, Beineccius und Joach. Lange in Gebrauch, in der Beit der Auftlarung auch Rochow und felbft Beders Not- und Gilfsbüchlein ein. Bon ben Bolfsichulen wird Auffälliges nicht berichtet; benn bag bei ber färglichen Befoldung neben ben Mesnern und Berichtsichreibern auch Sandwerter in die Schulftellen berufen werden (S. 18 f.), ift ja uberhaupt Brauch. Betreffs der höheren Schulen teilt unfer Bert Brufungsordnungen für Pfarr= und Schulamtstandibaten mit G. LXVI, 107-112; unter ben Schulordnungen weife ich auf die fur bas Gymnasium illustre in Karleruhe, bas mit einiger Borliebe behandelt wird, von 1614 und 1725 und bie fehr eingehende für bie Landgrafichaft Caufenberg bon 1722 bin. In den Bifitationsprototollen findet fich über die Landichulen und ihre Lehrer manches Betrübenbe, gang wie anderswo. Der Abdruck folder Protofolle mar für die Unichauung bes Schullebens unentbehrlich; allein es ift beffen, wie auch für die Bisitationsordnungen fast zu viel geschehen, wie benn dem gangen großen Unternehmen eine ftrengere Sichtung bes Stoffes bringend gu empfehlen ift.

Salle a. S.

W. Schrader.

Geschichte ber rheinischen Städtetultur von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, mit besonderer Berücksichtigung ber Stadt Borms. Bon Seinr. Boos. Bierter Teil. Berlin, S. A. Stargardt. 1901. VIII u. 741 S.

Mit dem vorliegenden 4. Bande, der die Zeit vom Ende des 15. Jahrhunderts dis zur Gegenwart umfaßt, hat das umfangreiche kulturgeschickliche Werk von Heinr. Boos, dessen früher erschienenen Teile in dieser Zeitschr. 80, 488 ff. u. 87, 122 ff. besprochen wurden, seinen Abschluß erreicht. Auch hier ist ungedrucktes und gedrucktes Material mit stannenswertem Fleiß zusammengetragen, und große Liebe zur Sache hat dem Bf. überall die Feder geführt; auch hier wird der Kulturhistoriker, besonders im 44. und 46. Kapitel, des Interessanten und Belehrenden genug sinden. Aber freilich, uneingeschränktes Lob kann man diesem Teile so wenig zollen wie den übrigen. Hat sich Bf, hier auch, der Not gehorchend, vom Ende der Resormation an namentlich bezüglich der allgemeinen Zeitgeschichte einer größeren Burückhaltung besleißigt — das 19. Jahrhundert ist nur ganz flüchtig auf 22 Seiten (645—667) behandelt —, so macht sich doch auch hier

eine große Breite oft unangenehm bemerkbar, und immer wieder muß man bedauern, daß es der Darstellung an Einheitlichkeit und Überssichtlichkeit so sehr gebricht, was nicht zum wenigsten in den kulturshiftorischen Teilen empfindlich stört. Dazu kommt nun noch, daß B. sich als kein Meister des deutschen Stils erweist, so daß dem durch die Kunst Sattlers geschaffenen Bilderschmuck hier das rechte Gegenstück sehlt.

Einzelheiten mogen biefe Mangel noch etwas illuftrieren. Die Rapitelüberichriften teilen ben gangen Stoff meift nach den großen weltgeschichtlichen Beitepochen ein, aber ber Inhalt bedt fich wieder= holt bamit nicht. 3. B. heißt Rapitel 44: bas Beitalter ber Wegen= reformation, aber feine tulturgeschichtlichen Teile gehören borwiegend der Reformationszeit an, Rapitel 45: Die bofe Beit bes großen Krieges, aber es führt uns bis jum Schluß bes Siebenjährigen Rrieges, und nur ber Meinere Teil behandelt die in der Uberschrift angegebene Beit, die gudem für Borms und ben Oberrhein weniger boje mar als die folgende der Raubfriege Ludwigs XIV., Rapitel 46: Stilleben im 18. Jahrhundert, aber gar manches barin (vgl. G. 525 ff.) pagt wenig in ein Stillebengemalbe hinein! Recht willfürlich find manchmal Die Lebensffigen Wormfer Burger eingeschaltet; oft, nachbem wir die Betreffenden borber ichon mehrjach haben hervortreten feben, wie es 3. B. bei Seidenbender der Fall ift, der uns bereits im 45. Rapitel begegnet, mahrend erft bas 46. Rapitel nahere Ungaben über fein Leben und feine Familie macht. Bisweilen finden fich läftige Biederbolungen bon Bemerfungen, ohne bag fie fur die Sache eine befondere Bedeutung haben, 3. B. G. 14 und 15 die Berfagung des Geleits durch den Pfalzgrafen, G. 230 und 258 die über die Balbenfer, S. 350/51 und 369/70 über bie fatholischerseits behauptete Wirfung ber neuen Lehre, S. 384 und 395 über bas Tribentiner Rongil. Schlimmer find Biberfpruche: man vergleiche das Urteil über Frang b. Sidingen S. 131/32 und 217, die Bemerfung S. 171 über Luthers Auftreten 1517: "bie Rurie nahm fogleich ben hingeworfenen Sandicuh auf und machte ihm ben Progeg" und G. 172: "bie Rurie botte fich Beit gegonnt, ebe fie gegen Luther vorging", Die Bemerfung S. 218: "in allen volkswirtschaftlichen Dingen besagen die bamaligen Menichen absolut feine Ginficht", mahrend G. 219 ff. bom Bf. ge= billigte vollswirtschaftliche Unfichten erwähnt werden! Bang mertwürdig nimmt fich G. 150 mit Anmerkung 367 aus. Beift es G. 150 von der fog. Pfalggrafenrachtung: Der Rat foll fortan aus 36 Ber= fonen bestehen und zwar aus 6 Rittern, 12 Wefchlechtern und 18 aus

ben Zünften und noch auf berselben Seite: Alljährlich scheiden 2 Ritter, 4 Geschlechter und 6 Handwerker aus, so polemifiert B. Anmerkung 367 gegen Arnold, daß er in der Rachtung für Zünfte "Handwerker" sagt, und fügt die Bemerkung hinzu: "Alle Bürger waren in Worms zünftig"!

Bie diese Behauptung falich ift, fo wird man auch mit mancher weiteren Aufftellung bes Bf. nicht einverftanden fein tonnen, fo, wenn er auf bem Bormfer Reichstage von 1521 "bas Reichsheer= und Finangwefen ausgebilbet" werden läßt (G. 336), ober wenn er bie preußische Bollgesetzegebung von 1818 als "unfinnige Bollwirtschaft" bezeichnet (S. 600). Bielen Beifall wird er wohl auch mit ber Unficht nicht finden, bag Goethe ben Deutschen eine wirklich nationale Litteratur gu ichaffen vermochte, "weil er ein Reichsftabter mar" (S. 523). Wie benft Bf. über bas Berbienft Leffings barum, ber boch fein Reichsftädter war? Gbenfo fteht es mit ber weiteren Bemertung : "Die Gigenschaft eines Reichsbürgers verlich ibm (Goethe) in einer Beit, mo bedientenhafte Befinnung allgemein ber breitet war, ben Ginn für Unabhangigfeit". Satten etwa Leffing und Schiller folche "bedientenhafte Gefinnung"? Und ift nicht Schillers Figur bes maderen Miller in "Rabale und Liebe" ber Typus eines beutschen Burgers in einem bespotisch regierten Stagte? wie frimmt bes Bf. Anficht zu ber von ihm weiterhin (G. 530) gi= tierten Rlage Bedberlins über ben bamaligen Beift in ben Reichsftadten: "Bo ber Burger nicht ungefrantt ein Glas Bein trinten, wo er, ohne den Sut abzunehmen, nicht bor bem Genator vorbeigeben, wo fein Chrenweib den Bas nicht ungeftraft bor der Frau Rats schreiberin nehmen darf, da ift feine burgerliche Freiheit"? Bon Einzelirrtumern moge noch folgendes berichtigt werden: Die ftebenbe Armee in Frankreich hat nicht Ludwig XI. (S. 42), fondern Rarl VII, geschaffen, Die Erfturmung Roms war nicht 1526 (G. 250), fondern 1527, alfo fann auch bas Gothaer Bundnis vom Februar 1526 feine Folge bavon fein, ber Befchluß ber Preiseinteilung bes Reiches batiert nicht bon 1521 (G. 325), fonbern bon 1512, Erzbergog Ferdinand hat nicht in Ofterreich die rudfichtslofe Ausrottung der Regerei betrieben (S. 405), fonbern in Steiermart, von einer fcmeren Rieberlage Friedrichs II. in Bohmen im Jahre 1744 (G. 485) tann man nicht reben, ber Nachener Friede war nicht 1749 (G. 490), fondern 1748.

Schließlich noch etwas über den Stil! Sehr unangenehm wirtt ber häufige Gebrauch ber Konjunttion "indem" als Ronjunttion bes

Grundes, 3. B. G. 180, 253, 380, 381, 593. Man findet Ausbrude wie: "Dienfte anerbieten" (G. 79), in Betracht fallen" (G. 325), "gratulieren für" (S. 213), "Überschuldung an die Rapitaliften (S. 123), "gegenseitige Beschwörung" (S. 526) ftatt Schwur, ober Sanglieder wie: "gegen welche Provotation zuerft der Rat proteftierte und bann 1605 bie Prozession verhinderte" (G. 406), "um beren Bortlaut fie fich aber nicht fummerten und die Burger fürchterlich drangfalierten" (S. 454), "was der Rat nicht bulben wollte und ba= gegen protestierte" (S. 525), ober Gate wie: "Bor Luther ift fcon oft Protest gegen die entartete Rirche erhoben worden, mahrlich feine verächtlichen Männer, wie Biclef und fo viele andere, aber immer wurde die Rurie mit der Opposition fertig" (S. 194/95) ober "Wenn Ihr in ber angesetten Frift nicht gablt, die Stadt Speier abzubrennen" (G. 635) als birefte Rebe gitiert! Erheiternd mirten G. 575: "Der Unblid, wie Gatte und Gattin . . . mit thränenden Augen und blutenbem Bergen einander Abichied fagten", G. 120: "Es mangelte ben damaligen Deutschen völlig bas Pflichtgefühl, bom Raifer bis jum Bettler!", S. 139: "Im Siebenjährigen Rriege machte der Robold des Druderkaftens Die eilende Reichsarmee gu einer elenden Reichsarmee; 1517 ging es nicht anders, bas wußte Frang" 2c.! Doch genug bavon!

Trop aller angegebenen Mängel wird das Werk von B., die Frucht eines 20 jährigen Studiums, für den Forscher wie für die Bürger von Borms, denen es gewidmet ift, von bleibender Bedeutung sein; jener findet darin ein reiches, zum Teil aus den Archiven geschöpftes Material, dieser Ausschluß über alles, was mit seiner Baterstadt irgend in Beziehung steht. Freilich ob es sähig sein wird, wie Bf. hofft, Begeisterung zu erwecken, könnte bezweiselt werden. Die Form, in der der reiche Stoff geboten wird, ist wenig dazu geeignet und wird nicht sehr zu eistiger Lektüre anspornen; sast möchte ich bessürchten, daß es in Worms vielsach nur als Bierde für den Salonstisch dienen wird.

Breslau.

Kolmar Schaube.

Die ichleswig-holfteinischen Schulordnungen vom 16. bis jum Anfang bes 19. Jahrhunderts. Bon F. M. Rendtorff. (Schriften des Bereins für schleswig-holfteinische Kirchengeschichte I, 2.) Riel 1902. 347 S.

Eine fleißige und forgfältige Arbeit, als Grundlage für eine gu= fammenhängende Schulgeschichte der Elbherzogtumer um fo wich= tiger, als die bisberigen Darftellungen fich im wefentlichen auf Die ungulängliche Schrift des Baftors Jeffen, 1860, ftugen. Reben bem corpus constitutionum Holsaticarum ichopft unfer Bert felbfiver= ftanblich aus ben Archiven bes Staates und ber Stabte: es gibt qunachit G. 1 bis 184 ben Text, ber teils lateinisch, teils boch= und plattbeutsch verfaßten Urfunden, benen fich erläuternbe und ergangenbe Unmerkungen, auch Ordnungen anderer Länder, namentlich aus bem Bergogtum Braunichweig anschließen, bas fichtlich mehrfach jum Borbilde gedient hat Den Schluß liefert ein genaues bibliographifches Bergeichnis. Mus früherer Beit wird der Berdienfte bes Beneralfuperintendenten Conradi G. 216 und Abler G. 315, Des festeren namentlich um die vortreffliche Ordnung von 1814 gebührend gedacht. Bur die Folgezeit, einschließlich ber Gingliederung der Bergogtumer in ben preußischen Staat, bleiben wir freilich auf die eingehende Darftellung in der Schmidichen Engyflopabie bes gefamten Erziehungswejens (2. Aufl. VII G. 63-119) angewiesen; über bas innere Leben der Gymnafien wird man gut tun, die Schilderungen von Fr. Mommfen (Neue Jahrb. für Philol. und Bad. 1896 Bd. 154) und B. Befeler (Erlebtes und Erftrebtes) ju vergleichen. Die mitgeteilten Ordnungen beziehen fich borwiegend auf die außeren Ginrichtungen, auf die Schulpflichtigkeit der Rinder, Die mit bem 7. Lebensjahr begann und no= mentlich früher fich meiftens auf bas Binterhalbjahr beichrantte, Die Unterhaltung ber Schulen, die Unftellung, Befoldung und die Pflichten der Lehrer, auch rüdfichtlich der Sandhabung ber Bucht und ihres außeramtlichen Berhaltens; ber Unterrichtsmethode wird nur beiläufig gedacht. Indes werden die religiofe Erziehung ber Jugend und die firch= lichen Obliegenheiten ber Schulen ftets betont. Die Entwicklung bes Unterrichts zeigt im allgemeinen ben gleichen Fortichritt in Deutsch= land: in der Schulordnung bes Fledens Bredftedt von 1795 wird § 15 besonderer Unterricht im Deutschen nach Abelung vorgeschrieben; der burch Bollftandigfeit und gefunden Ginn ausgezeichnete Erlag von 1814 nimmt in feinen Lehrplan ber Bymnafien neben ber jelbfis verftandlichen lateinischen und griechischen Sprache auch bas Bebraifche Die Landschulen in Solftein icheinen benen in Schleswig, vermutlich wegen der reicheren Mittel, vielleicht auch wegen ber Ginfprachigfeit ber Rinder und der naberen Berwandtichaft mit Deutschland, vorausgewesen zu fein. Die Gymnafien entließen bis jum Abergange in die preußische Landeshoheit ihre Böglinge zur Universität auf Grund eines Beugniffes bes Lehrertollegiums ohne besondere Abgangsprüfung, was meines Erachtens, die Gewiffenhaftigkeit ber Lehrer vorausgesett, der Normalzuftand fein würde.

Salle a. S. W. Schrader.

Martens, Recueil des Traités et Conventions conclus par la Russie avec les puissances étrangères, publié d'ordre du Ministère des affaires étrangères. T. XIII: Traités avec la France. 1717—1807. St. Petersbourg. 1902. VI. n. LXXXVI n. 338 ©.

Die Martensiche Edition mit ihren Borgugen wie mit ihren Schwächen ift fo wohl befannt, bag es überfluffig ericheint, eine all= gemeine Charafteriftit vorauszuschiden. Die hiftorischen Ginleitungen des vorliegenden Bandes gehen im mefentlichen auf die von Rambaud edierten zwei Bande des Recueil des instructions donnés aux ambassadeurs et ministres de France, Russie 1-2, Paris 1890 ju= rud fowie auf die Bublifationen der ruffifden hiftorifden Gefellichaft.1) Ber diefe Bande burchgearbeitet hat, und die von Sfolowjew in feiner großen Geschichte Ruglands herangezogenen Materialien fennt, wird daher wenig Reues finden. Aber es macht fich angenehm fühlbar, daß ber dronologische Faben fester eingehalten wird, als sonft von DR. ju geschehen pflegt, und auch die panegyrische Tendeng bes Bertes ift weniger aufdringlich als in fruberen Banden. Auch in diefem Bande werden gelegentlich noch unbefannte Befandtichaftsberichte, Minifterialprototolle und Briefe berangezogen. neu ift bie Darlegung ber Rolle, Die Rugland als einer ber Mediatoren bei Abichluß bes Berfailler Friedens vom 3 September 1783 gefpielt hat. Nur ift nicht recht erfindlich, weshalb die Texte bes Friedens= instrumentes neu abgedrudt find, Die Deflaration (Dr. 485) bon Bariatinsty und Mortow über ihre Tätigfeit als Mediatoren hatte offenbar genügt, ba ber Inhalt bes Traftats mit ben ruffifchen Intereffen nichts zu ichaffen hatte, nachdem der Berfuch Cothevins, eine Aufnahme ber Grundfage ber bewaffneten Reutralität in bas Friedensinftrument zu erlangen, gescheitert mar.

Reu ift auch die aus den Berichten des russischen Gesandten in Bersailles, v. Simolin. mitgeteilte Tatsache, daß im Oktober 1789 zwei Korsen Rußland vorschlugen, Korsita zu annektieren, wenn Frankreich die Insel an Spanien oder an Genua abtreten sollte. Wie denn die Simolinschen Berichte aus den Tagen der Revolution von außers

<sup>1)</sup> Sbornit Bb. 13, 34, 39, 52, 58, 64, 65, 70, 75, 77, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 91 (lepterer falfchlich fiets als Bb. 92 gitiert), 96, 100, 105.

vrbentlichem Interesse zu sein scheinen und hoffentlich bald einen Bearbeiter sinden. Sie geben uns u. a. aus dem Munde Maria Antoinettes die meines Bissens neue Angabe, daß die Flucht der königlichen Familie aus Versailles séchoua grâce à la trahison de l'une de ses semmes de garderobe«.

Eine Enttäuschung bereitet ber Abschnitt über die Regierung Pauls und über die ersten Jahre Alexanders. hier wird man nur das Bekannteste wiederfinden. Auch wenn man die parallelen Abschnitte in den vorausgegangenen Bänden hinzuzieht, bleiben die interessantesten Probleme ungelöft.

M. nimmt für sich das Verdienst in Anspruch, nachgewiesen zu haben, daß Alexander in Tilsit und Erfurt keineswegs von Rapoleon fasciniert und getäuscht worden sei. Aber abgesehen davon, daß seine Berufung auf den Brief Alexanders an Maria Feodorowna vom Jahre 1808, für 1807 nicht schlüssig ist, ist dieselbe These längst von anderen, speziell von Schilder im 2. Bande seiner Geschichte Alexander I. ausgestellt worden.

Die bisher bekannten Alten des Tilsiter Friedens sind in Nr. 495 durch die Dalmatien betreffenden Abmachungen bereichert worden, das angebliche Friedenstraktat mit seinen articles séparés et secrets entspricht, abgesehen von zahllosen Abweichungen in der Interpunktion und kleineren Flüchtigkeiten, dem auß Fournier und Bandal bekannten Texte. Nur der Artikel VI hat merkwürdige Abweichungen. Gleich zu Ansang heißt es dei M.: Les chefs actuels des maitres de Hessen Cassel etc., während actuels in den bekannten auf das Pariser Archiv zurückgehenden Editionen sehlt. Dann heißt es dei M. am Schluß: >S. A. S. Madame la Princesse douairière d'Anhalt-Zerdst ayant du jouir, sa vie durant du revenu de la seigneurie de Levers, en sera dédommagée par une pension de 60000 florins d'Hollande qui sera acquittée par S. M. le Roi de Hollande.

Diefer Abschnitt fehlt bei Fournier und Bandal, also in ber frangösischen Aussertigung.

Unverzeihlich ist es, daß M. nicht den Text des im Peterseburger Archiv liegenden Konzepts zum Tilsiter Friedensebertrage publiziert hat. Es gibt den ursprünglichen Entwurf mit den Korrefturen Alexanders und Napoleons, und der genaue Abdruck wäre wichtiger gewesen als alle Kommentare.

Berlin. Theodor Schiemann.

Indien. 521

Vincent Smyth, Asoka, the Buddhist Emperor of India. Ein Band ber in der Clarendon Press zu Orford ericheinenden Serie Rulers of India. 1901. 3 sh. 6 d.

Edmund hardh, König Afota. Mit 1 Karte und 62 Abbildungen. Ein Band der bei Franz Kirchheim in Mainz erscheinenden Serie "Beltgeschichte in Charafterbildern". 1902. 4 M.

Der große napoleon hat bie Erbichaft ber großen Revolution und ber fleine die einer fleinen angetreten. Go bat in Indien nach ben Wirren, die bafelbft der Bug Alexanders bes Großen hervorrief, ein Ufurpator fein Blud gemacht. Er grundete eine bald ben größten Teil von Indien beherrichende Dynaftie, die von 270 bis 250 v. Chr. ber berühmte Raifer Afota vertrat. Afota ift eine ber merfwürdigften Berricherericheinungen, vergleichbar etwa Ludwig dem Beiligen von Frankreich. Warum er erft jest und zwar gleichzeitig burch einen englischen und einen beutschen Belehrten einem weiteren Lefertreis vorgeftellt wird, hat feinen befonderen Grund. Beitaus bas Befte und Buverläffigfte, was man von ihm weiß, hat nicht die indifche Literatur, in welcher hiftorifche Melbungen befanntlich in einem Chaos von Sage verschwinden, gutage gefordert; fondern es mußte den Felfen= und Gaulen=Inschriften abgewonnen werben, die Afota überall in feinem weiten Reiche hat einmeißeln laffen, Inschriften, mit beren Entzifferung und Interpretation die Indologie fich ziemlich bas gange bergangene Sahrhundert abzumuhen hatte. Es find in ber Sauptfache die Früchte genialfter und unverdroffenfter Untersuchungen epigraphischer und bialettologischer Ratur, die Bincent Smyth und Edmund Sardy in ihren Afota-Monographien, ein jeder in charafteriftifder und gewandter Beife, ben Wefchichtsforfdern und Befchichts= freunden vortragen. Bir möchten munichen, daß wer bas eine Bert gelefen hat, auch das andere noch gur Sand nimmt, nicht fowohl gur Rontrolle, als zur volleren und lebendigeren Erfaffung bes hiftori= fchen Befamtbilbes, bas natürlich burch zwei gang gefonderte und individuell bedeutende Aufnahmen beffer gur Anschauung gebracht wird als durch eine einzige. Beil bem Befagten gemäß in ber Biographie Afotas gegenüber ben absolut authentischen inschriftlichen Beugniffen diejenigen ber literarischen Tradition fich etwas tläglich ausnehmen, gerat Sm. anscheinend leichthin in ben Fehler, Die lettere auch gar zu wegwerfend zu behandeln. Man begreift biefes Ber= halten bei einem matter-of-fact-Englander, der ben ichonften Teil feines Lebens nicht als Philologe, fondern als Archaologe (nämlich als ein die Münzen, Inschriften und Denkmäler eifrigst studierender Beamter) in Indien zugebracht hat. Bei H. dagegen, dem deutschen Philologen und Religionssorscher, kommt die Tradition jedenfalls gebührend zur Geltung. Seinem Wert ist übrigens von der Berlagshandlung insofern auch etwas Archäologisches beigemischt worden, als dieselbe eine große Anzahl von Illustrationen eingestreut hat, in denen Proben der verschiedensten indischen Tenkmäler aus den vorchristlichen Jahrhunderten dem Leser vor Augen geführt werden.

Straßburg. Ernst Leumann.

Essays in Historical Criticism, . . . . by Edward Gaylord Bourne, Professor of History in Yale University. New York: Scribners Sons, London: Edward Arnold. 1901. XII u. 304 S. \$ 2,00 Net.

Diefer icon gedructe Band ift eine halb offizielle Bublitation aus Anlaß ber 200 jährigen Stiftungsfeier ber Yale University. Die Abficht mar, einen gemiffen Anhaltspunft fur bas Urteil Augenftehender über ben Charafter ber Studien zu geben, mit benen fich Die Lehrer ber Universität beschäftigen. Der Bf. hat 13 feiner früheren Effans und Unfprachen gesammelt und überarbeitet; nur für The Legend of Marcus Whitman, die über ein Drittel des Gangen ausmacht, nimmt er ein neues Berdienft in Anspruch. Es ift dies die befinitive Ginfargung einer modernen Miffionslegende, die aus dem Ritte bes energischen Miffionars Dr. Marcus Bhitman von Oregon nach Bafhington im Binter von 1842 auf 43 einen Benbepuntt ber Expanfionsgeschichte ber Bereinigten Staaten machen wollte. Den Erfindern und Nachbetern bes Marchens, bag Bhitmans patriotische Boraussicht bie brei Sterne für die Staaten Idaho, Bhafhington und Oregon ins Banner ber großen Republit gebracht hat, wird mit den Baffen elementarer Rritit nachgewiesen, daß die berge erhebende und oft gefeierte Beschichte erft 1864, alfo 22 Jahre nach bem Ereignis, von dem halb verrudten Ermiffionar Spalbing erfunden, 1882-84 von Barrows zweds ber Erlangung von Landverleihungen für eine bestimmte Diffionsfette aufgebaufcht, 1895 von Nixon rhetorifch aufgeputt, in ben letten 20 Jahren von leichtfertigen Schulbuchfabrifanten verbreitet und mit Silfe von Falichungen burch fenfationelle Agitationen gegen alle besonnenen Berteidiger der Bahrbeit jum Giege geführt murbe. B.s Berdienft ift die Burudführung aller porgebrachten Argumente auf ihren Uriprung; bas Refultat ftand für jeden Unbefangenen ichon feit Bancrofts und feiner Uffiftenten Nachsorschungen sest. Aber als Literärgeschichte einer im 19. Jahrshundert in der Neuen Welt entstandenen detaillierten Legende hat B.8 Essay ein hohes methodologisches Interesse; man gewinnt um so mehr moralisches Butrauen zu der scharfen tritischen Haltung eines Rettberg, wenn man sieht, wie die pia fraus auch noch im 19. Jahrshundert gerade durch ihre Kühnheit und plumpe Zuversicht den besten Autoritäten gegenüber Ersolge beim Publikum und bei den "Geschichtsschreibern" erzielt.

Die zweite Gruppe der Essays (Nr. II—V) gilt einer literarischen Streitfrage über die amerikanische Publizistik der Entstehungszeit der amerikanischen Bersassung. Madisons Autorschaft von 12 hervorzagenden Aufsähen im Federalist wird gegenüber den irrigen Ansprüchen Hamiltons und den Behauptungen des jüngeren Hamilton und der Herausgeber Lodge und Ford überzeugend nachgewiesen. Wiederum ist die auf amerikanischen Universitäten jeht eisrig geübte Kritik der external evidence virtuos gehandhabt. Die angeknüpste Studie über Madisons Erkenntnis der Schwächen aller söderativen Bersassungen, die der Bentralgewalt keine bis zu jedem Untertanen der Einzelskaaten durchgreisende Autorität geben, ist in Bezug auf inneren Gehalt der Glanzpunkt des Bandes, Madison ist als der geistige Bater der Devise "Bundesstaat nicht Staatenbund" anzusehen.

Drei fürzere Gffags find einzelnen Buntten ber Borgefchichte ber Entbedung Ameritas gewibmet. Gie find in ber Beit ber Borberei= tungen gu ber vierten Bentenarfeier ber Anfunft bes Columbus auf transatlantifchem Boden entftanden. Gine furze, aber fcone Burdigung Beinrichs bes Seefahrers ift ber Abbrud eines im Juli 1893 vor dem internationalen hiftorifchen Rongreg in Chicago gehaltenen Bortrags. Etwas eingehender ift die Studie aus dem Jahre 1891 über die Teilung der neuentbedten beiben Indien zwischen Bortugal und Spanien auf Grundlage ber berühmten Bulle bes Papfies Mlexanders VI. Auf die Gutheißung ber Sflaverei in der neuen Belt durch den Papft Difolas V. (1452) ift mit Bedauern hingewiesen. Bei der Erwägung der Folgen der papfilichen Teilung der Erde hatte beachtet werden muffen, wie die Tatfache, daß die Bortugiesen die Unabhängigkeit vieler Länder bes Oftens, besonders Chinas und Japans, nicht antaften fonnten, ben englischen Raufleuten und ber englischen Regierung auch in Friedenszeiten Beranlaffung gab, fich um die vom Papfte verliehenen Sandels- und Berfehrsmonopole -- 2, die den Anhängern nicht zu fummern. Die Unmertu

der Monroedoftrin die Annexion der Philippinen annehmbar machen soll, entspricht dem sonst so objektiv gehaltenen Stile des Aufsates nicht. Für die im VIII. Essay behandelte Juterpretation der bekannten Stelle in Senecas Borrede zu den Natur. Quaest. bietet eigentlich der anonyme Kritiker in der Nation in einer S. 223 f. abgedruckten Stelle die besten Argumente. Sehr wenig können wir uns mit dem Aussat The proposed absorption of Mexico in 1847—1848 besteunden. Es sehlt darin nicht an zingoistischen Bendungen über die Frage der Annexion der Philippinen, die als Analogie herbeigezogen ist. Die Aussassing gegen zehe Expansion im Süden hatten (S. 228), ist unhaltbar; der Bf. bringt selbst widersprechende Ausstellungen (S. 236). Hätte man damals die sich meldenden mexikanischen Staaten in die Union ausgenommen, so wäre die Zahl der von Stlaverei freien Bundesmitglieder vermehrt worden.

Die Anfprache an die amerikanische Association in Bashington zum hundertsten Geburtstage Rankes wird der Eigenart der Rankeschen Geschichtschreibung und Lebensentwicklung, im Anschluß an den von Dove herausgegebenen letzten Band der sämtlichen Werke, nur sehr äußerlich gerecht; B. interessiert sich offenbar mehr für die elementare Methodologie als für den Geist, der aus Rankes Berken spricht. Er schließt eine Notiz über Rankes Seminar au. Lebendiger sind die Stizzen über Parkham und Froude gehalten, mit denen der Band schließt. Mit Ausnahme des Hinschielens auf die Frage der Philippinen, haben wir eine erfreuliche Betätigung ernsten wissenschaftlichen Strebens anzuerkennen; die sorgsältige Zitierweise in den für Essays sehr reichlichen Anmerkungen ist ein Borzug, den dieser Sammelband mit vielen neueren amerikanischen Geschichtswerken gemein hat.

Non-

Berlin.

Ludwig Riess.

## Rotigen und Rachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redattion.

## Allgemeines.

Al. Meister in Münster beginnt eine Neue Folge der "Münsterichen Beiträge zur Geschichtsforschung" im Berlage der Schöninghichen Buchhandlung in Paderborn herauszugeben, die zentralisieren soll, was in Münster historisch gearbeitet und nicht in anderweitigen westfälischen PubliBunächst sind die in der Aubrit "Früheres Mittelalter" aufgeführten Schriften von Deimen und Löffler erschienen.

Die Bagnersche Buchhandlung in Innsbrud tündigt an, daß in ihrem Berlage vom herbst 1903 ab A. Dopsch in zwangloser Folge "Forschungen zur inneren Geschichte Österreichs" herausgeben wird. Die ersten hefte werden bilden: v. Srbit, Die Beziehungen von Staat und Kirche in Österreich während des Mittelalters; B. Levec, Geschichte des älteren landesfürstlichen Steuerwesens in Österreich und Steiermart; A. Dopsch, Das sog. Babenbergische Landrecht und die joziale Entwidslung Österreichs im 13. Jahrhundert,

In Leipzig foll bei genügender Beteiligung eine "Zentralftelle für beutsche Bersonen- und Familiengeschichte" errichtet und dafür zunächst ein Berein mit dem Mindestjahresbeitrag von 5 M. begründet werden. Es soll zunächst das gedruckte Material in Zettel verarbeitet und damit jedermann gegen geringen Entgelt Antworten erteilt werden. Anmeldungen sind zu richten an Rechtsanwalt Dr. Brehmann, Leipzig, Reumarkt 29.

In der Historisk Tidsskrift IV, 2-3, fiellt A. Krauß ein Bergeichnis der hiftorischen Literatur des Jahres 1901 für dänische Geschichte gusammen.

A. Tille berichtet im Julibeft der beutschen Geschichtsblätter turz über die beiden ersten Jahrgänge der Bierteljahrschrift "Deutsche ameristanische Geschichtsblätter" (1901 und 1902), herausgegeben von der beutsch-ameritanischen historischen Gesellschaft von Illinois mit der Absicht, den Unteil der Deutschen an der Kolonisation Umeritas aufzubellen. B. Bode handelt über Wert und Ziel der ameritanischen Geschichtsforschung; ein langjähriger Arbeiter auf diesem Gebiete, Rattermann, gibt dazu noch einen Rachtrag; im übrigen werden die Lebensschichslate der ersten Deutschen seder Siedlung möglichst ergründet, wobei manches Licht auf die Kulturzustände der Einwanderer Ameritas fällt.

Ein Artikel von D. Spann in der Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 59, 2: Zur soziologischen Auseinandersetzung mit Bilbelm Dilthen, betämpft Dilthens Kritit der Soziologie und erklärt im Gegensatzu ihm die naturwissenschaftliche Methode für die dem Charakter der Sozialwissenschaft einzig entsprechende. — Die Zeitschrift sitt Sozialwissenschaft einzig entsprechende. — Die Zeitschrift sitt Sozialwissenschaft einen Aussau von B. Kruse, Entartung (die neuere Sterblichkeitsstatistit spricht gegen die Annahme fortschreitender Entartung). Aus dem fünften Heft der Aeitschrift, aus dem wir den Artikel von Below über Brenzig schon ansührten, notieren wir noch einen Artikel von G. Simmel: Über räumliche Projektionen sozialer Formen (Einwirkungen der sozialen Gruppe auf den Raum). — Im Schmollerschen Jahrbuch 27, 3 ist eine akademische Antrittsrede von R. Eberstadt absgedruckt: Naturrechtliche und realistische Betrachtungsweise in den Staatswissenschaften

In der Bierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Sozio-logie 27, 2 veröffentlicht P. Barth einen zweiten Artikel über: Die Geschichte der Erziehung in soziologischer Beleuchtung. Er behandelt den Übergang von der gentilen zur ständischen Gliederung der Gesellschaft, der ihm als der bedeutendste Fortschritt in der Kulturgeschichte der Menschelt erscheint, und die sich daraus ergebenden Erscheinungen in der Erziehung, zunächst namentlich bei den Bölkern des Orients.

Ein überfichtliches Referat für bas Jahr 1902 über Fortichritte auf bem Gebiet der Bölterpinchologie, Rulturs und Gejellschaftslehre gibt A. Bierkandt in dem neuen Archiv für die gesamte Pfichologie 1, 4.

Aus der Nuova Antologia 754 notieren wir einen Artifel von M. Cermenati: La storia delle scienze; aus der Revue Philosophique 55, 6 (Juni 1903) von A. Schinz: Esquisse d'une philosophie des conventions sociales (Kritif der Theorien des Amerikaners Thoreau über den Konventionalismus); ebendort aus dem Juliheft (Nr. 7) den Anfang einer Abhandlung von Mauxion: Les éléments et l'évolution de la moralité; aus der Revue des Questions Historiques 147 eine Abhandlung von H. Delehahe: Les légendes hagiographiques (Wesen, Formen und Wert derselben).

Einen Beitrag zur Urgeschichte ber Menscheit veröffentlicht R. Rischardson im Scottish Geographical Journal 19, 6: Primitive man, as revealed by recent researches in the caves near Mentone. — Ein Artikel im American Antiquarian 25, 3 behandelt: The earliest home of the human race (nach dem Bersasser in Usien, in der Nähe der Tigrismündung). — Im Expositor 42 (Juni 1903) sindet sich ein Aufsas von T. G. Bonney: Science and the flood. Nach dem Bersasser widersprechen die Ergebnisse der Geologie der Annahme einer großen, allgemeinen Flut. Dazu würde die Hypothese von Bötlen, dessen Abhandlung wir fürzlich hier erwähnten (h. Z. 91, 147), sehr gut stimmen, daß die Flut ursprünglich überhaupt nicht als tellurisches Ereignis gedacht war. Doch erregt anderseits die weite Berbreitung und die sebendige Ausgestaltung der Sage Bedenken.

Die Geographische Zeitschrift 9, 6 enthält eine interessante, umfangreiche Abhandlung von H. Töpfer: Die deutsche Nordseekiste in alter und neuer Zeit, in der die Beränderungen der Küste durch elementare Ereignisse im Lause der Zeiten geschildert und ihren Ursachen nachgesorscht wird. — Im Globus 83, 21 verössentlicht L. Bilser wieder einen Artikel: Das Berbreitungszentrum der nordeuropäischen Kasse (wendet sich gegen Krause, vgl. H. 3. 91, 148). — Ebendort, in Nr. 24, solgt ein weiterer Artikel von Bilser: Beitrag zur Borgeschichte des Menschen und in Band 84 Nr. 1 ein Artikel von A. Markowis: Der Bölkergedanke bei Alexander v. Humboldt. — Aus dem Archiv für systematische Philosophie 9, 2 f. notieren wir noch eine Abhandlung von E. v. Hartmann: Mechanismus und Bitalismus in der modernen Biologie (vgl. H. 3. 91, 342). Dasselbe Heft enthält den Schluß der Arbeit von B. Beiß: Gesehe des Geschehens (vgl. H. 3. 91, 145).

Das Jahrbuch ber Naturwissenschaften 1902/03 (18. Jahrg., Freiburg i. B. 1903) enthält auch wieder Berichte über Länder- und Bölferkunde von F. Heiberich und über Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte von J. Scheufigen.

In der Bibliotheca mathematica 3. F. 4, 1 handelt G. Eneström: Über tulturhistorische und rein sachmäßige Behandlung der Geschichte der Mathematik und im solgenden Hest (4, 2) in einer Antwort darauf M. Cantor über die Frage: Wie soll man die Geschichte der Mathematik behandeln? — In den Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in

Wien 33, 3/4 veröffentlicht R. Meringer eine größere Abhandlung: G. Bancalari und die Methode der Hausforschung, in der er vor einigen methodischen Fehlern Bancalaris warnt, dessen Berdienste er übrigens anerkennt; vgl. dazu noch einen Artikel in der "Heimat" 13, 4 von Mühlke: Das Bauernhaus im deutschen Reiche und in seinen Grenzgebieten.

In der Historischen Vierteljahrschrift 1903, 2 behandelt G. Seeliger: Probleme der historischen Kartographie und Topographie, indem er die Berwendbarkeit der Grundkarken, der Meßtischblätter und der Flurkarken für die historische Kartographie erörtert. Bgl. dazu den aussührlichen Bericht über die Erörterung historisch-geographischer Probleme bei der Konsferenz der deutschen Publikationsinstitute auf dem historitertage in heideberg in den Deutschen Geschichtsblättern 4, 9. — Aus demselben heft der Geschichtsblätter notieren wir beikausig noch zwei Artikel über Glodenkunde von Bergner und Liebest in d. — Im 10. heft der Geschichtsblätter verössentlicht G. Caro einen bemerkenswerten Artikel: Die Huse, in dem Berfasser gegenüber der herrschenden Ansicht nachzuweisen sucht, daß wentzstens in der Karolingerzeit und in Südwestdeutschland die Huse nicht als der Durchschnittsgrundbesig der Freien, sondern nur als das Landgut der Hintersassen.

In den Theologischen Studien und Kritisen 1903, 4 werden von J. Wendland in einer umfangreichen Abhandlung: "Philosophie und Religion in ihrem gegenseitigen Verhältnis an der Hand der neuern Theorien tritisch erörtert." Philosophie und Religion müssen nach dem Berfasser sebe nach ihrer Eigenart die Erkenntnis zu fördern suchen; aber richtig betrieben können beide nicht zu verschiedenen Ergebnissen sühren, sondern müssen sich in ihrer Bollendung decken. — In der Baltischen Monatsschrift 55, 5 behandelt K. Schilling vom Standpunkt des konservativen Theologen aus: Die Grundvoraussetzung der modernen Theologie bei ihrer Geschicksdarstellung. Er sehnt die Herrschaft der Naturwissenschaften ab, zugleich aber auch den Entwicklungsgedanken in der Geschickt, der doch leineswegs auf das Physische beschränkt ist; ihm selbst kommt es aber darauf an, den Plat sitr das Übernatürliche, für das Wunderbare freizuhalten.

In heft 35 ber Sammlung gemeinverständlicher Borträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte (Tübingen und Leipzig, Mohr, 37 S.) behandelt B. Köhler in einem furzen Bortrag die Entstehung des Problems Staat und Kirche. Berfasser entwidelt die Grundanssichten Christi und Pauli, zeigt, daß bei dem völligen Aufgehen Christi in der eschatologischen Weltauffassung ein Problem der Stellung zum Staat für Christus noch nicht existiert, sondern daß dieses erft von Paulus in seiner bedingten Anerkennung des Staates und in seiner Prägung des Begriffes der Kirche als einer supranaturalen Deilsanstalt

formuliert werden konnte. Ein kurzer Ausblid auf die Reformation und die Auftlärung schließt das heft. Die Ansicht freilich über Luther ist wohl nicht als richtig anzuerkennen. Gewiß hat Luther in der Staatskirche nur eine von mannigsachen, für das Wesentliche belanglosen Normen christelichen Gemeinschaftslebens erblickt, aber wenn er dem Staate ein Schirmund Schuhrecht der Kirche auserlegt, so geschah dies mit der einsachen Begründung, daß hier der Fürst, insosern er als Christ handeln wollte, aus der Berpslichtung christlicher Nächstenliebe heraus als der für den Schuhpraktisch Besätigte einzutreten habe. Auch daß die Resormation die Souderänität des Staates noch nicht gebracht hat, ist für die theoretische Auffassung Luthers nicht zutressend. Rur hat sich die in unsere Zeit hinein die Ansicht geändert und erweitert, was der souveräne Staat als solcher sür Ausgaben zu erfüllen habe. Auch von einer "prinzipiellen Gleichgültigsleit gegen den Staat" wird man bei Luther nicht reden dürsen.

G. K.

Ein Aufjat von H. Schwarz in den Neuen Jahrbüchern für das tlassische Altertum 11/12, 4: Lindners Geschichtsphilosophie, gibt eine im allgemeinen zustimmende Besprechung der Lindnerschen Schrift. — In der Zukunft 11, 37 behandelt B. Hellpach: Sombarts Birtschaftspsychologie.

Ein Aufsat im Juliheft der Preußischen Jahrbücher von Pastor Borée: Mittelalterliche Menschen, charafterissert den Bauern als Typus der mittelsalterlichen Menschen. — Bir notieren noch Artikel von R. v. Kralit: Das Kulturideal (Deutsche Zeitschrift sür Politik 2c., 5, 9); von G. Korn: Degenerieren die Kulturvölker? (Halbmonatsschrift "Kultur" 1, 23; vgl. den oben erwähnten Aufsat von Kruse); endlich aus den Grenzboten 62, 28 einen Artikel über: Politische Anthropologie (Kritik des gleichnamigen Buches von L. Woltmann, Leipzig, 1903) und den Ansang einer interessinaten Zusammenstellung von L. Günther: Deutsche Rechtsaltertümer in unserer heutigen deutschen Sprache.

In der Beilage der Münchener Allgemeinen Zeitung vom 3. Juli behandelt E. Oberhummer: Die Stellung der Geographie zu den historischen Wissenschaften (Umsang und Ausgaben der historischen Geographie); wir notieren noch aus der Beilage vom 26. Juni einen Artikel von J. Unold: Zur Ethik des Gesamtwillens (Besprechung des gleichnamigen Buches von R. Goldscheid, Leipzig, 1902); serner Beilage vom 29. Juni einen Artikel von B. Ed. Biermann: Zur Methodenlehre der historischen und sozialen Wissenschaften (kommt unter Besprechung von Rickert, Ed. Meher und Gottl auf seine These zurück, daß das historische Geschehen von Zweden und nicht von Kausalgesepen beherrscht sei; vgl. H. 3. 91, 146 f.); endlich aus der Beilage vom 7. und 8. Juli von F. Schupp: Die Bölkerpschologie und der Orient (Wert der Sammlungen über die Bölker des Orients von Bastian p.).

Wien 33, 3/4 veröffentlicht R. Meringer eine größere Abhandlung: G. Bancalari und die Methode der Hausforschung, in der er vor einigen methodischen Fehlern Bancalaris warnt, dessen Berdienste er übrigens anersennt; vgl. dazu noch einen Artitel in der "Heimat" 13, 4 von Mühlte: Das Bauernhaus im deutschen Reiche und in seinen Grenzgebieten.

In der historischen Vierteljahrschrift 1903, 2 behandelt G. Seeliger: Probleme der historischen Kartographie und Topographie, indem er die Verwendbarteit der Grundsarten, der Meßtischlätter und der Flurtarten für die historische Kartographie erörtert. Bgl. dazu den aussikhrlichen Bericht über die Erörterung historisch-geographischer Probleme bei der Konferenz der deutschen Publikationsinstitute auf dem Historikertage in Heidelberg in den Deutschen Geschichtsblättern 4, 9. — Aus demselben Heit der Geschichtsblätter notieren wir beiläusig noch zwei Artikel über Glodenkunde von Bergner und Liebeskind. — Im 10. heit der Geschichtsblätter verössentlicht G. Caro einen bemerkenswerten Artikel: Die Duse, in dem Versasser gegenüber der herrschenden Ansicht nachzuweisen sucht, daß wenigstens in der Karolingerzeit und in Südwesteutschland die Huse nicht als der Durchschnittsgrundbesit der Freien, sondern nur als das Landgut der Hintersasser im Verbande einer Grundherrschaft erscheine.

In ben Theologischen Studien und Kritiken 1903, 4 werden von I. Benbland in einer umsangreichen Abhandlung: "Philosophie und Religion in ihrem gegenseitigen Berhältnis an der Hand der neueren Theorien kritisch erörtert." Philosophie und Religion müssen nach dem Berfasser sede nach ihrer Eigenart die Erkenntnis zu fördern suchen; aber richtig betrieben können beide nicht zu verschiedenen Ergebnissen sühren, sondern müssen sich in ihrer Bollendung decken. — In der Baltischen Monatsschrift 55, 5 behandelt K. Schilling vom Standpunkt des konservativen Theologen aus: Die Grundvoraussehung der modernen Theologie bei ihrer Geschichtsdarstellung. Er lehnt die Herrschaft der Naturwissenschaften ab, zugleich aber auch den Entwicklungsgedanken in der Geschichte, der doch keineswegs auf das Physische beschränkt ist; ihm selbst kommt es aber darauf an, den Plat sür das Übernatürliche, für das Bunderbare freiznhalten.

In heft 35 ber Sammlung gemeinverständlicher Borträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte (Tübingen und Leipzig, Mohr, 37 S.) behandelt B. Köhler in einem turzen Bortrag die Entstehung des Problems Staat und Kirche. Berfasser entwickelt die Grundanssichen Christi und Pauli, zeigt, daß bei dem völligen Aufgeben Christi in der eschatologischen Bestauffassung ein Broblem der Stellung zum Staat für Christus noch nicht existiert, sondern daß dieses erst von Paulus in seiner bedingten Anerkennung des Staates und in seiner Prägung des Begriffes der Kirche als einer supranaturalen Deilsanstalt

formuliert werden konnte. Ein kurzer Ausblid auf die Reformation und die Auftlärung schließt das heft. Die Ansicht freilich über Luther ist wohl nicht als richtig anzuerkennen. Gewiß hat Luther in der Staatskirche nur eine von mannigsachen, für das Wesentliche belanglosen Normen christlichen Gemeinschaftslebens erblick, aber wenn er dem Staate ein Schirmund Schuprecht der Kirche auserlegt, so geschah dies mit der einsachen Begründung, daß hier der Fürst, insosern er als Christ handeln wollte, aus der Berpslichtung christlicher Nächstenliebe heraus als der sür den Schuppratisch Befähigtste einzutreten habe. Auch daß die Reformation die Souveränität des Staates noch nicht gebracht hat, ist für die theoretische Aufsassung Luthers nicht zutressend. Nur hat sich die in unsere Zeit hinein die Ansicht geändert und erweitert, was der souveräne Staat als solcher für Ausgaben zu erfüllen habe. Auch von einer "prinzipiellen Gleichgültigsteit gegen den Staat" wird man bei Luther nicht reden dürsen.

G. K.

Ein Auffat von H. Schwarz in den Neuen Jahrbüchern für das klassische Altertum 11/12, 4: Lindners Geschichtsphilosophie, gibt eine im allgemeinen zustimmende Besprechung der Lindnerschen Schrift. — In der Zukunft 11, 37 behandelt W. Hellpach: Sombarts Wirtschaftspsichologie.
— Ein Aufsat im Julihest der Preußischen Jahrbücher von Bastor Boree: Mittelasterliche Menschen, charafterisiert den Bauern als Thpus der mittelasterlichen Menschen. — Wir notieren noch Artikel von R. v. Kralit: Das Kulturideal (Deutsche Zeitschrift sur Politik 2c., 5, 9); von G. Korn: Degenerieren die Kulturvölker? (Halbundatsschrift "Kultur" 1, 23; vgl. den oben erwähnten Aufsat von Kruse); endlich aus den Grenzboten 62, 28 einen Artikel über: Politische Anthropologie (Kritik des gleichnamigen Buches von L. Woltmann, Leipzig, 1903) und den Ansang einer interesssanden Zusammenstellung von L. Günther: Deutsche Rechtsaltertümer in unserer heutigen deutschen Sprache.

In der Beilage der Münchener Allgemeinen Zeitung vom 3. Juli behandelt E. Dberhummer: Die Stellung der Geographie zu den hiftorischen Bissenschaften (Umfang und Ausgaben der historischen Geographie); wir notieren noch aus der Beilage vom 26. Juni einen Artikel von 3. Unold: Zur Ethit des Gesamtwillens (Besprechung des gleichnamigen Buches von R. Goldscheid, Leipzig, 1902); serner Beilage vom 29. Juni einen kleinen Artikel von B. Sd. Biermann: Zur Methodenlehre der historischen und sozialen Bissenschaften (kommt unter Besprechung von Rickett, Ed. Meher und Gottl auf seine These zurück, daß das historische Geschehen von Zweden und nicht von Kausalgesehen beherrscht sei; vgl. H. 3. 91, 146 s.); endlich aus der Beilage vom 7. und 8. Juli von F. Schupp: Die Bölkerpsphihologie und der Orient (Wert der Sammlungen über die Bölker des Orients von Bastian p.).

In den Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Igl. Cachfischen Gesellschaft der Bissenschaften 21, 4 (1903) veröffentlicht B. S. Roscher
einen eingehenden Auffat: Die enneadischen und hebdomadischen Fristen
und Bochen der ältesten Griechen, ein Beitrag zur vergleichenden Chronologie und Zahlenmhstit.

Aus der Revue des questions historiques 1903, Juli, notieren wir E. Revillout: Un prince révolutionnaire dans l'ancienne Égypte; E. Callewaert: Le délit de Christianisme dans les deux premiers siècles (will vornehmlich nach Tertullian das spezifisch juristische Delitt seizellen, weshalb die Christen in Anklage versest und verurteilt wurden); H. Delehahe: Les légendes hagiographiques und H. Leclercq: La langue des inscriptions latines de la Gaule.

Die von Bilamowig-Moellendorf herausgegebenen Perfer des Wilefiers Timotheos nach einem in Ägypten bei Abusir gefundenen Papyrus sind natürlich auch für jeden historiter interessant und beachtenswert. Eine Übersetzung ins Französische von P. Mazon bringt die Revue de philologie 27, 2, eine Besprechung einzelner Stellen von J. v. Leeuwen die Mnemospine 31, 3, eine aussührliche Bürdigung des wichtigen Fundes von Th. Reinach die Revue des études grecques 1903, Januar-April.

Im Rheinischen Museum 1903, 3 bringt H. Usener den Schluß seines ichon hier angezeigten Aufsaßes: Dreiheit, und A. v. Domaszewstifährt mit seinen Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte fort und zwar IV: Die Biraterie im Mittelmeere unter Severus Alexander. E. Rittetling; Zur Geschichte der leg. II. Traiana unter Traian gelangt zu Resultaten, die wohl als sicher anzusehen sind, und F. Jacoby handelt über die Beisehungen Alexanders des Großen, wobei der vielgeschmähte Pausanias (I, 6, 3) wieder zu Ehren kommt.

Die neuen Jahrbücher für das klafische Altertum, Geschichte und beutsche Literatur 1903, 4—6 enthalten gute und treffliche Aufsätze über die Arbeiten und Funde in Pergamon 1900—1901 von h. Lamer und über den Palast zu Knosos von K. Tittel, der Abbildungen hinzusügt und viele dadurch zu Dank verpflichten wird, daß er übersichtlich zusammenftellte und kritisch bearbeitete, was in vielen, namentlich englischen Beitschriften verstreut war.

Einen Fortschritt in der Erklärung der wichtigen Urkunde aus Troizen (Bulletin de Correspondance hellenique 24, 179, zulest abgedruckt von Fränkel J. G. Bel. 752) bietet A. Rikitsky mit seinem Aufsay: ANEHIBA-LLA. Denn erstlich verbindet er mit diesem Text die epidaurischen Fragmente J. G. Bel. 941 a. b., da sie Kopien eines und desselben Textes sind, und dann erklärt er ανεπιβασία mit Aussehen jeden Berkehrs, wodurch er den Inhalt der Urkunde wesentlich dem Berständnis nähergebracht hat. Dermes 38,3.

Aus The Journal of hellenic studies 23, 1 (1903) notieren wir G. M. Hir st. The cults of Oldia (part. II), voll guter Bemersungen und das Material vollständig zusammenstellend; F. B. Has lud: Inscriptions from Cyzicus (meist Gradinschriften, ohne großes Interesse, mit einer Note on the Family of the Asclepiadae of Cyzicus); G. Macdonald: Early Seleucid Portraits, (ein für diese dunssen Beiten willsommener Beitrag zur Geschichte); H. C. Lorimer: The country cart of ancient Greece.

In der Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes 27, 2 gibt J. Delamarre: Notes épigraphiques. Amorgos et les pirates. Beiträge zur Geschichte des 3 bis 2. vorchristl. Jahrhunderts, speziell des fretischen Krieges (204—197), die sehr beachtenswert sind, und E. Cavaignac: Le § 7 du papyrus de Strasbourg versucht die Finanzegeschichte Athens am Ende des 5. Jahrh. aufzuklären, aber leider bleiben bei dem traurigen Zustand gerade dieses Teiles des Paphrus immer noch genug Schwierigkeiten sibrig.

Aus der Revue des études Grecques 1903 Januar-April notieren wir J. Oppert: L'année de Méton (beginnt mit dem 28. Juli julia-nischen, 23. Juli gregorianischen Stils des Jahres 433 v. Chr.); Th. Reinach: Les trépieds de Gélon et de ses frères; F. Cumont: La Galatie maritime de Ptolémée, der die paphlagonische Küste mit den Städten Abonuteichos Sinope Amisos zur Provinz Gasatia rechnet, worin Cumont einen Fehler sieht und sie der Provinz Bithynia-Pontus zuschreibt. Aber das ist noch keineswegs sicher; Ch. Diehl: Sur la date de quelques passages au Livre des Cérémonies; E. Bourguet: Bulletin épigraphique und S. de Ricci: Bulletin papyrologique.

In den Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et belleslettres 1903 März-April notieren wir R. Beill: Un nom royal égyptien de la période Thinite au Sinaï, woraus sich bedeutende historische Folge-rungen ergeben, unter anderem daß schon in dieser frühen Zeit Ügypten eine politische Einheit bildete; d'Arbois de Jubainville: Venitouta-Quadrunia, so lautet eine Inschrift, die der Bersasser des Artikels für liguro-gallisch erklärt; Capitan u. Breuil: Les sigures peintes à l'époque paléolitique sur les parois de la grotte de Font-de-Gaume (Dordogne), wozu E. T. Hamh noch Beobachtungen hinzusügt. Schließelich berichtet E. Rivière über sehr merkwürdige und interessante gallo-römische Funde zu Paris.

In der Revue des études anciennes 5, 2 (1903) findet sich der Ansfang einer längeren Abhandlung von P. Masquerah: Euripide et les femmes, dann folgt die Fortsetzung von E. Jullians: Rémarques sur la plus ancienne religion gauloise. Divination, deren verschies

dene Formen er bespricht, dann Calendrier religieux. Derselbe C. Jussian handelt weiter glüdlich sur quelques noms de lieux Méridionaux und zwar 1. Lauri mons Cypressetum; 2. Oppidum Ratis; 3. Boii à la La Teste de Buch. P. Jouguet veröffentlicht eine Chronique des papyrus, eine sehr nühliche und sehrreiche Zusammenstellung, zumal da nach einer Orientierung über die neuen Funde und Beröffentlichungen ihr Inhalt nach Gruppen übersichtlich zusammengestellt und das was sie neues bieten nach Gesichtspunkten, welche die Geschichte, Geographie, öffentliche und private Einrichtungen u. s. f. f. berücksichtigen, geordnet uns vorgesührt wird, und G. Radet einen Bericht über den internationalen Sisterierfongreß in Rom (April 1903).

Im Bulletin hispanique 5, 2 (1903) veröffentlicht der rührige C. Jullian: Notes iberiques. II: La thalassocratie phocéenne à propos du buste d'Elche. Bir machen auf diesen Auffat aufmerkjam, weil er in einer verhältnismäßig wenig gekannten Zeitschrift stedt und daber leicht übersehen werden könnte, was er nicht verdient.

Mus der Revue archéologique 1903, Mai-Juni notieren wir 3. Sievefing: Portraits d'Antiochus IV Épiphane; R. Duffaud: Notes de Mythologie syrienne. I. Symboles et simulacres du dieu solaire und B. Berdrizet: Syriaca, III. § 13. Sur le bronze d'Antioche au Musée Ottoman. § 14. Une très-vieille idole syrienne.

In The Numismatic Chronicle 1903, gibt &. &. & oworth eine bantenswerte und brauchbare übersicht über the history and coinsge of Artaxerxes III., his satraps and dependants.

Mus bem Bullettino di paletnologia italiana 1903, 1—3 noticren wir M. Tarame II i: La stazione neolitica Rumiano a Vayes in Valle di Susa und B. Orii: Necropoli et stazioni Sicule di transizione. III. La necropoli di Rivetazzo (Siracusa).

über den bei manchen italischen Bölsern vorkommenden Beamten mit dem Namen meddix handelt P. Garofalo. Um Schluß der Abhandlung stellt er die sämtlichen vorkommenden und dis heute bekannt gewordenen Meddices zusammen. (Rendiconti della r. Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche). 1903, 1/2.

Boll guter Bemerkungen und voll Anregungen ist ein Auffat Ch. A. Bugge's: Das Geset und Christus nach der Anschauung der ältesten Christengemeinde in Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde des Urchristentums 4, 2. Ebendort erörtert P. Corffen: Zur Chronologie des Frenäus die Frage, wann Frenäus geboren ist. Zu einem sesten Ansah hierin zu gelangen, erscheint unmöglich, doch wird man dem Versasser darin recht geben, daß berselbe eher vor als nach 130 geboren

ift, und F. Rattenbuid: Der Märthrertitel unterjucht näher die Frage, wie die Märthrer zu biejem ihren Titel gefommen find.

In die Geschichte des Montanismus und des phrygfichen Christentums führt uns eine Studie von T. Barns: The Catholic epistles of Themison: a study in 1 and 2 Peter ein, deren 1. Teil der Expositor 1903, Juli, veröffentlicht. Ebendort fährt Th. Zahn mit seiner Arbeit: Missionary methods in the Time of the Apostles. II. fort, deren Ende noch aussteht.

Der 2. Artifel der bereits angezeigten Arbeit v. E. A. Kneller: Bapft und Konzil im ersten Jahrtausend beschäftigt sich im wesentlichen mit dem "Ölumenischen" Konzil von Konstantinopel 381, welches ohne den Bapft zustande kam. Kneller sucht diesem Konzil den ökumenischen Charakter abzusprechen, eben um mit Lucentius auf dem Konzil von Chalkedon den Sat zu vertreten, nie sei ohne den Papst eine (ökumenische) Kirchenverssamlung zustande gekommen. Schon hieraus ersieht man den Standspunkt und die Tendenz des Verfassers. (Zeitschrift für katholische Theologie 1903, 3.)

In der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie behandelt A. Dilge nefeld: Die alten Actus Petri im Anschluß an das von E. Schmidt aus dem Koptischen neu entdeckte Bruchstück aus den Petrusakten und bringt A. Boehmer-Romundt seine lehrreiche Arbeit über den literarischen Rachlaß des Bulfila und seiner Schule zum Abschluß und zwar mit einer vortrefslichen Auseinandersetzung über das in den letzen Jahren vielzgenannte Opus imperkectum. Daß Bulfila dies Berk versatzt habe, leugnet er mit vollstem Recht, macht es dagegen wahrscheinlich, daß Maximin — jedenfalls ein arianischer Kömer der Donauprovinzen, und das ist sicher — sein Bersasser ist.

Die neue, fritische Philo ausgabe (vgl. 82, 111—118; 88, 158) ist wiederum um einen Band vorgeschritten: den 4. von Cohn bearbeitet, entshaltend die 4 Schristen, die bei Mangen II 1—209 stehen. Dem Anschluß an diese grundlegende Ausgabe zuliebe ist auch der richtigen Einsicht über die ursprüngliche Stellung von de decalogo vor de vita Mosis nicht Folge gegeben, richtig aber sind nach Massebieau das sog. 2. und 3. Buch von de vita Mosis zusammengezogen, mit Andeutung einer Textlücke (ob dies mit Recht?). Zwischen den Büchern über Abraham und über Joseph sind die über Isaat und über Isab verloren gegangen: sie brachten zu dem Thpus des durch Lehre vollendeten Beisen und des im Leben Alugen die Darstellung des aus sich selbst heraus Gebildeten und des in Entsagung Gesten. Zur Textsonstitution dieser Schristen war eine Anzahl neuer Handschristen heranzuziehen. Zur Beurteilung der Überlieserung ist besmertenswert, daß alle els das 2. Buch über Moses enthaltenden Handschristen jene salsche Trennung haben, während diese in dem von einem Exzerptor

(in Barb. 4, 56) benupten Exemplare noch fehlte. Hernach fame biesem Beugen höherer Wert bei. Freudig und schwerzlich zugleich berührt die Nachricht, daß erst nach Bollendung des Drucks ein neuer Zeuge für die gerade recht schwach überlieserte Schrift über den Delalog in einem vatikanischen Palimpsest aufgetaucht ist. Cohn wird hierüber anderwärts reserieren. Ausstührlich ist dieser 4. Band besprochen von Heinrici, Theol. Lit. Zig. 1903, Nr. 3, Sp. 77—82.

Das \*Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae\*, d. h. die seit dem 10. Jahrhundert in dem byzantinischen Reich in ossiziell-kirchlichem Gebrauch besindliche Sammlung gekürzter Heiligenlegenden zum Zwed liturgischer Berlesung, welche man bisher nur in den ganz unkritischen Drucken der Menäen in den gesanglichen Teil der Gottesdienstordnung eingesprengt sand, hat H. Delehape in einem stattlichen, den Acta Sanctorum der Bollandisten als Prophläum des Monats November einverleibten Foliobande ediert. Es ist ein monumentales Wert, dem die Kraft mancher Jahre gewidmet wurde, das sich aber auch auf lange Jahre hinaus als eine wichtige Quelle nicht nur der hagiographischen Forschung sondern auch geschichtlicher, firchengeschichtlicher und besonders kulturgeschichtlicher Studien erweisen wird. Zugrunde gelegt ist der Kodez Sirmondi (jeht in Berlin), aber mit diesem sind über 50 Handschriften verglichen. Eine musterhaft knappe Einleitung orientiert über die Klassisistation dieser Zeugen und die Entstehung der Sammlung.

Rene Buder: Annals of the Kings of Assyria. Ed. by Budge and King. Vol. I. (London, Longmans. 20 sh.) - Garbe, Beis trage gur indifden Rulturgeschichte. (Berlin, Gebr. Baetel. 6 DR.) -Oldenberg, Buddha. Gein Leben, feine Lehre, feine Gemeinde. 4. Aufl. (Stuttgart, Cotta. 9 D.) - Lindl, Cyrus. Entitehung und Blute ber altorientalifden Rulturwelt. [Beltgeschichte in Charafterbilbern.] (Dunden, Rirchheim. 4 Dt.) - Rofcher, Die enneabischen und hebdomabischen Friften und Wochen ber alteften Griechen, ein Beitrag gur bergleichenden Chronologie und Bahlenmuftit. [Abhandlungen der tonigl. fachfifden Gefellichaft der Biffenschaften Philologisch-hiftor. Rlaffe 21, 4.] (Leipzig, Teubner. 3 M.) - Schjett, Det atheniensiske Demokrati. [Christiania Videnskabs Selskabs Forhandl. 1902, 5.] (Christiania, Dybwad.) - Micit. Beichichte ber griechischen und matedonischen Staaten feit ber Schlacht bei Chaeronea. 3. (Schluß=)El. Bon 188 bis 120 v. Chr. [Sandbucher ber alten Geschichte, 2. Serie. 2. Abtlg. 3. Il.] (Gotha, Berthes. 12 M.) -Breccia, Il diritto dinastico nelle monarchie dei successori d'Alessandro Magno. [Studi di storia antica. Fasc. 4.] (Rom, Loescher & Co. 0,75 fr.) - Joannis Lydi de magistratibus populi romani libri tres. Ed. Wuensch. (Leipzig, Teubner. 5 M.) - Cumont, Die Musterien ber Mithra. Ein Beitrag gur Religionsgeschichte ber romifchen Raiferzeit. Deutsch von Gehrich. (Leipzig, Teubner. 5 M.) — E. Petersen, Trajans datische Kriege. 2. Der zweite Krieg. (Leipzig, Teubner. 3 M.) — v. Schusbert, Der sogenannte Prädestinatus. Ein Beitrag zur Geschichte des Pelagianismus. [Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. Neue Folge 4, 4.] (Leipzig, Hinrichs. 4,80 M.) — Karner, Künstliche Höhlen aus alter Zeit. Mit einem Borworte von Much. (Bien, Lechner. 30 M.)

## Romifd-germanifde Beit und frufes Mtttelalter bis 1250.

Eine kleine Brojchure von A. Sebinger behandelt "die vorgeschichtslichen Bernsteinartesakte und ihre Herkunstt" (Strasburg, K. J. Trübner 1903. 36 S.). Auf Grund vornehmlich chemischer Untersuchungen wendet sie sich gegen die bisherige Theorie der Bernsteinhandelswege: in der ältesten Beit sein die Bernsteinartesakte mit den nach Süden wandernden Bölkern dorthingekommen, in späterer vorgeschichtlicher Zeit und zu Ansang der gesichichtlichen Beit sei der Rohbernstein sehr wahrscheinlich den jedem Fundsorte am nächsten liegenden Gegenden entnommen worden.

In den Sipungsberichten der Gelehrten Esthnischen Gesellschaft (Dorpat 1902) veröffentlicht A. Feuereisen einen ausprechenden Bericht über Beranstaltung und Ergebnis des zwölften archäologischen Kongresses in Chartow.

Der Beröffentlichungen gur prabiftorifden und romifd-germanifden Beit find auch diesmal nicht wenige. Erwähnt feien gunächst die Musführungen bon C. Rohl, ber bas neolithijde Graberfeld am Sintelftein bei Dosheim in der Rabe von Borms einer forgfältigeren Untersuchung unterzogen hat, als fie vorbem Lindenschmit hatte anftellen fonnen (Beft= beutsche Beitschrift 22, 1.). Im Rorrespondenzblatt der Bestdeutschen Beit= fchrift 22, 4/5 handelt S. Lehner von einer Fortunaftatue in ber Rabe bon Bermel im Rreife Magen, weiterhin bon einer Raiferinschrift aus bem Jahre 44 in Bonn, ichlieglich von einem Golbatengrabstein mit Inschrift in Remagen. Reben bem Berwaltungsbericht bes Biesbabener Mufeums bringen bie Mitteilungen bes Bereins fur naffauifche Altertumetunde 1903/04 Rr. 2 Notigen von E. Ritterling und E. Gudier über vorromifche Funde in und bei Biesbaden, einen Jupitertempel bafelbft nebit einer auf ihn bezüglichen Inschrift vom Jahre 194 und über neuentdedte romifche Mungen. Richt vergeffen feien ichließlich die Beitrage im Limesblatt Dr. 35 - die Beitschrift ftellt damit ihr Erscheinen ein - über ein= gelne mit bem Grenzwall in Berbindung ftebende Fragen, fo u. a. bon R. Bopp über die Burg bei Irning an der Donau, von E. Fabricius über Ronftruftion und Bwed bes Limeswalles, von Leonhard über bie württembergische Teilftrede bes obergermanischen Limes.

Die Reichhaltigfeit bes Jahrbuches ber Befellichaft für lothringifde Beidichte und Altertumsfunde 14 (Det 1902) nötigt gur Bervorhebung nur ber wichtigeren Beitrage. Reben fleineren Mitteilungen (u. a. von A. Schiber gur beutiden Siebelungsgeschichte und gur Entwidlung ihrer Rritit) und Fundberichten veröffentlicht R. Forrer Die erfte Fortfepung feiner Studien auf bem Bebiete der feltischen Rumismatit in den Rheinund Donaulanden (vgl. 89, 534). Lebhaftes Intereffe wird auch der ge-meinschaftlich von E. Schramm, G. Bolfram und J. B. Reune bearbeitete Bericht über das romische Umphitheater in Dep erweden, beffen Unlage und Refte burch eine Reihe von Blanen und Abbildungen veranichaulicht werden. Bahrend S. Reumont die Chronologie der Gorger Urfunden aus tarolingifder Beit unterfucht, bringt S. Bloch ben forgfältigen Abbrud ber alteren Urfunden von St. Banne in Berbun jum Abichluß (vgl. 84, 361). Mus ihrer Bahl feien vornehmlich mehrere Babiturfunden erwähnt, weiterhin das Retrolog der Abtei und fchlieflich ihr Polyptychon aus der Mitte des elften Jahrhunderts, bor allem wertvoll als Quelle ber Birtichaftsgeschichte bes Rlofters, beren Erfenntnis auch noch andere Stiide ber Cammlung bienen.

Die neue Schrift von F. Knote "Gegenwärtiger Stand der Fotschungen über die Römerkriege im nordwestlichen Deutschland" (Berlin, Beidmann 1903. 80 S. mit Tasel) kann als dritter Nachtrag seiner Arbeit über "Die Kriegszüge des Germanicus in Deutschland" bezeichnet werden. Sie bringt eine Auseinandersehung mit h. Delbrück und Dahm, freilich um durchweg bei den Resultaten der größeren Schrift zu beharren. Der Ton der Polemit ist unleugbar milder geworden, sodaß man bedauert, im Anhang die schrosse Absage an Roepp lesen zu müssen, der sich gegen Knote's Beurteilung der Ausgrabungen bei Haltern (vgl. 89, 534) gewandt hatte.

Anknüpfend an den bekannten Aufjas von B. Scheffer Boichorft über die Sprer im Abendlande trägt L. Brebier die Nachrichten über die Niederlassungen von Orientalen im Occident aus dem fünften bis achten Jahrhundert zusammen. Seine Absicht ift die Schäpung ihres kulturellen Einflusses, die sich gründet auf ein mit großer Belesenheit zusammengetragenes Material, sich aber freihalt von jeglicher Übertreibung (Byzantinische Beitschrift 12, 1/2).

S. Keuffen's eingehender Auffat in der Bestdeutschen Zeitschrift 22, 1 ist einmal eine nähere Ausführung zu seinen Studien über die ältere Topographie von Köln (vgl. 88, 184), sodann eine Auseinandersehung mit H. Schäser über das Alter der Kirchen S. Maria in Capitolio und Klein-St. Martin. Jene geht aller Bahrscheinlichkeit nach auf eine Stiftung durch Plettrudis, die Gemahlin Pippins des Mittleren, zurück. Anderseits aber halt Keussen daran seit, daß die Pfarre Klein-St. Martin ente

standen sei durch Teilung der ursprünglich einheitlichen Rheinvorstadt und durch Berbindung ihres südlichen Teiles mit der kleinen, an die Stiftstirche S. Maria in Capitolio angelehnten Altstadtpfarre St. Peter und Paul (später Rotburgis). Bor allem lehrreich erscheinen die Darlegungen über den Rotulus von S. Maria in Capitolio; er verdiente wohl eine Beröffentlichung und eingehende kritische Bürdigung.

In der Zeitschrift für Kirchengeschichte 24, 2 erörtert A. Gottschick auss neue die Bersöhnungslehre des Mittelalters (vgl. 88, 162. 89, 535); am gleichen Orte, untersucht W. Goes die Lebensbeschreibung des hl. Franz von Assilie aus der Feder des Thomas von Celano. Sein Ergebnis läßt sich etwa dahin zusammenfassen, daß jene sog. Vita prima niedergeschrieben ist nicht als Parteischrift im Gegensah zu den vertrauten Jüngern des Heiligen, sondern um in erster Linie erbaulichen Zweden zu dienen: gestützt auf mündeliche Berichte über den Ordensstifter ist sie nicht frei von Mängeln, die durch Heranziehung anderweitiger Überlieserungen gehoben werden können, sobald diese nur kritisch verwendet werden (vgl. 88, 533. 89, 535. 91, 159).

Eine Reibe fleinerer Beitrage mag furg gujammengefaßt werben. 3m Archiv für Rulturgeschichte 1, 3 macht D. Lauffer Die Ergebniffe einer Dentidrift von E. Faber über ben Donau-Mainfanal Rarls bes Großen befannt, die ein neues Licht werfen auf die Urt der Unlage und jugleich auf die Urfachen, um berentwillen bas Unternehmen icheitern mußte. Gine Studie von D. Danitius behandelt die Schriften eines beutschen Catiriters aus bem 11. Jahrhundert: binter bem Bjeudonym Gertus Amarcius Gallus icheint fich ein Rleriter aus Speier gu verbergen, beffen Germones (herausgegeben von Manitius, Leipzig 1888) geschidt bie Dichtungen bes borag gu lebendigen und frijden Darftellungen zu verwenden miffen. Hus ber Bngan= tinifden Zeitschrift 12, 1/2 notieren wir die überaus breit angelegte Unterfudung von R. Bimmert über die politifden Begiehungen gwifden Friedrich Barbaroffa und dem byzantinifchen Raiferhof vom Juli 1189 bis Februar 1190. Dem Literarifden Centralblatt 1903, 24 fei ber Sinweis entnommen auf einen gliidlichen Fund von S. Finte im Archiv von Barcelona: er lehrt bie Schidfale eines Entels Friedrichs II. und Sohnes von Danfred, Arrigo, fennen, ber als Glüchtling ben Ronig von Arragonien um Unterftugung bittet und in Spanien verschollen gu fein icheint.

Im 2. Jahresbericht über das städtische Realprogymnasium in Swinesmünde für 1902/03 (Nr. 180) untersucht Obl. Klein eingehend "Das Gerichtsversahren gegen heinrich den Löwen." Der Sicherheit, mit welcher ber Bersasser seine Ergebnisse vorträgt, entspricht nicht ihr Wert. Gestützt auf das sub feodali jure legitimo trino edicto in der Narratio der Gelnhauser Urlunde, nimmt er mit Ficer ein besonderes lehenrechtliches

Berfahren an, will aber nicht wie biefer die Enticheibung in diefem Berfahren zeitlich mit ber im Sochverrateprozeg (gu Burgburg, Januar 1180) gufammenfallen laffen, fondern glaubt aus ber Urfunde berauslefen gu tonnen, daß ber hochverrat ichon gerichtlich erwiesen war, als bas lebenrechtliche Berfahren eingeleitet wurde, nämlich icon auf bem Tage ju Raina (Auguft 1179), wo ber Bergog im Prozeffe megen Landfriedensbruches verurteilt murbe. Bon diefer Borftellung ausgebend, gieht er die Radrichten ber Weschichtschreiber in einer höchft willfürlichen, quellentritisch burchaus ungulaffigen Beife heran. Urnold von Lubed, ber bon bes Raifers vorausgehender italienischer Tätigfeit gang verbrehte Borftellungen bat. und von dem der Berfaffer (G. 25) felbft fagt: "Er befitt von dem Befamtberlauf bes Berichtsberfahrens eine fo unbolltommene Borftellung, daß feine Angabe icon beshalb nicht ins Gewicht fallt," wird in den Bordergrund geftellt, um nachzuweifen, bag ber Raifer icon in Italien fiber ben Bergog geflagt habe. Dito bon St. Blaffen (nach dem Berfaffer "der Fortfeger der Chronit von St. Blafien"!), Burthard von Uriperg, Gervafine von Canterbury, die Magbeburger Schöppenchronit, Albert von Stade, bie Braunichweiger Reimchronif u. a., Quellen, die offentundig die verwirrteften Borftellungen bon ben Bergangen haben ober megen ihrer Entlegenheit ober Unfelbständigfeit gar nicht in Frage fommen fonnen, werden benugt, um ben Beginn bes Sochverratsprozeffes möglichft weit gurudverlegen gu tonnen. Die Forderung jum Zweifampfe feitens des Martgrafen Dietric von Landsberg wird mit der fachfischen Beltdronit und gar mit Detmars lubischer Chronit belegt, anftatt mit ber Lauterberger Chronit, Die fie am fruheften und flarften bringt. Mangelndes Tegtverftandnis bringt bann ben Berfaffer zu der munderlichen Borftellung, daß Dietrich von Landsberg den Bergog gunachft als Friedensbrecher, bann erft als Sochverrater forderte. Die Unnalen von St. Georgen, Die berichten, daß Beinrich der Lowe icon gu Borms (Januar 1179) ber Berichwörung gegen ben Raifer angeflagt worden fei, werden verwertet, obgleich fie gu dem Jahre, wo fie biefen Bericht eintragen, in der offenbarften dronologischen Berwirrung find, obgleich die Rolner Ronigschronit, ber wir nach bem Berjaffer "bochft wertvolle Einzelheiten für bie Beichichte bes Berichtsberfahrens verbanten", ausdrudlich berichtet, daß zu Magbeburg (Juni 1179) bem Raifer guerft ber Betrug und die Treulofigfeit Beinrichs bes Lowen aufgebedt worden feien, obgleich Urnold von Lübed, der fonft des Berfaffere Bemabremann ift, die Forderung bes Markgrafen auf eben diefem Magdeburger Tage geichehen lagt, und obgleich unfere beiben beiten Quellen, die Begauer und die Erfuner Unnalen, die Berurteilung megen Sochverrate flar und beutlich auf den Birgburger Tag verlegen. Ilm feine Theje plaufibel ju machen, ftellt der Berfaffer die Meinung auf, "bag man bereits zu Raina bie aus bem Beweise bes hochverrats folgenden nachteile in Form eines gerichtlichen Urteiles gufammenfaßte und ben betreffenden Bericht in der bortigen Gurftenverfammlung zur Berlesung brachte"! (S. 28.) Seine brei lehenrechtlichen Termine sind also allein der Form wegen angesett, ohne daß in ihnen noch irgendwelche Möglichkeit sachlicher Berhandlung bestand. Da wird denen, die ein lehenrechtliches Bersahren annehmen wollen, Fiders Aufsassung wohl mehr einleuchten. Man kann nicht leicht im Interesse einer vorgesasten Meinung die Quellen willfürlicher zurechtrenken, als es seitens des Bs. geschiebt. An Berkehrtheiten und irrigen Borstellungen über allgemeinere Berhältnisse sehlt. Hier sein nur darauf hingewiesen, daß Otto von St. Blassen und Burthard von Ursperg S. 31 zu einem Autor zusammenzgeworsen werden, und daß das ungeheuerliche, aus mangelhastem Bersständnis des Niederdeutschen entsprungene "Tressen am Brocken" (bi dem broke der sächssischen Beltchronit, juxta paludem der Begauer Annalen), das Philippson in die Belt gesett hat, hier wiederkehrt.

3. R. Dieterich wendet sich in der Zeitschrift für bildende Kunst R. F. 14,10 gegen R. Delbrück Deutung der Büste von Aceranza als einer Darstellung Friedrichs II.: er will sie der römischen Zeit zuweisen. Wertwoll vor allem sind die Ausssührungen über das Siegelbild des septen Hohenstausenkaisers, die durch zahlreiche Reproduktionen glücklich ergänzt werden. Auch Dieterich verlangt nach einer Itonographie der deutschen Herrscher, wie schon in dieser Zeitschrift (90, 354 f.) auf deren Notwendigkeit ausmerksam gemacht wurde.

Der Berlag von D. harragowit in Leipzig verfendet die Unfündigung eines höchft bantenswerten Unternehmens, eines Repertoriums nämlich gu den Regesta Pontificum Romanorum von Jaffé und Botthaft, deffen Bearbeitung E. Gol auf Anregung von Duchesne begonnen hat. Es foll folgende Unterabteilungen enthalten: 1. Rlöfter, 2. Bistumer, 3. firchlich= politifche Beidichte: Ramen ber Raifer, Ronige, Gurften, Bergoge und Brafen, an welche papftliche Briefe und Erlaffe gerichtet find, 4. Stiftstapitel, 5. Rardinale; jedem Ortsnamen wird eine ausführliche geschichtliche und topographische Erläuterung beigegeben werden. Man wird über die Disposition vielfach anderer Meinung fein und ein ftreng alphabetisches Orts- und Ramenverzeichnis vorziehen mögen. Jedenfalls erheben fich zwei Fragen: erftens, ob es nicht angangig mare, auch die von B. Rehr gefundenen und veröffentlichten Bapfturfunden gu vergetteln, weiterbin die großen Registerpublitationen ber Frangofen gur Papftgeschichte 13. Jahrhunderis. Zweitens fehlt bas unbedingt erforberliche Regifter der Urtundenanfänge; ohne es ift das Unternehmen, um einen befannten Bergleich anzuwenden, ein Buttop ohne Auge. Rur bei Jaffé find bie Arengen alphabetifch gujammengestellt, bei Botthaft nicht: jeber Benuger gebenft ber Schwierigfeiten, Die fich ber 3bentifigierung einer gebrudten ober nur handidriftlich überlieferten Bapfturtunde mit ber entiprechenden Biffer bei Botthaft entgegenstellen. Das Berzeichnis der Unfange muß aber überüchtlicher sein als des dei Jasse: kunner eine und dieselde Arenga bönüg vor z. E. Reileisman ritaun, in mire es näglich, nurer den dermologisch genetweren Karsimomer der einfaldigisper Jüssen aufgesällern, um dadund dem Kennigen der punnen den Anstineller kunnen mirk. die Mihe des Anfireilens zu erleichnem. Inner oder Arbunden mit gleicher Arenga Linnen inchlich oder nehaltund Kepieinungen parimender animeiten. Es konnt drags, dass in den Krengen, in hinnig und mit irviel Recht man sie als innersunge Kredesimiungen vermochlissigen dari, dach ein Zeil firchlicher Animenungelweise erchalben vir wie vermandt werden Kinnen, hat an den riemsichen Influnden L. Languecht Jentiches Birtichafrisleben II, 21 fi., gegegen.

B. Camertier, Ber dux und bas comune Venetiarum ben 1141-1224, Beirrige jur Berfeffungsgefchichte Benedigs vornehmlich in 12. Jufebunder: Berlin, E. Chering, Difteriide Stubien heit 35, 1902, So & jengt, bag bas Auftreten bes Antes ber Sapientes un 1149. das ihre früher im Gegenies zu ber hertommlichen Anichenung als ber entiderbente Benbepunft in ber Entwidlung ber venezinniichen Berirang erlennt mutben ift, mit ber Begrundung bes comune Venetiarum nach italienichem Borbild gufammenhängt. Er legt alsbann bie Bebentung biefer Berfaffungsanderung und weiterhin den unaufhaltfamen Rachtzuwachs bes comane bem Logen gegenüber dar, wie er auf dem Bebiete ber auswärtigen Boltit, ber Berfügung über die Staatseinfunfte und der inneren Bermaliung ju beobachten ift, und ichreibt ichlieflich biefe Entwidtung in ter ganpriache ben politifden und baneben ben firchlichen und wirtidofiliden Beimerbalmiffen gu. In der Grundgedante, von dem bie Unterfudung ausgeht, an nich zweifellos gutreffend und als eine mefente lide Ergangung ber muberen foridung ju bezeichnen, fo find die naberen Ausführungen über bie Bebeutung und ben Berlauf der Berfaffunge anterung gmar in bobem Dage anregend, erledigen aber die bier auftam denben Gragen feinesmegs und bedürfen vielfach durchgreifender Berichtigung. Instefondere wird erft banach ein guverläffiges Urteil über bie bestime menten Urfaden ber Entwidlung möglich fein.

Pene Buser: E. &. Mener, Muthologie der Germanen. (Straßburg, Trübner 8,50 M.) — Knüll, Hiftoriiche Geographie Deutschlands im Mittelalter. Breslau, Hirt. 3 M.) — Keutgen, Amter und Zünste. Jur Entitebung des Zunstweiens. Zena, Fischer. 6,50 M.) — Sommers lad, Birticastisgeschichtliche Untersuchungen. II. Heft: Die Lebensbeichreibung Severins als kulturgeschichtliche Luelle. (Leipzig, Weber 2 M.)—Seeliger, Die soziale und politische Bedeutung der Grundherrschaft im früheren Mittelalter. Untersuchungen über Hofrecht, Immunität und Landleihen. Indhandlungen der königlichen sacsellschaft der Wissenschaften. Philologischschistorische Klasse 22, 1.] (Leipzig, Teubner. 6,40 M.) —

Goffes, Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen. (Leiden, Doesburgh.) - Blaten, Der Uriprung ber Rolande. (Dresben, v. Bahn und Jacufch. 1,50 M.) - Lavisse, Histoire de France. Tome deuxième. I. Le Christianisme, les Barbares. Mérovingiens et Carolingiens par Bayet, Pfister, Kleinklausz. (Paris, Hachette.) - Mener b. Enonau, Jahrbucher des Deutschen Reiches unter Beinrich IV. und Beinrich V. 4. Bd.: 1085 bis 1096. (Leipzig, Dunder und humblot. 14,40 Dl.) - Löffler, Die westfälischen Bijcofe im Investiturfreit und in ben Sachjenfriegen unter Beinrich IV. und Beinrich V. [Munfteriche Beitrage jur Gefchichtsforichung, R. F. 2.] (Baberborn, Schöningh. 2,20 Dl.) -Deimen, Beitrage gur Diplomatit Ergbijchof Engelberts bes Beiligen bon Roln (1216-1225). [Münfteriche Beitrage gur Geschichtsforschung. R. F. 1] (Paberborn, Schöningh. 1,60 M.) — Quaternus de excadensis et revocatis capitinatae de mandato imperialis maiestatis Frederici II. Nunc primum ex codice Casinensi cura et studio monachorum ordinis sancti Benedicti archicoenobii Montis Casini in lucem profertur. (Rom, Pustet. 12 M.) - Beibemann, Babit Clemens IV. 1. Il. Das Borleben bes Bapftes und fein Legationsregifter. [Rirchengeschichtliche Studien. VI, 4.] (Münfter, Schöningh. 5,60 D.) - Demsti. Bapft Nitolaus III. Rirchengeschichtliche Studien. VI, 1 und 2. (Munfter, Schöningh. 8,40 D.) - Gillmann, Das Inftitut der Chorbifcofe im Drient. - [Beröffent= lichungen aus bem tirchenhistorischen Seminar Munchen. II. Reibe. Dr. 1.] (München, Lentner. 2,50 Dt.)

### Spateres Mittelafter (1250-1500).

In dem hübich ausgestatteten 5. Teil der Notizie storiche della Valle di Vitalda beschäftigt sich G. Fortunato mit dem Castello di Lagospesole (Trani, B. Becchi 1902), der Sommerresidenz der sicilischen Könige, in der namentlich Mansred und Karl I. von Anjou gern und häusig weilten. Der Bersasser zieht nicht nur das gedruckte Material heran, sondern teilt auch aus dem Staatsarchiv in Neapel 57 Urkunden und Detrete (aus den Jahren 1267—1531) mit, die bissang zum Teil noch unbekannt, zum Teil nur im Auszug überliesert sind. Leider gibt er bei den letzteren nicht die hinweise auf die einschlägige Literatur, so auf die Werke von Minieri-Niccio.

Otto Cartellieri.

Eine Reihe Heinerer Beiträge enthält diesmal die English hist. Review Vol. 18, Juli 1903. Miß E. L. Lodge gibt einen ausschließlich auf das spätere Mittelalter sich beschränkenden Überblick über die Lage der unsfreien Leute (hommes questaux) im lange Zeit England eng verdunsdenen Bordesais. T. F. Tout behandelt A thirteenth-century phrase (betr. die in vielen Schriftstüden sich sindende häusig etwas variierende

Redewendung: Compulsus per metum, qui cadere potest in constantem virum), während A. G. Little Beschlüsse und Berordnungen der Trevisaner Minoritenprovinz aus dem Ende des 13. Jahrhunderts mitteilt, die einem Sammelbande der Bodleian Library entnommen sind. Mary Bateson endlich veröffentlicht aus einem Cambridger Koder wichtige, die Zeit kurz vor und nach 1300 angehende Einträge über die Stellung Irlands zur englischen Krone.

Mus bem reichen Inhalt ber Römischen Quartalfdrift 17, 1 und 2 feien folgende das fpatere Mittelalter angehende Auffape und Mitteilungen verzeichnet: B. D. Reichert ichilbert bie Feier und Beichaftsordnung der Provingialfapitel des Dominitanerordens mahrend des 13. Jahrhunderts und zwar auf Grund der alteften Ordensverfaffung und fpateren Berordnungen feitens ber Generaltapitel. In Fortführung früherer Stubien (vgl. 91, 275 ff.) fest fich E. Göller (Bapft Johann XXIII. und Ronig Sigmund im Commer 1410) mit ben Anfichten auseinander, Die B. Bedmann in einem Erfurs feines Buches: Der Rampf Ronig Sigmunds gegen die werbende Beltmacht der Osmanen über Bwed und Aufgaben der Miffion Pippos bon Temesvar geaußert hat. Drei fleinere Beitrage rühren bon Eubel ber, fie handeln über die lestwillige Berfügung bes Minoriten Betrus von Corbara (Ritolaus V.), die fich unvermutet in einem Bapier:Registerband Clemens' VI. gefunden hat, einige das Berhalten des Bapfttums gegenüber ben Juden erläuternde Urfunden aus den Bontifitaten Clemens' VII., Beneditts XIII., Bonifag' IX. und Innoceng' VII., endlich eine Bulle Papit Johanns XXIII. von 1413, die fich auf die Errichtung bes episcopatus Moldaviensis bezieht.

Eine mancherlei Flüchtigkeiten aufweisende Beröffentlichung &. B. Sauerlands vermittelt uns die Kenntnis der 1261 und in der Folgezeit bei der Kurie geführten Berhandlungen wegen der streitigen Meper Bischofswahl (Jahrbuch f. lothr. Gesch. u. Altertumskunde 14).

Im hiftorischen Jahrbuch 24, 2 führt uns Jos. Knöpfler in turzen Strichen die Geschichte ber im Gebiet von Benedig gelegenen Abtei Brondolo vor. Anschließen soll sich ber Abbruck einer Reihe von Papsturfunden bes 12., 13. und 14. Jahrhunderts, die ins Archiv des Germanischen Museums zu Nürnberg verschlagen sind.

Die Frage nach Jordan von Osnabrück und seinen Werken wird nochmals ausgerollt. Nachdem F. Kampers in der Festgabe sür Deigel ausführlich über den Charakter der zu den Ovellen der Noticia zählenden Schrift: De semine scripturarum (verf. 1205) sich geäußert hat, ist auch Franz Wilhelm durch die von H. Grauert in den Melanges Paul Fabre (vgl. 91, 354) geäußerte Ansicht, daß die Noticia wie der Pavo Jordan abzusprechen seien, zu erneuter Untersuchung des Streitpunktes angeregt worden. Aus Grund der Stilbergleichung zwischen der Borrede des Traktats und der Noticia glaubt er an der Autorschaft Jordans für beide Werke seschalten zu müssen. Des weiteren verteidigt W. seine Hypothese über die Entstehungszeit des Pavo (zwischen 1282—88) gegen die Aussührungen E. Michaels, der das Gedicht kurz nach der Wahl Heinrich Raspes ansehen möchte.

Die formell einen etwas schülerhaften Einbruck machende Berliner Dissertation von Bilh. Israel schilbert die Entwicklung, welche die Beziehungen zwischen König Robert von Neapel und Heinrich VII. (bis zur Kaiserkrönung) genommen haben. Uls Ziel hat sie sich vornehmlich gesteckt, einer unbefangeneren Bürdigung König Roberts den Beg zu bahnen: in seinem Berhalten erblickt sie nicht ein Spiel des Trugs, sondern die Zeichen einer berechtigten Realpolitik (König Robert von Neapel und Kaiser Heinrich VII. Hersseld, Hoehl 1903. 50 S.).

Giov. Livi bringt im Arch. stor. Lombardo serie terza, 1903, disp. 2 seinen auf dem Internationalen Historiker Rongreß zu Rom gehaltenen Bortrag über das Archiv des Großtausmanns Francesco di Marco Datini (ca. 1330—1410) zum Abdruck, der über die weltverzweigten Handelssverbindungen des Tostaners schähdere Nachrichten enthält.

Mis Datum ber Geburt König Karls V. von Franfreich stellt R. Delachenal in der Bibl. de l'école des chartes 1903, janvier-avril den 21. Januar 1338 fest.

An die 91, 162 f. erwähnte Arbeit von Chr. Roder anknüpfend macht M. Ginsburger darauf aufmertsam, daß auch in Billingen 1348/49 die Judenschaft dem Feuertode zum Opfer gefallen ift. (Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins R F. 18, 3).

über die unseren Zeitraum umfassende Fortsührung der Chronik von Reggio handelt ein Aufsat von F. E. Comani in der Studi storici 12, 1: Il terzo autore del Chronicon Regiense. Ebenda beschließt F. Baldasseroni seine eingehenden Ausstührungen über den Krieg zwischen Florenz und Giovanni Bisconti, denen wieder verschiedene ungedruckte Aktenstücke (1351/52) beigegeben sind (vgl. 91, 163).

In der Fortsetzung seiner Arbeit über Johann von Gelnhausen veröffentlicht B. Bretholz in der Zeitschr. d. d. B. f. d. Gesch. Mährens und Schlesiens 7, 3 und 4 das deutsche Bergrechtbuch nach dem fürzlich aufsgefundenen Original (vgl. 91, 164).

Bwei beachtenswerte Arbeiten Gustav Commerfelbts gelten dem bekannten Theologen Matthäus von Krakau. In den Mittheilungen des Instituts f. österr. Gesch. 24,3 wird die vor Papst Urban VI. gehaltene Abbentsrede zum Abdruck gebracht und in den Zusammenhang der Ereignisse eingeordnet. Die Absassiungszeit wird im Gegensap zu Finke und

Siftorifche Beitschrift (Bb. 91) R. F. Bb. LV.

Sommerlad auf Dezember 1385 festgesett, auch hie und da noch eine Bemertung über anderweitige schriftstellerische Tätigkeit des Matthäus angesichlossen. Die andere Abhandlung führt den Nachweis, daß der vielgenannte Trattat De squaloribus curiae Romanae ebenfalls von Matthäus herrührt und in engster Berbindung mit des gleichen Berfassen Speculum aureum de titulis benesiciorum steht. Da das Speculum in das Jahr 1404 fällt, wird die erstere Schrift ein wenig früher anzusehen sein (Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins N. F. 18, 3).

Die Revue d'histoire ecclésiastique 4, 2 bringt Fortsetung und Schluß von dem Aufsat Bethunes über den Einstuß der Abteien St. Denis und St. Germain-des-Prés auf die Grandes chroniques de France (vgl. 91, 356 f.).

Aus dem Archivio storico Lombardo serie terza, 36 sei nachträglich noch ein Aufsat von Otto Schiff verzeichnet, der sich mit dem gleichzeitigen Biographen Muzio Attendolo Ssorzas, Antonio de' Minuti aus Biacenza (geb. vor 1400) beschäftigt.

Unter dem Titel: Bur Geschichte des Hussitenkieges hat Jaroslav Goll in den Sigungsberichten der Kgl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften (Classe für Philosophie 2c. 1901) eine scharfe Beurteilung der S. 133 dieses Bandes angezeigten Schrift von Binder (Die Hegemonie der Prager im Hustenkriege, 1. Teil) verössentlicht, in der namentlich die Art der Posemis sown Tomels Geschichte der Stadt Prag nicht genügend hervorgehoben sei. Nach manchetlei Distussionen in politischen Beitungen, auf die hier selbstverständlich nicht eingegangen werden kann und soll, hat Binder in dem soeben erschienenen zweiten Teile seiner Arbeit nunmehr geantwortet und die wider ihn erhobenen Borwürfe zu entkräften versucht. Goll hat hierauf nochmals das Wort ergrissen und diesen letzten Bersuch als durchaus mißlungen erstärt. ("Politit", 21. Juni 1903.)

Bwei Miszellen von N. Paulus befassen sich mit einer Ende des 14. oder Anfang des 15. Jahrhunderts entstandenen deutschen Ablaßlehre und den 1462 zu Basel gehaltenen philosophischen Borlesungen Johanns von Besel, die bisher verloren geglaubt wurden, nun aber in einer Handschrift der Münchener Hof= und Staatsbibliothet wiedergefunden find.

Alb. Gümbel teilt in den Mitteil. d. Ber. f. Gesch. d. Stadt Rurnberg 15 (1902) ein Breve Papst Bius' II. vom 25. Mai 1461 mit, in dem derselbe sich mit der unterbliebenen Ausweisung des bekannten Gregor von Heimburg aus Nürnberg abfindet.

Im Archivio stor. Lombardo serie terza, anno 30, fasc. 38 (1903) veröffentlicht A. Ratti 42 wichtige Briefe Papft Pius' II. aus den Jahren 1460—63, die Nachfolge im Königreich Reapel betreffend. Über Bartoslommeo della Capra, Erzbischof von Cremona, und seine Anfänge an der Kurie (1402—1412) handelt Fr. Novati; B. Nogara verzeichnet die in der Baticana vorhandenen Dandschriften des 1458 verstorbenen Poeten Masseo Begio und teilt einen von ihm herrührenden Hymnus auf den hl. Ambrosius mit. Mit der Persönlichseit des durch seine Unionversuche bekannten Kardinals Branda di Castiglione beschäftigt sich eine Arbeit von R. Sabbadini, die im besonderen seiner Stellung zu einer gottesdienstlichen Frage Besachtung schenkt.

Aus der Revue des questions historiques 1903, 3 mag ein Artikel von A. d'Herbomez hervorgehoben werden, der unter dem Titel: Le fonctionarisme en France à la fin du moyen-âge das 91, 358 schon erwähnte Buch Dupont-Ferriers einer anerkennenden Besprechung unterzieht. Der Abbe Casabianca handelt ebendaselbst über den vielbesprochenen Toscanelli-Brieswechsel und gelangt im Gegensah zu Bignaud und in Übereinstimmung mit der ihm unbekannt gebliebenen Untersuchung S. Ruges (vgl. 89, 543) zu dem Ergebnis, daß die Echtheit des Brieswechsels unbestreitbar ist.

Die Nouvelle revue historique de droit français et étranger 27,3 [Mai-Juni 1903] enthält einige wertvolle Quellenveröffentlichungen der französischen Rechts= und Versassungsgeschichte des ausgehenden Mittelalters. Grand teilt die umsangreichen Rechte der ländlichen Gemeinden von Albepierre von 1292 und von Combrelles (1316—1366) mit, Testaud beschließt die Publikation der Rechte der Grasschaft Clermont-en-Beauvaisis von 1496.

Rene Buder: Inventaire d'anciens comptes royaux dressé par Robert Mignon sous le règne de Philippe de Valois. Publ. par Langlois. [Recueil des historiens de la France. Documents financiers. I.] (Paris, Impr. nationale). — Bertola, über Dantes Bert: De Monarchia. (Seidelberg, Sörning. 1 M.) - Lefèvre-Portalis, Les sources allemandes de l'histoire de Jeanne d'Arc. Eberhard Windecke. (Paris, Fontemoing. 7,50 fr.) - Unbreas v. Regensburg, Gamtlidje Berte. Berausgegeben von Leidinger. - [Quellen und Erörterungen gur bagerifchen und deutschen Geschichte. Reue Folge, 1.] (München, Rieger. 16 M.) - M. Joannis Hus opera omnia. Tom. I. Fasc. 1. (Prag, Bursík & Kohout. 18 M.) — Husen, Geschiedenis der hervorming in de 15. 16. en 17. eeuw. Van John Wicliff en Johannes Huss tot op den vrede von Munster en Osnabrüg in 1648. (Doesburg, van Schenk Brill. 8,35 fl.) - Rehrmann, Die Capita agendorume. Rritifcher Beitrag gur Geschichte ber Reformverhandlungen in Konftang. [Biftor. Bibl. 15.] (München, Oldenbourg. 2 M.) - Breiswert, Der Einfluß Aragons auf den Prozeg bes Basler Rongils gegen Bapft Eugen IV.

(Basel, Bed. 1,50 M.) — Calmette, Louis XI, Jean II et la révolution catalane (1461—1473). (Paris, Picard et fils.) — Combet, Louis XI et le Saint-Siège (1461—1483.) (Paris, Hachette). — Schlecht, Andrea Zamometić und der Baster Konzilsversuch vom J. 1482. 1. Bd. — [Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte. VIII.] (Paderborn, Schöningh. 12 M.) — Brie, Savonarola in der deutschen Literatur. (Breslau, Martus. 3 M.) — Bauch, Die Rezeption des Humanismus in Bien. (Breslau, Martus. 5 M.) — A. D. Meher, Studien zur Borgeschichte der Resormation. Aus schles. Quellen. — [Histor. Bibliothet 14.] (München, Oldenbourg. 4,50 M.) — D. Schäser, Die Hanse. [Monographien zur Beltzeschichte. XIX.] (Bieleseld, Belhagen & Klassing. 4 M.)

### Reformation und Gegenreformation (1492-1648).

In den Unterrichtsblättern für Mathematit und Naturwissenschaft 1903, 3 findet sich ein (bem Berfasser nicht vorliegender) Auffat von Daumann über den "allgemeinen Charafter der Entwidlung der Naturwissenschaften im 16. Jahrhundert."

Einen sehr verdienstvollen und lehrreichen überblid über den Stand und die Lüden der Forschung über Franz I. von Frankreich gibt Bourilly in der Revue d'histoire moderne IV, 8 und 9. Seine Arbeit mündet in dem Bunsch nach einer ordentlichen Organisation der Forschungen, wie sie eine "Revue sür das 16. Jahrhundert" geben würde. Auf die Kehrseite der Frage, ob es angebracht sei, für derartige spezielle Zeitabschnitte sogleich eine besondere Zeitschrift zu gründen, ist der Versasser nicht eingegangen.

Das oft erörterte Thema: "Luther und Welanchthon in ihren personlichen Beziehungen zueinander" wird ansprechend von Kawerau im Ansichluß an Ellingers Melanchthon-Biographie in den Deutsch-evangelischen Blättern 1903, 1 behandelt. Kawerau versucht, die wechselnden Urteile Melanchthons über Luther psychologisch zu erklären: die Unterschiede des Alters, des Temperamentes, der Gegensap von Nord- und Süddeutschem, des Humanisten zu dem Theologen u. a. m. erklären die zeitweiligen Abstühlungen Melanchthons.

Zwei Analekten in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 24, 2 liefern Beiträge zur literarischen Tätigkeit Karlstadts. Barge sührt aus, daß Karlstadt, nicht Melanchthon der Bersasser der unter dem Namen des Bartholomäus Bernhardi von Feldkirch gehenden Apologia pro Bartholomeo praeposito von 1521, d. h. einer Berteidigung von dessen Eheschließung war, und Bernle zeigt, daß ein Traktat "Krinzipal und Haupttraktat von der Gelassenheit" nicht, was auch vorher schon angezweiselt worden ist, von Bal. Beigel, sondern von Karlskab herrührt.

In den Beiträgen zur baprischen Kirchengeschichte 9, 5 behandelt J. Herrmann "den Prozeß gegen (den Resormator Miltenbergs) Dr. Johann Drach und Anton Scherpfer und die Unterdrückung der evangelischen Bewegung in Miltenberg" 1523 und 1524. Scherpfer hat sich laudabiliter vor Angst gefügt, die Stadt Miltenberg die kirchliche Gnade mit schweren Opfern erkauft. Das Urteil über Drach selbst ist noch nicht bekannt.

Bwei (inhaltlich wenig besagende) Briefe Bugenhagens von 1532 und 1547 veröffentlicht Graebert in den Theologischen Studien und Kritiken 1903, 4.

Die kleine Schrift von Andrea Bereß: «Isabella Regina d'Ungberia figlia di Bona Skorza (1519—1559)«, die Gemahlin des letten magharischen Ungarnkönigs, ist die von de Gubernatis besorgte italienische übertragung der Einleitung eines größeren ungarisch geschriebenen Berkes von Bereß über Jabella. (Rom, S. 18, Berlag von Ermanno Loescher & Co., 1903. Erschienen auch in den cronache della civiltà Elleno-Latino II.)

Bon dem Gedanken ausgehend, daß "der eigentliche herzichlag der Bölkergeschichte im Marthrium liegt", führt Nippold in seiner Jenenser Universitätssestrede "zum 400. Geburtstage des Kursürsten Johann Friedrich" aus, daß das Scheitern der Invasionspläne Karls V. und das Beiterbestehen der protestantischen Kirche auch nach der Niederlage von Schmaltalden wesentlich der unbeugsamen religiösen Treue dieses "Bekenner"-Kursürsten zuzuschreiben ist, und der Einssuß der von ihm in den Tagen seiner Gefangenschaft bereits geplanten Universität Jena auf dieselbe Treue in religiösen Fragen zurüczuschren sei. Doch ersahren die politischen Abswandlungen wohl viel zu geringe Bürdigung gegenüber der Betonung der inneren Kraft des Protestantismus. (Abgedruckt in der Zeitschrift "Deutschsland", Julihest, herausgegeben von Hoensbroech.)

E. Sehling feilt in ber Deutschen Zeitschrift für Kirchenrecht 13, 2 ein "Gutachten des Konsistoriums zu Leipzig vom Jahre 1556" mit, in dem das Aufsichtsrecht des Konsistoriums und die Frage der Eheordnung im Zusammenhang mit dem Plane des Kurfürsten August von Sachsen erörtert werden, das Eherecht einheitlich zu kodifizieren.

Einen "Beitrag zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland um die Mitte des 16. Jahrhunderts" nennt herm. Michel eine durch gründliche Aufspürung der literargeschichtlichen Zusammenhänge und liebevolles Eingehen auf die individuellen Züge des Stoffes ausgezeichnete Biographie "heinrich Knausts" (Berlin 1903, B. Behrs Verlag, 344 S.), betannt zunächst als Versasser deutscher Weihnachtsspiele und lateinischer Schuldramen. Doch bietet der Lebensgang des in Bittenberg gebildeten protessantischen Schulmeisters, der als firchlich unzuverlässiger katholischer

Domherr schließlich noch der Rache der Gegenreformation verfällt, nicht minderes kulturgeschichtliches Interesse als seine literarische Betriebsamkeit, die neben theologisierenden und padagogischen auch eine Fülle populariesierender juristischer Schriften, u. a. das beliebteste Prozestandbuch ("Feuerzeug gerichtlicher Händel") lieserte und neben geistlich moralisierender Umbichtung weltlicher Lieder auch ein "Bierbuch" umfaßt. Die anerkennenswerte Belesenheit Michels hätte sich indessen auch in einer etwas knapperen Form der Darstellung zur Geltung bringen lassen.

P. K.

Ein Auffat von Alois Rrog in ber Zeitschrift fur fatholifche Theologie XXVII, 455-490 über Raifer Ferdinand I. und feine Reformations vorichlage auf bem Kongil von Trient beruht im wesentlichen auf ber betannten Sidelichen Bublitation und bringt weber materiell noch binfichtlich ber Auffaffung etwas neues. Dahingegen zeugt er von einer erichredenden Untenninis der Literatur und ber gangen Beit, mit ber er fich beschäftigt. Ginen fo naiven Gap wie beifpielsweise ben folgenden: "Giner ber einflußreichften (taiferlichen Rate), Dr. Georg Gienger, icheint nicht frei geweien ju fein bon ber Unficht, daß bas Rongil über bem Babit ftebe" murbe Rroß nicht geschrieben haben, wenn er auch nur Janffen gelejen batte Die wichtigfte Borarbeit fur feine Untersuchung, die Schrift von Sugo Loewe über die Stellung Ferdinands I. jum Trienter Rongil, ift ibm gang entgangen. Bon fleineren Berfeben wimmelt es; es tagte 3. B. im Jahre 1562 in Frantfurt fein Reichstag, und nicht Buchholy und Saftien, fondern Bucholt und Caftien haben über Ferdinand I. gearbeitet. Gur die gulent berührte Zujammenfunft des Rardinals Buife mit bem Raifer in Innsbrud verweise ich jest auf mein Buch über Magimilian II. G. 441 ff. Da ber Auffan mit diefer Bufammentunft im Februar 1563 abbricht, aber nach ber Uberichrift bis zum Juni b. 3. führen foll, fteht wohl noch eine Fortfegung aus, die Rroß por ihrer Beröffentlichung vielleicht einer nochmaligen grundlichen Durcharbeitung unterzieht. R. Holtzmann.

In ben historisch=politischen Blättern 132, 45—58 und 90—101 stellt Luzian Pfleger die nicht sehr reichhaltigen Rachrichten über den Ingolstädter Theologie-Professor Rudolph Clenck (1528—1578) zusammen, einen Mann, der schriftstellerisch nur sehr wenig tätig war, aber ein großes Wissen besaß und daher gern zu allerhand Missionen verwendet wurde.

Mit den im vorigen Jahr erschienenen verdienstvollen, aber gleichwohl eine berichtigende Nachprüfung nicht ausschließenden Studien zur Geschichte des niederländischen Aufstands von Ernst Marx sest sich Felix Rachfahl in der Bestdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst XXII, 69—113 außeinander, indem er zugleich seinerseits neue Untersuchungen zur Borgeschichte des niederländischen Aufstands daran knüpft. Nach ihm hat Marx zunächst das Besen der generalständischen Bewegung, die ihr Ziel seit 1557 in der Forderung gemeinsamer Beratung der generalständischen Deputierten

sand, nicht immer richtig erkannt oder doch nicht immer klar herausgearbeitet. Beiter handelt Rachfahl aussührlich über den tieseren Gegensat zwischen Granvella und den niederländischen Großen, der keineswegs, wie Mary meint, im Grunde auf dem durch die Einrichtung der Konsulta gekränkten Ehrgeiz der letzteren beruhe. Speziell Egmond aber nahm eine ganz ichwankende Haltung ein und hätte noch 1563 für die Sache Spaniens gewonnen werden können, wenn die Statthalterin Margarete damals nicht selbst ichon die Abberusung Granvellas gewünscht hätte. Bei diesem Bunsch ließ sich Margarete weniger durch politische als durch egoistisch-dynastische Gründe leiten, wie ihre Haltung überhaupt in den entscheidenden Momenten immer vornehmlich durch dynastische Gesichtspunkte bestimmt war. Im Anhang verössentlicht Kachsahl die geheime Instruktion Margaretens vom 12. August 1563 für ihren nach Spanien reisenden Geheimsekretär Armensteros, von der Gachard (Corresp. de Philippe II. 1, 265) nur ein Erzerpt druckte.

Im 15. Jahrgang des Pastor bonus S. 367—374 handelt P. Schlager siber die Franziskaner und die katholische Restauration in Kreuznach. Kursfürst Otto heinrich hat die Franziskaner 1559 auch aus Kreuznach verwiesen, und sie konnten erst, nachdem Spinola 1620 sich in der Stadt festzgeset hatte, wieder zurückehren, entfalteten hier dann aber im 17. Jahrshundert eine erfolgreiche Tätigkeit zur Wiederherstellung der katholischen Kirche.

Das Archiv für schweizerische Reformationsgeschichte, welches dem 2. Heft des 2. Bandes (N.F.) der Katholischen Schweizer Blätter beigegeben ist, enthält einen von Th. v. Liebenau veröffentlichten Bericht, welchen der Luzerner Stadtschreiber Rennward Cysat an den Kardinal-Erzbischof Karl Borromeo über das Birten der Jesuiten in Luzern von ihrem Einzug 1574 bis zum Jahre 1584 abgestattet hat, sowie ein nach Borromeos Tod versäßtes Reserat Cysats über die staatstirchlichen Berordnungen Luzerns 1574—87.

Der Auffat von G. Baguenault be Pucheffe: Zehn Jahre aus dem Leben der Margarete von Balois (Revue des questions historiques, Heft 147 vom 1. Juli 1903, S. 158—163), schließt sich an das Buch von Th. Lauzun, Itinéraire raisonné de Marguerite de Valois en Gascogne (1578—86), Paris 1902, an und weist besonders auf die vermittelnde Rolle Margaretens (der Tochter Heinrichs II. und ersten Gemahlin des nachsmaligen Heinrichs IV.) bei den Berhandlungen der Protestanten mit Katharina von Medici hin.

Al. Meifter ergangt seine lette Beröffentlichung von Spottgedichten auf den Erzbischof Gebhard Truchses von Köln (vgl. H. B. 90, 176) in den Annalen des hiftorischen Bereins für Geschichte des Riederrheins LXXV, 143—151 burch die Mitteilung zweier weiteren Basquille aus ben Rreifen ber Katholiten und fügt diesmal auch ein Gebicht, das aus ben Rreifen ber Anhänger Gebhards gegen einen seiner Hauptfeinde, ben Domicolafter Johann von Manderscheid, gerichtet wurde, hinzu.

Der befannte Burgburger Fürstbifchof Julius Echter von Defpelbrunn führte in ben Jahren 1596-1617 eine Fehbe gegen ben Grafen bon Lowenstein, ber die vier von Burgburg ju Leben gebenden Bertheimichen Umter Remlingen, Laudenbach, Freudenberg und Schweinberg geerbt hatte, mabrend Julius biefelben bem Freiherrn Bilhelm von Ericingen Dit Recht hebt Reu in feiner Darftellung biefes Rampfes ausbrach. (Deutsch=evangelische Blatter XXVIII, 471—489) hervor, daß es fich babei nicht nur um politische, sondern vornehmlich um religiose Grunde handelte, ba bie vier genannten Umter protestantisch waren. Crichingen führte ben Rampf mit Blud, und die gewaltjame Retatholifierung murbe nur auf turge Beit 1632 burch bas Ericheinen Guftav Abolfs unterbrochen; bie Schlacht bei Nördlingen brachte auch bier die endgültige Entscheidung. Die von Rerler im Archiv bes Siftorifchen Bereins von Unterfranten XLI veröffentlichten, für bie Beschichte Julius Echters belangreichen Ralendereintrage Robers, in denen auch der Wertheimer Fehbe mehrfach gedacht wird, wurden von Reu, wie es icheint, nicht benutt.

Die lange erfolgreichen Bersuche ber Burzburger Fürstbischöfe Julius Echter von Mespelbrunn und Philipp Adolf von Shrenberg, im Defanatsbezirk Rübenbausen (Unterfranken) die Gegenresormation zur Durchführung zu bringen, werden von Fichtbauer in den Beiträgen zur baperischen Kirchengeschichte IX, 227—231 einer kurzen Untersuchung unterzogen. Erst Gustav Adolf hat die Ortschaften des Bezirkes dem Protestantismus zurücgegeben, und hier gingen seine Erfolge durch die Schlacht bei Rördlingen nur zum Teil wieder verloren.

Ferdinand Mühlau veröffentlicht in der Zeitschrift des Deutschen Palästina Bereins XXVI, 1—92 einen Bericht des Martinus Seusenius über seine Reise ins heilige Land 1602—03. Der Berfasser diese Reise berichts wohnte wohl in Friesland, stammte aber aus Süddeutschland, und so ist auch seine oftfriesische Sprache start mit oberdeutschen Elementen durchsett.

Als heinrich IV. die Beziehungen Frankreichs zur Türkei neu belebte, gelang im Jahre 1609 sogar eine Niederlassung französischer Zesuiten in Konstantinopel, über die uns Gabriel de Run in der Rovue des questions historiques, hest 147 vom 1. Juli 1903), S. 163—172 einige Mitteilungen macht. Die Gründung hat sich trop mancher Angriffe, die sie in den ersten Jahren zu erdulden hatte, gehalten.

Recht intereffante Streiflichter auf die letten Beiten ber Sanfe wirft ein Auffas von Balter Friedensburg über die Bergoge von Bommern

und die hanfifcheniederländische Konfoderation vom Jahre 1616. (Bommeriche Jahrbucher IV, 89-138.) Das Bundnis der Sanfe mit der jungen niederlandischen Republit gehörte gu ihren letten Berfuchen, neues Leben gu gewinnen, und richtete fich vornehmlich gegen Chriftian IV. von Danes mart, den gemeinsamen Geind, mabrend ber Rampf gegen Spanien, den die Riederlande babei gleichfalls im Auge hatten, nur in ihrem Intereffe, nicht in bem ber Sanfe lag. Die Bommerichen Bergoge waren natürlich wie icon fruber fo auch jest gegen eine Betätigung ihrer Lanbftabte im Bund, beffen Obliegenheiten die erftartte fürftliche Gewalt in Deutschland felbit übernehmen wollte, ju eigener Arbeit und eigenem Rugen. minder arbeiteten Raifer Matthias und Erzherzog Albrecht gegen das Bundnis mit ben Niederlanden. Die Städte verficherten, daß fie fich an feinem Rrieg gegen Spanien beteiligen wurden; bagegen gelang es nicht, ihnen die Teilnahme an ber Ronfoberation mit den Generalftaaten zu verbieten: noch haben die Sanfen ihr Bundnisrecht gewahrt. Beigegeben find bem Auffat einige Urfunden aus ben Urchiven gu Stettin und Bolgaft.

Am 22. Juni 1627 wurden in Paris Franz v. Montmorency-Bouteville und sein Better, der Graf Des Chapelles, die sich einer neuen königlichen Berordnung zum Trop öffentlich duelliert hatten, geköpft. Der bisherigen Beurteilung dieses Borsalls, die in Montmorency einen blutdürstenden Rausbold, in Des Chapelles ein unschuldiges Opfer und in dem Ganzen einen Beweis für den Haß Nichelieus gegen den großen Abel sah,
tritt Robert Lavollee in der Revue des études historiques, 1903,
E. 225—247 u. 337—365 entgegen: die hinrichtung der beiden war kein
Rachealt Richelieus, sondern wurde zur Ausrechterhaltung der königlichen
Autorität gesorbert. Im Anhang werden vier Briese veröfsentlicht, die
Des Chapelles kurz vor seinem Tod schrieb.

Die bekannte Belagerung von Casale durch die Spanier unter Spinola im Jahre 1630 erfährt in der Revue de Paris vom 15. Juli 1903 eine ausssührliche Schilderung durch Louis Batissol auf Grund des Tagebuchs eines französischen Insanterieossiziers De la Serre, das sich in der Bibliothèque nationale besindet.

Gustav Abolf hat am 28. Februar 1632 bem Landgrafen Wilhelm V. von Hessen-Kassel mit einigen anderen geistlichen Gebieten auch die Abtei Fulda geschenkt. Die kirchliche Berwaltung, die darauschin Hessen-Kassel in dem seiner geistlichen Oberhirten beraubten Land einrichtete, ist von Hugo Brunner in den Beiträgen zur Hesselschen Kirchengeschichte I, 343—358 auf Grund Marburger Archivalien einer verständnisvollen Untersuchung unterzogen worden. Der Landgraf begann mit einer Ausweisung der Zesuiten, die am meisten zu der Rekatholisserung des einst ganz protestantischen Landes beigetragen hatten, und setzte eine langsame, aber zielbewußte abermalige Resormierung des Hochstists in Szene. Einen dauernden Ersolg

hatten seine Bemühungen nicht, da bereits im Jahre 1634 nach der Schlacht bei Rördlingen die hessische herrschaft in Fulda ein Ende nahm.

Das zweite heft des laufenden Jahrgangs (1903) der Annales de l'Est bringt auf S. 227—263 den Schluß des Auffahes von E. Repbel über die Franzosen und Bernhard von Beimar im Etsaß (vgl. oben S. 169). Die Zustände nach dem Tod Bernhards und der Abschluß des Bernags von Breisach (9. Oktober 1639) werden im wesentlichen vom französischen Standpunkt aus aussührlich geschildert, aber ohne daß wir eigentlich viel neues erfahren.

Unläglich feines Streits mit bem Raplan Dasbach veröffentlicht Graf Baul b. Soensbroech im Juliheft ber bon ihm herausgegebenen Beitschrift Deutschland (2, 409-441) aus jesuitischen Schriften bas giemlich umfangreiche Material, welches ben Beweis liefert, bag der bielberufene Grundfat: "Der Zwed beiligt die Mittel" bei ben jefuitifcen Moraltheologen wirklich theoretisch versochten und praftisch angewandt wird. Die fonft vielfach bafür in erfter Linie angerufenen Stellen in Bufenbaums Mebulla gitiert er nicht, fondern er holt feine Beweife bon anderen Jefuiten bes 17. Jahrhunderts, wie Laymann, Sanchez, Escobar, Tamburini, Caftropalao, benen er die gang entsprechenden Lehren Reuerer (Palmieri, Gury, Lehmtuhl) an die Seite stellt. Im Ernst steht es wohl außer Zweifel, daß ber genannte Grundfat zwar nicht in ben Konftitutionen ber Jefuiten, aber in den Lehren ihrer Moraliften wirklich enthalten ift (vgl. u. a. Rawerau in Möllers Rirchengeschichte III, 241; Bodler bei Bergog-Baud, Realengyflopadie VIII, 761; auch Reufch, Beitrage gur Geschichte bes Jejuitenordens 169 ff.); und daß es nicht allein auf Bujenbaum antommt. hat erft fürglich Tichadert in der Zeitschrift für Kirchengeschichte XIX, 368 ff. mit ähnlichem, wenn auch nicht fo reichhaltigem Material wie Soensbroed gezeigt. R. H.

Im Mai-Juni-Heft des Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français teilt S. 231—254 N. B (eiß) einige Stüde aus den ihm von H. J. de Dompierre de Chaufepié zur Verfügung gestellten Familienpapieren der holländischen Résugiés v. Chausepié mit, hauptsächlich Memoiren der Familie von 1400—1690 und eine Autobiographie von Samuel v. Chausepié (1644—1704), Bruder einer Anna von Chausepié, über deren Flucht schon früher im Bulletin berichtet wurde, und über die Weiß neue Nachrichten in Aussicht stellt. — Ebenda S. 254 serhalten wir durch H. Lehr einige statistische Angaben über die katholische Kirche in Frankreich im Jahre 1644 aus einem Journal des Straßburgers Elias Bradenhoser, das sich heute im Besit der Familie Lehr in Chartres besindet; man ersieht daraus u. a., daß die Einkünste der katholischen Kirche in Frankreich damals 103 500 000 Taler betrugen.

Bu den Band 91, 171 besprochenen Aufsätzen von Franz Strung zur Geschichte der Naturwissenschaften seien noch nachzutragen zwei kleinere Arbeiten desselben Bersassers: "Die Entstehungsgeschichte der Lehre von den Gasen", d. h. die Darstellung der Ansichten des holländischen Arzies van helmont (1577—1644) vom Gase im "Janus" VIII, 2, 3 und ein kurzer hinweis daraus, daß der "geschichtliche Paracelsus" nicht sowohl ein okultistischer Charlatan, sondern ein genialer Arzt und egakter Natursforicher ersten Ranges war, der daneben mit Seb. Frand wegen der Bärme seines gegen jede Formenverknöcherung abgeneigten religiösen Empsindens vergleichbar ist. (Die christliche Belt 1903, Nr. 26.)

Eine lehrreiche und forberliche archivalifde Forichung ftellt Ettore Bergas Buchlein über "le corporazioni delle industrie tessili in Milano, loro rapporti e conflitti nei secoli 16-18" bar. (Milano, 64 S. Cogliati 1903. Auch ericienen im Archivio storico lombardo fasc. 37). Das Grundthema ift ber Nachweis, wie die mittelalterliche Arbeits- und Arbeiterorganifation bes handwerts allmählich unhaltbar wird gegenüber ben Fortidritten ber Technit und bes Sanbelsbetriebes, insbefondere bem auffeimenden fabrifmäßigen Großbetrieb (vorzüglich feit 1703), und wie die endgültige gesetliche Auflösung ber alten Bunfte von 1787 im Grunde nur eine fast bereits erftorbene Form beseitigte, aus ber das Leben im Wegenfape gu ben frangofifden Buftanben langft entwichen war. Dabei fallen hochft intereffante Streiflichter auf die Arbeitsteilung, die technischen ewigen Ronflitte ber einzelnen verwandten Sandwerfe, das Berhaltnis des Sandels jum Gewert, die Entstehung tapitaliftifcher Umrechnungsformen 2c. Rurg eine lotale und dem Umfang nach beschränfte Arbeit, die mit ben ein= ichlägigen Bartien in Gotheins Birtichaftsgeschichte bes Schwarzwaldes und Schmollers Tucherbuch in Analogie gu bringen ift.

Joh. Müller bespricht in der Bierteljahrsschrift für Sozials und Birtschaftsgeschichte I, 2 den "Zusammenbruch des Belserischen Handelsshauses im Jahre 1614". Der eigentliche Grund war der starte Berlust in dem spanischen Pfessenung als des Hauptschlusses entsprang und von Matth. Belser auch nicht durch den erhöhten Kredit wettgemacht werden konnte, den er 1603—1610 während seiner Berwaltung des Reichspfennigsmeisteramtes besah. — In einigem Ausammenhang hiermit stehen die Untersuchungen, die derselbe Bersasser im Archiv für Kulturgeschichte I, 3 im Anschluß an zwei auf das Rodwesen bezügliche Aften von 1597 und 1611 über Augsburgs Barenhandel mit Benedig und die Augsburger Handelspolitit im Zeitalter des Dreißigsährigen Krieges veröffentlicht. Danach trugen nicht nur Augsburgs Kriegsleiden schuld an dem wirtsschaftlichen Niedergang der Stadt, sondern auch die kurzsschiege Handelspolitit des Rats, in dem die Anhänger des alten Transportsystems mit

ihren Bersuchen, durch polizeiliche Ginichrantung die handelsfreiheit zu unterbinden, lange Beit die Dehrheit fanden.

In derselben Zeitschrift (Archiv für Kulturgeschichte I, 3) handelt Wehrmann von der "Erziehung und Ausbildung pommerscher Fürsten im Reformations-Zeitalter" und weist auf den Fortschritt hin, den auch hier die Reformation zeitigt. Hittner veröffentlicht den Schluß der Selbsis biographie des Stadtpfarrers Wolfgang Ammon von Marktbreit († 1634), Kopp einiges aus einer Liederhandschrift aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Mene Bucher: Janffen, Gefcichte bes beutichen Bolles feit bem Ausgang bes Mittelalters. 8. Banb. Ergangt und herausgegeben von Baftor. 13. und 14. vielfach verbefferte und vermehrte Auflage. (Freis burg i. B., Herber, 8,60 Dt.) — Fifcher, Bur Geschichte ber evangelischen Beichte. II. [Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche. 9. Bb. 4. Beft.] (Leipzig, Dieterich. 4,50 Dt.) - Forrari, Com'era amministrato un comune del Veronese al principio del sec. XVI. (Tregnano dal 1505 al 1510). (Verona, Franchini.) — Mens, Johann Friedrich ber Großmütige 1503-1554. 1. El. [Beitrage gur neueren Gefchichte Thuringens, 1.] (Jena, Fifcher. 3,60 Dt.) - Geis, Der authentische Text der Leipziger Disputation (1519). (Berlin, Schwetschfe & Sohn. 12,80 Dt.) - Graebert, Erasmus von Manteuffel, der lette tatholifde Bifchof von Rammin (1521—1544). [Siftorische Studien, 37.] (Berlin, Ebering. 2,40 D.) — Holymann, Raifer Maximilian II. bis zu feiner Thronbesteigung (1527—1564). (Berlin, Schwetschie & Sohn. 18 D.) -Berg, Beitrage jur Geschichte bes Martgrafen Johann von Cuftrin. [Schriften des Bereins für Geschichte ber Reumart, 14.] (Landsberg, Schaeffer & Ro. 1,50 M.) — Grente, Jean Bertaut, abbé d'Aunay, premier aumônier de la reine, évêque de Séez (1552-1611). (Paris, Lecoffre.) -La emmer, De Caesaris Baronii literarum commercio diatriba. (Steiburg i. B., Berder. 3 M.) - Kölner Inventar. 2. Band: 1572-1591. Bearbeitet von Sohlbaum. [Inventare hanfischer Archive des 16. Jahr bunderte. 2. Band]. (Leipzig, Dunder & Sumblot. 36,80 DR.) - Biefe, Die Politit der Niederlander mahrend des Ralmartriegs (1611-1613) und ibr Bundnis mit Schweden (1614) und den Sanfestädten (1616). [Seidelberger Abhandlungen gur mittleren und neueren Geschichte, 3.] (Beibelberg, Winter. 4,60 M.) — Lemoine et Lichtenberger, De la Vallière à Montespan. (Paris, Calmann-Lévy.)

#### 1648-1789.

D. Schrobe zeigt in seinem Auffas "Religiöser Sinn in schweren Beiten (1865-1667)" im Juniheft bes Katholiken, wie man in dem Glauben, daß die Best ein göttliches Strafgericht sei, in Köln, Darms

ftadt, Frankfurt a. M., Mains fich mit religiösen Ubungen vor der Seuche zu schüten suchte.

In den Mitteilungen des Bereins für Hamburgische Geschichte VII, 2 zeigt R. Benzian, daß der Hamburger Kaufmann Henning Brand der alleinige Entbeder des Phosphors (1669) ist, und daß der Chemiter Kunfel diesen Stoff nicht zum zweiten Male und selbständig entdedte, sons dern nur verschwieg, daß er seine Kenntnis wesentlich Brand zu versdanken hatte.

Biekurich beendet in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 24, 2 seinen Aussatz über "August den Starken und die katholische Kirche 1697—1720". Der Grundgedanke bleibt der gleiche wie im 1. Teil, daß die Opportunität allein August zu Rom geführt hat. Speziell hat er auch den Übertritt des Kurprinzen zum Katholizismus in der Hoffnung veranlaßt, durch dessen Berheiratung mit der österreichischen Erzherzogin Maria Josepha seinem Hause den Zugang zum Kaisertum zu eröffnen.

Der Marquis be Bogüé entscheidet im Correspondant vom 25. Juni die Frage nach dem véritable vainqueur de Denain (1712) dahin, daß neuere Bersuche, die Chre des Tages dem Marschall Billars zugunsten Montesquious streitig zu machen, völlig miglungen sind.

Dem 1893 erschienenen und besprochenen (H. Z. N. F. 87, 179) 1. Teil des Berkes von Mention, documents relatifs aux rapports du clergé avec la royauté folgt nun ein 2. Teil, der von 1705—1789 führt und den Jansenismusstreit, die Steuerverhältnisse des Klerus und die Aussehung des Jesuitenordens behandelt. Die Sammlung bringt auch diesmal Aktenstide mit kurzen Einleitungen des Bersassens. Die Akten sind entweder in schwer zugänglichen Sammelwerken veröffentlicht, oder es sind Einzeldrucke oder sie sind nur handschriftlich vorhanden. Die Auswahl ist zwedmäßig, der Druck gut.

Die Quellenmitteilungen Batteigers "Bur Geschichte bes Pietismus in Bahreuth" werden in den Beiträgen jur bahrischen Kirchengeschichte 9, 5 mit der fortgesehten Korrespondenz Zinzendorfs und Silchmüllers über die Jahre 1730—1743 beendet.

v. Schroetters Auffat über "Die hannoverschen Goldgulden 1748 bis 1756" in der Zeitschrift für Numismatik 24, 1/2 sei hier insbesondere wegen der Übersicht über die damals geltenden (Golds) Münzen erwähnt.

In einer Artitelserie der Revue historique (Bb. 79 und 82) gibt A. Bourguet eine archivalisch begründete Darstellung der Beziehungen des herzogs von Choiseul zu Holland und dessen Bersuche, die Hollander (während des siebenjährigen Krieges) zu energischem Handeln gegen Engeland aufzurütteln. Das Ergebnis war, daß Holland dank Choiseuls und

seines Diplomaten d'Affry Tätigkeit wenigstens nicht ganz in dem englischen Fahrwasser segelte.

Für die Bolfsschulpädagogik Friedrichs des Großen und der preußischen Unterrichtsverwaltung seiner Zeit hat in dem Sammelwerk der pädagogischen Rlassiker (Halle, Schroedel 1902) Dr. Ed. Clausnißer ein wohl bemessens Buch von 164 Seiten geliesert, das dem Seminarunterricht gute Dienste leisten wird. Selbstverständlich bewegt sich der Inhalt wesentlich um Borbereitung und Ausführung des Generallandschulreglements von 1763, einem leuchtenden Beweise für Friedrichs Scharsblic und Tattast gleich nach dem schweren Kriege. Leider haben frühere Berordnungen, so besonders die principia regulativa von 1736 keine Aufnahme sinden können. Die am Schluß beigesügten Ausgaben werden bei maßvoller Berwendung sicher förderlich sein.

P. Masson erzählt in der Bierteljahrschrift für Sozials und Birtsschächte I, 2 die Schickale einer derniere compagnie de l'ancien régiment: la compagnie royale d'Afrique (1741—1794), die als ein Unitum in der abwärts gehenden französischen Finanzgeschichte, mit Gewinn und Solidität in die Revolution schritt, sich dann in ihren Stürmen 1794 noch zur Zeit freiwillig auflöste und eben durch die Einwandfreiheit ihrer Berwaltung selbst theoretischen Gegnern aller Monopole den Gedanken der Anerkennung einer Ausnahmestellung für sie abnötigte.

In den Miszellen der Bierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte I, 2 handelt M. Marion über Turgot et les grandes remontrances de la cour des aides 1775 und entscheidet die umstrittene Frage, ob diese Tentschrift von Turgot gern geschen und ihm für sein Resormwert nühlich gewesen ist oder nicht, durchaus in letzterem Sinne. Der Berssasser zeigt, daß die Borschläge der »remontrances« in wichtigen Punkten, z. B. dem Bunich der Biederherstellung der états-généraux durchaus den Unssichten Turgots zuwiderlausen.

Rene Bücker: Hassall, Mazarin. [Foreign statesmen]. (London, Macmillan and Co. 2 sh. 6 d.) — v. Brede, Geschichte ber k. u. k. Behrmacht. Die Regimenter, Corps, Branchen und Anstalten von 1618 bis Ende des 19. Jahrhunderts. (Wien, Seidel & Sohn. 15 M.) — Beaulieu, Les gabelles sous Louis XIV. (Paris-Nancy, Berger-Levrault et Cie. 4 fr.) — Roessel, Die erste brandenburgische Flotte im schwedischepolnischen Kriege 1658—1660 und ihr Kommandeur Edrift Johann v. Hille. (Berlin, Eisenschmidt. 3 M.) — Couturat, Opuscules et fragments inédits de Leidniz. (Paris, Alcan.) — Posimann, Tie Leidnischen Religionsphilosophie in ihrer geschichtlichen Stellung. (Tübingen, Robr. 2 M.) — Singleton, Social New York under the Georges (1714—1776.) (London, Appleton. 21 sh.) —

Kofer, König Friedrich der Große. 2. Bd., 2. Hälfte. [Bibliothef deutscher Geschichte.] 1. u. 2. Aufl. (Stuttgart, Cotta. 4 M.) — höden dorf, Sans-Sonci zur Zeit Friedrichs des Großen und heute. [Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hauses Hohenzollern. VI]. (Berlin, Dunder. 5 M.)

#### Meuere Befdichte feit 1789.

3m Maiheft ber Revol. française erortert Mathies, im Unichluß an eine Broidire bes Begrunders ber Theophilantrophie, Chemin-Dupontes, die Beziehungen der Protestanten zu ben Theophilanthropen, deren Bestrebungen bei jenen im allgemeinen fehr geteilte Aufnahme, in Franfreich eber Abneigung fanden. A. Bun ot behandelt fehr eingehend, auf Grund der Parifer Aften und unter Benutung bes eben (1902) ericbienenen vierbandigen Berfes von Colucci "la Repubblica di Genova et la Rivoluzione francese 1794-1797", die Bolitif bes Direftoriums gegenüber Benua bon ben Un= fangen des Direftoriums bis zur Begrundung der ligurifden Republit im Juni 1797 (Fortsetzung und Schluß im Juni und Julibeft). Bunot beurteilt das Direttorium milber als namentlich neuerdings Sciout; es habe fich lange gegen die von Napoleon geplante Intervention in Genua ge= ftraubt; an den Unruhen im Dai 1797 feien Rapoleon und der frangofifche Gefandte Fanpoult unschuldig. Die Abhandlung bringt auch einige beachtenswerte Aftenftude gur allgemeinen Bolitit bes Direftoriums. Das Maiheft enthält noch ein alphabetifches Bergeichnis ber 48, 579 Bande um= faffenden Sammlung von Journalen, Brofcuren und anderen Drudichriften des British Dujeum gur Geichichte der frangofischen Revolution. Im Junis heft beipricht Conard die Cabiers bes Dauphine (feine eigentlichen Cabiers, mehr Inftruttionen fur die burch die allgemeine Standeverfammlung gewählten Deputierten). Aulard veröffentlicht und erläutert einige ber Aufzeichnungen, die fich Barere mahrend ber Berhandlungen ber Ronfti= tuante machte, und die er bann in feinem Journal Point du jour verarbeitete. M. Lods fpricht über die Rampfe der Protestanten und Ratholiten in Rimes und veröffentlicht einige Chanfons, die bort umliefen, als ber Führer der Protestanten Rabaut de St. Etienne gum Brafidenten der Ronftituante erwählt wurde. Diendonné ergahlt bie "Dechriftianisation" ber Gemeinde Ris-Orangis (Seine-et-Oise), die fich vom Konvent ben Namen Ris-Brutus erbat.

Die Fortsehung der von A. Stern veröffentlichten und hier mehrsach erwähnten Memoiren Delsners betrifft die französische Kriegserklärung gegen Franz II. und die dadurch hervorgerusene Bewegung der öffentlichen Meisnung (Rev. hist. 1903, Mai-Juni).

De Baha beginnt eine Studie über "die Finanzpolitit der Schredensherrschaft in der ersten französischen Revolution, insbesondere die progressive Einkommensteuer und Zwangsanleihe" (Bierteljahrsichrift f. Sozial- und Birtschaftsgeschichte, I, 2). Der Berfasser schilbert zunächft, im engen Anschluß an Stourm, übersichtlich die Steuern in den ersten Jahren der Revolution, die drückend waren, die man sich aber gewöhnte, nicht zu bezahlen, und die Ansänge der Assignatenwirtschaft.

Mit dem 14. Bande des Recueil des Actes du Comité de Salut public (Baris, 1901. Imprimerie nationale, 831 S.), ber die Reit vom 29. Rei bis jum 7. Juli 1794 umfaßt, hat Aulard ben Sobepuntt ber Schredens berrichaft erreicht, die Tage, ba das Fest bes bochsten Befens gefeiert (8. Juni) und das Gefet über das Revolutionstribunal angenommen wurde (10. Juni). Die Arretes bes Boblfahrteausschuffes (vgl. über ben 13. Bb. S. 3. 88, 555) in ihrer Mannigfaltigfeit ju analysieren - am 27. Juni erreichen sie die Bahl von 50 - ift ebenso unmöglich wie etwa ben Inhalt eines ber Minutenbande ber Rabinettsorbres Ronig Friedrichs bes Groben im Berliner Beh. Staatsarchive wiederzugeben; nur eines gewiffen attuellen Intereffes megen fei vermiefen auf ben Sprachenerlag bes Boblfahrtsaus fcuffes vom 16. Juni 1794, in bem fchlantweg erflärt wird: Dans une République une et indivisible, la langue doit être une; Abweichungen davon find foberalistisch; in jeder Landgemeinde mit fremder Sprache wird deshalb ein Lehrer angestellt, ber täglich frangofisch und die Menschenrechte lehrt und am Detadenfonntag die republifanifcen Gefete mi'ndlich überfett ujw. (S. 344). Aus ber zweiten Aftengruppe biefer Sammlung, ben Berichten ber Reprafentanten in Miffion, find hervorzuheben bie Berichte bon Gillet, Beng, Laurent, Richard, Garnier, und Dubois-France, lestere leider wenig zahlreich (eine nach der turgen Inhaltsangabe S. 181 am fceinend febr intereffante Dentidrift von ibm über ben état moral et politique des armées wird leiber nicht mitgeteilt). Die Berichte über bie Seeschlacht von Duessant, die Rämpse in Flandern, an ber spanischen Grenze, in Beftfranfreich ufw. enthalten viel Beachtenswertes und manche carafteriftifche Buge, vergl. die Mitteilungen über ben betruntenen General Froffard (S. 161), die plündernden Abjutanten Jourdans (S. 294), den Triumphbericht von Billet, Saint-Juft und Bunton vor Charleroi (la domination du jeune homme que la fortune de la République française a voulu qui gouvernât l'Allemagne n'obtiendra jamais assez de vigueur pour nous résister. Soyons constants dans nos desseins politiques comme impétueux à la guerre. L'Europe est en décadence et nous allons flourir). Erwähnt seien noch die Klagen von Hent in seinen Berichten aus Landau über den ichlechten Geift im Oberrhein, Riederrhein und den deutsch sprechenden Moseldistriften, "wo es feine Sansculotten gibt" (S. 211 und 220). P. B.

Das Leben des Terroristen Lebon bis zu den Anfängen der Revolution, hauptsächlich seine Birksamkeit als Oratorianer in Beaune, erzählt Risersmont. (Revue des étud. hist. RaisJuni 1903.)

Aulard behandelt den Kampf der Revolution mit den Kongregationen. (Revue pol. et parl. 10. Mai 1903.)

Die Nouv. Revue (15. Marg 1903) veröffentlicht Berichte bes Bailli be Birieu, Geschäftsträgers bes herzogs von Parma in Paris, aus dem Juni 1791, hauptsächlich über den antimonarchischen Gindrud der Flucht bes Königspaares.

Über das Privatleben Ludwigs XVIII. im Exil von 1801 bis 1809, in Memel, Barichau, Mitau, hartwell, namentlich über seine finanziellen Berlegenheiten, unterrichten die von Maricourt benutten Papiere seines Schahmeisters F. hüe. (Revue de Paris, 15. Juli 1903.)

Berbert M. 2. Gifber behandelt in dem anregend gefchriebenen Buche Studies in napoleonic statesmanship. Germany. (Oriord 1903) die napoleonische herrschaft in Deutschland. Mit forgfältiger Benupung ber beutiden und frangofifden Literatur und unter Singugiehung archivalifden Materials ichildert er gunachft die Ereigniffe, die gur Borberrichaft Frantreichs auf beutidem Boden geführt haben, und befpricht dann die Buftande in Berg, Bestfalen und Frantfurt, in den Sanfestädten und in den rheinischen Departements. Mit vollem Rachbrud bebt Fisher die heilsamen Birtungen der frangofifden Reformen hervor; vielleicht betont er gu wenig, daß Borausjegungen für dieje Reformen in Deutschland bereits vorhanden waren, daß manche frangofifche Einrichtungen nichts abfolut Neues bedeuteten, daß der Rap leonismus nicht nur mit dem alten frangofischen Konigtum, fondern auch mit dem aufgeflarten Despotismus deutscher Fürftentumer viele Berührungspunfte aufweift. Go wohltätig die Neuerungen auch gewefen fein mögen, für bie Beitgenoffen wurde ihre gunftige Birfung durch den furchtbaren Drud aufgehoben, den die napoleonische herrichaft mit fich brachte. Fifher zeigt unwiderleglich, wie bas napoleonische Spftem in Deutschland bereits bor dem außeren Untergang innerlich gusammengebrochen war, wie die Aussaugung durch die Kontributionen, die Ent= giehung ber Domanen und bie Ginquartierung frangofifden Militars, ber Drud der fortwährenden Ronftription und die wirtichaftliche Bejeggebung bes Raiferreichs ben materiellen Ruin ber Bevolferung herbeigeführt haben. Ein Bergleich mit ben fubbeutichen Staaten ware vielleicht von Rupen gewesen. Aber auch in Frankreich selbst war die Lage nicht viel beffer. Frantreich war an der Brenge ber Leiftungsfähigfeit angelangt. Die Musfaugung der Nachbarn war ein freilich verfehltes Mittel, um die Laften bes Raiferreichs zu erleichtern.

In der Revue Historique (Juli-August) publiziert E. D' Eichthal einen Brieswechsel zwischen Carlyle und Gustave D'Eichthal, dem Haupte der St. Simonisten, aus den dreißiger Jahren. Es geht daraus hervor, daß Carlyle die Bestrebungen der St. Simonisten mit Interesse versolgte,

Der Berfaffer ichilbert Birticaftsgeschichte, I, 2). Anschluß an Stourm, überfictlich bie Steuern in Revolution, die brüdend waren, die man fic o zahlen, und die Anfänge der Affignatenwirtfo

Spmbol. in

sburgs, die pors en Rommandanien .elle Revue (1. Juli).

Mit bem 14. Banbe bes Recueil des & (Baris, 1901. Imprimerie nationale, 8° .ifters Rubolf v. Del: Jen Rundichau. bis gum 7. Juli 1794 umfaßt, hat Mu Delbrud herrichaft erreicht, die Tage, ba b Jen jubbeutichen Staaten im den Nordbeutschen Bund berbeis (8. Juni) und bas Gefes über baf (10. Juni). Die Arretes bes F .icher Borficht es bedurfte, um nicht S. 3. 88, 555) in ihrer Me-.ifer gurudguftogen. Un den Berhand erreichen fie bie Bahl von ? Reiche führten, mar er nicht beteiligt; "bab eines ber Minutenbanbe jen richtigen Augenblid ertannt und bie richtige im Berliner Beh. Staa , buffrt bem Grafen Bismard."

Intereffes wegen fet Runchener "Allg. 8tg." Rr. 144, 148, 149 gibt ichuffes vom 16. Führliche ablehnende Kritit des Buches von Ottotar République und die Begründung des Reiches. Er erfennt an, Intereffes wegen fei babon find is neues Material bringe, weist aber feine Auffaffung amentlich, daß er die deutsche haltung der öffentlichen beshalb ein m mahrend bes Krieges grundfaplich ignoriere. lehrt und

ujw. (8 Berid

10012

ler

erinnerungen an Thiers und Gambetta aus der Zeit der amlung veröffentlicht Bicomte de Meaux in der Deutschen 🍒 Bambetta ist ihm kein Staatsmann von schöpferischen Gepern ein Parteiführer, ber burch feine machtige Energie und griche Mittel gu berrichen mußte, in Thiere ichilbert er mehr ben Gefellichafter ale ben Bolititer.

er Bibliothèque Universelle et Revue Suisse (Juni, Juli) n. Bertrand die Barijer Kommune: ben Fanatismus und die Rit ber Guhrer und die mangelhafte Berteibigung, Die ben Ber-Trupven das Eindringen erleichterte.

Das Julibeft der Deutschen Revue beginnt eine Artifelreihe von Alberta 🚁 Rag v. Putttamer über die Berwaltung Eljaß=Lothringens ieit 1. 3m erfien Artifel wird Biberfpruch erhoben gegen bas abfällige meell des Generals v. Stoich über Edwin v. Manteuffel, wonach der Felbmaricall ale frarceur darafterifiert mar. Die Berfaffer ichilbern Mam genfiel als einen Mann von reichem und lebhaftem Geifte, großem Chrgeiz und ftarfer Willensfraft. Den Gegenian gegen Bismard erflaren fie aus feinem parten militariiden Standesgefühl, das die Diplomatentunft unterfchapte.

Ein andführliches, im allgemeinen zustimmenbes Referat bon Sans tant' erftem Bande der Geichichte des modernen Frankreich (Thiers' Regierung' gibt Ramband in bem Journal des Savants Buni).

ichte bes Spanisch-Amerikanischen Krieges und die Annezion ihert auf Grund ber von Amerika und Spanien versu. Biallate in der Revue Histor. (VII/VIII 1903). iffentliche Meinung in Amerika die wiederholten ngig zu machen, stets mit größtem Interesse ieg erzwungen habe, obwohl Mc. Kinley zu erhalten. Der Kriegspartei kam der Gesandten und der Untergang der "Maine" ist bringt der Aussag nicht, aber er gibt eine

iche Kritik der imperialistischen Bewegung in Englandoffiziellen Publikationen gibt Leron=Beaulieu in der Deux mondes (15. Juli).

..ene Bucher: Sepet, Six mois d'histoire révolutionnaire (juillet .50-janvier 1791.) (Paris, Douniol. 3,50 fr.) — Turquan, Frau Recamier und ihre Freunde. Übertragung von Marichall v. Bieberftein. (Leipzig, Schmidt & Gunther. 4,60 M.) - Schrepfer, Pfalzbagerns Bolitif im Revolutionszeitalter von 1789-1793. (München, Lehmann. 3 M.) - de Rémusat, Mémoire sur ma détention au temple 1797 jusqu'à 1799. Publ. par Pierre. (Paris, Picard et fils.) - Seeberg, Die Rirche Deutschlands im 19. Jahrhundert. (Leipzig, Deichert Rachf. 6.75 DR.) Bilh. v. humbolbts gefammelte Schriften. Berausg. von ber tonigl. Alademie ber Biffenichaften. 2. Abtg.: Politifche Dentidriften. herausg. v. Gebhardt. 1. Bb. 1802—1810. (Berlin, Behr. 6 M.) -Oman, A history of the peninsular war. II. Jan.—Sept. 1809. (Oxford, Clarendon press.) - Lehmann, Freiherr vom Stein. 2 21. Die Reform. 1807-1808. (Leipzig, Birgel. 12 M.) - Brizzolara, La Francia della restaurazione alla fondazione della terza Repubblica (1814-1870.) (Milano, Hoepli. 7,50 fr.) - D. Lorenz, Gegen Bismards Berfleinerer. Nachtrage ju "Raifer Bilhelm und bie Begrundung bes Reichs". (Jena, Fifcher. 2 D.) - Rlein=Sattingen, Bismard und seine Belt. 2. Bd.: Bon 1871—1898. 1. Il.: Bon 1871—1888. (Berlin, Dummler. 8 M.) — Aus Abolf Stahrs Nachlaß. Herausg. von Geiger. (Olbenburg, Schulze. 5 M.) - The Cambridge modern history planned by the late Lord Acton. Ed. by Ward, Prothero, Leathes. Vol. VII. The United States. (Cambridge, University press. 16 sh.)

#### Peutide Landichaften.

R. Brunner veröffentlicht in den Neuen Heibelberger Jahrbuchern XII, 1/2 archivalische Quellenstücke von 1584 und 1699 "Über das Hagestolzenrecht in Kurpfalz" zur Ergänzung des Aufsapes v. Brünneds in der Savigny-Zeitschrift 22 G. A.

Eine Zusammenstellung ber speziell-württembergischen Geschichtsliteratur für 1902 gibt Schön in ben Bürttemb. Bierteljahrsheften XI, 4, ein Reserat über die Literatur zur Geschichte Oft-, und Bestpreußens wiederum R. Lohmener in ber historischen Bierteljahrschrift 1902, 3.

Als eine Ergänzung zu seiner Sällischen Geschichte veröffentlicht Julius Gmelin in der Zeitschrift Bürttembergisch Franken (einer Beilage zu den Bürttembergischen Bierteljahrsheften für Landesgesch.) R. F. VIII, 141—201 eine sich namentlich mit den wirtschaftlichen Zuständen befassende Untersuchung über die Entwicklung von Sall (Schwäbisch-Sall) vom Schmalfalbischen bis zum Dreißigjährigen Krieg. Beim Ausbruch des letteren hatte der Bohlstand der Stadt seine höchste Blüte erreicht.

Entwidlung der tommunalen Berfaffung und Berwaltung ber Stadt Machen bis zum Jahre 1450 ist ber Titel einer Marburger noch aus dem Seminar &. v. Belows hervorgegangenen Doftorbiffertation von Beinrich Söffler (Marburg 1901; gleichzeitig auch im 23. Bb. ber 3. b. Nach. Beid.=Ber. ericienen). In vier Abiconitten behandelt ber Berfaffer in wohlgeordneter, überfichtlicher Darftellung die Stande und bas Burgerrecht, die Gerichtsverfassung, die allgemeine Stadtverfassung und die Stadtverwaltung unter forgfältiger Benutung ber vorhandenen Quellen, die freilich für die altere Beit recht fparlich fliegen, fodaß hier fur Rombinationen und Rudichluffe aus ben Berhaltniffen alterer Beit viel Spielraum bleibt. Im allgemeinen bat ber Berfasser babei bie notige Borficht beobachtet; meift ftimmt er ben früheren bier in Betracht fommenben Untersuchungen von Loerich bei. Auf Ginzelheiten einzugehen, verbietet ber Raum; bemerten will ich nur zu G. 10, daß, wenn 1301 ein Lombarde in Nachen als concivis der Aachener bezeichnet wird, ber Schluß noch nicht gerechtfertigt ift, daß er eine andere Stellung in Achen wie die übrigen Lombarden in der Stadt eingenommen habe und "im Befit des Nachener Burgerrechts" gewesen sei; auch für Juden finden wir anderwarts die Bezeichnung concivis gebraucht. Daß der Obervogt bisweilen hinter Schultheiß und Meier genannt worden (S. 30), ift wohl nicht wahrscheinlich; jedenfalls ift unter advocatus bann ber Untervogt gu verfteben. G. 51 muß es ftatt Beinrich IV. - Beinrich VI. beißen. Kolmar Schaube.

Der 1. Jahrgang ber "Fulbaer Geschichtsblätter" 1902 enthält nach dem Bericht ber deutschen Geschichtsblätter" Juli 1903 Arbeiten über die "Biedertäuserbewegung im hochstift Fulba" von Kartels und "Fulba im Bauernkriege" von Antoni, beibe mit Benutung des Marburger Staatsarchivs gesertigt. Außerdem orientiert ein Auffat über Lebense mittelpreise in Fulba und wird die Chronik eines Stausenbacher Bauern über die Jahre 1637—1667 mitgeteilt.

Aus einem Koder der Gothaer Gymnasialbibliothet druckt Mag Schneider in der Beitschr. des Bereins für Thüringische Geschichtse und Altertumstunde statistische und annalistische Aufzeichnungen aus der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts, die von dem Diakonus Joh. Messerschmidt begonnen und von anderen fortgesetzt worden sind. Sie betreffen die Krirchene und Schulverhältnisse der Stadt Gotha.

Die Schrift von Ostar Bendt, Lübed's Schiffs- und Barenvertehr in den Jahren 1368 und 1369 in tabellarischer Übersicht auf Grund der Lübeder Pfundzollbücher aus denselben Jahren (Lübed, Lübde & Nöhring 1902. M. 1,50) gibt uns zwar teine streng statistische Darstellung des Lübischen Bertehr's in den genannten Jahren, wohl aber gewährt sie uns neben zahlreichen wichtigen Einzelangaben einen hübschen Überblick über die Handelsbeziehungen Lübeck's im 14. Jahrhundert. Die Schrift ist ein wertvoller Beitrag zur hansischen Handelsgeschichte.

Das Braunschweigische Magazin ift in Dr. 3 bes Jahrgangs 1903 durch ben Schluß ber beralbifden Untersuchungen in ber Architeftur ber Stadt Braunichweig von S. Meier und C. Rampe, Rr. 5 durch Dit= teilung eines Tortur-Strafverfahrens aus bem Jahre 1764, mitgeteilt von Ludewig, und den Rachweis von R. Bohme ausgefüllt, daß die Ginführung ber Reformation in ber herrschaft Barberg nicht bereits 1542 völlig geschah, sondern daß 1558 die erften protestantischen Beiftlichen dort angeftellt murben. Der Geichichtsverein fur bas Bergogtum Braunichweig lagt baneben noch ein Jahrbuch des Bereins unter ber Redaftion von Archibrat Zimmermann in Bolfenbüttel erscheinen, bas in feinem Banbe von 1902 (Bolfenbüttel, in Kommiffion bei Jul. Bwigler) neben anderem enthält: "Untersuchungen gur Beschichte ber Stadt Bolfenbuttel von B. 3. Meier (Nachweis, daß eine unbeachtete Beerftrage mefentlich die ftabtifche Entwidlung Bolfenbuttels bedingt habe), einen betaillierten Rachweis Bimmermanns über die Entstehung von Merians berühmter Topos graphie ber Bergogtumer Braunichweig und Bolfenbuttel, einen Brief des Euricius Cordus aus Braunichweig von 1523 über bie dortigen noch antireformatorifden religiofen Buftande an Lange, ben Reformator Erfurts, endlich einen Auffat von &. Tenner "Bur Beichichte des polabischen Borterbuches", einen auch hiftorifch intereffanten hinweis auf die Benben, die im Braunichweigischen bis ins 18. Jahrhundert ihre nationale Eigenart behaupteten.

Die Magbeburgischen Geschichtsblätter 1903, 1 enthalten u. a. eine Schilberung der Notwendigkeit und der Maßregeln des "Straßenschutes des Wittelalters im Erzstift Magdeburg," der erfolgreich doch erst mit der Konsolidierung der territorialen Landeshoheit und Berwaltung durchdrang, von G. Liebe, eine Biographie des Publizisten aus der Zeit des Dreißigsibrigen Krieges J. A. Berdehagen von Neubauer, eine "Geschichte des

magbeburgischen Stapelrechts, bas zuerft 1309 in einer Beschräntung ber Kornverschiffung sichtbar wird und 1821 in der Sbichiffahrtsatte aufgeboben wurde, von J. Ränß, einen Auffan von R. Riemer über die Gründung des Klosters Marienborn und einen von Hertel mitgeteilten Brief Delbruds an Brobst Rötger von Unfer Lieben Frauen von 1823.

Bur Geschichte der harzlande zu Ausgang des 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts macht Ed. Jacobs im 36. Jahrgang der Zeitschrift des harzvereins für Geschichte und Altertumskunde eine Reihe kleinerer Mitteilungen aus Bernigeroder Archivalien. Bir heben hervor die Untersuchung über ein peinliches halsgericht, das im Jahre 1625 wegen eines Totschlags nach alten Formen vor der Linde zu Silstedt als Borbereitung zu einem hochgericht abgehalten wurde, serner die Rackrichten über das Oftersener zu Silstedt im Jahre 1633, die uns zum erstenmal genauer über Ort, Zurüftung und Ausäbung dieses auch sonst nachweisdaren Brauches unterrichten, und schließlich eine Vittschrift vom März 1648, in der die Besitzern eines an Witteln ganz erschöpften Bollbauernhofs zu Minsleben beim Grasen zu Stolberg und Bernigerode um herakminderung der auf dem Hos ruhenden Lasten nachsucht, und die ein hübsches Beisptel für die während des Oreißigjährigen Arieges so häusig vortommende Berwandlung eines Bollpännerhofs zu einem Kärrnerhof bildet.

Bur Erinnerung an Rubolf Bircow. Drei biftorifche Arbeiten Birchows gur Geschichte seiner Baterftadt Schivelbein. Bon neuem heraus, gegeben von der Bejellichaft für Bommeriche Beichichte und Altertumstunde. VI. und 83 S. 7 Abbildungen. (Berlin, A. Ajcher & Ro. 1903.) -Rudolf Birchow hat ale junger Mann in den Jahren 1843 und 1844 fic mit Studien zur Geichichte seiner Baterftadt Schivelbein in Bommern beichaftigt. Drei Auffage (über bas Rarthaus in Schivelbein, jur Geichichte von Schivelbein, Schivelbeiner Altertumer) find damale ober etwas fpater in den Baltijden Studien erichienen. Diefe find hier mit einer furgen Borbemerfung und einigen intereffanten Abbildungen, unter benen fich ein Bild Birdowe im 28. Lebensjahre befindet, wieder abgedrudt. Es ift nicht ohne Intereffe, zu beobachten, mit welcher Scharfe ber Auffaffung und bes Urteils ber junge Belehrte, ber fpater feine ungemein große Arbeitefraft anderen Gebieten zuwandte, hiftorifche Untersuchungen auf einem wenig fruchtbaren Gebiete anftellt. Gie fonnen noch heute manchen lofalbiftorifden Arbeiten als Mufter vorgestellt werden, wenn fie auch inhaltlich langit überholt find.

In der Zeitschrift der hiftorischen Gesellschaft für die Brovinz Bojen 18, 1 erörtert zunächst Brandenburger die Geschichte des 1751/52 gegründeten Dorfes Goldau bei Bojen, eines Kolonistendorfes, das aber in der polnischen Zeit unter dem Drud des Adels nicht mehr aufblühen wollte.

K. Martell gibt "Beiträge zur Geschichte der Gerichtsorganisation für die Provinz Bosen" für die Jahre 1816/17 und 1834, insbesondere eine Schilberung der organisatorischen Berdienste des Oberappellationsgerichtspräsibenten Frankenberg, der 1834 seine Pläne einer kollegialen Gerichtsorganisation durchsühren konnte. Th. Botsche eindlich stellt die erreichbaren Nachrichten über Eustachius Trepka (ca. 1510—1558) zusammen, der von dem Leipziger Humanisten Christoph Hegendorss für die lutherische Lehre gewonnen wurde, als Sekretär des Generals von Großpolen nach dem Tode Sekluczians die Seele der lutherischen Gemeinde in Posen wurde und auch dem eistigkutherischen Herzog Albrecht von Preußen sür die Berbreitung seines Glaubens unter den Posen in Preußen eistig half, indem er eine ganze Anzahl theologischer Schriften ins Polnische übersetze.

Sehr aussührlich behandelt C. Jahnel in den Mitteilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen den Dreißigjährigen Krieg in Aussig und Umgebung. Die bisher erschienenen Aussähe reichen bis 1639, in welchem Jahre Baner in Böhmen eindrang und sich auch Aussigs besmächtigte.

Karl Berger gibt in der Zeitschrift des deutschen Bereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens VII, Auszüge aus der seit 1583 gut geführten Psarrmatrit des lutherischen Städtchens Braunseisen in Mähren, die bis zur Bertreibung des lutherischen Psarrers Tobias Hoffmann im Jahre 1624 einiges kulturhistorisches Interesse bietet.

Mene Bucher: Reinhard, Baffe und Stragen in ben Schweizer Alben. Topographifch-hiftorifche Studien. (Lugern, Doleichal. 4 DR.) -Saag, Die hoben Schulen ju Bern in ihrer geschichtlichen Entwicklung von 1528-1834. (Bern, Staatl. Lehrmittelverlag. 6 Dt.) - 3fcotte, Die Geschichte bes Margaus. (Marau, Sauerlander & Co. 2,50 M.) -Stragang, Sall in Tirol. 1. Band. Gefchichte ber Stadt bis jum Tobe Raifer Mag' I. (Innsbrud, Schwid. 5 Dl.) - Steiff, Beichichtliche Lieber und Sprüche Bürttembergs. 4. Lieferung. (Stuttgart, Roblhammer. 1 Dt.) - Rubling, Ulm unter Raifer Rarl IV. (1347-1378.) (Ulm, Bebr. Rübling. 7,50 Dt.) - Riegler, Geschichte Baperns. 5. Band. Bon 1597-1651, 6. Band. Bon 1508-1651. [Allgemeine Staaten= geichichte. 1. Abt.: Beichichte ber europäischen Staaten. 20. Bert. 5. und 6.] (Gotha, Berthes. 16 und 12 DR.) - Looshorn, Die Gefchichte bes Bistums Bamberg. 5. Band. Das Bistum Bamberg von 1556-1622, (Bamberg, Sanbelsbruderei und Berlagehandlung. 12 D.) - Schrobe, Rurmaing in ben Bestjahren 1666-1667. [Erläuterungen und Erganjungen ju Janffens Beichichte bes beutichen Boltes 3, 5.] (Freiburg i. B., herber. 2,50 M.) - Gello, Alt-Olbenburg. (Olbenburg, Schulge. 3 M.) - 3. Sartwig, Der Lübeder Schoß bis gur Reformationszeit. [Staatsund sozialwissenschaftliche Forschungen 21, 6]. (Leipzig, Dunder & Humblot. 5,20 M.) — Das zweite Stralsundische Stadtbuch (1340—1342). Bearbeitet von Ebeling. (Stralsund, Regierungs-Buchdruckerei. 5 M.) — v. Buchswald, Regesten aus den Fischerei-Urkunden der Mark Brandenburg 1150—1710. (Berlin, Gebr. Borntraeger. 5 M.) — Quade, Bilder aus Belzigs und Sandbergs Bergangenheit und Gegenwart. (Berlin, Raud. 3 M.) — D. Richter: Geschichte der Stadt Dresden in den Jahren 1871 bis 1902. Werden und Bachsen einer deutschen Großstadt. (Oresden, v. Jahn & Jaensch. 10 M.) — Codex diplomaticus Silesiae. 22. Band. Regesten zur schlessischen Geschichte. 1327—1333. Herausgegeben von Grünhagen und Buttle. (Breslau, E. Wohlfarth. 9 M.) — Kindler, Geschichte der Stadt Reumarkt. 1. Band. (Breslau, Rüller & Seissett. 3 M.)

### Bermifdies.

In der Geograph. Zeitschrift 9, 7 berichtet Thorbede über den 19. Teutschen Geographentag, der zu Pfingsten 1903 in Köln tagte. Es sei insbesondere auf die Erörterungen über die geschichtliche Entwidlung der Birtichaft und den Bersuch A. Friedrichs hingewiesen, an die Stelle der hildebrandschen und Bucherschen Birtichaftsperioden neue vom geographischen Standpunkt aus zu sesen.

Die belgische Regierung hat in den diesjährigen Etat Mittel eingestellt zur Begrundung eines "belgischen historischen Instituts" in Rom.

In der Revue des bibliotheques et archives de Belgique 1903 berichtet & aneru & über die Beftanbe bes Staatearchips von Antwerpen.

Mit Engelbert Mublbacher ift am 18. Juli zu Bien im Alter von 60 Jabren einer ber führenden Bertreter ber bistorischen Silfswissenschaften verichteden, bessen Name vorzüglich durch die vortreifliche Bearbeitung der Karolingischen Regeben, seine zusammenfassenden Darftellung der Karolingergeichichte und auch die ausgedehnte vädagogische Tätigkeit fortsteben wird, die er nicht nur als Broiesior der Biener Universität, sondern auch als Virektor des berühmten Instituts für öberreichische Geschichtsverschung in Bien entfaltete.

In ber Seinichrift fur die Geschichte best Oberrheins R. F. 18, 3 widmet B. Bieg and bem im Grubjabr verfiorbenen heinrich Sitte einen warm empfundenen Nachruf, in dem die raftlofe Thatigkeit best fruhzeitig Abberufenen ibre verdiente Burbigung findet.

### nseraten=Beilage zur "Hiftor. Zeitschrift". Bd. 55, Heft 3.

dirate für die Beilage ober für den Umschlag werden mit 30 Bi. für die eingespaltene, 60 Bi. für die buchlaufende Betitzeile, Wiederholungen mit der hälfte des Betrages der ersten Aufnahme berechnet.

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. 10.

Soeben erschienen:

### Historische Bibliothek Band XIV:

### Studien

zur

# Vorgeschichte der Reformation.

Aus schlesischen Quellen.

Von

Dr. Arnold Oskar Meyer,

XIII und 179 Seiten, gebd. M. 4.50.

Historische Bibliothek Band XV:

Die

# "Capita agendorum".

Kritischer Beitrag zur Geschichte der Reformverhandlungen in Konstanz.

Von.

Dr. Karl Kehrmann,

Bonn.

67 Seiten, gebd. M. 2 .-.



### DIE UMSCHAU

BERICHTET ÜBER DIE FORTSCHRITTE UND BEWEGUNGEN DER WISSEN-SCHAFT, TECHNIK, LITTERATUR UND KUNST IN PACKENDEN AUFSÄTZEN.

Jährlich 52 Nummern. Illustriert,

 Die Umschau« zählt nur die hervorragendsten Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Prospekt gratis durch jede Buchhandlung, sowie den Verlaj H. Bechhold, Frankfurt a. M., Neue Kräme 19121.



Verlagv. Gustav Fischer, Jena

Soeben erschien:

## Kaiser Wilhelm und die Begründung des Reichs

1866-1871

Nach Schriften und Mitteilungen beteiligter Fürsten und Staatsmänner

חסט

### Ottokar korenz

Professor an der Universität Jena Preis: broschiert 10 Mark, elegant gebunden 12 Mark, Im Verlage von Ferdinand Schillig in Paderborn ist soeben erschienen:

Schlecht, Dr. Jos., Andre Zamometić und der Basler Konzils versuch vom Jahre 1482. 1. Band (Quellen und Forschungen aus dem G

(Quellen und Forschungen aus dem G biete der Geschichte. Herausgegebt von der Görresgesellschaft VIII. Be 352 S. Lex.-8. br. # 12.—. 0

Perlag v.Gustav Fischer, Jena Soeben erschien: Gegen

Bismarcks Verkleinerer

Prof. Dr. Ottokar Liorenz Preis: 2 Mark

Verlag von R. Oldenbourg in München und Berlin.

Geschichte der deutschen Historiographie seit dem Austr

Bon Dr. Franz X. ron Wegele.

8°. X und 1092 Seiten.

Ermäßigter Breis 7 M

D. G. Cotta'lide Buchbandlung Nachfolger G. m. b. S. Stuttgart und Berlin

Soeben ericbienen!

# König friedrich der Große

von Reinhold Koser

Suffe und zweite Auflage

Geheftet III. 10 .- In Halbfrangband III. 12 .-

Preis des vollständigen Werkes: Bande. Geheftet M. 20.— In Halbfranzband M. 24.—

Su begieben burch die meiften Buchbandlungen

(33

Verlag der M. Riegerschen Universitäts-Buchhandlung, München.

Soeben erschien:

Quellen und Erörterungen

Bayerischen und Deutschen Geschichte

Neue Folge, Erster Band.

### Andreas von Regensburg

Sämtliche Werke hemusgegeben von Georg Leidinger

(87)

Preis: M. 16:-

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

Zweiter Vortrag über

# Babel und Bibel

von Prof. friedrich Delitzsch.

mit 20 Abbildungen und einem borwort "Zur Klärung".

31.—35. Causend.

Geheftet M. 2 .-- , gebunden M. 2.50, Lugus-Ausgabe M. 4 .-- .

Durch die Buchhandlungen zu beziehen.

(23)

### Bergeichnis der im Siteraturbericht befprocenen Schriften.

| Beltgefdichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ē#                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Delmoit, Beltgeschichte. 3. Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 486                                   | Bons, Beidichte ber rheinischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | Rendtorif, Die Schlesmig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 514                                    |
| Alte Wefchichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | holfteinischen Schulordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Burdhardt, Griedliche Rut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                   | pom 16. bis jum Anfang bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| turgeichichte. 3. u 4. Bb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 488                                   | 19. Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 517                                    |
| Azan, Annibal dans les Alpes Delbrud, Befdichte ber Kriegs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 495                                   | W. 44-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| funft im Rabmen ber poli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | Rugland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| tifchen Welchichte. 2 Teil,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | Martens, Recueil des Traités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| 2 Sallite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 498                                   | et Conventions conclus par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Allard, Julien l'Apostat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400                                   | la Russie avec les puis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 519                                    |
| т. н. н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 499                                   | sances étrangères T. XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.10                                   |
| Mittelalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Mfien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| R. M. Robr, Die Urfunden ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | the state of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| normannisch-sicilischen Könige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 501                                   | Smyth, Asoka, the Buddhist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 521                                    |
| Coulde Counts the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | Emperor of India<br>Sarby, Rönig Moto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 521                                    |
| Deutiche Landichuften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | Surply stones class                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                      |
| Landtagealten, Beffische, brog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 507                                   | Amerifa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Die Babiichen Schulordnungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201                                   | Bourne, Essays in Historical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 513                                   | Criticism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 529                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | n und Nachrichten" befproche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nen                                    |
| Bergeichnis der in den "M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | n und Nachrichten" befproche<br>n Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | нен                                    |
| Perzeichnis der in den "N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | n Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Ferzeichnis der in den "A felbfian Röhler, Die Entstehung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite                                 | Michel, Deinrich Anaust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Self 545                               |
| Perzeichnis der in den "N felofian Röhler, Die Entstehung des<br>Problems Staat und Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gette 528                             | Michel, Schrick Mnauft<br>Verga, Le corporazioni delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Selt<br>545                            |
| Ferzeichnis der in den "N felofian Röhler, Die Entstehung des Problems Staat und Kirche<br>C.Bezold, Ninive und Babylon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite<br>528<br>531                   | Midel, Schrid Mnauft Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Ferzeichnis der in den "M felofian Röhler, Die Entstehung des Broblems Staat und Rirche<br>C.Bezold, Ninive und Babhlon<br>Cobu, Philo-Musgabe, IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gette 528                             | Michel, Schrick Mnauft<br>Verga, Le corporazioni delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Selt<br>545                            |
| Ferzeichnis der in den "A selbfian Köhler, Die Entstehung des Broblems Staat und Kirche<br>C.Bezold, Ninive und Babylon<br>Cohn, Philo-Ausgabe, IV<br>Synaxarium ecclesiae Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite<br>528<br>531                   | Midel, Scinrid Mnauft Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano Mention, Documents relatifs aux rapports du clergé avec le royauté, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Selt<br>545                            |
| Ferzeichnis der in den "A<br>felbstän<br>Köhler, Die Entstehung des<br>Problems Staat und Kirche<br>E.Bezold, Ninive und Babylon<br>Cohn, Philo-Ausgabe, IV<br>Synaxarium ecclesias Con-<br>stantinopolitanas, ed. Dele-<br>huve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite<br>528<br>531                   | Midel, Schrid Mnauft Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano Mention, Documents relatifa aux rapports du clergé avec le royauté, II.  Elausniper, Die Bollsjdul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Selt 545 556                           |
| Ferzeichnis der in den "A<br>felbstän<br>Köhler, Die Entstehung des<br>Problems Staat und Kirche<br>E.Bezold, Ninive und Babylon<br>Cohn, Philo-Ausgabe, IV<br>Synaxarium ecclesias Con-<br>stantinopolitanas, ed. Dele-<br>huve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 528<br>531<br>535                     | Michel, Scinrich Anaust Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano Mention, Documents relatifa aux rapports du clergé avec le royauté, II. Clausniper, Die Bollsschul- pädagogif Friedrichs d. Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 541<br>541                             |
| Ferzeichnis der in den "Affelhan felbstän<br>Köhler. Die Entstehung des Problems Staat und Kirche<br>C.Bezold, Kinive und Babylon<br>Cohn, Khilo-Ausgabe, IV<br>Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae, ed. Delehaye<br>Debinger, Die vorgeschichtelichen Bernsteinartesatte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 528<br>531<br>535<br>536              | Midel, Deinrich Mnauft Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano Mention, Documents relatifs aux rapports du clergé avec le royauté, II.  Elaus niper, Die Bollsfchul- päbagogif Friebrichs b. Großen Aulard, Recueil des Actes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Selt 545 556                           |
| Ferzeichnis der in den "Affelhan felbstän<br>Köhler. Die Entstehung des Problems Staat und Kirche<br>C.Bezold, Kinive und Babylon<br>Cohn, Khilo-Ausgabe, IV<br>Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae, ed. Delehaye<br>Debinger, Die vorgeschichtelichen Bernsteinartesatte und ihre Hernsteinartesatte und ihre Hernstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 528<br>531<br>535                     | Midel, Deinrich Mnauft Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano Mention, Documents relatifs aux rapports du clergé avec le royauté, II.  Elaus niper, Die Bollsfchul- päbagogif Friebrichs b. Großen Aulard, Recueil des Actes du Comité de Salut public,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Selt 545 556                           |
| Ferzeichnis der in den "A<br>felöfian<br>Köhler, Die Entstehung des<br>Problems Staat und Rirche<br>E.Bezold, Ninive und Babylon<br>Cohn, Philo-Ausgabe, IV<br>Synaxarium eeclesias Con-<br>stantinopolitanse, ed. Dele-<br>huye<br>Dedinger, Die vorgeschicht-<br>lichen Bernsteinartesatte und<br>ihre Hertunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 528<br>531<br>535<br>536              | Midel, Deinrich Mnauft Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano Mention, Documents relatifs aux rapports du clergé avec le royauté, II.  Elaus niper, Die Bollsfchul- päbagogif Friebrichs b. Großen Aulard, Recueil des Actes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 545<br>556<br>556                      |
| Ferzeichnis der in den "A selbfian Röhler. Die Entstehung des Problems Staat und Kirche C.Bezold, Ninive und Babylon Cohn, Philo-Ausgabe, IV Synaxarium ecclesias Constantinopolitanase, ed. Delehnye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 528<br>531<br>535<br>536              | Midel, Scinrid Mnaust Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano Mention, Documents relatifa aux rapports du clergé avec le royauté, II.  Claus niper, Die Boltsschul- pädagogif Friebrichs b. Großen Aulard, Recueil des Actes du Comité de Salut public, XIV.  Flaher, Studies in napo- leonic statesmanship, Ger-                                                                                                                                                                                                                                                                           | 545<br>556<br>556<br>556               |
| Ferzeichnis der in den "A selbstän Köhler. Die Entstehung des Broblems Staat und Kirche E.Bezold, Ninive und Babylon Cohn, Philo-Ausgabe, IV Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae, ed. Delehnye Dedinger, Die vorgeschicktlichen Bernsteinartesalte und ihre Hertunst Knote, Gegenwärtiger Stand der Forschungen über die Rösmerkriege im nordwesssichen Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 528<br>531<br>535<br>536              | Midel, Deinrich Anaust Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano Mention, Documents relatifa aux rapports du clergé avec le royauté, II. Clausniper, Die Bolfsschul- päbagogif Friedrichs d. Großen Aulard, Recueil des Actes du Comité de Salut public, XIV. Fisher, Studies in napo- leonic statesmanship. Ger- many                                                                                                                                                                                                                                                                        | 545<br>556<br>556                      |
| Ferzeichnis der in den "A<br>felöstär<br>Köhler. Die Entstehung des<br>Broblems Staat und Kirche<br>C.Bezold, Ninive und Babhlon<br>Cohn, Philo-Ausgabe, IV<br>Synaxarium ecclesiae Con-<br>stantinopolitanae, ed. Dele-<br>hnye<br>Dedinger, Die vorgeschicht-<br>lichen Bernsteinartesatte und<br>ihre Hernsteinartesatte und<br>ihre Hernsteiner Stand<br>der Forichungen über die Rö-<br>merkriege im nordwesstichen<br>Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 528<br>531<br>585<br>536<br>537       | Michel, Deinrich Mnaust Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano Mention, Documents relatifa aux rapports du clergé avec le royauté, II. Claus niper, Die Boltsschul- päbagogif Friedriche de Großen Aulard, Recueil des Actes du Comité de Salut public, XIV. Flaher, Studies in napo- leonic statesmanship, Ger- many Sössser, Entwidlung der fom-                                                                                                                                                                                                                                         | 545<br>556<br>556<br>556               |
| Ferzeichnis der in den "Afelbstäten. Die Entstehung des Problems Staat und Kirche C.Bezold, Ninive und Babylon Cohn, Philo-Musgabe, IV Synaxarium ecclesias Constantinopolitanue, ed. Delehnye Dedinger, Die vorgeschichtelichen Bernsteinartesatte und ihre Herlunft Mock, Gegenwärtiger Standder Forschungen über die Römerkriege im nordwestlichen Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 528<br>531<br>535<br>536              | Midel, Deinrich Anaust Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano Mention, Documents relatifa aux rapports du clergé avec le royauté, II. Clausniper, Die Bolfsschul- päbagogif Friedrichs d. Großen Aulard, Recueil des Actes du Comité de Salut public, XIV. Fisher, Studies in napo- leonic statesmanship. Ger- many                                                                                                                                                                                                                                                                        | 545<br>556<br>556<br>556               |
| Ferzeichnis der in den "Afelbstäten. Die Entstehung des Problems Staat und Kirche C.Bezold, Ninive und Babylon Cohn, Philo-Musgabe, IV Synaxarium ecclesias Constantinopolitanue, ed. Delehnye Dedinger, Die vorgeschichtelichen Bernsteinartesatte und ihre Herlunft Mock, Gegenwärtiger Standder Forschungen über die Römerkriege im nordwestlichen Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6ette 628 531 585 536 537 538         | Michel, Deinrich Anaust Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano Mention, Documents relatifa aux rapports du clergé avec le royauté, II.  Claus niper, Die Bolfsschul- päbagogif Friedrichs d. Großen Aulard, Recueil des Actes du Comité de Salut public, XIV.  Flaher, Studies in napo- leonic statesmanship, Ger- many  Höfiser, Entwidlung der tom- munalen Berfasjung und Ber- waltung der Stadt Aachen bie 1450                                                                                                                                                                        | 545<br>556<br>556<br>556               |
| Ferzeichnis der in den "Afelbstäten. Die Entstehung des Problems Staat und Kirche C.Bezold, Ninive und Babylon Cohn, Philo-Musgabe, IV Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanue, ed. Delehnye Dedinger, Die vorgeschichtslichen Bernsteinartesatte und ihre Hernsteinartesatte und ihre Hernsteinartesatte und der Forschungen über die Römerkiege im nordwestlichen Deutschland Klein, Das Gerichtsversahren gegen Heinrich den Löwen Schmeidler, Der dux und das comune Venetiarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 528<br>531<br>585<br>536<br>537       | Michel, Deinrich Anaust Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano Mention, Documents relatifa aux rapports du clergé avec le royauté, II. Clausniper, Die Bollsschul- pädagogiffriedrichs d. Großen Aulard, Recueil des Actes du Comité de Salut public, XIV. Fisher, Studies in napo- leonic statesmanship, Ger- many Bösser, Entwidtung der tom- munalen Berjasjung und Ber- maltung der Stadt Machen bie 1450 Bendt, Liibeds Schiffs und                                                                                                                                                   | 561<br>561<br>561<br>561               |
| Ferzeichnis der in den "Ar felöstär<br>Köhler. Die Entstehung des Problems Staat und Kirche<br>C.Bezold, Kinive und Babylon<br>Cohn, Philo-Ausgabe, IV<br>Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae, ed. Delehaye<br>Dedinger, Die vorgeschichtelichen Bernsteinartesatte und ihre Hernsteinartesatte und ihre Hernsteinartesatte und ihre Hernsteinungen über die Kömerkriege im nordwesstichen Deutschland.  Rlein, Das Gerichtsversahren gegen Heinrich den Löwen Ghmeidler, Der dux und das comune Venetiarum. Fortunato, Notizie storiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6ette 628 531 585 536 537 538         | Michel, Deinrich Anaust Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano Mention, Documents relatifa aux rapports du clergé avec le royauté, II. Claus niber, Die Bollsschul- pädagogiffriedrichs d. Großen Aulard, Recueil des Actes du Comité de Salut public, XIV. Fisher, Studies in napo- leonic statesmanship. Ger- many Dsfiser, Entwidtung der som- munalen Bersasjung und Ber- maltung der Stadt Machen bis 1450 Bendt, Liibeds Schiffs und Barenderschr 1368 und 1369                                                                                                                      | 541<br>541<br>551<br>551<br>561        |
| Ferzeichnis der in den "Afelbstäten. Die Entstehung des Problems Staat und Kirche C.Bezold, Ninive und Babylon Cohn, Philo-Musgabe, IV Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanue, ed. Delehnye. Dedinger, Die vorgeschichtslichen Bernsteinartesatte und ihre Hernsteinartesatte und ihre Hernstein über die Kömerkriege im nordwesstichen Deutschland. Klein, Das Gerichtsversahren gegen Heinrich den Löwen. Schmeidler, Der dux und das comune Venetiarum. Fortunato, Notizie storiche della Valle di Vitalba, 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6ette 528 531 536 536 537 538 539 542 | Michel, Deinrich Anaust Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano Mention, Documents relatifa aux rapports du clergé avec le royauté, II. Clausniber, Die Bolfsschul- pädagogif Friedrichs d. Großen Aulard, Recueil des Actes du Comité de Salut public, XIV. Flaher, Studies in napo- leonic statesmanship. Ger- many Sösser, Entwidtung der som- munalen Bersassung und Ber- waltung der Stadt Anchen bis 1450 Bendt, Liibeds Schiffs und Barenderscht 1368 und 1369 Birdom, (Bur Erinnerung                                                                                               | 561<br>561<br>561<br>561               |
| Ferzeichnis der in den "Ar felöstär<br>Köhler. Die Entstehung des Problems Staat und Kirche<br>C.Bezold, Kinive und Babylon<br>Cohn, Philo-Ausgabe, IV<br>Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae, ed. Delehaye<br>Dedinger, Die vorgeschichtelichen Bernsteinartesatte und ihre Hernsteinartesatte und ihre Hernsteinartesatte und ihre Hernsteinungen über die Kömerkriege im nordwesstichen Deutschland.  Rlein, Das Gerichtsversahren gegen Heinrich den Löwen Ghmeidler, Der dux und das comune Venetiarum. Fortunato, Notizie storiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6ette 528 531 536 536 537 538 539 542 | Michel, Heinrich Anaust Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano Mention, Documents relatifa aux rapports du clergé avec le royauté, II. Clausniper, Die Bolfsschul- pädagogif Friedrichs d. Großen Aulard, Recueil des Actes du Comité de Salut public, XIV. Fisher, Studies in napo- leonic statesmanship. Ger- many Hösser, Entwidtung der tom- munalen Bersassing und Ber- maltung der Stadt Aachen bis 1450 Bendt, Liibeds Schiffs und Barenderscht 1368 und 1369 Birdow, (Bur Erinnerung an Andolf B.) Drei historische                                                                | 561<br>561<br>561<br>561               |
| Ferzeichnis der in den "A selbstän köhler. Die Entstehung des Problems Staat und Kirche C.Bezold, Ninive und Babylon Cohn, Philo-Ausgabe, IV Synaxarium ecclesias Constantinopolitanase, ed. Delehaye Die vorgeschicktlichen Bernsteinartesatte und ihre Hernsteinartesatte und ihre Hernsteinartesatte und ihre Hernstein über die Kömerkriege im nordwesstichen Deutschland. Klein, Das Gerichtsversahren gegen Heinrich den Löwen Schmeidler, Der dux und das comune Venetiarum. Fortunato, Notizie storiche della Valle di Vitalba, b. 38 rael, König Robert von Reapel u. Kaiser Heinrich VII. Veress, Isabella Regina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 528 531 585 536 537 538 542 543 545   | Michel, Deinrich Anaust Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano Mention, Documents relatifs aux rapports du clergé avec le royauté, Il. Elaus niber, Die Bollsschul- pädagogil Friedrichs d. Großen Aulard, Recueil des Actes du Comité de Salut public, XIV. Flsher, Studies in napo- leonic statesmanship. Ger- many Hössiler, Entwidtung der tom- munalen Bersasjung und Ber- maltung der Stadt Anchen bis 1450 Bendt, Liibeds Schiffs und Barenverschr 1368 und 1369 Birchow, (Bur Erinnerung an Andolf E.) Drei historische Urbeiten Birchows zur Ge- schichte seiner Baterstudt Schi- | 561<br>561<br>561<br>561<br>561<br>561 |
| Ferzeichnis der in den "A selbstän felbstän felb | 528 531 536 537 538 539 542 543       | Michel, Deinrich Anaust Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano Mention, Documents relatifs aux rapports du clergé avec le royauté, Il. Elaus niper, Die Bollsschul- pädagogil Friedrichs d. Großen Aulard, Recueil des Actes du Comité de Salut public, XIV. Flsher, Studies in napo- leonic statesmanship. Ger- many Dösser, Entwidtung der tom- munalen Bersassung und Ber- maltung der Stadt Anchen bis 1450 Bendt, Liibeds Schiffs und Barenversehr 1368 und 1369 Birchow, (Bur Erinnerung an Andolf E.) Drei historische Urbeiten Birchows aur Ge-                                    | 561<br>561<br>561<br>561               |



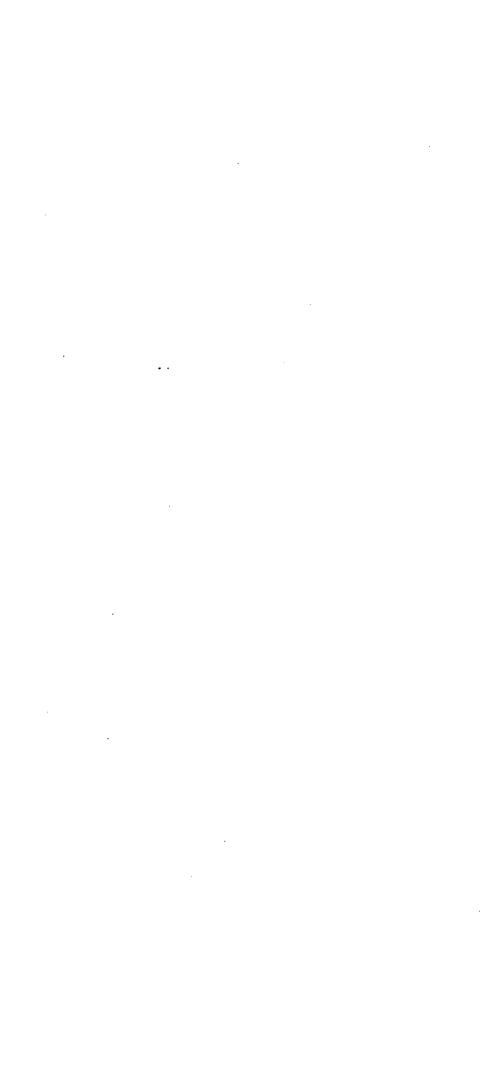

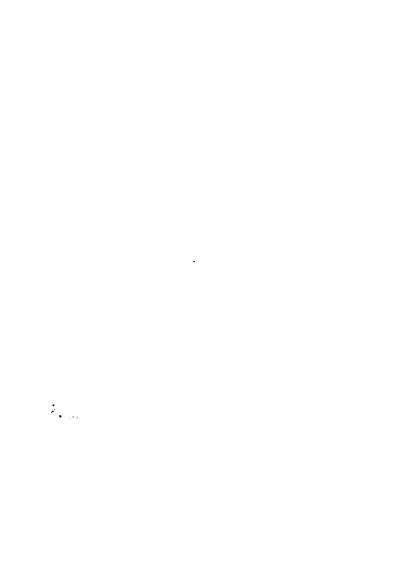

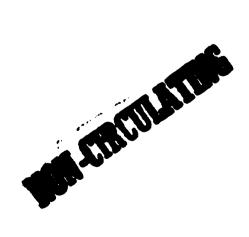

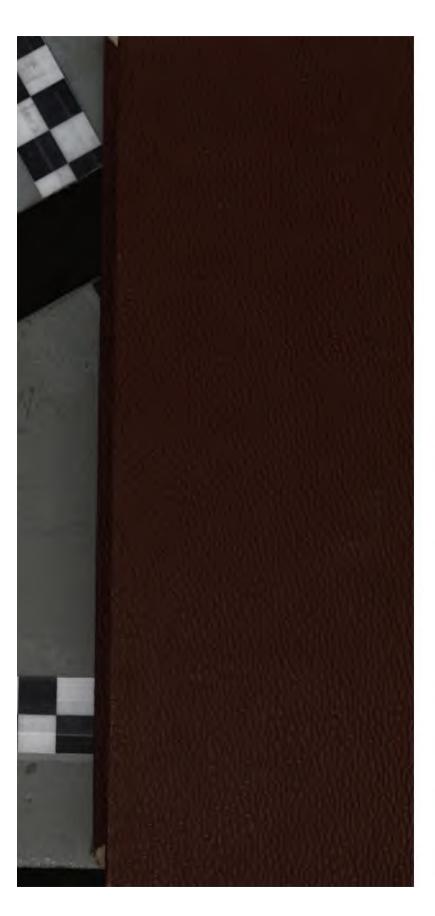